







## Geschichte

ber

# Niederlande,

von

R. G. van Kampen.

35084 194

Zweiter Band. Vom Jahre 1609 bis 1815.

Hei Friedrich Perthes.

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

o i o i o i o

icoertani

### Inhalts = übersicht.

#### Fünftes Buch.

Von der zwölfjährigen Waffenruhe bis auf den west= phalischen Frieden.

| the state of the same of the s | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Capitel. Die Waffenruhe und ber erneuerte Krieg bis auf Morigens Tod 1609 — 1625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 1. Bis zum Ausbruche ber Gomarisch - Arminischen Streistigkeiten in öffentliche Staatsunruhen 1609 — 1617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     |
| 2. Die Staaten von Holland gegen den Statthalter und die Mehrzahl der Generalstaaten. Ihre Niederlage. Tod Olbenbarneveldts und dordrechter Synode. 1617 — 1621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26    |
| 3. Von der Erneuerung des Krieges bis zu Morigens Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39    |
| 3weites Capitel. Die Statthalterschaft Friedrich Heinrichs. Golbenes Zeitalter ber Nation. Sochste Bluthe bes Handels, ber Gewerbe, Kunste und Wissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1. Friedrich heinrichs Verwaltung bis zum Offensiebunde mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Frankreich 1635. Uneinigkeiten mit England in Oftin-<br>bien und Stiftung von Batavia. Vortheile in Westindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46    |
| 2. Frangofisch-hollanbischer Krieg gegen Spanien. Eroberung von Brasilien. Westphälischer Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77    |
| 3. Fortschritte bes handels, ber Schifffahrt, ber auswärtigen Macht, ber Kunfte und Wissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |

## Sechstes Buch.

| Die Rriege und Gahrungen in ben Nieberlanden                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bis zum Barriere-Tractat. 1648—1715.                                                                |     |
| Sochste Stufe der Seemacht der Republik. Rriege mit                                                 |     |
| Frankreich.                                                                                         |     |
| Erftes Capitel. Statthalterschaft Wilhelms bes 3weiten.                                             |     |
| 1. Neue Berhaltniffe. Berluft von Brafilien                                                         | 115 |
| 2. Innere Zwistigkeiten. Die Generalstaaten und ber Statt: halter gegen Holland. Tod des Prinzen    | 123 |
| 3weites Capitel. Die statthalterlose Zeit bis zum                                                   |     |
| Frieden im Norden 1660.                                                                             |     |
| 1. Die große Bersammlung. Neue Staatsform                                                           |     |
| 2. Frangosisch-spanischer Krieg in den Niederlanden. Erster Krieg zwischen England und der Republik | 137 |
| 3. Ganglicher Verluft von Brasilien. Portugiesischer Krieg. Eroberung von Cepton und Malabar        | 157 |
| 4. Mishelligkeiten mit Frankreich und Schweben. Pyrendischer und kopenhagener Friede                | 169 |
| 5. Innere Unruhen                                                                                   | 177 |
| Drittes Capitel. Restauration Karls II, in England. Bundnisse. Zweiter englischer Krieg.            |     |
| 1. Bis zum Ausbruche bes Krieges im Jahre 1665                                                      | 182 |
| 2. 3weiter englischer Rrieg 1665-1667                                                               | 189 |
| 3. Krieg in den spanischen Niederlanden bis zum aachner Frieden 1667—1668                           | 201 |
| 4. Innerer Zustand. Unterhandlungen Frankreichs gegen die Republik von 1668 — 1672                  | 214 |
| Biertes Capitel. Der fiebenjährige Krieg mit Frank-                                                 |     |
| reich von 1672—1678.                                                                                |     |
| 1. Der Feldzug von 1672. Wieberherstellung ber Statthal-<br>terschaft. Ermordung ber be Witte       | 230 |
| 2. Feldzüge von 1673-1675. Friede mit England                                                       | 251 |
| 3. Feldzüge von 1676-1678. Friedensunterhandlungen gu                                               |     |
| Rymegen                                                                                             | 267 |

383

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fünftes Capitel. Bom nymeger Frieden bis gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Kriege von 1689.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 1. Bis zur zwanzigjahrigen Waffenruhe im Sahre 1684 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 970  |
| 2. Bis zur Thronbesteigung Wilhelms III. (1689)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~  |
| Sechstes Capitel. Die Republik mahrend des zweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ten frangofischen Krieges bis zum ryswyker Frieden. 1688—1697.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
| 1. Det Krieg selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303  |
| 2. Innere Ungelegenheiten. Große Macht bes Erbstatthalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320  |
| Siebentes Capitel. Der Friede von 1697 bis 1702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| und Wieberausbruch bes Kriegs bis zur Eroberung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| spanischen Niederlande im Sahre 1706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 1. Der Friede von 1697 bis 1702. Tob Ronig Wilhelms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328  |
| 2. Der Krieg von 1702 bis 1706. Innere Unruhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335  |
| Achtes Capitel. Berrichaft ber vereinigten Dieber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| lande über Belgien bis zum utrechter Frieden und Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| rieretractat. Siege Marlboroughs, Eugens und Frisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1706—1715.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 1. Bis gum Abbrechen ber Unterhandlungen gu Gertruiben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| berg im Jahre 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350  |
| 2. Bis gum utrechter Frieben 1713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363  |
| 3. Sanbel, Schifffahrt, Rolonien, Bolfecharafter, Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| während ber zweiten Salfte bes fiebzehnten und bem er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ften Sahrzehent bes achtzehnten Sahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 373  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |      |
| Die Republik mahrend des langen Friedens, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| englischen Kriege und der burgerlichen Unruhen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| achtzehnten Sahrhunderts bis zur ganzlichen Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| nichtung ber alten Regierungsform 1715—1795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Erftes Canitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

1. Die Beit bes Friebens 1715-1731

|                                                                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Bom wiener Frieden bis zum Tobe Kaiser Karls VI. 1731-1740                                          | 401   |
| 3. Bom Tobe Karls VI. bis zum Einfall der Franzosen in bie Republik 1740—1747                          | 410   |
| 4. Einfall der Franzosen in die Republik. Revolution von 1747. Aachner Friede                          | 423   |
| 3weites Capitel. Bon dem aachner Frieden bis zum englischen Kriege im Sahre 1780.                      |       |
| 1. Bis zum Tobe Wilhelms IV. im Jahre 1751                                                             | 437   |
| 2. Bis jur Bolliahrigfeit Bilbelms V. im Jahre 1766 .                                                  | 442   |
| 3. Bon ber Bolljahrigfeit bes Erbftatthaltere Bilhelms V.                                              |       |
| im Sahre 1766 bis zum englischen Kriege im Sahre                                                       |       |
| 1780                                                                                                   | 454   |
| Drittes Capitel. Aussere und innere Unruhen bis zur Revolution von 1787.                               |       |
| 1. Der englische Krieg (1780—1784.)                                                                    | 465   |
| 2. Mishelligkeiten mit Öfterreich, Bundniß mit Frankreich. 1784—1785                                   | 477   |
| 3. Innere Unruhen bis zur Revolution von 1787                                                          | 486   |
| Viertes Capitel. Von der Revolution im Jahre<br>1787 bis zum Ende der Unabhängigkeit im Jahre<br>1795. |       |
| 1. Beränberte Politik in ber Republik. Belgische Revolution von 1789—1791                              | 501   |
| 2. Krieg mit ber frangofischen Republik. Eroberung bes Lansbes 1792—1795                               | 512   |
| Achtes Buch.                                                                                           |       |
| Die Abhängigkeit der Republik von Frankreich.                                                          |       |
| Das Konigreich Holland; die Einverleibung in                                                           |       |
| Frankreich und bie Befreiung, bis gur Errichtung                                                       |       |
| bes Konigreiches ber Niederlande.                                                                      |       |
| Erstes Capitel. Bis zum Untergang ber Republik, 1795—1806.                                             |       |
|                                                                                                        | 535   |

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 2. Bis zum Enbe ber Republik im Sahre 1806               | . 548 |
| 3weites Capitel. Das Königreich Holland und bi           | e     |
| Bereinigung mit Frankreich bis zur Revolution vor        | n     |
| Sahre 1813.                                              |       |
| 1. Die Regierung Ludwig Napoleons                        | . 555 |
| 2. Holland ein Theil bes frangofischen Reichs. 1810-1813 | 568   |
| 3. Die Revolution von 1813                               | . 573 |
| Drittes Capitel. Die Folgen ber Revolution bis gu        | r     |
| Errichtung des Konigreiches ber Niederlande.             |       |
| 1. Das Fürftenthum ber vereinigten Rieberlande bis gu be | r     |
| Unnehmung ber Constitution (1814) und zu bem parise      | r     |
| Frieden                                                  | . 581 |
| 2. Errichtung bes Ronigreiches ber Nieberlande           | . 586 |



## Funftes Buch.

Von der zwölfjährigen Waffenruhe bis auf den westphälischen Frieden.



#### Erstes Capitel.

Die Waffenruhe und der erneuerte Krieg bis auf Morigens Tod 1609—1625.

1. Bis zum Ausbruche der gomarisch arminischen Streitigkeiten in offentliche Staatsunruhen 1609-1617.

Die Republik war burch die Waffenruhe allgemein, sogar von ihrem Feinde und bisherigen Oberherrn als ein unab = hangiger Freistaat erkannt. Sie eilte Gesandte nach mehrern europäischen Hösen zu schicken, um sich in dieser Eigenschaft geltend zu machen, auch nach Benedig, einer Schwester-Republik, von wo Contarini als Gesandter nach Holland kam. Bis jeht aber ward noch kein Bundniß der beiden Staaten geschlossen. Dennoch schlugen die Benetianer das Gesuch des Papstes ab, den hollandischen Gesandten nicht anzunehmen, obschon er dasur 12 Jahre lang den Zehenten, den er von der Geistlichkeit bezog, anbot.

Die Generalstaaten trugen sogar schon ihre Vermittelung zwischen Schweden und Danemark an, wozu die Gesandten nach Kopenhagen abgingen, boch fruchtlos zuruckkehrten.

Karl IX. von Schweben hatte die Staaten in seinem damaligen Kriege gegen die Polen um Hulse gebeten und empfing die Gesandten daher mit der größten Uchtung, während Christian IV. ihnen kaum Gehör zugestand. Der turzfische Sultan hatte sich geneigt erklart mit der Republik ein Handelsbundniß zu schliessen, und troß der Gegenwirkungen der französischen und englischen Gesandten, die noch immer die Niederländer als einen Hausen Seerauber vorstellten, schloß

Cornelis Haga, ber sich beständig weigerte anders als Gesfandter anerkannt zu werden, im Julius 1611 einen Handelstractat mit der Pforte, worin den Hollandern die namlichen Bortheile als den Franzosen und Englandern zugestanden wurden. Auch kamen von allen Seiten Gesandte nach dem Haag, sogar vom Kaiser von Marocco, mit welchem ein Handels

tractat geschlossen warb.

Nicht bloß die Beziehungen mit andern fremden Mach= ten, auch bie mit ben alten belgischen Brubern wurden freundlich. Biele Riederlander aus ben nordlichen Provin= gen fuchten in Belgien ihre alten Berhaltniffe wieder anzuknupfen: nicht nur schickten bie Ratholischen ihre Rinber, um nach altem Brauche bie bischofliche Firmung ju empfangen und noch einmal die gange Berrlichkeit und ben Pomp bes vaterlichen Cultus zu feben, fonbern auch Proteftanten, felbst Prediger und Officiere besuchten ihre und ihrer Bater Bermandten und Freunde, fogar erhielt babei ber Ritt= meister Ludwig van Ryhoven, Sohn jenes alten Demagogen gu Gent, ben Chrenwein. Doch balb furchteten bie Ergher= zoge bie Unstedung bes Protestantismus und erlieffen ein Edict, worin alle Predigten und nachtliche Berfammlun= gen ber Sectirer verboten und allen Fremblingen unterfagt wurde, uber bie Religion zu ftreiten, Pfalmen zu fingen ober überhaupt Argerniß zu geben; bei folchem Berhalten ver= hieß man ihnen völlige Sicherheit. Huch in den katholischen Rirchen und auf ben Strafen scheinen bie Protestanten fich ber Feierlichkeit bes Gultus entzogen zu haben, welches bie Erzherzoge in jenem Ebicte ftreng verboten, und überhaupt ben Fremdlingen befahlen fich in biefer Sinficht ftille und ruhig zu verhalten; boch biejenigen welche ihren Bohnfig in ben belgischen Provinzen nehmen wollten, mufften fatho= lisch leben wie ihre andern Unterthanen 1).

Weniger vernimmt man von Reisen ber südlichen Nieberlander nach dem Norden; sie verkauften dort ihre Guter, die sehr gut abgingen, wahrend die Hollander ihre in Belgien gelegenen Guter fast nicht zu Gelde machen konnten, da ber

<sup>1)</sup> Meteren fol. 580 verso 592 verso 593. 618 verso. 622 verso. 624 verso.

Sandel und bie Gewerbe noch gang barnieberlagen. Unfehn: liche belgische Familien, wie die Aremberg und Ligne, bem Frieden nicht trauend, veräufferten also mit Bortheil ihre Guter. Nur einige Große nahmen ihren Sig in ben Grengftabten, wie herrman ban ben Berg ju Bergen op Boom, einer Markgraffchaft, Die er kauflich an fich gebracht hatte, und Philipp, Pring von Dranien, ju Breda, auf bas er Un= fpruche machte 1). Diefer ungludliche gurft, beffen ganges Unfehn burch bie Berschiebenheit bes ihm eingeimpften Glaus bens und feiner Pflichten als Erftgeborner bes großen Dranien wie gerriffen war, hatte fich bisher meiftens in feinem gurften= thume Dranien aufgehalten; jest mar er bei ber erften Friedens= hoffnung nach ben Rieberlanden gefommen, um einen Untheil an feinen in ben vereinigten Niederlanden gelegenen Erb= gutern zu erhalten, und vielleicht burch ben Ginflug feines Namens einigermaßen jum Frieden mitzuwirfen, worin er nach Teannin's Bericht nicht gang ungludlich mar; ba Phi= lipp Bilhelm hier im Ginne Dibenbarnevelbt's arbeitete, marb bie Freundschaft biefes Staatsmannes fur ihn, bie fcon fruber bestanden hatte, jest noch vermehrt. Übrigens verfohnte er Moriben mit feiner Schwefter, Die mit bem fatholischen Pratenbenten ber Krone von Portugal, D. Emanuel, vermablt und feitbem mit ihrer Familie zerfallen mar. Die Thei= lung ber oranischen Erbschaft mar nicht fo leicht zu treffen. Diefer Zwift jedoch bedrohte nicht nur die Ruhe biefes Saufes, fondern auch bie ber Republik. Go mar wenigstens bas Ur= theil Beinrichs IV., ber fein Aufferftes that burch Seannin bie Bruder zu vereinen. Der Bertrag ward wirklich ben 27. Junius 1609 geschloffen. Alle Guter aufferhalb ber Republik nebft Breba und Steenbergen fielen babei bem altern Bruber gu, ber aber nur ben Diegbrauch ber luremburgischen Guter bekam, welche Morig als Eigenthum besigen follte, nebft ben übrigen in ben vereinigten Provingen gelegenen Gutern; nur follte Friedrich Beinrich bie Berrichaft von Gertruiden= berg nebft ben benachbarten Gutern erhalten. Die lange Lifte ber Befitungen, welche man in ben Urfunden findet, giebt

<sup>1)</sup> Meteren fol. 582 verso. 620.

eine große Ibee von ber Macht bes nassausvanischen Hausses, welche nach Philipp Wilhelms Tode im Jahre 1618, der kinderlos gestorben war und seinen Bruder zum Erben einssetz, unter Morig wieder vereinigt wurde, der noch Buren, Leerdam, Offelstein und andere Guter, die Philipp Wilhelm von seiner Mutter besaß, hinzusügte 1).

Indeffen hatten die Staaten Urfache fich über ihre Stand= haftigkeit in bem Borbehalt bes indischen Sandels zu freuen. Sie machten bort jahrlich Fortschritte. In ben amerikanischen Meeren machte ber fur hollandische Rechnung abgefahrene 1610 Senry Subson bie Entbedung bes nach ihm benannten Fluffes, wo furz nachher die Colonie Neu- Niederland angelegt murbe, welche, im Sahre 1664 von ben Englandern mitten im Frieben geraubt, ben Namen New-York bekommen hat, boch im Innern bes Landes noch mehrere Spuren ihres hollandi= fchen Ursprunges tragt. Rachber fur feine Landsleute, Die ihn mit Bewalt gurudhielten, abgefegelt, entbedte berfelbe Gee= fahrer bie Subsonsbai, boch seine Englander überlieffen ihn verratherisch bem Sungertode und blieben ungeftraft. In Offindien wurden verschiedene Sandelstractaten mit inlanbischen Fürsten geschlossen, wie mit bem Ronige von Macaffar auf Celebes, verschiedenen Furften (von Djobor, Queda und Patani) auf ber Salbinfel Malacca, bem Ronige von Ubschin auf Sumatra, bem Samorin von Calicut in Malabar, von Bisnagor in Coromandel, mit ben Infeln Buton, Golor und Timor in der Rabe ber Moluffen. Borguglich jedoch verbient ber Unfang bes japanischen Sanbels und bas Sanbels = und Schut = Bundniß mit Centon beachtet zu werben.

<sup>1)</sup> Alles was ben altesten Sohn Wilhelms bes Schweigers betrifft, ist sehr gut zusammengestellt in v. Cappelle's Monographie Filips Willem, Prins van Oranje, Harlem 1828, wo man auch auf Bl. 240—251 ben ganzen Theilungsvertrag in ber (franzblischen) Ursprache sinbet. Noch giebt Aubern, du Maurier eine Lebenssstizze von ihm Mémoires p. 224. 237. S. auch Négociations de Jeannin T. III. p. 103, 127. T. IV. p. 97, 143, 173. van Wyn zu Wagenaar X. D. Bl. 2. Die Staaten waren eigentlich mit Philipp Wilhelms Ausenthalt zu Breda als herr dieser Stadt nicht sehr zusrieden. Man verhinderte ihn die Regierungsanstellung zu Steenbergen zu vollziehen.

Es waren schon von ber im Sahre 1598 abgesegelten und fo ungludlichen Flotte Mahu's 1) einige Sollander nach Sapan verschlagen, und ba bas Reich ben Fremblingen noch nicht verschloffen war, gelang es einigen von ihnen fich zu ihren Landeleuten nach Dftindien zu begeben, wo fie von ber Macht und ben Gulfsmitteln bes javanischen Reiches eine aufferordentliche Schilberung gaben. Den 2. Julius 1609 fam bas erfte hollandische Schiff unter Berhoeven nach Firando bei Nangafaki, wo fie freundlich empfangen wurden, ba bie javanische Regierung schon bamals Mistrauen gegen bie Portugiesen und Jesuiten und ben Bunsch ihrer Ausrottung hegte. Es entging biefer icharffichtigen Regierung nicht, bag bie Sollander, obgleich auch Chriften, Die unverfohnlichsten Feinde ber katholischen Geiftlichkeit und ber Unterthanen von Gpa= nien waren, und barum wurden ben Widerfachern Beider meh= rere Bortheile eingeraumt. Bon biefer Zeit an begann, nach Rampfer, die goldene Beit bes niederlandischen Sandels in Sapan. Mit bem neuen Raifer von Centon, ber bem Morber Sebalt be Beert's gefolgt mar, fcblog Marcellus van Bofchouwer ben 8. Marg einen fehr vortheilhaften Bertrag. So viele Beziehungen erfoberten eine Centralbeborbe fie gu leiten. Peter Both mard im Sahre 1610 ber erfte Generals gouverneur bes nieberlanbifchen Indiens, nach bem Plane Matelief's, und er nahm feinen Git ju Bantam, bem Stapelorte bes hollandischen Sandels 2). Mit ben Spaniern hatten noch immer, wenigstens in ben Molukken, Feindseligkeiten fatt. welche jene Macht, so oft barüber Rlagen geführt murben. ableugnete.

Die Erlebigung ber julich-klevischen Erbschaft war inbessen eine neue Quelle ber Streitigkeiten auch in Europa. Schon mehrere Jahre hatte Herzog Johann Wilhelm von Julich, Kleve und Berg, Graf zu Mark Ravensberg und Ravenstein, in erklärtem Wahnsinn zugebracht, während bessen seine Gemahlin Jacobine von katholischer, seine Schwester

<sup>1)</sup> S. 1fter Theil S. 579, 580.

<sup>2)</sup> Meteren XXXI. B. fol. 590 verso. Geschiedenis der Nederlanden buiten Europa I. D. Bl. 175-189.

Sybille von protestantischer Seite (und also jene von Spanien, diese von Niederland unterstückt) das Ruder der Regierung an sich zu ziehen suchten. Jacobine war gestürzt und ermordet. Die Räthe des Herzogs jedoch, eifrige Katholiken, trachteten die an einen Protestanten vermählte Schwester des Herzogs von der Regierung zu entsernen, wozu ihnen Spanien und Kaiser Rudolf behülslich waren. Es war indessen sür die Republik von hohem Interesse diese benachbarten Länder

nicht in feindliche Sande fallen zu lassen. Die alteste Schwester bes Berzogs, Maria Eleonora, war

mit Albrecht Friedrich, Bergog in Preuffen, und beren altefte Tochter Unne mit Johann Sigmund, Kurfurft zu Brandenburg, vermahlt, welche also bie nachste Erbin mar. Die Staaten lieffen Rur= Brandenburg gegen die offerreichischen Umtriebe marnen, welches bas erfte (nachber fo oft wieber= holte) Bundnig von Brandenburg mit ben vereinigten Nieder= 1605 landen gur Folge hatte 1). Rach einer langen Unarchie fchien ber Tob bes Berzogs von Kleve (1609) bas Land mit offenem Rriege zu bedroben. Es traten namlich Mehrere mit Unspruchen auf die erlebigten Lande hervor, unter benen nebst ben brandenburgischen vorzüglich bie pfalz = neuburgischen in Betracht kamen, ba ber Bergog ein Sohn ber alteften noch lebenben Schwester bes Berftorbenen mar. Beibe Reichs= fürsten vereinigten sich zu Dortmund gegen bie Unspruche bes Raifers, ber bas Land als ein bestrittenes Reichslehen in Beschlag nehmen (fequestriren) wollte. Es schien zu einem europaischen Kriege ju fommen, ba Spanien fich jur Gulfe Dfterreichs, Frankreich unter Beinrich IV. und bie vereinigten Miederlande fur bie besignehmenden Fursten Brandenburg und Meuburg rufteten. Bielleicht hatte jest Beinrich feinen fconen Traum eines europaischen Friedenszustandes - mit Demuthis gung bes Saufes Ofterreich und Bereinigung ber beiben Theile Dieberlands zu einer Foberativrepublit - fur einige Sabre verwirklicht; boch bie Sesuiten burchschauten biefen Entwurf.

<sup>1)</sup> Stenzel melbet in seiner Geschichte bes preusisischen Staates I. S. 367 aus ber hanbschriftlichen Historia arcana Juliaco-Clivensis bie Berantasung zu biesem bei unsern Schriftstellern unbeachtet gebliebenen Bunbniffe.

und Navaillacs Morbstahl gab ihnen Sicherheit. Immer blieb aber noch die Republik übrig, Die gleich gur Sand mar Brandenburg und Neuburg Bulfe zu leiften. - Der Umt= mann von Julich hatte fich im Namen bes Raifers ber Stabt Bulich bemachtigt, worauf Morit biefe Stadt belagerte und, 1610 ba endlich auch die Frangofen erschienen, eroberte. Gie marb ben beiben Fursten eingeraumt. Die Erzherzoge, noch immer von Gelbmangel gebruckt, hatten fich bis jest neutral gehalten. Dies war aber nicht mehr ber Fall, als einige Sabre spater Brandenburg und Neuburg unter fich gerfielen. Gine ber Urfachen bavon war wohl bie Dhrfeige, bie Rurfurft Johann Sigmund feinem Mitbefiber bem Pfalzgrafen Bolfgang Bilhelm bei einer Busammenkunft über bie bestrittene Befetung ber geiftlichen Umter gab, wodurch ber Gobn bes Pfalzgrafen zum fatholischen Glauben überging, ben Spaniern ju Gefallen, wie Johann Sigmund ber Republik megen gur reformirten Rirche übertrat. Much brach jeht ber Krieg mirklich aus. Georg Wilhelm, Gobn bes Rurfurften, ber als fein Statthalter nach bem Rieberrhein gefommen mar, fuchte fich Duffelborfs, wie ber junge Pfalggraf, bem feine Religions= veranderung eine Beirath mit dem baierischen Sause verschafft hatte, Julichs zu bemachtigen. Beibes mislang; ba jeboch Brandenburg fich in Julich allein festfeste, überfiel Reuburg feinerfeits jest mit befferm Erfolge Duffelborf, bie Sauptftabt von Berg 1).

Die Besehung Julichs mit mehr als 1000 Hollandern und einiger Reiterei erregte in den katholischen Niederlanden große Bestürzung und bei den spanischen Truppen den hochzsten Unwillen: "Dies sei also die Frucht der Waffenruhe, daß bloß die Insurgenten davon die Früchte ziehen, der spanische Name fast in Verachtung sinken sollte; was sehlte jeht noch als in Holland ein Tribunal zu errichten, welches dem ganzen Norden Gesehe vorschreiben sollte? Die Keher zeigten sich aber nur so thätig und muthvoll, weil das heer der Erz-

<sup>1)</sup> Bentivoglio Relazione della mossa d'arme per le cose di Cleves e di Giuliers, in Relazione p. 352-364. Frédéric II. Mémoires de Brandenbourg (Berlin 1751) p. 89-44. Stenget S. 382, 383.

Fleine Schaar abgedankt fei." In der That betrug die gange Macht jest nur 8000 Mann ju Tug und 1200 Reiter, ba boch die Staaten mehr als 20,000 Mann zu Fuß und 2500 Pferbe unterhielten, ohne Die 4200 Frangofen, Die fie pon bem Gelbe ber Rrone Frankreichs in Gold hielten. Der Erzherzog fchrieb gleich nach Spanien um 400,000 Piafter und fing an zu maffnen. Buerft aber warb noch ein Friedens= congreß zu Wesel versucht, wo sich Gefandte von Branden= burg, Reuburg, Rur = Coln, ber Republit, ben Erzherzogen, Frankreich und England befanten 1). Doch ba bie Sollander auvorderft auf die Rudgabe Duffelborfs bestanden, zerschlugen fich die Unterhandlungen. Die Erzherzoge wurden von ber katholischen Lique in Deutschland und vorzüglich von Baiern und auch vom Papft mit Geld unterflutt. Frankreich bin= gegen gab nur Berfprechungen, England bot eine nur in Worten bestehende Bermittelung, und fo gelang es bem thatigen Spinola, ein Beer von 21,000 Mann gusammengubrin= gen, womit er, von Mastricht aufbrechend, anstatt Julich, worauf man gerechnet hatte, anzufallen, die Alleinberrichaft ber katholischen Religion, nach einem kaiferlichen Urtheils= 1614 fpruche, zu Machen wiederherstellte, fich ber Stadte Duren und Orfoi bemachtigte, ju Rheinberg über ben Rhein fette, Die neuerrichteten Festungswerke von Muhlheim bei Coln, gur großen Freude biefer Reichsstadt, vernichtete, und fogar bas farte Befel an den Thoren der Republik einnahm. Morits, bem fein thatiger Gegner zuvorgekommen mar, konnte nur bie gang junachst ber Proving Gelbern gelegenen flevischen Orte Em= merich, Rees, God, Rranenburg und Gennep befegen. Man fam barauf zu einem Baffenstillstanbe auch in biefer Gegend zusammen, und zu Kanten wurde endlich ber Bertrag geschlof= fen, nach welchem Brandenburg Rleve, Mark Ravensberg und Ravenstein, Neuburg aber Julich und Berg bekommen follten. Doch obgleich die protestantische Partei Die Raumung ber von beiben Seiten durch Frembe befetten Plage bewilligte, verweigerten Spanien und die Erzherzoge hartnadig die Rau=

<sup>1)</sup> Bentivoglio p. 365 - 369.

mung von Wesel. Dadurch ward der Vertrag von Kanten nicht vollzogen, und seitdem blieben die klevisch-julichischen Lande lange Zeit ein Tummelplat ihrer Nachbarn, wo Julich von hollandischen, wie Wesel von spanischen Truppen besetzt blieb, und wo die Staaten noch fast die zum Ende des 17ten Jahrhunderts ihr Besatungsrecht behielten 1). Doch die Wassenzuhe ward von beiden Seiten nicht weiter gestört, auch war dies ser Feldzug überhaupt mit vieler Milbe und Schonung gesührt.

Es war um biefe Beit, daß eine wichtige Berbefferung in Sollands phyfifchem Buftanbe vorging, ber uns eine Beitlang beschäftigen muß. Wir faben im Unfange biefer Gefchichte, bag Nordholland von einer Rette fleiner Landfeen burchschnitten war, Die zwischen Bestfriesland und Rennemerland nebst Baterland die Grenze ausmachten. Bon Norden nach Guben waren es vorzüglich bie 3ppe, ber Beer Buigen= maard, bie Schermer, Beemfter, Purmer und Bor= mer und mehrere fleinere. Mit ber Mitte bes 16ten Jahr= hunderts fing man an biefe Geen querft mit Deichen gu um= geben und bann burch Baffermuhlen auszutrodnen; im Sahre 1553 die Inpe 2), 1555 den berger und egmonder See, 1561 den Mal und 1565 den Hintersee (Uchtermeer) 3), 1581 ben heiloer See, 1607 bas Wogmeer und 1608 ben wieringer Berber, ber aber feitdem von den Bellen wieder= erobert ift. Im Sahre 1610, nach der Baffenruhe, unter-nahm man die große Arbeit den Beemstersee in fruchtbare Beiben umzuschaffen; es gelang, und biefe vormalige Bafferflache ift jest eine herrliche Gegend von Deichen umgeben und mit Alleen burchschnitten, an beren Geite bas berrliche nordhollandische Rindvieh grafet. Ginige Sahre nachher er-langten bie Stabte Coam und Monnifendam bie Erlaubniß auch die kleinere Purmer zu ihrem Behuf auszutrochnen; boch wegen ber innern Unruhen muffte biefer Plan bis 1620 auß=

<sup>1)</sup> Bentivoglio (ein Augenzeuge, ba er sich als papstlicher Legat im spanischen heere befand) Relazioni p. 369 — 414.

<sup>2)</sup> Sprich aus: Seipe.

<sup>3)</sup> Im Sollandischen heißt ein Landsee Meer, bas Meer bie See (de Zee).

gesetzt bleiben. Nachher wurden im Jahre 1626 ber Worsmer und Heer Huigenwaard, 1631 der Schagerwerders, 1632 der Schermers, der Broekers, Buikkloter und Balmers See trocken gelegt, und also Meststriesland ganz mit dem Festlande vereinigt. So hatte hollandischer Fleiß und Standhaftigkeit nicht nur ihr vaterlandisches Erbe gegen die Wellen der Südersee mittels starker Deiche gesichert, sondern auch hinter diesem Bollwerke über das sie bedrohende Element wichtige Eroberungen gemacht, welche die Weiden ansehnlich vermehrten und also für Hollands Viehzucht höchst einträglich waren. Noch immer jedoch ward gegen die Gesahren der See sowohl als der Flüsse eine ausserst wachsame Sorge und eine genaue Aussicht ersodert. Es wird hier der Ort sein, das Udminisstrationssystem Hollands zur Abwehrung der Gewässer von

bem niedrigen Boben zu betrachten.

Solland ift fur Diefes Gemafferfuftem (Waterstaat) in mehrere Diftricte nach ben Canalen ober Fluffen vertheilt, wie bas Land von Ultena, von Gorfum, der Alblaffer und Rrimperwerder, Schieland, Delfland, Rheinland und bie Bafferichaft (Watershap) von Woerben. über jeben Diffrict hat man einen Deichgrafen und feine Bei= figer, die Sochheimrathe (Hoogheemraden), welche gu= fammen bas Berwaltungscollegium bilben. Doch bei wich= tigen Berhandlungen werden bie Sauptbesiger ber Landereien (Hoofd Ingelanden), die am meiften besteuert find, ausammen= berufen, um über ihre gemeinschaftlichen Intereffen und bie erfoderlichen Magregeln fich zu berathen. Es liegt am Tage, baß biese uralte Einrichtung, worin man bie Regierungsprin= cipe ber neuesten Beit wiederfindet, einen gemiffen republifa= nifchen Geift beforbern muffte, wozu bie Sbee, daß jeder erb= liche Gutsbesiger, ober ber bem Baffer einen Strich Landes abgewonnen hatte, felbst in biefer Sinsicht an ber Bermaltung Theil nahm ober bagu feine Stimme gab, machtig beitrug. Man hat bavon ichon im 13ten Sahrhunderte ein treffendes Beifpiel: Bilhelm II., Graf von Solland und romifcher Konig, wollte im Sabre 1253 eine Schleuse gu Sparendam anlegen, wo bas Flugden Sparen, welches aus bem Sarlemerfee kommt, in ben Meerbufen 2 ausmundet. Er hatte barum alle feine Ebeln und Basallen befragt, und Alle stimmten ein. Nur die Heimräthe ber Landschaft (Rheinland) machten Einwendungen und erkannten dem Fürsten das Recht nicht zu ohne ihren Beitritt die Arbeit zu unternehmen. Der König gab nach; und obgleich wir die Gründe jener Behörde nicht kennen, so ist doch die Achtung Wilhelms vor den Gesehen und Ginzichtungen seines Geburtslandes ein schöner Zug in seinem Charakter und zugleich ein Beweiß, daß die niedrige Lage seiznes Landes den Hollander ebenso auf republikanische Ideen suhren konnte als den Helvetier das Bollwerk und die reine Luft seiner Berge 1).

Indessen bekam die Zwietracht, die fast zwei Sahrhuns berte lang auch bei der schönsten Bluthe so oft das Innere der Republik verzehrte, jest unerwartete Nahrung aus einem bloß religiösen Streite, der mit der Politik, wie es schien, durchaus Nichts gemein hatte. Es war die Zwistigkeit der Gosmaristen und Arminianer über die Pradestinationslehre.

Wir sahen, daß in der wichtigen Frage über die Macht des Staates in Kirchensachen die aristokratische Partei mit DL benbarneveldt an der Spike über die leicestrische früher den Sieg davongetragen und darauf im Jahre 1591 ein Kirchenzeglement entworfen hatte, welches aber nicht überall angenommen wurde. In Utrecht, vorher dem Hauptsike Leicesters und seiner Partei, herrschte jetzt die andere so vor, daß sie im Jahre 1600 einen gewissen Prediger Ursinus wegen seines heftigen Widerstandes gegen die Berusung Johannes Bergers und seines Eisers für das ungeschmälerte Recht der Kirche absetze und verbannte. Doch wenn die Prediger eiserten sür die Unabhängigkeit der Kirche, so wollten sie dem Staate doch wohl das Umt lassen Anhänger falscher Religionen zu verfolgen.

Die Prediger zu Sneek in Friesland, Gosuin Gelborp und ber nachher so berüchtigte Johann Bogermann, legten eine Ubersetzung des Werkes von Beza über bas Kethertobten ber Regierung ihrer Stadt vor mit bringender Empfehlung

<sup>1)</sup> Meerman, Graaf Willem van Holland Roomsch Koning II, D. Bl. 117. 254.

biese Theorie in Aussuhrung zu bringen und auf keine welts lichen Bortheile babei Rucksicht zu nehmen, "wenngleich der Berkehr mit den Nachbarn dadurch leiden mochte; es sei beffer Wenig mit gutem Gewissen zu besigen als wohlhabende Städte und Länder mit einem nagenden Wurme und zagens den Gemuthe 1)."

Daher benn auch bie scharfen Ebicte gegen bie Zaufges finnten ober Mennoniten, eine burchaus friedliche Secte. Die mit jenen alten Wiebertaufern Nichts mehr gemein hatte, beren Busammenfunfte, wie bie ber Katholiken, bei fchwerer Strafe verboten murben, ju Sneet wie zu Groningen, wo fich Die Mennoniten fogar beklagten, daß felbst die katholische Regierung glimpflicher mit ihnen verfahren fei 2). Much ben gu Boerden gablreichen Lutheranern wollten bie Prediger feine freie Religionsubung vergonnen; überhaupt aber mar in ber Proving Holland, mo Oldenbarneveldt die großte Macht befaß, die Tolerang weit großer als in ben Provingen, wo die Beifflichkeit fich unaufhorlich über unerlaubte Conventifel ber Sectirer beschwerte. Die Prediger, in Solland in Baum gehalten, trachteten nur nach Gelegenheit ben großen Ubvocaten ihren Groll fuhlen zu laffen. Balb gab ihnen bie arminifche Lehre bagu Gelegenheit.

Jacob Arminius (eigentlich Hermanns) aus Dubewater, Prediger zu Amsterdam und seit 1602 Professor zu Leyben, war den zwinglischen Unsichten über die Prädestinationslehre ergeben, wie sein College Franz Comarus, aus Brügge in Flandern, den calvinischen. Seine Altern hatten sich nach der Pfalz begeben, wo Comarus zu Heidelberg, dem Mittelpuncte des Calvinismus in Deutschland, seine Unsichten auffasste und im Jahre 1594 als Professor nach Leyden berusen wurde. Man hatte in diesen Männern also Repräsentanten der beiden Unssichten der reformirten Kirche, wovon jene früher in den nördslichen, diese in den südlichen Provinzen die herrschende war. Seht aber hatte der Eiser der aus Belgien gekommenen Flücht=

<sup>1)</sup> Brandt Historie der reformatie in de Nederlanden II. D. Bl. 9-13.

<sup>2)</sup> Ibid. Bl. 14, 15.

linge auch in Solland Calvins Lehrbegriff, als bem ftrengften, bei ber Menge Gingang verschafft, und bie Unfichten Urmins erschienen schon als Musnahme, als Abweichung. Bei feiner Ernennung zu Lenden hegten baber mehrere Beiftliche, vorzug= lich Gomarus und ber als Mathematiker und Geograph ruhm= lichft bekannte Peter Plancius, fein College zu Umfterbam, ein eifriger Calvinift, Mistrauen gegen feine Rechtglaubigkeit. Bald zeigte fich auch die Berschiedenheit der Lehrbegriffe in einigen Thefen, Die Urminius zuerst 1604 aufstellte. Gomar trat gleich barauf mit entgegengesetzten Thefen auf, worin er Mugustins und Calvins Lehrbegriffe vertheibigte. Doch bie Prabestinationslehre mar nicht ber einzige Gegenstand bes 3mi= ftes. Urmin und feine Freunde wollten die symbolischen Bucher ber reformirten Rirche, ben heibelberger Ratechismus und bas Glaubensbekenntniß, einer Revision unterwerfen. Dies alles und die baraus entstandenen Mishelligkeiten veranlafften die Generalftaaten im Fruhjahre 1606 eine Rationalfynobe 1606 zu berufen, wo biefe Revision statthaben follte; boch Gomar und seine Unhanger hielten dies fur bochst gefährlich, und wollten Niemanden, ber jene Formulare ber Ginigkeit (wie man fie nannte) nicht unterzeichnet hatte, gum Predigt= bienste zulaffen. Bon ber arminischen Seite, wo man jene als menschliche Schriften einer freien Discussion unterwarf, erschien ein sehr einfacher Religionsunterricht für Kinder, welcher nur bie Sauptmomente bes driftlichen Glaubens in ben eigenen Worten ber beiligen Schrift mittheilte; boch bie Go= mariften verfchrieen biefes als ein Mittel, um auch bie graulichften Lehren ju bebeden; man muffe jest Balle und Damme gegen keberische Begriffe aufwerfen. So nannten alfo, fagt Gro= tius, biefe Stlaverei, mas jenen Friede hieß, und Frei= heit, was ihre Gegner Berwirrung nannten 1). Noch fam zu ben bestrittenen Puncten bie oben angeführte Macht ber Regierung in Kirchenfachen bingu, worin Urmin febr nachge= bend, Gomar fehr ftreng gegen alle Ginmifchung bes Regen= ten war. Im December 1608 ward bie Sache ichon fur wich= 1608 tig genug gehalten, fie einer Disputation vor bem hoben Rathe

<sup>1)</sup> Grotii Hist. L. XVII. p. 552, 553.

zu unterwerfen, die aber, wie immer, unentschieden blieb. Beisten Parteien ward darauf der Friede empsohlen und in alls gemeinen Ausdrücken verboten Etwas zu lehren, was der heisligen Schrift und den symbolischen Büchern zuwider sei; man könnte nachher in einer Nationals oder Provinzials Synode die verschiedenen Ansichten zu vereinigen trachten. Eine zweite Zussammenkunft Gomars und Armins in der hollandischen Staatsversammlung war ebenso fruchtlos wie die erste, und noch im nämlichen Jahre starb Armin, doch seine zahlreichen Schüler setzen den Streit gegen die Mehrheit der Geistlichkeit sort.)

Bu Alfmaar in Nordholland hatte bie Glaffe (eine geiftliche Diffrictobehorbe) ihre Mitglieder verbinden wollen ihren Glauben an bie fymbolischen Bucher schriftlich zu bezeugen; funf Prediger welche biefes verweigerten, waren von ihrem Dienste suspendirt worden. Giner von biefen, Benator, Drebiger zu Alfmagr, mar besonders verhafft, und man freute Gerüchte gegen feine Moralitat aus, die fich nachher grundlos zeigten. Der Magistrat und bie Staaten von Solland verlangten auch, bag bie abgesetten Pfarrer ihren Dienst forts feben follten; boch fast bie gange nordhollanbische Beiftlichkeit fcbloß fich ber Claffe von Alkmaar an und fand eine fraftige Stube in ben Predigern von Umfterbam, wo ber Stadtmagiffrat von ber ftrengern Partei war. Die Cache marb ernft= baft. Bei ber Regierungsveranberung ju Ulfmaar murben einige Freunde ber Claffe ernannt, welche bie Biebereinsebung immer verschoben. Man meint, bag Morit, nicht ohne 216= ficht, diese Babl getroffen haben foll, welches schon feine bamaligen Unfichten offenbarte. Da jedoch bas Bolk über Un= gesetlichkeit bei ber Wahl murrte und auf bas Gerucht milis tairifder Grecution bie Baffen ergriff, ward ber gange Das giftrat von einer Staatscommiffion feines Umtes verluftig er= flart (boch in ehrenvollen Musbruden) und eine neue Regies rung eingesett, die zwei ber flagenden Prediger absette, qu= gleich Benator fur einige Beit susvendirte und bas Confifto=

<sup>1)</sup> Brandt II. D. Bl. 82, 83, 97—106. Diese Verschiebenheit ber Lehrbegriffe machte bamals nech so wenig Aufsehn, baß ber sehr genaue und verzüglich in ben lestern Jahren seiner bis 1612 gehenben Geschichte aussührliche Meteren ihrer mit keinem Worte erwähnt.

rium veränderte, welches balb hernach Benator wieder ansstellte. Im Sahre 1617 ward er jedoch (noch unter Oldensbarneveldts Regierung und unter dem Einflusse seiner Freunde) wegen verfänglicher Ausdrucke über die Gottheit Christi absgesett 1).

So war also in Alkmaar bie Gemeine noch fur bie Freunde Urmins; überhaupt entdeckte man feit ber Waffenruhe eine gewiffe Gahrung unter bem Bolfe, welches fich mehr als früher mit Regierungsfachen abgab. Bu Leeuwarden in Friesland und zu Utrecht wollte man verjährte Misbrauche abschaf= fen. In letterer Stadt war ein gewiffer Dieterich Kanter, ein alter Feind ber leicestrischen Faction und eifriger Freund ber fogenannten St. Jacobsgemeine (eines toleranten Bereins), feit 1593 aus ber Regierung entfernt gehalten. Dies that bem ehrgeizigen Manne weh und er hette bas Bolf auf feine Privilegien guruckzufobern und bie Ginkunfte ber Stadt gu controliren, ba man ihnen unerträgliche Laften aufburbe. Um feinen Unhang zu vermehren, manbte er fich jest an ben gablreichsten Saufen, Die Unbanger Gomars, mahrend er auch ben zu Utrecht gablreichen Katholiken Soffnung auf eine Rirche machte. Die bewaffneten Burger brachten im Unfange vom Sahre 1610 burch ihre Sauptleute jene Bunfche vor die Re= 1610 gierung. Man suchte Zeit zu gewinnen, bies mart fo aus= gelegt, als ob man Kriegsvolk in die Stadt bringen wollte. Ranter und ein gewiffer Ultschöffe von Belsbingen foberten jest mit Ungeftum bie Abbankung bes Magistrats. Er muffte ihnen zu Willen fein. Kanter und Selsbingen wurden Burgermeifter, und ber Pring bestätigte biefe Bahl. Doch bas einmal aufgeregte Bolt war nicht sobald wieder zur Ruhe zu bringen, es that immer neue Foberungen.

Endlich mussten die Generalstaaten die Sache mit Gewalt zur Entscheidung bringen. Prinz Friedrich Heinrich belagerte die Stadt. Die katholische Geistlichkeit selbst griff zum Spaten, um die Wälle zu verstärken, doch den 6. April d. J. wurden die Thore geöffnet und die alte Regierung wiederhergestellt. Niemand wurde damals gestraft; als man aber eine neue Ber-

0

<sup>1)</sup> Brandt Bl. 90-94, 109-113.

schwörung auch unter ber Besatzung entbeckte, wozu wieder Kanter und Helsbingen gehörten, wurden Beide nebst drei Undern verbannt, obgleich Einer von diesen bekannte, daß er zwei Prediger von Armins Denkart selbst wurde ermordet haben 1). Die Milde bei der Bestrafung dieses Aufruhrs ist merkwurdig, sie zeugt von dem Geiste der damaligen Regierung.

Die Unhänger Urmins thaten im Jahre 1610 einen entscheidenden Schritt, indem sie ihr Glaubensbekenntniß in einer Remonstration an die Staaten von Holland (der einzigen Provinz, wo sie einigermaßen zahlreich waren) überlieserten und um Schutz oder wenigstens Gehör auf einer freien und gesetlichen Synode baten. Damals erhielten sie den Namen der Remonstranten, den sie seitetem immer sührten, wie ihre Gegner den der Contraremonstranten, nach einer Gegenschrift, welche die fünf von den Remonstranten aufgestellten Puncte widerlegen sollte 2). Noch vor letzterer Berhandlung hatte man im Haag durch eine Conferenz beider Theile die Sache beizulegen gesucht; Teder aber blied bei seiner Meinung, jedoch gaben sie einander noch den Namen Brüder. Die Staaten jedoch verlangten und soderten Toleranz.

Indessen war statt Armins Konrad Borstius von Steinfurt nach Leyden berufen; dieses erbitterte die Contraremonstranten noch mehr, da er nicht bloß des Pelagianismus
sondern sogar des Socinianismus beschulbigt ward. Bon
allen Seiten ging ein so übler Ruf von ihm aus, daß die
Staaten für der Borsicht gemäß hielten die Stelle noch nicht
zu besehen. Borzüglich trat ein gekrönter Gegner wider ihn
auf, der pedantische Jakob I. von Großbritannien, der so gern
für den gelehrtesten Fürsten seines Zeitalters gelten wollte.
Mit einer Buth die in unsern Zeiten bei einem Könige kaum
benkbar ist, nannte er den harmlosen Gelehrten einen Erz-

<sup>1)</sup> Meteren fol. 595, 598, 621, 622. Wagenaar X. D. Bl. 25-32.

<sup>2)</sup> Die fünf Puncte waren: 1) Gott hat beschlossen die Glaubisgen seig zu machen; 2) Christus ist für Alle gestorben; 3) der Mensch braucht Gottes Gnade; 4) sie wirft jedoch nicht unwiderstehlich; 5) Rücksall von der Gnade ist unmöglich. Brandt II. D. Bl. 126—130, 159. Trigland Kerkelyke Historie Bl. 545—552.

feber, Deft und Ungeheuer, ben man mit feinen Buchern verbrennen muffe. Die Remonstranten fchalt er Sectirer, beren Regerei man fobald wie moglich ausrotten muffe; "ein Glaubensbeschützer, wie er, konne unmöglich langer mit Rirchen Gemeinschaft halten, Die folche falsche Lehrer bulbeten, und alle reformirte Rirchen zusammen mussten sich berathen, um folche verfluchte Rebereien gur Bolle gu fenden. Reiner feiner Unterthanen folle binfort die verveftete Sochschule au Lenden besuchen 1)." Gine folche Erklarung eines machti= gen Bundesgenoffen und bes erften protestantischen Fürsten von Europa war wohl geeignet ben Contraremonstranten Muth einzufloßen. Die Staaten hatten, um ben Frieden nicht au ftoren, bas Schweigen auf ber Rangel (nicht in ben 1613 Borfalen) über die bestrittenen Puncte geboten; Dies fiel ber Sanuar. ftrenaften Partei unerträglich, und jest fingen fie an auf meh= reren Puncten besondere Gemeinen zu ftiften. Mehrere Bu= fammenkunfte gur Berftellung bes Friedens maren fruchtlos. Umfterbam, schon bei weitem bie machtigste Stadt im Staate, nahm mit Gifer bie Partei ber Contraremonstranten und protestirte gegen ben genommenen Entschluß bes Rirchenfriedens. Bergebens begab fich Sugo be Groot (Grotius) mit einer Staats commission dabin und suchte in einer trefflichen Rede ben Da= 1616 giftrat zu überzeugen, bag bie ftreitigen Puncte nicht zu bem Wefen bes Chriftenthums gehorten, und bag man alfo ohne bas Band ber Liebe, ber Gintracht und bes Rirchenfriedens au gerreiffen, baruber verschiedener Meinung sein konne 2). Der Rath beharrte bei feinem Entschluffe, Die mabre drift= liche Religion, wie es bieß, bie nun schon mehr als 50 Jahre in diefem Cande verfundigt fei, gu bebaupten und nicht zu bulben, baß einige Lehrer abgesett mur= ben, weil fie fich weigerten Gemeinschaft mit ben Remonstran= ten ju halten. Die Remonstranten ju Umfterdam hielten jest

<sup>1)</sup> Declaration du Roy bei Brandt H. D. Bl. 166. Diefe Sprache macht einen um fo fonberbarern Ginbrud, wenn man fie mit ber jegigen burchaus arminischen Lebre ber englischen Sochtirche gufam= menhalt.

<sup>2)</sup> Brandt II. D. Bl. 345 - 383. Wagenaar X. D. Bl. 114 - 137.

1617 besondere Versammlungen; doch ein wuthender Hause brang Februar. hinein. Der Prediger war in großer Gefahr, und im Speicher, wo der Gottesdienst stattsand, wurden Stuhle und Banke zerstrümmert, sogar das Haus Rem Bisschops, eines Bruders des remonstrantischen Professor Episcopius, ward auf eine bloße Vermuthung, daß man daselbst remonstrantische Convenstikel halte, mit Zerstörung bedroht 1).

Die Contraremonstranten in den übrigen hollandischen Städten singen jeht an alle Gemeinschaft mit den Remonstranten abzubrechen. Die hollandischen Staaten, die vielleicht besser gethan hatten schon früher das unvermeidliche Schisma zu dulden und beiden Secten, doch jeder besonders, Sicherbeit zu verbürgen?), wollten im Nothfall mit Gewalt ihren Entschluß des Kirchensriedens durch beiderseitige Toleranz handhaben. Da nun die Unhänger Gomars mehrere Vereine bildeten, um die Trennung vollständig zu machen 3), da zu Rotsterdam die Vereinigung ausrecht zu erhalten, sogar mit Verbannung oder Geldbusse der vorzüglichsten Schismatifer, das Volf nur erbitterten, so bedurste es bei dieser Aushäufung des Junders zum Ausbruche der Flamme des Bürgerzwistes nur eines Funkens. Diesen Funken schlug Moris.

Es scheint daß dieser berühmte Held sich vorher sehr wenig um theologische Streitfragen kummerte. Er erklarte selbst,
daß er in dergleichen Sachen wenig bewandert sei, und es
scheint sogar daß er die Lehre Gomars für die seiner Widersacher hielt. Doch jeht fand sich die Gelegenheit Oldenbarneveldts großes Unsehn im Staate, welches der Prinz für ungebührlich und mit dem seinigen streitend hielt, zu schwächen.

<sup>1)</sup> Brandt a. a. D. Bl. 477-501.

<sup>2)</sup> A. Stolker Prins Maurits geenszins de vijand, Fredrik Hendrik de vriend der Remonstranten. Rotterdam 1827. Bl. 24-26. (Stolfer war remonstrantischer Prediger zu Rotterdam.)

<sup>3)</sup> Brandt theilt die Trennungsacte, in dem amfterdamer Bereine (1617) entworfen, mit. II. D. Bl. 459—461. Plancius, jener Beforderer der frühern niederländischen Entbedungen, war auch hier einer der intolerantesten Eiferer.

Dennoch wählte Morit nicht gleich bie gomaristische Partei, er wollte nur bie Bereinigung binbern und unterftuste also bas Berlangen ber Gomariften in Sinficht ber Separatfirchen. Die Regierung von Rotterbam hatte endlich bewilligt einen Prediger ber contraremonftrantischen Partei fur beren Unhanger zu berufen, wenn er fich übrigens ber Ginigkeit nicht widersette. Morit begunftigte Diefen Borfchlag fogar in ber Staatsversammlung. Doch Die Schismatifer wollten ihr Beginnen burchseben, fie nahmen an einigen Orten bie Rirchen mit Gewalt ober bedienten fich ber ledigstehenden Rirchenge= baute. Unleugbar ift's auf ber andern Seite, baf bie Remonftranten bie und ba ihre Gegner, welche aus ben Stabten in die benachbarten Dorfer bei Predigern ihrer Gefinnung gur Rirche gingen, beleidigten und fogar mishandelten 1). Die Strenge ber rotterbamer Regierung nannte man eine Inqui= fition mit ber fpanischen zu vergleichen. Moris trieb bie Spannung aufs Aufferfte, indem er mit Bintanfegung feines alten Freundes und Sofpredigers Uitenbogaart bie von ben Contraremonstranten befette Rlofterfirche besuchte. Sett ent= fanden an mehreren Orten Unruhen, und gewaltsam bemachtigte man fich ber Kirchen von Seite ber unleugbar gabl= reicheren Partei. In ben Stabtchen Dubewater und Beusben murben auch die Magistrate nach ihrem Sinne verandert 2). Schon früher (1615) ward ein im Jahre 1610 gemachter Berfuch bie Regierung zu Leeuwarben, ber Sauptstadt Frieslands, jum Behufe ber ftrengern Partei zu erneuern, jum zweiten Male mit einem beffern Erfolge unternommen. Bergebens trachteten Dibenbarnevelbt und bie Staaten von Solland ben remonstrantisch gefinnten Magiftrat zu unterftuben; ber Statt= balter von Friesland, Wilhelm Ludwig von Naffau, mar von ber entgegengesetten Partei; er veranderte nach einem furcht= baren Aufftande, ber fast mit einem Blutbabe endete, Die Regierung nach bem Willen ber Burgerschaft 3). Sett fürchtete

<sup>1)</sup> Wie zu Schoonboven, wo die Contraremonstranten nach bem benachbarten Dorfe Groot: Ummers manberten.

<sup>2)</sup> Wagenaar X. D. Bl. 152, 153.

<sup>3)</sup> Winsemius Chron. XX. B. Bl. 898. van den Sande vervolg op Reyd. V. B. Bl. 69.

man in Solland bergleichen Scenen, und ba bem gewohnlichen Rriegsvolke, welches unter bem Statthalter und Generalcapi= tain ftand, nach beffen entscheidendem Schritte gum Behufe ber unterliegenden Partei nicht mehr zu trauen mar, entschlof= 1617 fen fich bie Staaten von Solland ben 4. August zu einer Berbung befoldeter Stadtemachen (Baardgelbers), wozu fie ben Magistraten bie Macht verlieben und hinzufügten: baß über biefe Magregeln zur Sicherftellung und beren etwaige Folgen feine Rlagen beim Sofe von Solland ober bem boben Rathe geführt werben burften, fonbern bloß bei ben Staaten. Man muffte namlich, daß auch die Mehrheit der beiden Rathe, bem ftrengen Calvinismus ergeben, die Widersetlichkeit gegen Unbanger von Irrlehren wohl nicht hart bestrafen wurde. Es war aber immer ein bochft gefahrliches und fur die burgerliche Freiheit brobendes Beispiel, auf eine folche Urt die politische und richterliche Macht in bem Souveraine zu vereinigen und alfo bie Burgichaft ber Ginwohner gegen Rechtsweigerung hinwegzunehmen. Much erklarte bie Opposition in Solland, welche von den vier Stadten Umfterbam, Enthuigen, Ebam und Purmerend gebildet ward, schon im Unfange Septembers Diesen wichtigen Schluß, weil er nicht mit allgemeiner Beiftimmung gefafft mar, fur ungultig und protestirte gegen Diefe Entziehung ber gewohnlichen Rechtsmittel fur Die Burger. Darauf hielten bie meiften Mitglieder bes hohen Rathes fich nicht jum Gehorsam gegen die Staaten in biefer Sinficht verpflichtet. Nur Rombout Sogerbeets, vorher Penfionair von Lenden, und einige andere Rathe vertheidigten die Competenz ber Staaten. Sobann erschien ber Statthalter Moris, gum erften Male feit ber Errichtung bes hohen Rathes, mit bem gangen Gerichtshofe von Solland in beffen Mitte und fuchte alle Mitglieder zur Bereinigung gegen bie Staaten gu ftim= men. Sogerbeets und feine Freunde wollten aber Nichts gegen ben Billen ber Staaten unternehmen, beren Macht ihnen über alle Gegenrede erhaben ichien. Man schied endlich nach vergeb= lichem Wortwechfel; boch schon am folgenden Tage nahm ber bobe Rath formlich bie Klage einiger Burger von Sarlem gegen ihren Magistrat, welcher fie ohne Rechtsspruch verbannt hatte, an und fcbrieb bem Musschusse ber hollanbischen Staaten,

ber in beren Abwesenheit versammelt blieb, baß man sich bem Entschlusse bes 4. August nicht fügen könne. Hogerbeets verließ barauf ben hohen Rath und wurde wieder wie zuvor Pensionair von Leyben 1). Wenn es noch Beweise bedürfte, daß die Partei des Statthalters in den Niederlanden eigentlich eine bemokratische, die der Staaten eine aristo=kratische war, so wurde dieser merkwurdige Rechtsfall sie liefern.

Indeffen entschloffen fich mehrere hollandische Stabte, wie Sarlem, Lenden, Gouba, Rotterbam, Schoonhoven, Soorn und andere, zu ber Unnahme ber Stadtfoldaten, wie es bief. um fich gegen ben Pobel zu fichern; boch ba man ben ge= wohnlichen Burgerwachen, Die fich gur Aufrechthaltung ber Rube anboten, ebensowenig traute wie ben Golbaten bes Staats, zeigte fich's beutlich, bag bie Regierung bie Mehrheit bes Bolkes wiber fich hatte. Bielleicht hatte Dibenbarnevelbt jest noch burch Nachgiebigkeit bem Sturme entweichen konnen. Nicht nur die Mehrheit ber Staaten von Solland, auch Dverpffel und Utrecht hielten noch ju ihm; Gelbern war getheilt. Obgleich er alfo die Mehrheit burch bie fart gomariftischen Provingen Seeland, Friesland und Groningen und die meiften Stabte Gelberns gegen fich hatte, fo hoffte er boch mittels bes entscheibenben Ginfluffes ber Proving Solland bie National= innobe abzuwehren, auf welche bie Contraremonstranten, bie größere Ungahl und alfo ber Stimmenmehrheit gewiß, mit aller Rraft brangen. Much ber Pring hatte fich jest bafur er= flart. Bevor wir aber die Entscheidung im Sahre 1618 er= gablen, muffen wir noch einige Borfalle in Sinficht ber auffern Beziehungen ber Republik nachholen.

Die Generalstaaten hatten mit einigen Sanfestabten, vorzüglich mit Lubed und auch mit der Stadt Magdeburg, Bundnisse geschlossen, die theils die Sandelsfreiheit in der Oftsee, theils die Aufrechthaltung der stadtischen Freiheit gegen die

<sup>1)</sup> Memorie door Mr. Rombout Hoogerbeets, ter gedachtenis voor zyne Kinderen, op Loevesteen gesteld (1619) in Scheltema's Mengelwerk IV. D. 2. Stück. Bl. 29—36. Ein Auszug dieser Denkschrift sindet sich bei Brandt Hist. der Resormatie II. D. Bl. 662—666.

Unmaßung der Fürsten bezweckten. Die Stadt Braunschweig, welche damals mit dem Herzoge in offener Fehde lebte, der 1615 sie sogar mit glühenden Rugeln beschoß, rief, da sie zum Hansebunde gehörte, im Jahre 1615 niederländische Hülfe herbei. Diese ließ nicht lange warten. Graf Friedrich Heinrich, Morihens Bruder, ward mit einem kleinen Heere hingeschickt. Der Herzog hob sogleich die Belagerung auf und schloß einen billigen Vertrag mit der Stadt. Auf der Rücksehr nahm das Heer noch Hersord in der Grafschaft Ravensberg für den Kursürsten von Brandenburg ein, und diese schnelle Hülfe bewirkte, daß mehrere der noch übrigen Hansestädte die Freundschaft der Republik suchten 1).

Indem fie also im Austande ihre Macht und ihren Einsfluß zeigte, war ihre völlige Unabhängigkeit im Innern noch

ftets burch bie englischen Befatungen zu Bliffingen, Rammefens und Brielle geschmalert. Dibenbarnevelbt unternahm burch Unterhandlung mit bem schwachen Konig Sakob, beffen ba= mals vorgenommene Beirath mit einer fpanischen Prinzeffin fur feinen Sohn ber Republik Beforgniffe einflogte, ber Befahungen loszuwerben. Man bezahlte biefe eine Beit lang nicht und berief fich, bei ben Rlagen ber englischen Regie= rung, auf Geldmangel. Der nieberlanbifche Gefandte in England bot barauf Bezahlung aller von Glisabeth fruber vor= geschoffenen Rudftande an, wenn ber Ronig die englischen Befagungen aus ben Stabten zoge. Diefer, ber bie bobe Bichtigkeit berfelben nicht zu berechnen verstand und zu fei= nen findischen Berschwendungen Geld bedurfte, willigte ein, 1616 und fo verlieffen fast taufend Englander den 11. Junius 1616 bas land, beffen Schluffel fie der Republik zurudgaben. DI= benbarneveldts Klugheit hatte biefes diplomatische Meisterwerk gu Stande gebracht. Much nahrte Konig Sakob, ber gu fpat feine Unvorsichtigkeit bereuete, feitbem einen innern Groll ge= gen ben trefflichen Staatsmann, ber fpater wohl zu beffen Falle beitrug 2).

<sup>1)</sup> Wagenaar X. D. Bl. 92-94.

<sup>2)</sup> D'Aubery Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande p. 318, 319. Er irrt sich aber in ber Angabe, als ob Dibenbarnevelbt seibst zu biesem Behuse nach England gereift sei.

Der Sandel nabrte indesien ichon die Gifersucht, welche England fpater fo oft in Rriege mit ber Republik verwickelte. Nicht bloß die vortheilhaften Bundniffe ber Sollander mit ben indischen Furften, bei welchen fie bas Monopol bes Sanbels bedungen, auch die Ginrichtung einer Sandelsgesellschaft fur ben Ballfischfang in ben nordlichen Meeren, beffen Gewinn 1614 bie Englander fruber fast allein genoffen, weckte ben Reid ber Insulaner, und zwei Ballfischfanger wurden von englischen Schiffen geplundert, wofur man vergebens Erfat foderte. Sedoch ward diefer Sandelszweig für Solland boch immer febr vortheilhaft, bis er in ben letten Sahren bes achtzehnten Sahr= hunderts mit fo vielen andern gang verloren ging.

Indeffen ward ber indische Sandel und die Schifffahrt nach ben andern Welttheilen mit Ruhm und Gewinn fortge= fest. Man fcblog Bundniffe mit ben fleinen Infelfurften von Mabschan, Bulon, Golor und Timor, wo ber Krieg gegen bie Portugiesen (als ob es feine Baffenruhe fur fie gabe) noch immer fortwährte und biefe überall ben Rurgeren gogen. Im Jahre 1612 mar ein fehr vortheilhaftes Bundniß mit bem Ronige von Canbi auf Cenlon geschloffen, worin diefer nicht nur ben Nieberlandern ben Alleinhandel mit Bimmet, Perlen und Ebelgesteinen, fonbern auch Freiheit zur Errichtung einer Festung gewährte. Es war ber vortheilhaftefte Tractat, ben bie Gefellschaft noch jemals mit einem indischen Fürsten geschloffen hatte 1). Georg van Spilbergen erneuerte ben Berfuch van 1614 Moordt's burch die magellanische Strafe ben Erdball zu um= schiffen. Mit unsäglicher Mube fam er an und burch bie Meerenge und lieferte, trot ber Baffenruhe, ben Spaniern, welche die Fahrt ben Sollandern durch ihre Meere (ben ftil= Ien Ocean) hindern wollten, eine merkwurdige Geefchlacht, worin mehrere große fpanische Schiffe genommen ober verfentt wurden. Er begab fich nach Acapulco, fchiffte über ben Gud= ocean, fam nach ben Moluffen und trug zu ben Magregeln bei, wodurch eine große spanische Ausrustung burchaus vereitelt murbe. Gin Sahr fvater entbedten fur eine fogenannte

<sup>1)</sup> Valentyn Ouden Nieuw Ostindie V. D. 1, Stück. Bl. 109-112. Baldaeus (Prebiger zu Colombo) Beschryving van Ceylon Bl. 21 - 28.

auftralifche Gefellschaft zu Soorn bie madern Seefab= rer Schouten aus hoorn und Le Maire aus Umfterbam bie nach biefem genannte Strafe und bas fubliche Borgebirge Umerifas, welches Schouten nach feiner Baterftabt nannte 1), nebft mehrern Infeln bes ftillen Meeres, bie Sunde=, Fliegen= und Baffer : Infeln, die Rofos = und Berrather =, die Soffnung= und Soorn : Infeln und noch mehrere auf ber Rufte von Neu= quinea. Die Namen welche bie Sollanber allen biefen Infeln gaben, hat eine fpatere Beit unwurdig in Bergeffenheit gebracht ober mit andern vertauscht. 'Doch die offindische Ge= fellschaft, eifersuchtig auf ihr Monopol, ließ bas Schiff an= halten und nothigte bie Mannschaft, ihres Gigenthumes beraubt, mit Spilbergen beimzukehren. Diefe That indeß muß eigentlich mehr einem eifrigen Diener ber oftinbischen Gefell= fchaft, bem übrigens großen Johannes Roen, als ibr felbit zugeschrieben werben. Es war gewiß eine unwurdige Behandlung ber fuhnen Seefahrer, Die fur Europa ben leichteften, jest allgemeinen Weg burch bas Gubmeer eroffnet hatten.

Ihre billigen Klagen sind vielleicht durch die heftigen Unruhen, die das Vaterland jest erschütterten, in Vergessen= beit gerathen 2).

2. Die Staaten von Holland gegen ben Statt= halter und die Mehrzahl der Generalstaaten. Ihre Niederlage. Tod Oldenbarneveldts und dordrech= ter Synode. 1617—1621.

Tett trat ber Statthalter Morit öffentlich gegen die Remonstranten auf. Man hatte seinen Rath einer kirchlichen Trennung verschmäht; barauf warf er (wie ber Dichter Bonzbel sagt) sein Schwert in die Wage. Dies sahen Oldenbarnevelbt und seine Freunde vorher und suchten also sich der

<sup>1)</sup> Der Name ift also Cap hoorn und nicht horn.

<sup>2)</sup> Bennet en van Wyk Nederlandsche Ontdekkingen Bl. 72-80, 84-90. Molls Nederlandsche Zeereisen Bl. 134-137. und in meiner Gesch. der Nederlanders buiten Europa I. D. Bl. 206-222.

übrigen Provinzen wenigstens jum Theil zu verfichern 1). Gine Reife be Groots nach Seeland, wo die Contraremonstronten bei weitem die Mehrzahl bilbeten, war jedoch fruchtlos. Sogar wurde er und fein College zu Beere wie zu Dordrecht, welche Stadt fich furglich ber hollandischen Opposition angeschloffen hatte, vom Pobel beschimpft. Der Abvocat von Solland ging felbst nach Utrecht, wo er unter bem Bormande einer Krankheit mit Bulfe bes Secretairs ber Staaten, van Lebenberg, bie Errichtung ber befoldeten Stadtmachen burchfeste. Bon feiner Seite begab fich Morit nach bem Brielle und brachte zwei Fahnen Fugvolf in diefe Festung, jur Ubwehrung ber Baard = gelbers, wie es hieß. Durch feinen Ginflug mart im Ro= vember ber Entschluß bei ben Generalstaaten mit vier gegen brei Provingen burchgefett, um ju Dordrecht eine Rational= fpnobe zu halten. Doch hiergegen hatten einige Mitglieber ber Staaten von Gelbern protestirt. Dagegen waren feche hollandische Stadte, benn auch Schiedam mar zur Opposition übergegangen, febr fur bie Busammenkunft ber Rirchenversamm= lung. Die Parteien fanden einander gegenüber, ein Burger= frieg fchien unvermeidlich. Bergebens ermahnten Die englischen, frangofischen und schwedischen Gefandten gur Gintracht. Morib begab fich nach Gelbern, wo er ben Magiftrat von Nymegen veranderte 2), und nach Dveryffel, wo die Staaten, mit ben fconften Berfprechungen, "bag man burchaus feinen Religionszwang sondern nur Bermittlung bezwecke," beruhigt, fich ber Mehrheit fügten 3). Sett mar auffer Solland nur noch Utrecht übrig. Doch biefes beharrte feinen Beitritt gu verweigern. Es war alfo fein Mittel ba auch biefe Proving zu gewinnen als eine mehr ober weniger gewaltsame Abbanfung ber Baarb = gelbers, ber einzigen Stube ber Regierung. Dazu nun ent= schloß fich Moris als Generalcapitain bes Seeres. Man fürchtete

1618 Mårz.

<sup>1)</sup> Eine gute übersicht bes Buftanbes ber Parteien giebt ber englisiche Gefanbte Dublen Carleton, Memoires T. I. p. 195, 196,

<sup>2)</sup> Wir saben fruber, baß er bas Recht bazu mahrend bes Krieges bekommen hatte. Mit ber Baffenruhe achtete sich ber Magiftrat von bieser Berpflichtung befreit, boch Moris hielt die Baffen ruhe fur keinen Frieben und bestand auf fein Recht.

<sup>3)</sup> Brandt II. D. Bl. 709-714.

au Utrecht fehr biefen Schritt und bat ben Pringen biesmal nicht nach Utrecht zu fommen. Er erschien bennoch im Marz, aber ohne Etwas zu unternehmen, ba bie Sachen bagu noch nicht reif waren. Man beschloß jedoch in Utrecht die angenommenen Golbner theils aus politischen theils aus finanziel= Ien Urfachen abzudanken. Lebenberg indeg, ber mit ben Deputirten zu ben Generalftaaten nach bem Saag gereift mar, bewirfte mit Oldenbarneveldt und feinen Freunden Die Berbeimlichung biefes Staatsschluffes. Die Generalstaaten und bie von Solland ichickten zugleich Gefandte nach Utrecht fur und gegen bie Abdankung. Doch bei ben Erstern befand fich ber 1618 Statthalter. Er hatte mit Grotius, einem ber bollandischen 28. Jul. Deputirten, einen heftigen Wortwechsel. Der erfte Saupt= mann ber Baardgelbers erflarte fich, bag er weber gegen Die Generalstaaten noch gegen ben Pringen bienen wolle. Darauf foderten die hollandifchen Deputirten die gewohnliche Befahung ber Stadt, die von der Proving Sol= land bezahlt marb 1), zum Gehorfam gegen die utrechter Staaten auf; boch ber Pring wuffte, bag er an ber machtigen Stadt Umfterdam in Diefer Sinficht eine beffere Stute hatte. Huch blieb die Befatung ihm treu; die hollandische Deputa= tion, in Gefahr verhaftet zu werden, verließ Utrecht, und Morit bankte auf bem Marktfelbe bie zu biefem Behuf verfam= melten Baardgelbers ab 2).

Bisher konnte man Moritens Betragen immer als Noth= wehr betrachten, ba freilich seine Bemuhungen mit ben anbern Provinzen nur ber Mehrheit von Sollands Staaten bie

<sup>1)</sup> In ber mangelhaften niederlandischen Constitution war es nie ausgemacht, inwieweit ber Umftand, bag ein gewiffer Theil bes Militairs von diefer ober jener Proving begahlt wurde, auf beffen Gehor= fam Ginfluß haben muffe. Das reiche Solland brang zu wiederholten Malen febr auf biefen Ginflug, fogar noch in den Unruhen bes Sabres 1787; boch alle übrigen Provingen waren bagegen und meinten, baß bie Macht ben Generalftgaten gutomme.

<sup>2)</sup> S. die Berantwortung bes Grotius C. 19. p. 252-277 und sein Leben von K. Brandt Bl. 121-131. G. Brandt Hist, der Reformatie II. D. Bl. 804-817. Wagenaar X. D. Bl. 205-232 (zum Theil aus handschriftlichen Urkunden). Hogerbeets Memorie bei Scheltema IV. 2. Bl. 46-58.

Wage hielten. Von nun an jedoch ward sein Versahren tyrannisch und zeigte deutlich das Bestreben den General=
staaten die undestrittene Obermacht in der Repu=
blik zu verschaffen. Wir sahen, wie eisersüchtig die Provinz Holland auf ihre Souderainetät war, wenigstens in Allem
was nicht unstreitig zu den auswärtigen Beziehungen gehörte. Wenn Morih nun aber den Generalstaaten, auf welche
er durch die kleineren Provinzen den mächtigsten Einsluß übte,
die höchste Macht verschaffte, so war er auch in gewisser Hinssicht dieser Macht gewiß, ohne daß er jedoch den Titel verlangte, und dies ist es wogegen er sich immer verwahrte und
die Beschuldigung als suche er sie für Verleumdung erklärte.
Er war klug genug, mit der Sache auch ohne den Namen
zusrieden zu sein.

Raum waren die Waard gelders abgedanft, als er den Magistrat der Stadt Utrecht ganzlich veranderte und sogar anstatt einer jährlichen Erneuerung die Mitglieder für die Zeit ihres Lebens bestimmte. Auch in den Erwählten (den Stellvertretern der alten Geistlichkeit) und der Ritterschaft machte er wichtige Beränderungen und besehte die Stellen der Ubgetretenen mit seinen Unhängern. Die Remonstranten mussten ihren Widersachern die Hauptkirche räumen. Die Generalstaaten besahlen die Abdankung der Waard gelders auch in Holland, und man gehorchte; sie riesen die Nationalsynode zusammen, ohne auf den Widerstand Hollands zu achten, und diese Provinz war jest so kraftlos geworden, daß auch sie unter einigen Bedingungen darein willigte. Doch es war dem Prinzen nicht genug zu siegen, er wollte sich auch rächen.

Schon langst war Oldenbarneveldts überwiegende Macht in Holland ben Entwurfen bes Prinzen im Wege gewesen. Dies war die Ursache seines Religionseisers. Er soll einmal einem remonstrantischen Bürgermeister von Gouda gesagt haben: "Ich weiß von keiner Prädestination, ob sie grau ober blau ist; das nur weiß ich, daß die Pseisen des Abvocaten und die meinigen eine kreischende Dissonanz bilden 1)." Setzt

<sup>1)</sup> Stolker Bl. 15. Aus einer hanbschriftlichen Bemerkung Brandts.

mar ber Greis befiegt, aller feiner Stuben beraubt und mar, ba er fich bem Willen bes Pringen und ber Generalftaaten fügte, auch unschädlich geworben. Uber man hatte ihn burch liffige Beschuldigungen eines Sanges zum Katholicismus und ju Spanien bem Bolke verhafft zu machen gewufft. Babllofe Flugschriften maren gegen ihn ausgestreut (welche bie Jour: nalistik unserer Tage vertraten), und Morit magte jest Richts mehr, wenn er feinen alten Gonner und Freund nebit bem beredten Pensionair von Rotterdam, Sugo Grotius (de Groot) und ben Penfionair von Lenden, ben eifrigen Sogerbeets, verhaften ließ. Aber diese Berhaftung geschah auf eine Urt, die nur zu fehr jene ber Grafen von Egmond und Soorn in Er-1618 innerung brachte. Des Morgens (29. August) begab fich Barnevelbt gur Staatsversammlung in bem namlichen Sauptge= baube, wo ber Statthalter wohnte. Im Borbeigeben bei bem Bimmer, wo, wie es bieg, ber Pring fich aufhielt, ber ibn au fprechen verlangte, mard er hineingerufen; boch gleich barauf von beffen Leibmache im Ramen ber Generalftaaten verhaftet. Ein gleiches Schickfal traf Grotius und Soger= beets. Much Ledenberg ward zu Utrecht verhaftet 1). Der Ud= vocat war gewarnt, boch er wollte in feine ummauerte Stadt ber Gefahr entfliehen, fondern im Saag fein Schickfal abwarten. Das gange Unternehmen mare um fo gefetwidriger, wenn es ohne Borkenntnig ber gangen Berfammlung, (wie freilich der Fall fein mufite, wenn Sollands Staaten bavon feine Renntnig haben follten) blog von der Commiffion, bie mit bem Statthalter zu Utrecht gemesen mar, unternom= men wurde 2). Auch protestirte Holland gleich wider die That. Doch die Berfammlung ging fur einige Beit auseinander, und biefes Umftandes bebiente fich Moris, um mit einer Schaar Rriegsvolk die Magistrate in ben meiften hollandischen Stad: ten gang zu verändern und mit feinen Unbangern zu befegen. Sogar zu Umfterbam, wo nur eine fcmache Mehrheit die Entschluffe bes Magistrats entschieden batte, murben einige

<sup>1)</sup> Carleton Mémoires T. II. p. 285.

<sup>2)</sup> Sogerbects fagt bies ausbrucklich: Memorie Bl. 64.

Rathe burch andere erfest 1). Siermit waren die Gefangenen ihrer naturlichen Fursprecher beraubt und bem Grimm ihrer Feinde bahingegeben. Dun flohen Dibenbarneveldts Freunde und Rathaeber, ber alte remonftrantische Prediger Uiten= bogaard, Barnevelbte Schwiegersohn van ber Myle und andere vorzügliche Unhanger ber ariftofratischen Partei, aus bem Lanbe.

Jest hatte ber Proceg ber brei Gefangenen feine Schwierigkeiten mehr. Doch obschon die beiben Rathe, zumal ber hobe Rath (vor welchen naturlich alle Staatsverbrechen ge= borten), ber Partei bes Statthalters (wie fich fruber gezeigt) burchaus ergeben waren, fo fürchtete man von ihnen boch noch auviel Rechtlichkeit. Die Generalftaaten erflarten gleich an= fangs bie Sache als vor ihr Tribunal gehörig, und ba fie nicht alle ju Gericht figen fonnten, gaben bie neuen Staaten von Solland, aus Creaturen bes Statthalters gufammen= gesett, schandlich bie Rechte ihrer Proving auf und bulbeten. baß bloß zu biefem Behuf ein Tribunal errichtet murbe, aus 1619 vierundzwanzig Richtern, zum Theil Feinden Barneveldts, qu= Februar. fammengefest, und bie wenigstens von feinen erklarten Geanern, ben Mitgliedern ber Generalftaaten, ernannt murben. Much mar bie gange Untersuchung burchaus inquisitorisch 2)

- 1) Carleton Mémoires T. II. p. 307, 314, 323, 324, 345, 347. Brandt Reform. II. Bl. 849 - 874. Cogar Manner, bie ber Belagerung von Saarlem, Alfmagr und Lenden beigewohnt hatten, murben abgefest.
- 2) Gie ift in einer besondern Schrift von Brandt, Historie van de Regtspleging van de Heeren Oldenbarneveldt, de Groot en Hogerbeets, umffandlich befchrieben. Sogerbeets giebt baven auch Proben in seiner oben angeführten Memorie Bl. 65-84. Es ift unbegreiflich, baß Parteifucht noch in unfern Tagen bie handgreifliche Berlebung alles Rechts in biefer Sache befchonigen will. Der Magiftrat von Benben erklarte Alles, weswegen hogerbeets beschulbigt marb, ihm geboten au haben und berief fich auf bie Privilegien feiner Stadt (wie bie aller hollanbischen Stabte), nach welchen ein Burger nur bort vor bem gewebnlichen Richter erfcheinen muffte; boch man antwortete nicht. Der Bewaltstreich Morigene, in ben hollanbifden Stabten eigenmachtig überall bie Regierung ju veranbern, war eine That, viel befpotischer ale bie, welche Rarl X. feine Krone foftete.

und zeigte nun gang beutlich bie Absicht bie Gefangenen

schulbig zu finden.

In Diesen wichtigen Mugenbliden erschien aus Frankreich ein aufferorbentlicher Gefandter, ber Berr von Boiffife, eine Fürsprache für die Gefangenen einzulegen. Die frangofische Regierung hatte immer die Freundschaft bes Ubvocaten und feiner Partei gesucht, wogegen-England (wie feitbem immer) fich an die Partei bes Statthalters anschloß. Wir faben, baß ber fleinliche Safob, bem Dibenbarnevelbt burch ein biploma= tisches Meisterstud bie Pfanbstabte entriffen hatte, ju fpat feinen Fehler erkannte und fich bafur rachen wollte. Much war ihm als Theolog (bies meinte er in hohem Grade zu fein) die Lehre Urmins zuwider, und es war in Solland fo befannt, bag er bie barten Magregeln gegen bie Gefangenen beforberte, daß die Freunde Barneveldts ihm heimlich melde ten, daß die Englander bas Feuer fcurten. Carleton, ber bies berichtet, leugnet es nicht, fondern bofft nur, baf biefes Reuer Die Leute fur ihre besten Freunde erwarmen und ihnen Licht verschaffen moge ihre Feinde zu erkennen 1).

Indessen hatte Lebenberg, der Secretair der Staaten von Utrecht, und einer der Gefangenen sich durch Selbstmord der gefürchteten Folter entzogen. Er meldete dies durch einen französisch geschriebenen Zettel. Sein Leichnam wurde der Strafe ausbehalten. Der Proces der drei übrigen Gefangenen

verzog fich bis in ben Mai bes folgenden Sahres.

Jeht kam die Kirchenversammlung zu Dordrecht zusammen. Es sollte eigentlich eine Nationalspnode sein; um jedoch deren Aussprüchen mehr Gewicht zu verschaffen, wurden auch Abgeordnete der reformirten Kirche aus England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz eingeladen. Den Franzosen verbot es ihr König, der über den Gang der Sachen mit Oldenbarneveldt misvergnügt war und den englischen Einsluß fürchtete; (zu kräftigem Einschreiten war jedoch Frankreich, in Parteiungen zerrissen, nicht im Stande). Auch die helvetischen Kirchen, die wohl einsahen, daß Zwinglis milder Geist zu Dordrecht nicht herrschen wurde, lehnten die Einladung ab;

<sup>1)</sup> Carleton II. p. 341.

boch erschienen nachber Geiftliche auf bringende Bitte ber Generalstaaten. Es famen alfo Deputirte aus England (und amar von ber Episcopalfirche, die hiermit ihre Berbruderung mit ben nieberlanbischen Reformirten erkannten), aus Schott= land, ber Pfalz, Seffen, Bremen, Emben, Sanau, Berborn, ber Schweiz und Genf. Doch gleich anfangs beging bie Snnobe, beren nieberlanbische Mitglieber aus lauter Contraremonstranten bestanden, die Ungerechtigkeit die Remonstranten nicht bei ben Sigungen zu bulben, fondern fie nur als Be= foulbigte einzuberufen. Sierin ftimmten auch bie 16 Commiffarien ber Generalftaaten mit ber Synobe überein. Es mar also diese Versammlung, wobei ber fanatische und intolerante Bogermann, Prediger ju Leeuwarden, ben Borfit fuhrte, Unflager und Richter zugleich, benn er felbft brachte bie Rlagepuncte gegen bie Remonstranten an. Die gange Berhandlung war biefes Unfangs wurdig. Die Remonstranten erkannten bas Recht ber ihnen ungunftigen Berfammlung nicht an, boch vertheibigten fie fich mannlich: ihr Organ war ber gelehrte Episcopius, Urmins Rachfolger ju Lenden. Da man aber über bie Urt ber Disputation verschiedener Meinung war, fchlug ber Prediger Bogermann ben furzeften Beg ein: bie Remonstranten wurden aus ber Synobe entfernt und man entschloß fich ihre Lehre aus ihren Schriften gu be= urtheilen.

Da diese aber sehr zahlreich und ihre Vertheibigungssschriften gegen die Synode sehr lang waren, da auch die Generalstaaten Eile empfahlen, so hatte der Präsident wieder Gelegenheit der Versammlung nur das der Gegenpartei Unsgünstigste vorzulegen. Endlich ward die remonstrantische Lehre oder ihre bekannten sünf Artikel als keherisch verdammt, und der Prosessor Episcopius sowohl als alle remonstrantischen Prediger ihres Amtes verlustig erklärt. Den 9. Mai bekamen 1619 die fremden Mitglieder ihren seierlichen Abschied, und jest beschäftigte sich die Synode bloß mit der Kirchenordnung dis zum 29. Mai. Sie hatte also sast sieden Monate gewährt und, wie man will, eine Million gekostet.).

<sup>1)</sup> Brandt III. 661. Die Acten biefer Kirchenversammlung find van Rampen's Geschichte b. Nieberlande II.

Es fcheint bag ber Statthalter, ber aus rein politischen Grunden ber Partei ber Remonstranten, als Gunftlinge Barne: velbts, entgegen mar, gern ihre Dulbung gefeben batte. Benigstens find mehrere feiner Aufferungen blog in biefem Sinne zu erklaren. Go versprach er feierlich im Muguft 1618 Bu Utrecht (wie er schon fruber in Dverpffel gethan hatte), bag er feine Religionsverfolgung und Unter= brudung ber Remonstranten bulben murbe und ben Predigern ihre Stellen verburgte; als bie Politifer ober bie Staatscommiffarien, welche ber Snnobe beiwohnten, Bericht ablegten, zeigte ber Pring Die größte Maßigung und fagte bestimmt, bag er bem Gewiffenszwang abhold fei und dag man bie Sache beilegen muffe. Er versprach fogar bem Professor ber Moral zu Lenben, Bertius, ber remonstrantisch bachte, bag er feinen Schaben babei leiben wurde 1).

Die Partei, die er gegen Olbenbarnevelbt und die Seinigen zur Hulfe gerufen, hatte ihm freilich den Sieg verschafft, doch war sie ihm felbst jest zu stark geworden, und der Sohn des weisen und toleranten Schweigers, der selbst von Jugend auf für die Gewissensfreiheit gestritten hatte, musste jest als Borsteher der Intoleranz und einer verfolgensden Kirchenversammlung erscheinen, weil er sich aus Herrschsucht in die Arme einer Partei geworfen hatte, die ihn seitedem nie wieder losließ, sondern zwang ihre hartesten Maszregeln durchzusehen?); diese waren höchst drückend. Den zu Dordrecht citirten remonstrantischen Predigern ward eine Schrift vorgelegt, worin sie versprachen forthin zu privatisiren und

noch vorhanden und die beste Quelle für ihre Geschichte. Auch Brandt hat ihr ben ganzen britten Theil seiner Kirchengeschichte (976 Quartsfeiten) gewidmet.

<sup>1)</sup> Uitenbogaard Kerkl. Historie Bl. 980, ein besonders in bieser hinsicht glaubwurdiger Zeuge, und Brandt II. D. Bl. 713, 714, 810. III. D. 401. Letterer aus Berichten eines gewissen Wovecaten van Sorgen, ber es von bem in ber Bersammlung sigenben herrn von Mothenes gehort hatte.

<sup>2)</sup> Stolker (Pr. Maurits van Nassau u. f. w. Bl. 26-42) hat biese Ansicht zuerst entwickelt.

auf das Lehramt zu verzichten, wogegen man für ihren Unterhalt forgen würde. Alle verweigerten ihre Zustimmung, mit Ausnahme eines Einzigen, er hieß Heinrich Leo, mit welchem der Präsident der Synode zuvor unterhandelt hatte 1). Dieser unterzeichnete die sogenannte Acte des Ruhestandes, der nacher Mehrere beitraten. Die übrigen wurden verbannt und sogleich deportirt; doch sie verachteten alle Gesahr und verschmähten einen zugesicherten Unterhalt, um ihre Gemeinden zu erbauen. Man hat mehrere rührende Beispiele eines christlichen Heldensinnes unter diesen Männern, wie auf der ans dern Seite der gehässigsten Bersotzung, die mit Ausnahme der Todesstrafe sich aller Mittel bediente, um Protestanten, die von ihnen bloß in einzelnen Lehrpuncten abwichen, zu drängen und in den Schoos des Calvinismus zurückzusühren oder sie nach benachbarten katholischen Ländern zu treiben.

Der Synobe waren im Mugenblicke ihrer Trennung noch ihre brei vorzüglichsten Widersacher zum Opfer gebracht. Olbenbarneveldt marb ben 24. Mai von ben 24 Prevotal= richtern jum Tobe verbammt, weil er bas Band ber vereinigten Nieberlande zu lofen verfucht und Gottes Rirche fehr betrubt hatte, weil er behauptet, baß es jeder Proving gebuhre über ihre religiofe Berfaffung zu verfügen, weil er die Ausübung ber mahren Religion verhindert, Rriegsvolk eigenmachtig angeworben, die Gerichtshofe in ihren Ausspruchen verhindert und Geschenke von fremben Machten angenommen habe 2). Der Greis bezeugte jeboch, baß mehrere Thatsachen barin angeführt feien, Die er nie be= fannt habe. Es ift wenigstens gewiß, bag biefes Tobesurtheil fich burchaus auf die Meinung flutt, Die Souverainetat berube bei ben General = nicht bei ben Provinzialstaaten, welche feitbem nie ein Theil bes nieberlanbifchen Staatsrechts geworben ift. Barnevelbt muffte bem aufgeregten fanatischen

<sup>1)</sup> Brandt Reform. Bl. 254, 255, 665.

<sup>2)</sup> Dies war ein Geschenk heinrichs IV., bes Bunbesgenoffen ber Rieberlanbe. Die Berleumbung wollte auch, baß er Gelb von Spanien empfangen habe; boch bies ift nicht nur unerwiesen, sonbern seine argeften Feinbe haben biesen Berdacht aufgegeben.

Glaubenseifer und Morigens Ehrgeiz geopfert werben. Daß Letterer feinem alten Freund und Gonner nicht, wie er konnte, bas Leben gerettet (er hatte bas Begnabigungsrecht), wird Die Nachwelt ihm nie verzeihen, jumal ba er bei feiner Ge= fangennehmung versprach, bag ihm fein Saar gefrummt mer= ben folle. Er fcheint gehofft ju haben, bag ber Abvocat um Gnade bitten wurde, und ba biefer ihm ben Triumph nicht gonnte und auch bie Gattin bes Gefangenen fich weigerte Diefen Schritt gu thun, scheint die Erbitterung über ben eblen Stolz Dibenbarnevelbts ben Statthalter bewogen zu haben ihn auf's Blutgeruft zu fuhren. Er ftarb als Martyrer feiner überzeugung und fagte zum versammelten Bolke: Manner. glaubt nicht, bag ich ein Landesverrather fei! Ich habe aufrichtig und fromm als ein guter Patriot gehandelt und fo will ich fterben. Die Rachwelt hat ibm Recht widerfahren laffen und feine Unschuld erkannt. Er war 72 Jahre alt und hatte bem Lande 40 Jahre lang ge= bient. Ihm barf man bie Stiftung ber nieberlandischen Re= publif (nicht bes niederlandischen Staates) guschreiben.

Seine Ungludsgefahrten Grotius und Sogerbeets mur= ben zu ewiger Saft auf bem Schloffe Loeveftein 1) verurtheilt. Man fuchte Beibe zu überreben um Gnabe zu bitten; boch fie weigerten fich ftanbhaft, und be Groots eble Gattin, Maria van Reigersberg, fagte mit fpartanischer Große: Sch werbe es nicht thun. Wenn er es verdient hat, fo Schlage man ihm ben Ropf ab. Nach ber Sinrichtung ihres Freundes murben ihnen bie namlichen fogenannten Berbrechen aufgeburdet. Undere Mitglieder ber vorigen Staaten von Solland wurden verbannt, auch Dibenbarneveldts und fruher bes Pringen treufter Freund, ber Sofprediger Ulitens bogaarb. Doch man wuffte fein Berbrechen zu erfinden, womit man feine Berurtheilung hatte beschönigen konnen. Much bie lendner Universitat wurde vom remonstrantischen Sauerteige gereinigt; die Curatoren wurden abgesett, zugleich mit ben Regenten bes theologischen Geminars, ben berühm= ten humanisten Gerbard Boffius und Raspar Barlaus (van

<sup>1)</sup> Musgusprechen : Euvestein.

Baerle). Die meiften ber verbannten remonftrantischen Prebiger floben nach Antwerpen, wo Spinola im Ramen ber Erzberzoge fie fur bie fpanische Sache zu gewinnen suchte, welches bei ihren vielen Unhangern und Freunden in Solland von großem Gewicht mar. Doch bie eblen Patrioten schlugen bies ohne Bedenken ab. Endlich marb bie Preffe un= ter Cenfur geftellt 1).

Nicht gang ohne Schwierigkeit war jedoch biefe Staats= umwälzung. In ber ansehnlichen Sanbeliftabt Rotterbam, zu Gouda und hoorn war die Bahl der Remonftranten im= mer noch fehr ansehnlich und fie hatten die Mehrzahl ber Einwohner. Dennoch bekamen ihre Gegner auch bort alle Rirchen; und die Hoorner wandten fich an Moris mit ber Bitte um freie Religionsubung, Die er ihnen aber jest, auch

1) Wagenaar X. D. Bl. 357 - 374 - 386 - 390 - 418. Brandt Hist, van de Rechtspleging enz. Bl. 164-184, 207, 219. Hist, der Reformatie III. D. Bl. 841-849. IV. D. Bl. 77. Die Sache ber Remonstranten ift neulich in einem trefflichen Berte eines Professors und Predigers ber reformirten Rirde, Beren Prof. Dpen gu Groningen, und herrn hofpredigere Dermont im Saag, Gefchichte ber reformirten Rirche in ben Nieberlanden, 4 ftarte Banbe 8., fiegreich verfochten, ihre Unichulb und ber ungerechte Ingrimm ihrer Gegner überzeugend bewiesen. - Barnevelbts Unschulb marb im Inlande wie auswarts allgemein anerkannt. Der beruhmte Rechtsgelehrte Byn= Fershoef hatte fie im Unfang bes vorigen Sahrhunderts unwiderleglich in's Licht gestellt. Stimmen ber Parteisucht, wie bie eines Bering, wurden gar nicht beachtet. Doch nachbem ber beruhmte Bilberbyf in unfrer Beit auch unter mehrern bie Parabore aufftellte, bag Diben= barnevelbt fein Saupt ichulbig auf bem Blutgerufte verloren, hat fich eine Secte junger Manner gebilbet, bie Moriben und bie Synobe in jeber Sinficht vertheibigen und auch ben Abvocaten von Bolland bes Tobes ichulbig erflaren. Berr ba Cofta ftellte biefen Sas in zwei fleinen Schriften über ben Charafter Moribens und Olbenbarnes velbte (1824) auf, und herr van ber Remp, ber auch Dpen'n und Dermont zu wiberlegen fuchte, fonnte fogar nicht bulben, bag ber Prebiger Stolfer Moribens Gefinnungen gegen bie Remonstranten in ein weniger grelles und gehaffiges Licht zu ftellen versuchte. Er vertheibigte ihn im Jahre 1828 als Berfolger! Die fpatern großen Beitbegebenheiten haben biefen Streit verbrangt, ber ichon einiges Muffebn erregte, bei bem aber faft bas gange gebilbete und literarifche Publicum auf bie Seite bes Abvocaten wiber ben Statthalter trat.

wenn er gewollt hatte, nicht einraumen konnte. Er muffte fie an bie Alles vermogende Rirchenversammlung verweifen. Die Regierung ließ bort alle Remonftranten, auch welche bie geringften Umter hatten, abfeben und war auf bem Puncte ber Burgerschaft bie Waffen zu nehmen. Die Berfolgten bielten ihre Unbacht auffer ber Stadt auf bem Felbe, wo bie Reformirten querft, trot ber Inquisition, gepredigt hatten. Bu Gouba batte ber Pring bei ber Regierungsanderung burch= aus einige Remonftranten bei ber Berwaltung gurucklaffen muffen, biefe verhinderten jest die Berfolgung, und ber Pring, ber fich barüber bei ber hollanbifchen permanenten Staat6= commiffion (gecommitteerde Raden) beklagte, fcbickte feinen Better, ben Grafen Ernft Cafimir von Raffau, babin, ber mit acht revolutionnairer Energie bie Regierung abfette, auch ohne schriftlichen Befehl vorzeigen zu konnen 1). Bu Rotterbam fonnte man nur burch einen noch größern Gewalt= ftreich ben Sieg bavontragen. Nicht nur innerhalb ber Stadt mar eine friedliche Berfammlung ber Remonftranten in einem Saufe burch Solbaten geftort, fondern auch auf bem Felbe wurden die religiofen Berfammlungen ber Bolksmaffe, ber man bie Rirchen genommen hatte, nicht gebulbet. Gin Saufe betrunkener Soldaten fiel auf die unbewaffnete Menge, tottete brei Manner, verwundete mehrere, beraubte, mishan= belte und entehrte mehrere Frauen, und zeigte fich überhaupt ber Zeiten Albas und feiner Spanier wurdig 2). Go wurden freilich bie Reger jum Schweigen gebracht; verschmitter als ber spanische Landvogt hatte man sich des Sauptes ber Partei entledigt. Der geiftreiche Grotius, beffen Mund und Feber ben Remonftranten eine fo fraftige Stute gewesen war, ent= wischte im Marg 1621 burch eine wohlgelungene Lift feiner wurdigen Gattin in einer Rifte, Die fruber mit Buchern ge=

<sup>1)</sup> Brandt III. D. Bl. 834-836. IV. D. Bl. 78-81.

<sup>2)</sup> Brandt IV. Bl. 51—56. Es war bie Grauelseen von Naarben im Aleinen. Auch wurde Seber den man im Verdacht hielt solchen Bersammlungen beizuwohnen, gerichtlich verfolgt und zu eiblicher Erklärung seiner Abwesenheit gezwungen ober mit Geldbusse belegt. Eine neue Inquisition!

fullt war, welche man barin scheinbar gurudschickte. Die Geiftesgegenwart Mariens und ihrer verftandigen Magd Glife van Souwening, welche ben beunruhigenden, wiederholten Berbacht ber Solbaten mit frobem Scherz gurudwiesen, brachte die Rifte uneroffnet bis an's Saus eines Freundes in Gorkum, von wo Grotius, als Maurer verkleidet, in der Mitte eines Sahrmarktes, unerkannt entfam und gludlich bie Grenzen bes jest gaffreien Brabants erreichte.

## Bon ber Erneuerung bes Rrieges bis gu 3. Morigens Tob 1625.

Indeffen naherte fich bas Ende ber Baffenruhe. Duftere Gewitterwolfen fliegen in Often auf. Die Protestanten und Ratholiken - Die Union und die Lique - ftanden einander gegenüber, und ber breiffigjahrige Rrieg in Deutschland nahm feinen Unfang. Nach bem Siege Raifer Ferbinands II. auf 1620 bem weissen Berge fiel Spinola in die Riederpfalz und er= oberte fie gang, mit Ausnahme von Beidelberg, Manheim und Frankenthal, worauf Morit feinen Bruber Friedrich Bein= rich auch bahin fanbte. Doch er vermochte Spinolas Sieges= lauf nicht zu hemmen. Der vertriebene Ronig von Bohmen, Friedrich von ber Pfalz, von feinem Schwiegervater Jacob II. von England verlaffen, fand einen gaftfreien Bufluchtsort in ber Republif, wo er größtentheils in bem utrechter Stabtchen Rheenen feinen Aufenthaltsort mablte. Er ward in die Reichs= acht gethan, boch hoffte er von ben Staaten Wiebereinsebung in feine Erblande. Gine fummerliche Gulfe von 150,000 Gul= ben war bas Ginzige, mas man, felbst bedrangt, bem fonig= lichen Flüchtling verschaffen konnte; benn Spanien und bie Erzherzoge, folz auf ihr Glud in Deutschland und viel von ber innern 3wietracht in ber Republik erwartend, hofften mit Bulfe Ofterreichs fich ber vereinigten Riederlande, worauf fie fruber verzichtet hatten, wohl wieber zu bemachtigen. Bu bie= fem Enbe Schickten fie erft ben Rathsherrn Dedius nach bem Saag, um Unterwerfung zu fobern. Man antwortete natur= lich mit Unwillen, und ba bie 12 Jahre ber Waffenruhe jest au Ende maren, marb ber Streit erneuert. Er marb nicht

mehr mit Philipp III. noch mit Erzherzog Albrecht geführt. Beide starben im Jahre 1621. Jenem folgte sein Sohn Phislipp IV., ein schwacher Kürst wie sein Vater, und der sich wie dieser von Lerma so von Olivarez regieren ließ, und Isabella blieb allein Regentin der Niederlande, deren künstige Wiederabtretung an Spanien jetzt gewiß war. Auch Wilhelm Ludwig von Nassau-Dieh, Statthalter von Friesland und Gröningen, starb im Jahre 1620, sein Bruder Ernst Casimir folgte ihm in seinen Würden in Friesland, doch Gröningen wählte Morihen. Dieser verlor in Wilhelm Ludwig einen tresslichen Krieger, dessen Kath ihm sehr aft zu seinen Siegen verholsen hatte. Ernst Casimir, obgleich ein guter Soldat, hatte den Feldherrnblick seines Bruders nicht.

Überhaupt ward der Krieg in den Niederlanden während der vier Feldzüge, worin Morit noch an der Spite stand, nur schwach und ohne Nachdruck von seiner Seite geführt. Seine alte Kraft schien verschwunden; die Partei die er geshoben hatte und die aus viel geringeren Fähigkeiten bestand als die vorige von ihm gestürzte, war engherzig genug, ihm die Mittel zum Kriege zu versagen, die ihm früher unter Barneveldt so reichtich zuslossen. Seht sah er ein, daß er völlig fruchtlos ein ganzes schönes Leben durch ein Verbrechen besleckt und seinen Ruhm schmählich den dordrechter Zeloten dahingeopfert hatte. Dies lähmte seinen Arm und verkum-

merte feine übrigen Lebenstage.

Der Feldzug von 1621 bietet nichts Merkwirdiges bar als die Belagerung von Julich. Morit hatte diese Festung im Sahre 1610 genommen. Spinola entriß sie ihm wieder, sie ergab sich den 22. Januar 1622, und jest waren die meisten befestigten Orter der klevischen Erbschaft in Spaniens Besis. Im Jahre 1622 belagerte Spinola das starke Bergen op Boom, doch ein unerwarteter Feind nothigte ihn zum Aufbruch. Der berüchtigte Parteigänger, Graf von Mansseld, der sich mit dem Herzoge Christian von Braunschweig vereinigt hatte, um in Deutschland die Rolle der alten Condottieren zu spielen, ward von Tilly in der Pfalz sehr bedrängt. König Friedrich begab sich durch Frankreich zu seinem Heere; doch hier vermittelte der surchtsame Sacob I., dem auch

ber gerechtefte Rrieg ein Grauel mar, ein, wie es bieg, frieb: liches Abkommen, wobei Friedrich feinen einzigen treuen Beichuber verlor. Mansfeld bekam feinen Abschied. Sest bot er querft bem Raifer, barauf Frankreich, bann ben vereinigten Dieberlanden feine Dienfte an. Lettere nahmen fie an, und nun jog ber fuhne Abenteurer quer burch bie spanischen Mieberlande, mo er in ber Flache bei Fleurus bem Spanier Don Gonzales be Corbova eine unentschiebene Schlacht lieferte 1) und fich mit Sinterlaffung feines Gepaces und meh: rerer Reloftude einen Weg bahnte nach bem hollandischen Sauptheere. Der Reft feiner Truppen betrug ungefahr 16,000 Mann. Mit Morit vereinigt, fam er nun gum Ent= fab ber belagerten Feftung, Die Spinola aber ichon verlaffen hatte. Go mufften bie Spanier, wie fruber unter Parma, jum zweiten Mal von biefer Stadt abziehen. Singegen waren Seibelberg und Manheim, jest gang ohne Sulfe, ben Raiferlichen in bie Banbe gefallen. Tilly belagerte Franken= thal. Dies maren bie Fruchte ber englischen Bermittlung fur ben ungludlichen Ronig.

Ein schnell eingetretener Frost hinderte die von Morigen entworfene Unternehmung auf Antwerpen. Er kehrte nach Holland in die Winterquartiere zuruck 2), wo ihm Gefahr von einer ganz andern Seite als von der spanischen brohte.

Die beiden Sohne Olbenbarnevelbts, benen Morit feinen Schut angelobt hatte, waren nach bem Fall ihres Baters aller ihrer Burben und Umter verluftig erklart und ihre vater-

<sup>1)</sup> Der fuhne Chriftian von Braunschweig verlor babei einen Arm.

<sup>2)</sup> Die Feldzüge seit ber Erneuerung bes Krieges bis 1645 sind unter ben Augen bes Prinzen Friedrich Deinrich und mit mehrern seiner tigenen Berbesserungen von einem seiner Dauptofficiere geschilbert. Die Danbichrift blieb seiner Tochter, ber Fürstin von Anhalt-Dessau, und thr Sohn, der berühmte preussische Feldmarschall, der als Krieger kein unwürdiger Sprößling bes oranischen Hauses war, beförberte sie zum Drucke. Sie sind die Hauptquelle für diese Feldzüge. Für den politischen Theil der hollandischen Geschichte von 1621 bis 1668 hat man vorzüglich das große Wert des Littriesen Lieuwe van Aytzema, Restdenten der Hanselste in Holland und Augenzeuge der Hauptbezgebenheiten, genannt Zaken van Staat en Oorlog (Staats und Kriegssucheiten).

lichen Guter waren, wie die von Grotius und Sogerbeets, als Majeftateverbrechern, geborig eingezogen. Die Berleum= bung gieb ihren Bater ber Berratherei. Erbitterung, Rach= gefühl, Empfindung gefrankten Stolzes (er ber Sohn bes einflugreichsten Mannes ber Republit jest bem Bettelftabe nabe), bies Mles wirkte fo auf ben bochberzigen, feurigen, tief leibenschaftlichen Wilhelm von Stoutenburg, ben jungften Sohn Barnevelbts, bag es ihn gur Berfchworung gegen ben Mann trieb, welchen er als die Urfache feiner Unfalle und ber Berbannung feiner Freunde betrachten muffte. Doch ber altere 4. Febr. Sohn, Reinier, Berr von Groenevelbt, ein friedliches, fanftes Gemuth, verweigerte es lange fich biefer heillofen Unternehmung ju unterziehen; gulegt nahm er nur aus bruderlicher Liebe, nachdem man schon zu weit gegangen war um zuruckzutre= ten, halb Theil baran, indem er feinen Grebit lieh gur Er= bebung einiger nothwendigen Gelber. Stoutenburg verband fich mit mehrern andern ihrer Umter entfesten und rachefuch= tigen Mannern, ben vormaligen Umtsschreibern van Duf und Roorenwinder, und bem Schwiegersohne von Olbenbarneveldts Bruder, Udrian van ber Duffen, und auch bem remonftran= tischen Prediger Glatius nebst einigen Undern. Alle Theil= haber waren übrigens Remonstranten ober Katholiken. Man batte bie Absicht, ben Statthalter, wenn er nach Rysmyk, einem Dorfe eine Biertelftunde vom Saag, fame, zu ermorben. Doch ba man, um ficher zu geben, noch einige Matrofen zu einem Unschlage fur's allgemeine Wohl miethete, benen man jedoch ben Sauptzweck verheimlichte, entschlossen biefe fich, ben Pringen, bem gewiß eine Unternehmung jum Behuf bes Landes nicht unbekannt bleiben burfte, bavon in Renntniß au feten. Morit traf gleich die nothigen Unftalten, alle Berschworenen wurden ergriffen, obgleich einige, wie Glatius, fich schon bis auf die Grenzen ber Republik und Undere sich bis Emben gerettet hatten. Nur Die Schuldigften, Stouten= burg und van ber Duffen, entfamen ihren Berfolgern. Der Sohn Olbenbarnevelbts nahm im Jahre 1626 die fatholische Religion an und ftritt als Rittmeifter gegen fein Baterland, fein befferer Bruder ward in Fischerkleidung auf ber Infel Bliefand ertappt. Man brachte alle Die Gefangenen nach bem

Haag, wo sie mit dem Schwerdt hingerichtet wurden. Die edle Mutter Groeneveldts, Oldenbarneveldts Wittwe, that beim Prinzen einen Fußfall für ihren Sohn. Der Statthalter fragte, warum sie jeht für ihren Sohn und nicht früher für ihren Gatten um Gnade gebeten, worauf sie die erhabene Antwort gab: Mein Mann war unschuldig, mein Sohn ist schuldig! Ihre Bitte ward nicht gewährt. Groeneveldts Gattin erbat sich als einzigen Trost in ihrem Leiben, daß er wie ein Edelmann sterben möchte! Man glaubte, die Häupter der Remonstranten seien Mitschuldige oder Unstifter dieser Berschwörung; zwei ihrer berühmtesten Prediger, Poppius und Niellius, waren auf dem Puncte auf die Folter gespannt zu werden, als man noch zum Glück ihre Unschuld entdeckte 1).

Diese mistungene Unternehmung gab einen Vorwand die Remonstranten mit erneuerter Schärse zu versolgen, obzgleich die Entdecker sich auch zu dieser Secte bekannten, und die Brüderschaft (so nannte man die vorzüglichsten Prediger) sich in einem Briese an ihre Gemeinen, worin der Anschlag verabscheut wurde, rechtsertigte. Das Betragen der meisten Remonstranten war die beste Rechtsertigung. Mit Geduld erlitten sie die schnödeste Versolgung, die Einkerkerung ihrer Lehrer, die zu Loevestein auf Lebenslang in dumpse Gemächer eingesperrt wurden, das Stören ihrer Versammlungen und überhaupt das ganze inquisitorische Versahren und eine bittere Verleumdung. Uitenbogaard, Episcopius und Grotius hörten in der Fremde nie auf, ihr Vaterland zu lieben, und entsernten sich bei dem Ausbruch der Feindseligkeiten aus Belgien nach Frankreich.

Der Feldzug von 1623 ward auf dem hollandischen Boben nur schwach gesührt. Die mansseldischen Truppen waren nach Ostfriesland gezogen. Christian von Braunschweig wollte sein Glück in Deutschland wieder versuchen, doch ward er von Tilly bei Stadlohn geschlagen. Die Belagerung von Bergen op Zoom hatte Spanien so viel gekostet, daß auch Spinola keinen Offensivkrieg führen konnte. Morit hinderten

<sup>1)</sup> Brandt IV. D. Bl. 900-1116. Wagenaar X. D. Bl. 450-479.

Die gerichtlichen Rachforschungen und bie Folgen ber Ber= fcmorung. Go trat man in bas Jahr 1624, worin auf ei= nen farten groft gewaltige Überfcmemmungen folgten, Die bem niedrigen gande ben größten Schaben brachten. Gin neuer Froft gab bem Feinde Gelegenheit über bie Mffel in Die unvertheidigte Beluwe ju ziehen; auch die Proving Groningen ward verheert. Man entbedte einen Unschlag, bie Stadt Umfterbam und bie Schiffe vor ber Stadt in Brand au feden; ein Monch wollte ben Befehlshaber von Seusben bestechen, boch biefer nahm ihn gefangen. Bon allen Seiten verfuhr ber Feind wieder angriffsweise; in Deutschland ward Die pfalzische Rur bem baierischen Saufe verlieben, und nachbem bie protestantische Union gesprengt mar, entwaffnete man barum bie fatholische Lique nicht. Der bisher fo ruhige und friedliche beutsche Zweig bes Saufes Ofterreich erhob fich in furchterregender Gestalt und bedrohte die Republik von Dften her, wie die Spanier aus dem Guben 1), wo Spinola fich zur Belagerung von Breda anschiefte. In bieser besorglichen Lage fab Moris mit Schrecken, bag ihm fein Mann mehr wie fein alter Freund gur Geite ftand, ber bem Staate nicht weniger nutte mit ber Diplomatie als er mit bem Schwerbte.

Seht hatte ber Staat keinen einzigen Bundesgenossen mehr gegen zwei so mächtige Feinde. Man hatte Frankzreichs Freundschaft durch die Härte, womit man des Königs Berwendung für die drei Gefangenen durch seinen Gesandten du Maurier und den ausserordentlichen Botschafter Boississe zurückgewiesen hatte, verwirkt, und zudem schien es als ob mit dem Siege der Contraremonstranten auch Englands Ginssluß zwiel gewonnen hätte, um Frankreichs Theilnahme an der Republik lebhaft zu erhalten. Jakob I. von England neigte sich zu einer Heirath für seinen Sohn mit einer spanischen Prinzessin, und dies musste nothwendig Kälte gegen die Republik zur Folge haben. Auch beklagte sich der engslische Gesandte über die neuen Bündnisse, die Barneveldt ohne Borkenntnis des englischen Königs mit den Hansessiadten geschlossen hatte, und über die Schwierigkeiten, die

<sup>1)</sup> Mémoires de Fréd. Henri p. 19-24.

man bem englischen Sandel in Indien in ben Weg legte 1). Doch Moris versuchte burch Unterhandlungen mit dem engli= ichen Gefandten Carleton und burch Berfprechungen, feinen Frieden ober Baffenruhe mit Spanien ohne ben Konig gu fchlieffen, biefen zu gewinnen. Carleton empfahl Satob bringend ein Bundniß mit ber Republik einzugehen vor bem Tobe bes Prinzen, ber im Jahre 1622 schon fehr schwach mar. Es gelang wirklich im Sahre 1624, nachdem bie Beiraths= unterhandlung fich gerschlagen hatte und bie Spanier, Meifter ber gangen Rheinpfalz, bem Gibam bes Ronigs, ber fich jest au fpat von ihnen betrogen fah, die Rudgabe verweigerten. Der Ronig vergonnte ben Staaten bie Werbung von 6000 Mann in England, die unter Effer, Orford, Southampton und Willoughby, Sprofflingen aus ben berühmtesten Saufern, nach Solland famen und gludlicher als in Leicefters Zagen bie Unabhangigkeit bes Landes nicht fchmalerten. Much mit Frankreich ward ein Bundniß geschlossen, wobei aber ber schlaue Richelieu, schon unumschrankter Gebieter bes Ronigs und bes Reiches, bie Gulfe ber Nieberlander gur Gee gegen ihre eige= nen Religionsgenoffen zu Rochelle bezweckte. Wenigstens fam noch in ben erften Sahren feine Diversion aus Frankreich. Moris bemubte fich vergebens Breda zu entfeben, welches Spinola immer enger einschloß, und fo rig ber Berdruß über feine febl= geschlagenen Entwurfe, über ben Berluft feines großen Na= mens sowohl in politischer als militairischer Sinficht (in vier Sahren hatte er Michts feiner wurdig gethan) ihn ins Grab. 1625 Er ftarb in feinem 58ften Lebensjahre. Welch ein großer Mann 23. April. mare er geworben, wenn er feinen Groll zu unterbruden ge= wufft und feine alteften und beften Freunde nicht bem Pobel und ber Beiftlichkeit preisgegeben batte! Er foll in feinen letten Augenblicken bies felbst eingefeben und feinem Bruder Friedrich Seinrich empfohlen haben bie Remonstranten, als fromme Leute und als bie reichsten und verftan= bigften, wieber in bie Regierung gu bringen 2).

1) Bir werben hierauf guruckfommen.

<sup>2)</sup> Stolke Bl. 37. Mus Memoiren uitenbogaarbs, ber es aus ber zweiten Banb von Friebrich heinrich felbft hatte.

## Zweites Capitel.

Die Statthalterschaft Friedrich Heinrichs. Goldenes Zeitalter der Nation. Höchste Bluthe des Handels, der Gewerbe, Kunste und Wissenschaften.

1. Friedrich Heinrichs Verwaltung bis zum Df= fensivbunde mit Frankreich 1635. Uneinigkeiten mit England in Oftindien und Stiftung von Ba= tavia. Vortheile in Westindien.

Priedrich Beinrich, ber jungste Sohn Wilhelms bes Schweis gers, war im Jahre 1584, ein halbes Jahr vor bem Tobe feines Baters, geboren, und erzogen von feiner trefflichen Mutter Louise, Tochter bes unglucklichen Ubmirals Coligny. Bon feinen beiben Eltern hatte ber junge Furft Saß gegen Glaubenszwang, Liebe zum Protestantismus und (inwieweit beibe fich vereinigen lieffen) Borliebe fur Frankreich geerbt. Die feine Mutter, hatte er noch lange nach Moritens Ubergang jum Gomarismus fich jur Partei feines Lehrers und Freundes Uitenbogaard, nach ber Storung und bem Berbote ber remonstrantischen Bersammlungen und ber Abreise feiner Mutter nach Frankreich jedoch an die herrschende Rirche gehalten. Richt mit Unrecht hofften bie Remonstranten von ihm Linderung ihres Schickfals, einige ihrer eifrigsten Borfteber fogar vollkommenen Gieg, bies aber mar von ber Beisheit bes fcon 40jahrigen gurften, ben bie Erfahrung ge= reift hatte, fur ben ber Aufenthalt an einem Sofe nicht frucht= los gewesen war und ber die furchtbare Übermacht ber von Pobelwuth unterftutten gomaristischen Partei fehr wohl er= fannte, nicht zu erwarten. Friedrich Beinrich, gemäßigt in feinem Wirken wie in feinem Denken, wollte nicht, indem er fich bie Mehrheit ber Regenten zu Feinden machte, Alles auf's Spiel feben; er nahm ben Schein an, Die ftrengen Edicte schuten zu wollen, boch fette er nach und nach gemäßigte, friedliche und aufgeklarte Manner, auch von ber besiegten

Partei, in die Regierung ber hollandischen Stadte, und fo ge= lang es ihm allmalig feinen alten Freunden Religionsfreiheit und bem Staate bie innere Rube wiederzugeben. Er hatte bazu noch eine andere bringende Urfache. Die Parteiungen bie mahrend ber Baffenruhe ben Staat ber Muflofung fo nabe brachten, hatten ihn nach ber Erneuerung bes Rrie= ges unfehlbar zum Berberben geführt. Denn ber Rrieg mar jest nicht bloß gegen Spanien; mabrend ber Burgerfriege in Frankreich, ber Indolenz Jakobs I. und ber Unthatigkeit feines Nachfolgers Karls I. in Sinficht auf Spanien, mar bas Saus Ofterreich beutscher Linie unter bem intoleranten, burch Kanatismus unbiegsamen Ferdinand II. zu einer furchtbaren Macht emporgestiegen, und hatte, mit Baiern vereinigt und unter Kelbberren wie Tilly, Ballenstein und Pappenheim fast gang Deutschland gur Unterwerfung gezwungen. Religibses und politisches Interesse knupfte bie innigsten Banbe mit bem verwandten fpanifch = ofterreichifchen Saufe, und fo brobte ben Niederlanden aus bem Often ber ein furchtbares Ungewitter. Benn nicht alle vereinten Rrafte aufgeboten murben biefem Sturm zu begegnen, fo war ber Staat unfehlbar verloren.

Friedrich Beinrich fublte fich burch feine frangofische Mut= ter und burch bas Beispiel seines Baters unwiderstehlich zu Frankreich hingezogen. Bon biefer Seite her trachtete er alfo bem Staate Gulfe zu verschaffen. Doch eine wichtige Schwies rigkeit ftand hier im Bege. Die frangofischen Protestanten hatten unter Seinrich IV. wichtige Freiheiten und unter an= bern Pfanbstädte zu ihrer Sicherheit bekommen, unter welchen ber farke Seehafen Rochelle Die wichtigste mar. Der Carbinal Richelieu, jest ber Souverain Frankreichs im Namen bes nichtigen Lubwigs XIII., hatte ben fuhnen Plan ent= worfen bas Reich nach auffen furchtbar zu machen und bie Ibee Beinrichs IV., wenigstens inwieweit es bie Demuthigung ber beiben offerreichischen Linien betraf, ju verwirklichen. Doch zuerft mufften alle Gewalten, bie fich ber fonig= lichen Macht hatten widersegen tonnen, ber noch immer furchts bare bobe Abel und die Protestanten erbruckt und bie abfos lute Gewalt bes Ronigs eingeführt werben. Schon ward zu Erreichung biefes 3wecks Rochelle belagert, und bie

Staaten mufften, wenn fie fich Frankreichs Freundschaft wiebererwerben wollten, burch eine Flotte gur Unterwerfung ihrer Glaubensbruder, Die auch in politischer Binficht als eine Urt Republikaner mit ihnen übereinstimmten, bas Ihrige thun. Es geschah, man schickte eine Flotte unter bem Udmiral Sautain gur Blofirung bes Safens von Rochelle; boch die Prediger, bamals feine verachtliche Macht im Staate, fprachen auf ber Kanzel bagegen fo heftig, bag man fich, um Bolksbewegungen auvorzufommen, entschlieffen muffte bie Flotte guruckzurufen, welches ber folze Richelieu fehr ubel aufnahm, um fo mehr ba man auch feinen Borfchlag, feche Schiffe ber Flotte gu faufen, abgelehnt hatte. Richelieu, jest ohne Seemacht, muffte ben Frieden mit ben Protestanten schlieffen; boch er verzieh ber Republik biefe Berfpottung bes Ronigs, wie er fich ausbrudte, bamals nicht, und alle Soffnung eines engern Bundniffes gegen Spanien fchien verschwunden.

Mit England waren die Beziehungen auch fehr verwickelt. Wir muffen, um diefe gehorig zu wurdigen, einen Ruchlick

auf Indien werfen.

Bahrend ber Waffenruhe hatte fich ber Sandel und bie Schifffahrt ber Niederlander auch in andern Belttheilen aufferorbentlich vermehrt. In ben indischen Eroberungen und Die= berlaffungen hatte bie Sandelsgesellschaft jest einen Gene= ralgouverneur angestellt, welche wichtige Stelle nach einander Peter Both (1610-1614), Gerhard Rennft (1614, 1615) und ber miffenschaftlich gebildete, auch als Dich= ter nicht unberühmte Loreng Reaal (1616-1618), ber Freund Soofts und Bonbels, verwaltet hatten. Der Gouverneur hielt fich meistens zu Bantam auf, mo bie Sollander ihre Sauptnieberlage hatten und mit dem Ronige fehr befreundet waren. Doch mit Gifersucht faben bie Englander. Die auch schon ziemlich ftark auf Indien handelten, biefe raschen Fortschritte ihrer Nachbarn und fruberen Bunbesgenoffen. Schon hatte ber berühmte Walter Raleigh im Sahre 1603 feine Landsleute auf die ungeheure Entwickelung bes nieber= lanbifchen Sandels aufmerkfam gemacht und fie gum Rach= eifer, nicht jum Reibe zu erweden gefucht. Doch es mar Diese Leibenschaft, mit welcher sie jest ben bollandischen

Sandel burch geheime Berbindungen mit ben inlandischen Furften zu untergraben suchten. Der Konig von Bantam war, wenn man ihn gewinnen konnte, fur England ber wichtigste Bundesgenoffe, da bie Sollander bei ihm ben Mittelpunct ihrer Macht hatten, und es traf fich, baf ber Pangarang ober Regent im Namen bes minberjahrigen Gultans gerabe ben Plan begte, die Europäer, beren anwachsende Macht er fürch: tete, burch einander zu vertilgen, und zwar zuerft bie mach= tigern Sollander burch bie Englander, um bann auch biefe Bu erbruden. Un ber Spige ber Sollander befand fich jest 1618 an Regals Stelle ber madere Johann Petersfohn 1) Roen 2) aus hoorn, ber mit unerbittlicher Strenge auch eine feltene Standhaftigkeit und Geiftesgroße vereinigte. Die uble Gefinnung bes Bantamers entging feinem Scharfblick nicht, er verlegte alfo ben Sauptfit ber Gefellschaft nach Sacatra, einem benachbarten mufelmannischen Ronigreiche, wo bie Sollander schon feit einigen Sahren eine Factorei hatten. Dies ver= mehrte noch ben Saß bes Regenten von Bantam gegen bie Sollander, und burch feine großere Macht gwang er nun auch ben Gultan von Jacatra jenem Bunde beizutreten, wozu auch ber Raifer bes offlichen Sava geborte, ber gleichzeitig Feind= feligkeiten gegen bie Dieberlander verübte. Doch Roen trotte bem Sturm, er ließ Sapara, wo jener Unfall auf bie Seinigen geschehen mar, einaschern. Dun nahmen aber bie Englander ein hollandisches, mit anderthalb Tonnen Golbes an Werth belabenes Schiff, und ber Krieg begann auch gegen bie eng= lische Loge. Da jedoch Roen so vielen Feinden zugleich die Spike nicht bieten konnte und auch Mangel an Pulver hatte, fegelte er, nach einer unentschiedenen Seefchlacht gegen bie Englander, nach Umboina, um bort bie Mittel bes Entfates au sammeln. Er ließ indeffen ben tapfern Deter van ben

<sup>1)</sup> Es war damals in Holland die Sitte, ben Namen des Baters benen des Sohnes zuzusügen, wie Cornelis Pieterszoon und Pieter Corneliszoon Hooft, Willem Gerbrantzoon Brestero u. s. w. Legtere Namen waren nämlich erst später aufgekommen, und man unterschied den Sohn früher nur durch den Vornamen und ben hinzugesesten Namen seines Vaters.

<sup>2)</sup> Sprich aus: Ruhn.

Broek in ber Kactorei von Jacatra, die in ber Gile und nur gur Noth befestigt mar 1). Ban ben Broef hatte früher in ben portugiefischen Besitzungen in Ufrika, in Arabien (Demen), wo er bie erften Sandelsbeziehungen mit bem bamaligen turfischen Pafcha anknupfte, in Indoftan, zu Guratte und auf ber Rufte Coromandel fur ben Sandel der Compagnie bochft wich= tige Reifen gemacht, und fich überall als einen treuen, tha= tigen und zugleich tapfern Diener bewährt, ber einmal mit 100 Hollandern und 30 Indianern quer burch die indische Salbinfel über bas zum Theil feindliche Gebirge Gates bin-30g 2). Rach Koens Ubreife belagerten die Javaner zu gande, Die Englander zur Gee mit 18 Schiffen die schwache hollan= bifche Factorei. Da fcblog van den Broef einen Bertrag, baß bie Beste bis zur Rudfehr bes Gouverneurs gegen 6000 Piafter, die man fogleich bezahlte, in ben Sanden ber Sollander bleiben follte. Der Gultan bat barauf, zur Befestigung bes guten Bernehmens, van ben Broek zu fich in die Stadt; boch ließ er ihm bier, mit Vorkenntnig ber Englander, ver= ratherisch Retten anlegen, ihn mishandeln und vor die Balle des Fortes fchleppen, damit er feine Landsleute gur Übergabe auf= fobern follte. Doch die Liebe bes Lebens wog in ber Bruft Diefes eblen Baterlanders die Liebe gur Pflicht nicht auf. Er fand, mit bem Strick um ben Sals, zwifden zwei Englanbern, wurdigen Bundesgenoffen ber javanischen Berratherei, und erwartete augenblicklich ben Tod, wenn er bie Übergabe widerrieth; bennoch ließ er fich nicht abhalten feine Lands= leute zur fandhaften Gegenwehr zu ermahnen. Die Barba= ren, hierdurch betroffen, verschonten fein Leben, boch noch Monate lang muffte er die Qual einer fchmablichen Gefangen= schaft erbulben.

In diesem Buffande fand er Gelegenheit durch einen Sollander dem Pangarang von Bantam feine Lage zu mel-

<sup>1)</sup> Camphuis (Generalgouverneur von Indien im Jahre 1686) Jacatra veroverd (eine aus den Acten gefammelte Erzählung dieser Bezehenheit) bei Valentyn, Oud en Nieuw Oostindie, IV. D. 2 St. Bl. 421 und folg.

<sup>2)</sup> Voyagie van van den Broek in Begin en Voortgang der Nederlandsche oostindische Compagnie, 4. 11. Deel.

ben und bei biefem Gifersucht auf feinen Bunbesgenoffen Bu weden. Dies wirkte; ber Regent, ber auch bie Ubermacht ber Englander furchtete, fam mit einem gablreichen Beere gerabe ba die Sollander, jest gang ohne Rriegsbedarf, auf bem Puncte fanden die Befte ben Englandern zu übergeben. Die Bantamer ichienen Bundesgenoffen, boch unerwartet zwangen fie mit ber namlichen Treulofigkeit, als die Sacatraner ben Sollandern bewiesen hatten, ben Ronig von Jacatra feine Burbe niederzulegen, bemachtigten fich alfo bes Reiches, fuhr= ten van ben Broef und feine Ungludsgefährten nach Bantam und zeigten fich den Sollandern wieder geneigt. Diefe unterhielten jest mit gewandter Politif bas Misverftandniß zwischen ben Englandern und bem Gultan von Bantam, bis nach einem halben Sahre ber Entfat unter Roen aus ben Molucken er= schien (27. Mai 1619). Sest wurde Geschütz und Verstärkung ans Land gefest und Jacatra von 1000 Sollandern über= fallen. Die Stadt ward größtentheils verbrannt, und jest ließ Roen auch zu Bantam, mit Undrohung eines gleichen Schicfals bei Berweigerung, van den Broet und feine Gefahrten gurudfobern. Gie murben befreit und man ichob alle Schuld auf die Englander und die Jacatraner. Da jedoch ber Konig von Bantam neue Feindfeligkeiten begann, ward Die Stadt blofirt und ber Rrieg bauerte noch 10 Sahre fort.

Indessen hatte schon van den Broek, zusolge eines Bessehls aus dem Baterlande, der neuen Factorei den Namen Batavia beigelegt. Unstatt des verwüsteten Jacatra erhob sich hier bald eine Stadt, ganz im hollandischen Geschmack erbaut, der Hauptsit der ostindischen Gesellschaft und eine der wichtigsten Handelsstädte des Orients. Ausser hollandischen Civilbeamten, Rausteuten und Militairpersonen bestand die Bevölkerung aus Javanern, Bewohnern der Nachbarinseln und Chinesen, die van den Broek in einem Kreuzzuge gegen Bantam von da genommen oder gelockt hatte. Die hollandische Bauart der Stadt und die Lage an der Mündung eines untiesen Flusses war der Gesundheit nicht zuträglich; immer jedoch blied Batavia der Mittelpunct des ganzen hollandischsossindischen Handels. Vergebens hatte Koen getrachtet die Stadt nach seinem Geburtsort Neu-Hoorn zu nennen.

Die Irrungen mit England, welches feinen 3med feines= weges erreicht, fondern vielmehr zur funftigen Große ber Die= berlande machtig beigetragen hatte, murden im Sabre 1620 1620 beigelegt burch einen Frieden ber beiben Sandelsgefell= Schaften, bie einander nach ben bamaligen Begriffen bes Bolferrechtes befriegten, mabrend die Regierungen in Europa einander als Freunde und Bundesgenoffen betrachteten. Diefer Rriebe hatte fogar ein Bundnig ber beiben Gefellschaften fur 20 Jahre gegen bie Spanier und Portugiesen gur Folge: gu Bantam follte ein Kriegerath von acht Perfonen aus beiden Nationen bas Gange ber Unternehmungen leiten; Die Eng= lander follten ein Drittel bes Gewurzhandels ber Molucken gieben und beibe Gesellschaften gemeinschaftlich acht Rriegs= schiffe ausrusten 1); boch schon im folgenden Sahre erfuhr Roen, bag bie Britten burchaus unredlich handelten. Die Bewohner ber Bandainfeln maren gegen bie Sollander im Aufstande begriffen. Roen rief die Bulfe ber Englander an, fie entschulbigten fich mit ihrer Schwäche, boch scheuten fie fich feineswegs ben Bandanefern heimlich mit Kriegsvorrath, Ge= fchut und fogar Sulfstruppen beizusteben. Roen jedoch über= mand alle Schwierigkeiten und besiegte bie Bandaneser, Die ihre Beffen abbrechen, Gefchut und Waffen ausliefern und fich als Unterthanen ber R. D. Gefellichaft erken= 1621 Sanuar. nen mufften. Da bie Englander gar feine Gulfe geleiftet, wurden fie auch nicht als Bundesgenoffen erkannt und theil= ten nicht die Vortheile der Eroberung. Auch auf Amboina machte Roen fich geltend, und biefe Infel, ben Sollanbern Buvor fo ergeben, mar jest, feitdem fie bort ein Monopol für Gewurznelken (wie zu Banda für Muskatnuffe) errichtet hatten, ber Schauplat wiederholter Unruhen. Diefe murben zwar gebampft, jeboch muffte man die Bortheile biefer Infel noch mit ben Englandern theilen, die fich bort aufolge bes geschlossenen Bundes aufhielten. Ploglich wurden fie (14 an ber Bahl) eingezogen, auf die Folter gespannt und bekannten nun eine Berschworung gegen die Sollander, welche fie alle hatten umbringen wollen. Gie murben barauf, mit Mus-

<sup>1)</sup> Valentyn Oud en Nieuw Oostindie, III. D. 2. St. Bl. 82.

nahme von vier Perfonen, als überwiesene Schulbige hingerichtet. Ihre Schuld ober Unschuld liegt wegen der gebrauch= ten Folter im Dunkeln, gewiß aber waren ihre Richter, Raufleute, benen ihr Tod gum Bortheil gereichte, fei= neswegs befugt bier Urtheil ju fprechen. Dies batte man entweder bem Kriegerathe ber beiben Nationen ju Batavia (von Bantam babin verlegt) auftragen, ober bie Gefangenen mit ben Procegacten nach Europa schicken muffen. Much ward Dies Tobesurtheil in England geradezu ein Mord genannt, und biefe That mar bie Quelle eines langwierigen Bolts= haffes, beffen Folgen vielleicht noch nicht gang vorüber find. - Die Englander hatten mahrscheinlich zu Umboina Recht, und biefe That ber Sollander leibet, wenigstens in ben Fors men, feine Entschuldigung, ba fie auch gleich von biefer Beit an alle Bortheile von Umboina ausschlieffend genoffen und Die Englander nie wieder bort gulieffen; boch man muß bei Diefem Urtheile auch ben ungerechten Unfall ber Englander auf Jacatra und ihre Treulofigfeit zu Banda in Ermagung gieben, welche leicht zur Abneigung sowohl als zum Argwohn gegen bie brittische Nation fuhren fonnten. Die Englander foberten gleich Genugthuung, und ber Gouverneur Roen war vorzüglich ein Gegenstand ihres Saffes, obgleich es erwiesen war, bag er ichon vor bem Processe Indien verlassen hatte; boch man verzieh ihm bie Unterwerfung Bandas nicht 1). Die Gache jog fich in bie Lange; man muffte Berichte aus Indien fobern, indeffen konnte man fich nicht über die Berichtsbarkeit unter welche bie Richter auf Umboina gehörten verstehen, und fo mard endlich, ba auch ber große Burger= frieg in England inmittelft ausbrach, gar tein Ausspruch gethan. Wahrscheinlich hat biefe Begebenheit zu ben beiben englischen Kriegen in ben Jahren 1652 und 1665 beigetragen; in biefem Augenblide jedoch bestanden politische Grunde, bie ben Friedensbruch verhinderten.

Nachdem Karl I. ben englischen Thron bestiegen hatte,

<sup>1)</sup> Valentyn Oud en Nieuw Oostindien III. D. 2. St. Bl. 82

— 84. II. D. Bl. 45—53. Aitzema Zaken van Staat en Oorlog.
fol. I. D. Bl. 356—372. Wagenaar XI. D. Bl. 4—25.

meinte er, daß die Nationalehre doch einen Versuch zum Behufe seines Schwagers, des vertriebenen Königs von Böhmen,
ersodere; er hoffte dazu Frankreich zu bewegen und überredete wirklich König Christian IV. von Danemark zu einem Offensivbunde gegen Österreich für englische Subsidien. Mit der Republik bestand das Bündniß von 1624; doch um Spanien, Österreichs mächtigstem Bundesgenossen, Ubbruch zu thun, ward ein neuer Bund zu Southampton geschlossen, um vereinigt Spanien zu Lande und zur See zu bekriegen. Wirklich ward eine englisch-hollandische Flotte nach Cadir gesandt, doch ohne etwas Erhebliches zu verrichten. Bald hielt ein Krieg zwischen England und Frankreich Ersteres ganz von Unterstützung der protestantischen Partei und Theilnahme an dem Kriege gegen Spanien zurück.

Indessen war das starke Breda im Sahre 1625 durch Spinola gefallen. Pest und Hunger hatte die tapfere Besfahung auf's Ausserste gebracht, und der Besehlshaber, Justin von Nassau (ein natürlicher Sohn Wilhelms I.), erklärte, daß bei ihrem Abzuge das letzte Brot im Dsen gewesen sei 1).

Im Jahre 1626 mar ber Feldzug von wenig Erheblich= 1626 feit und bestand, auffer ber Eroberung bes fleinen Dibengaal in Overnffel, aus Marfchen ohne Refultat. Im Sabre 1627 1627 eroberte Friedrich Beinrich bas farte Grol in ber Graffchaft Butoben auf ber munfterschen Grenze. Bergeblich fuchte ber Graf van ben Berg bie Stadt zu entfeten, fie muffte fich ben 19. August ergeben. Es ift merkwurdig, bag bie Be= lagerung biefes Stabtchens von Grotius beschrieben 2) und von Bondel befungen ift. Es war um biefe Beit, bag bie fpanischen Minister ein Bundniß ber verschiedenen gander ber Monarchie entwarfen, welche fich babei ihre Sicherheit verbur= gen follten. Sebes Land follte ein Contingent ftellen, bas Gange follte 140,000 Mann betragen, und ber Untheil Belgiens war auf 12,000 Mann bestimmt. Doch bie Staaten ber spanischen Nieberlande wollten sich bazu keinesweges ver=

bindlich machen 3).

<sup>1)</sup> van Wyn zu Wagenaar XI. D. Bl. 10, 11.

<sup>2)</sup> De obsidione Grollae.

<sup>3)</sup> Aitzema Zaken van Staat en Oorlog. Bl. 672-680. Seine

Im Sahre 1628 gogen bie Beere gar nicht ins Felb, boch besto merkwurdiger war ber Feldzug von 1629. Wie ber Gelbmangel bie Dieberlander bisher gedruckt hatte, fo waren jest die spanischen Finangen in einem bochft ungunftigen Buftande burch eine Begebenheit, die mit fruheren gufammenhangt. Bor ber Baffenruhe hatte Oldenbarnevelbt die Ginrichtung einer westindischen Gesellschaft verhindert, um ben Rrieg nicht unverfohnlich zu machen; boch gleich nach bem Bieberaus: bruche bes Rriegs (1621) war die westindische Compa= gnie in funf Rammern (Umfterbam fur 4, Beeland 3, bie Maas, Nordholland und Friesland mit Groningen jede 4) errichtet. Gie follten eine Centralversammlung von 19 Derfonen als Directorium haben; die Directoren (Bewindhebbers) ber Rammer machten zusammen 46 Versonen aus. In ben erften Jahren mar ihre Thatigkeit ungleich geringer als die ber oftinbifchen Compagnie, boch nach einem freilich mislungenen Buge, ben ber Abmiral l'hermite fur bie oftinbifche Gefellschaft nach ber Gubfee unternommen batte, entschloß fich bie westindische auch die Goldquelle ber spanisch portugiesischen Monarchie aufzusuchen. Gie warf ben Blick auf Brafilien, welches zwar noch nicht als reich an Gold und Gilber, aber schon als fehr fruchtbar an Colonialmaaren bekannt mar. Da man in Spanien gar feine Furcht fur biefes Land hegte, mard

Anmerkungen babei sind sehr republikanisch: "Die Gemeine ist immer eisersüchtig auf die Regierung. Die Unterthanen halten es für genug, wenn sie dem Fürsten einmal seine Domainen und die Ehre des höchsten Gebietes eingeräumt haben, und meinen, daß er sie dasür beschüßen müsse, und alle neue Schahungen nur dienen um kahle Höslinge und fürstliche Officiere zu bereichern. In den königlichen Riederlanden war man vorzässtich ungehalten, daß der König sie durch die spanische Nation regieren ließ. Darum wollten sie biese Union nur bedingt zugestehen und selbst die Selber verwalten. Ein neuer Beweis, daß in einer Respublik die Sachen besser beherzigt werden, wie sich's an der Union der sieben Provinzen zeigt. Warum tragen sie so willig zu den Schahungen bei? Weil es ihre Sache ist. Was aber unter einem Fürsten gesschieht, davon hat dieser die Ehre. Die Staaten sind animae viles; sie haben nur die kast und Mühe davon. Sie wollten nicht 12,000 Mann unterhalten; die Republik unterhielt mehr als 59,000. Gröningen unter dem König gab 12,000, nachher 1,200,000 Gulben."

bie schlecht besetzte Hauptstadt St. Salvador oder Bahia be todos los Santos nach dem Meerbusen woran sie liegt,

1624 durch eine Flotte unter dem Admiral Sakob Willekens und dem Viceadmiral Peter Hein fast ohne Widerstand genommen, aber da dieses unverhoffte Gluck zur Sorglosigkeit verführte, im folgenden Jahre durch eine große spanische Flotte, nachtem der tapfere Hein nach dem Vaterlande zurückgekehrt und ber Militairgouverneur van Dorth in einem Scharmuhel ge-

1625 blieben war, wieder besetzt, ehe man noch den herbeieilenden Entsatz abgewartet. Nachher haben die Hollander mehrere, aber immer fruchtlose Versuche auf diese Hauptstadt gemacht. Überhaupt waren in den ersten Jahren ihrer Stiftung die Waffen ber westindischen Gesellschaft, bei großer Tapferkeit des Kriegsvolkes, nicht glücklich. Die Flotte, die zum Entsatz von

1625 Bahia zu spät kam, nahm auch die Stadt Puerto Rico auf der gleichnamigen Insel, doch musste man, da die Citadelle sich hielt, wieder abziehen, worauf der Admiral Hendrikszoon die Festung auf der Insel Margarita mit sechszehn Mann bessüurmte, von denen neun blieben, er selbst ward mit Mühe unterstützt und pflanzte selbst die niederländische Flagge auf die Wälle; doch auch diese Eroberung war unhaltbar, und bei der portugiesischen Feste St. Georg del Mina auf der Küste von Guinea litten die Hollander eine schweren Verlust; beinahe 500 Mann sielen mit allen Officieren und dem Udmiral 1627 Veron. Hingegen drang der muthige Peter Hein wieder in

1627 Veron. Hingegen brang ber muthige Peter Hein wieder in die Allerheiligenbai, mit 12 Schiffen besiegte er 30 der Feinde, versenkte den Viceadmiral und nahm 22 Schiffe, die Hollander verloren deren nur zwei; in einem zweiten Angriffe wurden wieder mehrere Schiffen genommen und große Beute gestellt.

1628 macht. Im folgenden Jahre hatte er bei weniger Unstrengung noch größeres Gluck. Mit 31 Schiffen und 4000 Mann freuzte er gegen die spanischen Registerschiffe, die aus Mexico mit Silber und Colonialwaaren beladen nach dem Versammlungsporte der Havana segelten; er trieb diese Flotte von 20 Schiffen in die Bai von Matanzas und zwang sie sich ohne Wiederstand zu ergeben. Die Beute ward auf fast zwölf Millionen berechnet und war sowohl eine kräftige Stüge und Ermunterung zu weiteren Unternehmungen für die westindische

Compagnie als ein schwerer Verlust für Spaniens schon sehr zerrüttete Finanzen. Auch ward die Rückfunft der Flotte als ein Nationalsest geseiert; nur der würdige Admiral war unwillig über das Jauchzen des Volkes für eine so leichte Eroberung, da seine Heldenthat im vorigen Jahre durchaus unbeachtet geblieben war. Die Spanier und dünkircher Kaper hatten vergeblich Versuche gemacht noch einen Theil der Flotte sogar an der niederländischen Küste wieder zu erobern; ein Schiff war auf dem Puncte genommen zu werden; man entschloß sich schon es in die Luft zu sprengen, als noch glückslich Entsaß kam.

Die Eroberung ber Silberflotte, die noch auch beim Bolke in der Erinnerung fortlebt '), hatte auch Einfluß auf den Landzfrieg. Friedrich Heinrich erzählt in seinen Denkschriften, daß vier Ursachen die Spanier im Jahre 1629 vom Offensiveriege zurüchlielten, der Geldmangel durch den Berlust der Silberflotte, Spinolas Ubwesenheit, der nach einem 25jährigen Aufenthalt in den Niederlanden nach Spanien zurückgekehrt war, ohne einen Nachfolger zurückzulassen, der Krieg mit Dänemark in Deutschland, der den Kaiser beschäftigte, und der Zug des Königs von Frankreich zur Belagerung von Casal, welcher die Spanier mit einem italienischen Kriege bedrohte; er

1) Much ber gemeine Mann fennt noch ben Rnittelvers:

Piet Hein Zyn naam is klein Zyn daad is groot

Hy heeft gewonnen de zilvere vloot.

S. über die Unternehmungen der hollandisch westindischen Gesellschaft in ihren ersten Jahren (bis 1635) bas Werk eines ihrer Directoren, des erfahrenen Geographen Johannes de Laat (bessen Werk über ganz Amerika bekannt ist) Historie of jaarlyks verhaal van de verrigtingen der Westindische Compagnie, Lenden dei Elzevier 1644. Fol., ein Werk von ermüdender Weitschweisigkeit, aber eine sehr lautere Quelle, Bei der übersahrt des vertriedenen Pfalzgrafen Friedrich, Konigs von Bohmen, zur Betrachtung der ansehnlichen mitgebrachten Schäse dieser Flotte nach Amsterdam, verlor dieser seinen altesten Sohn Heinrich in einem Sturme. Der Konig such tertete sich kaum mit Schwimmen. Gedenkschristen van Jonkheer A. van der Capellen, Heer van Aartsbergen (ein Zeitgenosse) I. D. Bl. 492.

überredete also die Staaten in diesem Jahre die Belagerung der starken Festung Herzogenbusch zu versuchen, doch er sagt zugleich, daß seine Hossnungen zum Theil vereitelt wurden, da die bei den Belgiern hochverehrte und geliebte Isabelle sie zu großen Opfern zu überreden wusste, da der tapfere Graf van den Berg statt Spinolas auftrat, der Friede zwischen Osterreich und Danemark geschlossen ward, und also ein kaiserliches Heer unter Montecuculi Spanien zu Husse kam und endlich die Eroberung Casals so schnell entschieden wurde, daß Spanien keinen Krieg wagte und also der Friede in Italien blieb 1).

Die Belagerung und Eroberung von Bergogenbufch ift in ber Gefchichte ber Kriegsfunft als ein ftrategisches Meifter= flud berühmt. Diese ftark befestigte Stadt liegt in einer febr niedrigen Gegend und hat daher Gelegenheit fich burch Uberschwemmungen vollig zu beden. Im Monat Mai jedoch rudte ber Pring, nachdem er burch falfche Bewegungen ben Feind irre geführt und alfo die Berftartung ber Befatung verbinbert hatte, mit ungefahr 24,000 Mann Aufwolf und 4000 Reitern por die Festung und verschanzte fich trot bes guftromenden Baffers in zwolf Tagen vollkommen, fodaß bie Ge= meinschaft an allen Seiten abgebrochen mar. Bergebens verfuchte ber spanische Feldherr mit 30,000 Mann Aufvolf und fast 10,000 Reiterei ben Entfat; Die Laufgraben murben er= öffnet, und die Spanier achteten biefen Drt fur fo wichtig, baß fie tafur Erneuerung ber Baffenruhe auf bie vori= gen Bedingungen vorschlugen. Der Pring und bie De= putirten ber Staaten, Die fich immer beim Beere befanden, schlugen bies ab, als einen Beweiß ber Schwäche bes Feindes; jedoch hielten fie ben Borfchlag vor ben Mitgliebern ber Staatenversammlung gebeim, um Uneinigkeit zu verhuten 2). Man befam 100,000 Pfund Salveter vom Groffurften von Rufland gegen die Erlaubnif 8000 Gewehre nach einem überschickten Modelle in Solland machen zu laffen und schenkte ibm überdies 2000 Alinten 3).

<sup>1)</sup> Mémoires de Frédéric Henri p. 51-53.

<sup>2)</sup> v. d. Capellen I. D. Bl. 507.

<sup>3)</sup> v. d. Capellen I. D. Bl. 505.

Da ber Graf van ben Berg bes Prinzen unangreifbare Stellung fab, versuchte er burch eine Diverfion nach bem Bergen ber Republik bie Stadt zu befreien. Gine lange innere Ruhe hatte zur Sicherheit verführt; die Festungen jens seit ber Strome waren in schlechtem Zustande. Der Plan bes Unfalls war fuhn erbacht und schien anfangs gelingen zu wollen. Der Graf zog die Hollander burch eine brobende Stellung gegen bie Stadt Grave ab, feste über bie Maas 28. Jun. und schickte ben Spanier Lucas Cairo über ben Rhein und bie Mffel. Bergebens jog ber Graf von Styrum gegen ihn aus, er wurde gefchlagen. Cairo hatte vielleicht burch Berfchangun= gen zurudgehalten werben tonnen, boch ein panifcher Schrecken ergriff die Hollander; im benachbarten Urnheim mar weber Pulver noch Brot, überall flohen bie Landleute, und nun gin-gen noch 17,000 Ofterreicher unter Ernst Graf Montecuculi und hernach 10,000 Spanier unter Johann Graf von Raffau über ben Fluß. Sest konnte Nichts die Feinde mehr bis vor bie Thore von Umfterdam aufhalten. Die Beluwe und ber öftliche Theil ber Proving Utrecht ift eine burre Saibe, von feinem Gewaffer als bem fcwachen Flugchen Gem unterbrochen. So konnte der Feind also, mit welchem sich jest auch der Oberfeldherr vereinigt hatte, bis Umersfoort durchdringen und Montecuculi ben 12. August fich biefes Plațes bemachti= gen. Doch die Zwietracht in seinem Beere lahmte alle Ber-richtungen. Ginige wollten Urnheim und Wageningen am Rhein, Unbere Butphen und Deventer, fcmach befette Stabte on der Mffel, einnehmen, Undere durch Plundern und Mordbrennen die Nation zum Rothgeschrei gegen ben Pringen und baber gur Aufhebung ber Belagerung zwingen. Gine vierte Partei wollte fich ber Stabte an ber Guberfee und baburch ber Bufuhr von Lebensmitteln verfichern und auch bem San= bel von Umfterbam einen gewaltigen Streich verfeten. In= bem Jeder seine Meinung verfocht, geschah Nichts. Der eble Friedrich Beinrich ließ fich burch feine Gefahr von einer fur bas Land so wichtigen Unternehmung abziehen; er erklarte lieber fterben zu wollen, ba bes Landes und feine Chre von diefer Belagerung abhinge. Much boten bie Niederlander alle ihre Rrafte gegen ben machtigen Feind

auf, bie Schleufen murben in ber Grebbe (ber alten Doba 1)) und in ber Becht, beren Mundung Umfterdam bedt, eroffnet, ungefähr 18,000 Mann fammelten fich unter bem Grafen Ernft Casimir von Raffau, Statthalter von Friesland, ber bie Greng= ftabte besette und Betuwe gegen einen Ungriff ficherte; man nahm 2500 Danen unter bem Dbriften Terens und 3600 Schweben, unter bem nachher als Bertheibiger Magbeburgs ruhmlich gefallenen Dietrich von Falkenberg, nebft einigen Englandern unter Morgan in Dienft. Die westindische Gefellschaft fette einen Bug nach Brafilien aus und gab bem Stagte 1200 Mann und vier Tonnen Golbes. Das Landvolf machte Mublen und Braukeffel in ben verlaffenen Ertern unbrauchbar und nahm alles Saatkorn mit fich. Die Statte an ber Guberfee erhielten gute Befahungen; Die Beneralstaaten begaben sich nach Utrecht, um bie Bertheibigungs= mittel zu beschleunigen. Mus ben Stabten rudten 2500 Burgermachen ober Schüten (Schutters) aus, um bie michtigsten Posten zu besethen. Go traf ber Feind überall Sindernisse, Maffer, Festungen ober mo er fich befand eine Bufte. Der Mangel fing an zu bringend werben, und bas Berfprechen welches Berg feinen Solbaten gemacht hatte, fie balb in Die Speifekammer Sollands zu führen, verwirklichte fich fei= neswegs 2). Die Nothwendigfeit bes Rudzuges ward burch einen Bufall beschleunigt.

Unter ben Stabten die Spinola aus der juliche klevischen Erbschaft genommen und besetzt hatte, war Wesel, an dem Zussammenslusse des Rheins und der Lippe gelegen, bei weitem die starkste und für den Krieg die wichtigste. Hier hatte sich Montecuculi mit Berg vereinigt, hier war der Mittelpunct der spanischen Operationen vor dem Übergange über die Visel gewesen; jeht bezogen sie von da ihre Bedürsnisse und es war der Stühpunct ihrer Operationen; da man keine Gesahr be-

<sup>1)</sup> S. I. Bb. S. 4, 112.

<sup>2)</sup> S. über biesen Einfall die Gedenkschriften van v. d. Capellen (I. D. Bl. 520-538.) Mém. de Frédéric Henri p. 83-95. und mit genauer Zusammenstellung aller Berichte van Wyn Nalezingen op Wagenaars Vaderlandsche Historie II. D. Bl. 17-47. Auch Einiges in seinen Byvoegselen XI. D. Bl. 48-50.

fürchtete, war ein Theil der Besatzung mit ins Feld gezogen. Otto von Gent, Herr von Diedem und Befehlshaber von Emmerich, von dieser Sorglosigkeit benachrichtigt, wagte einen Unschlag auf die Stadt; nur 230 Mann, unter dem Haupt=mann Hungens von dem weseler Bürger Peter Müller geleistet, überrumpelten die Festung, öffneten Diedem die Thore und der spanische Besehlshaber musste sich ergeben; alles Gepäck, 19. Aug. von den Spaniern dort zurückgelassen, ward die Beute der

Gieger.

Die Einnahme Wesels nothigte gleich die Spanier zum Ruckzuge und bewirkte wie mit einem Schlage die Befreiung bes Landes. Schon war Hattem, eine kleine geldrische Stadt unweit der Nsel, vom Grasen von Salazar mit 10,000 Mann heftig beschossen, doch hatte die Besatung mit Heldenmuth die Belagerer zu einer schändlichen Flucht gezwungen; immer aber war die Noth, bei der größern Macht des Feindes, dringend und der ganze Credit des Landes stand auf dem Spiele. Auch endigt van der Capellen seine Erzählung dieser schnellen und folgenreichen Eroberung mit einem Dankzebete.). Berg, Montecuculi, Nassau und Salazar verliessen jeht in aller Eile die Beluwe und räumten Amerssoort, wo die Kroaten allerlei Gräuel begangen und die Stadt mit Verachtung der Capituzlation rein ausgeplündert hatten.

Indessen hatte Friedrich Beinrich unaufhaltsam bie Belagerung von herzogenbusch fortgeseht und sich babei ben namlichen Beschwerben wie seine gemeinsten Krieger unterzogen.

1) Wir können nicht umhin hier bie treffliche Bemerkung van Wyns mitzutheilen: "Dies war der Nationalcharakter unserer Vorfahren: mitleibsvoll gegen Unglückliche, streng gegen Verbrecher, mit glühender Vaterlandsliebe durchdrungen, brad wie ihr Degen, nicht bethört von dem Wahne der eigenen Kraft oder des eigenen Werthes, sondern erfüllt mit religiösem Gefühle erhoben sie die Hande, welche den Unfall der Feinde unwiderstehlich darniederschlugen, gleich darauf mit Ehrsurcht zum höchsten Wesen, um Ihm, dessen Julse sie ersteht hatten, dassür zu danken. Gottes Segen war die Felge dieser Gesinnungen, und wenn die Geschichte Lehren zur Nachahmung darbot, welche Lehren giebt sie dann nicht hier!" Kalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 46. Auch der Verfasser der Denkschriften Friedrich Heinrichs macht auf die göttliche Husse ausmertsam. Memoires p. 109, 115.

Er gonnte fich fast feinen Mugenblid Rube, benn bie Befabung mar zahlreich und fand unter bem tapferen Grobbendonk, einem ber besten nieberlandischen Rrieger in Sfabellens Dien= ften, ber schon manchen Unfall auf diese Sahre lang von ihm befehligte Festung abgeschlagen hatte. Einbhoven mard ein= genommen, eine Mine offnete ben Belagerern bie Mauer, und ber Feind jest in die Enge getrieben capitulirte; Die Befahung befam freien Abzug; die Menge ber Bufchauer aus Solland um biefes zu feben mar aufferorbentlich. Go batte ber Staat in einem Sahre, wo ihm die großte Gefahr brohete, fich mit zwei ber wichtigsten Bollwerke vergrößert und gestärkt. Friedrich Beinrichs Rriegsruhm mard bem Ruhme feines Brubers gleichgeschabt, und feiner fruber getabelten Stand= haftigkeit geschah nun recht. Uber auch bas Bolf und bie Staaten hatten fich groß und ihrer Bater wurdig gezeigt. Sie thaten, fagt ber Furft ober fein Bertrauter, mehr als man von ihnen verlangte, sowohl mit perfonlichen Dienften als mit freiwilligen Beitragen an Gelb, bag man in biefem Sabre 120,000 Mann in die Baffen bringen und ohne aufferorbentliche Auflagen barin erhalten fonnte; man beckte fich burch freiwillige Unleihen, Die nur bei einem beson= nenen, aber fur bas Baterland zu allen Opfern bereiten Bolfe in folchen Augenblicken gelingen konnten 1).

Doch biese ausserventlichen Anstrengungen hatten bie 1630 Kräfte ber Nation so erschöpft, daß im folgenden Jahre 1630 kein Feldzug stattfand. Die Unterhandlungen wegen einer Waffenruhe dauerten fort, und der edle Friedrich Heinrich, als Mensch größer als Morit, begünstigte sie, obgleich sie seinem Waffenruhme nicht zuträglich waren. Auch bewirkte er, daß die Bürgerschaft in Herzogenbusch nicht entwaffnet wurde, und die Klostergeistlichen, welche die Stadt hatten verlassen mussen, noch ein halbes Jahr dort verweilen konnten. Diese Toleranz und Liebe zum Frieden gab vielen Eiserern heftigen Unstoß 2).

<sup>1)</sup> van Wyn Nalezingen Bl. 48, 49. über die Belagerung von Herzogenbufch Mem. de Fred Henri p. 54-82, 95-116. Gedenkschriften van v. d. Capellen I. D. Bl. 502 u. ff.

<sup>2)</sup> v. d. Capellen Bl. 563, 567, 568, 569, 571. Er gehörte gu

Doch Friedrich Heinrich that mehr: er war um diese Zeit im Stande seinen alten Freunden, den Remonstranten, wenigs ftens an einigen Orten Religionsfreiheit zu verschaffen. Der Magistrat zu Umfterdam war im Sahre 1627 verandert, und einige tolerante Manner, worunter fich Undreas Bider aus-zeichnete, hatten barin ihren Sig bekommen. Seitbem wurde ber unterliegenden Glaubenspartei mehr Freiheit vergonnt; boch bies misfiel ben Predigern ber herrschenden Rirche, vor= guglich einem gewiffen Ubrian Smout, der offentlich fagte: ber Magistrat führe bas trojanische Pferd in die Stabt. Die jest gedulbete Bersammlung ber Remonstranten, vom Pobel angefallen, ward von ber Stadtwache beschüht. Da aber bie Beiftlichkeit die Sache nicht aufgab, rief ber Magistrat bes Pringen Bermittlung an. Er fam felbst, und trot einer Bittschrift ber fehr rechtglaubigen westindischen Compagnie ward bie Sache mit Bernichtung ber Bittschrift beigelegt. Darauf nahm die Stadt, nach bem Beispiele Bar-neveldts und feiner Freunde, eine befoldete Schaar (Baard= gelbers) an, und als auch bann bie Unruhen nicht aufhörten 1), schickte ber Prinz, auf die Bitte bes Magistrats, einige Solsbaten nach der Stadt. Dieser fühne Schritt beendigte die immermahrenden Meutereien; bie Sauptaufwiegler und julett auch der Prediger Smout wurden zufolge bes Princips, daß bes Bolfes Beil bas bochfte Gefet ift, aus ber Stadt verbannt. Die Remonftranten baueten im Sabre 1630 eine Rirche und errichteten ein Geminar fur ihre Prediger gu Um= fterdam, worin ber treffliche, im Sahre 1619 verbannte Epifco= pius Borlesungen hielt. Da die lendner Universitat noch im= mer intolerant blieb, errichtete ber amfterbamer Magiftrat im Sahre 1632 ein Uthenaum, wo bie Borbereitungswiffenschaf= ten gelehrt und wobei Boffius und Barlaus angestellt murben. Bei biefer Gelegenheit mandten fich bie Mugen aller

ber Partei, bie im Sahre 1618 gefiegt hatte und jest bes Pringen gemaßigte Politik in den innern Fehden zu misbilligen anfing.

<sup>1)</sup> Diese Leute glaubten sich in ihrem Gewissen bazu verbunden die Remonstranten zu verseigen, weil sie in dem Burgereide sich verbindlich gemacht hatten die Einwohner gegen Spanier, deren Anhänger und Misvergnügte zu beschützen. Wagenaar Al. D. Bl. 82.

Freunde ber Dulbung und Aufflarung einem Manne gu, ber, im Sahre 1619 verbannt, im Sahre 1621 entflohen, feitbem in Frankreich gelebt hatte, boch im Sahre 1631 gurudgefom= men mar, auf Sugo Grotius. Er hatte fruber bie Freund= schaft Friedrich Beinrichs genoffen, boch biefer, wenn auch bem großen Flüchtling ergeben, burfte bie Wiederherftellung eines Mannes, der öffentlich verurtheilt war, noch nicht ma-Man bemubte fich ben wurdigen Penfionair, ber fich zu Rotterdam und nachher zu Umsterdam nicht fehr im Berbor= genen aufhielt, zu einer Urt von Schuldbekenntniffe (jedoch feineswegs in entehrenden Musbruden verfafft) ju überreben, mit ber hoffnung, ihn damit im Lande zu erhalten. Doch feine große Seele verschmabte Alles mas einem Wiberruf abna lich fab. Die Mehrheit ber hollandischen Stabte brobte jest mit Richtbezahlung ber Abgaben, wenn zwei Stabte langer bie Mehrheit zwingen wollten. Da muffte Friedrich Beinrich nachgeben. Grotius entfernte fich, indeß tam er einige Sahre bernach, als er Gefandter von Schweben am frangofischen Bofe mar, wiewohl nur auf ber Durchreife von Paris nach Schweben, wieder nach Solland, wo man feinen biplomatischen Charafter ehrte (1645). Er farb im namlichen Sabre auf ber Rudreise aus Schweden in Roftod.

Obgleich der Prinz einen Verurtheilten nicht in feinen Schutz zu nehmen wagte, so horte doch, wahrscheinlich burch seinen Einfluß, jest die Verfolgung der remonstrantischen Prediger auf. Man ließ die sieben letzten die noch zu Loevestein gefangen waren, entwischen, und sie zeigten sich

öffentlich zu Rotterdam.

Indessen war England mit Spanien im Rriege begriffen, ber aber sehr schwach geführt wurde, der Republik keinen Borztheil brachte und im Jahre 1630 mit einem Frieden endigte, ber Alles auf dem alten Fuße ließ. Seitdem entdeckte man sogar Parteilichkeit des englischen, dem Katholicismus einigermaßen zugewandten Ministeriums für die Spanier. Schon im Jahre 1628 war von englischer Seite ein Borschlag gesschehen, den Stapel der englischen Waaren nach Antwerpen zu bringen, von wo sie nach der Maaß und längs einer neuen Fahrt in den Rhein gebracht werden konnten. Dieser

Tractat ware für ben hollanbischen Handel toblich gewesen. Die Intoleranz der belgischen Regierung, welche keine protestantische Religionsübung auch für englische Unterthanen duladen wollte, ließ die für Antwerpen so höchst wichtige Untershandlung scheitern 1). Ein Versuch der Englander auch den Frieden zwischen Spanien und der Republik zu vermitteln schlug sehl 2).

Von ber hollanbischen Seite gewann man aber jest einen neuen Bundesgenossen. Schon im Mai 1629 hatte Gustav Abolph, König von Schweden, ben Staaten vorgeschlagen, er wolle ein Heer von 20,000 Fußtnechten und 6000 Reitern auf dem beutschen Reichsboden unterhalten und zugleich den Krieg gegen Polen sortsühren, um auch von da dem Kaiser alle Hulse abzuschneiden, wenn die Staaten ihn monatlich mit 100,000 Gulden Subsidien unterstützten. Dieser Vorschlag ward, da man dem Könige so viel Macht nicht zutraute und ihn auch eigennütziger Plane verdächtig hielt, nicht angenommen. Im Jahre 1630 erschien er jedoch in Deutschland und seine Fortschritte zeigten balb, daß er nicht zu viel versproschen hatte.

Der Feldzug vom Sahre 1631 in den Niederlanden ward 1631 mit einem Zuge nach Dunkirchen eröffnet. Diese Stadt war damals dem hollandischen Handel besonders furchtbar. Der tapsere Hein, der ein Geschwader gegen ihre Kaper ansührte, war geblieben. Seht hoffte man durch Eroberung jenes Platzes das übel mit der Wurzel auszurotten. Doch diese Unternehmung hatte mehrere Schwierigkeiten: zuerst ging der Marsch durch das feindliche Land, dann war der Ort selbst fest und musste zu Wasser und zu Lande belagert werden. Indeß man hosste auf die Vernachlässigung der Festungswerke von der in langer Zeit nicht bedroheten Landseite und auf die Nähe von Salais und sogar von Dover, zwei befreundeten Städten, um Lebensmittel zu erhalten. Zuerst jedoch musste Brügge gewonnen werden; ohne dieses war die Unternehmung wohl nicht möglich, oder doch gefährlicher noch als Morizens ge=

<sup>1)</sup> v. d. Capellen I. D. Bl. 487.

<sup>2)</sup> v. d. Capellen I. D. Bl. 591.

wagter Zug nach Nieuport mit Oftenbe im Rucken. Doch bei ber Unnäherung fand man den Feind mit 16,000 Mann und einer guten Artillerie in der Nähe von Brügge gelagert. Da wollten die Feldbeputirten das Heer des Staates einem so gewagten Spiele nicht aussehen. Nach den Memoiren des Prinzen nöthigten sie ihn zum Ruckzuge, doch van der Capellen erzählt aus dem Berichte seines Bruders, der selbst zugegen war und für die Belagerung stimmte, daß der Obersseldherr selbst den Ruckzug für nöthig hielt und die ses die Mehrheit des Kriegsrathes zum Ruckzuge bewog. Die Wahrsheit ist bei solcher Verschiedenheit der Berichte von Augenzeugen und Theilnehmern der Begebenheiten schwer zu entscheizden; gewiß ist es, daß Vorsichtigkeit ein Hauptzug in Friedrich Heinrichs Charakter auch als Feldherrn war. Der Ruckzug ge-

nungen ein. Unter bem Befehle Johanns von Nassau, eines Betters bes Prinzen, ber früher in hollandischen Diensten stand, boch wegen einer Zurückweisung bei einer gehofften Beforderung und wegen einer Liebschaft in Bruffel zu Spanien übergegangen war, ward eine ansehnliche Flotte kleiner, boch mit

schah mit der größten Ordnung und ohne Berluft. Dieser mislungene Bug flößte den Spaniern kuhne Soff=

Mllem wohlversehener Schiffe zu einer gandung in Seeland ausgeruftet. Die Infantin felbst war bei ber Abfahrt zu Unt= werpen zugegen. Man wollte, wie es scheint, Solland von Seeland trennen. Die Flotte fegelte auf ber Schelbe ber Infel Tholen vorbei, auf der Nordseite aber, in bem engen Fahrmaffer des Glaat erwartete fie bie Schiffsmacht ber Sol-1631 lander. Den gangen Tag mabrte bie Schlacht; fie endete gum 12. Sept. Nachtheile ber Spanier, Die an's Land fliebend bort bas bollandische Landheer fanden und fich fast ohne Schwerdtftreich ergaben. Der Sieg war zu Lande und zu Baffer volltom= men. 35 Fregatten, 12 Pontons und mehrere fleine Sahre zeuge, 126 metallene Ranonen und 200 fleinere nebft 5000 Rriegsgefangenen waren bie Siegeszeichen biefes mertwurdigen Tages. Reiner ber Officiere entfam, nur Graf Johann ents wischte in einer Schaluppe. Funf Tage nachher schlug Gustav 17. Sept. Abolph die Ofterreicher bei Leipzig auf's Haupt. So war uberall in biefem Monate ber Sieg auf ber Seite ber Protestanten und ermunterte ben Prinzen wie ben Schweben= konig in's herz bes feindlichen Landes zu dringen 1).

Sm Jahre 1632 bot fich bagu eine erwunschte Gelegen= 1632 beit. Der Graf von Barfufé, Finanzminifter ber fpanifchen Dieberlande, fam beimlich in ben Saag, wo er bem Pringen nicht nur fur fid fonbern auch im Ramen bes machtigen Dberbefehlshabers Grafen van ben Berg, ber fich gurudgefest fühlte, gegen eine Belohnung von 200,000 Thalern Gulfe versprach; nach geleistetem Beiftande konne man naber bestimmen, welche Belohnung ihnen bafur zu Theil werden follte. Die Staaten wiesen Diesen Berrather nicht ab, vorzüglich megen bes Grafen van ben Berg, bes bedeutenbften Nieberlanbers in spanischen Diensten, beffen Abfall wohl von wichti= gem Ginfluffe auf die katholischen Niederlande fein konnte. Man entschloß fich also auf ber Oftseite bis in's Berg bes feinblichen Landes zu dringen und fich zuerft ber fleinern Maas= festungen, bann bes wichtigeren Mastricht zu bemachtigen. Mehrere Grunde bestimmten ben Felbherrn wie bie Staaten ju biefer Richtung bes Buges. Das Glud Guffav Abolphs batte einen großen Theil bes fpanischen Seeres unter Don Gonzales de Cordova nach Deutschland geführt; Die Frangosen schienen Trier zu bedroben. Der schwedische Ronig, ber erft ungufrieben mar über bas Abbanken einiger Miethstruppen bes Pringen im Sabre 1631 und biefen in Berbacht hatte, baß er ihm feine Ehre misgonnte, wodurch fein Plan auf Coln gescheitert war, beffen Besit er mit Solland hatte theilen wollen; biefer Konig warb burch ben Grafen von Solms umgeftimmt, und in einem fehr freundschaftlichen Briefmechfel foll ber Plan entworfen worden fein, daß Guftav Abolph über bie Mofel in Luxemburg einfiele 2). Die Berrschaft über bie Maas von nieberlandischer Seite mare ihm babei fehr nublich gemefen.

Der Prinz wollte jedoch die Waffen der Politik mit benen bes Krieges verbinden. Das Berbot des katholischen Cultus

<sup>1)</sup> Mémoires de Fréd. Henri Année 1630, 1631. p. 121-130. v. d. Capellen I. D. Bl. 630-633, 640-645. Aitzema Saken van Staat en Oorlog I. D. Bl. 1102, 1129, 1139-1142. van Wyn Byvoegselen op Wagenaar XI. St. Bl. 58-67.

<sup>2)</sup> v. d. Capellen I. D. Bl. 652, 653.

in bem Gebiete von Herzogenbusch hatte die spanischen Niederlander emport. Jest ward ein Aufruf an die Belgier erlassen, worin man sie zur Mithulfe und Erringung ihrer alten Freis heit ermahnte, in welchem Fall ihre Borrechte und Religion überall wo man sich gegen Spanien erklarte ungeschmalert bleiben sollten. Der tolerante Friedrich Heinrich hatte diese Maßregel schor früher gewünscht; doch die Prediger betheuerten damals noch, daß es besser sei Antwerpen nicht zu besigen als mit Duldung der katholischen Religion 1).

Das niederlåndische Heer war 17,000 Mann Fußvolk und 4000 Reiter stark. Der Prinz hatte selbst 100,000 Gulben zur Ausrustung vorgeschossen. Mit wenig Muhe gewann man Benlo, Stralen und Roermonde; vor letterm Plate blieb der tapfere Statthalter von Friesland, Ernst Casimir von Massau, und hatte seinen Sohn Heinrich Casimir, der sich auch im Lager befand, zum Nachfolger in seinen Würden. überall behielten die Katholiken völlige Religionsfreiheit und alle Kirchen, mit Ausnahme einer einzigen für die Protestanten.

Die Spanier unter bem Marquis be Santa Croce (14,000 Mann) waren zu schwach, die Belagerung von Masstricht, welcher Stadt das hollandische Heer sich jest näherte, zu verhindern. Don Gonzales ward also in aller Eile aus Deutschland zurückberusen und verstärkte die Spanier mit 24,000 Mann, worunter 6000 Reiter. Unter dem Prinzen, der auf beiden Seiten der Maas stand, sührten seine Bettern Ischann Moris und Heinrich Casimir, dalb auch Wilhelm von Nassau, der mit 3000 Mann Verstärkung aus Flandern kam, den Besehl. Das Heer verschanzte sich so tresslich, daß die vereinigten spanischen Armeen keinen Ansal wagten. Beide waren jest auf dem linken Maasuser, auf dem rechten ersschien bald für das republikanische Heer ein noch surchtbarezer Feind.

Graf Pappenheim, einer ber vorzüglichsten kaiserlichen Feldeherren, ber Eroberer, aber auch ber Mordbrenner Magdeburge, ward von der Infantin nach den Niederlanden gerufen, da er in Niedersfachsen nicht im Stande war den Sieger bei Leipzig in seinem Laufe

<sup>1)</sup> v. d. Capellen II. D. Bl. 8, 9.

ju hemmen. Mit 12,000 Fußknechten und 4000 Reitern, feinen furchtbaren Ruraffieren, mar Pappenheim über ben Rhein ge= gangen und wollte jeht, feinem fturmifchen Charafter gemaß. gleich bie hollanbifchen Berfchanzungen um bas Stabtchen Byf an der Maas, gegenüber von Maftricht, angreifen. war auf biefe Rachricht, bag ber Pring ben Grafen Bilbelm aus Flandern zu fich gerufen hatte. Doch gegen brei Beere ichien Friedrich Beinrich, zumal mitten im feindlichen Lande, au fchmach, und bie Belagerung einer fo ftarten Stadt wie Maftricht unter biefen Umftanden eine Tollfühnheit zu fein. Der Bergog von Pfalz Neuburg, ein neutraler, mehr aber gu Gpanien hingeneigter Furft, ber jeht bei ber Theilung ber clevi= ichen Erbichaft Julich und Berg bekommen hatte, ichlug bie Reutralitat Maftrichts und die Befetung ber Stadt mit ofter= reichischen Truppen vor, wogegen bie Beere von beiben Seiten abziehen follten; ber Pring indeg verwarf biefen Untrag mit ber nämlichen Standhaftigfeit, die er vor Bergogenbufch ge= zeigt hatte. Pappenbeim griff nun bas Quartier bes Grafen Johann Morit an; aber nach einem hitigen Rampfe, wozu auch ber Pring bingufam, mart er guruckgeschlagen; bie bollandifche Artillerie richtete Schreckliche Berheerung unter Pap= venheims Ruraffieren an. Laut flagte er über Mangel an Unterftubung von Seite ber Spanier, obgleich Santa Croce auch von bem linken Ufer einen Ungriff machte auf bie Quartiere bes Grafen Beinrich Casimir und bes herrn van Breberobe. Friedrich Beinrich eilte babin und trieb auch die Spanier gurud. Jest ließ Pappenheim misvergnugt ab, nachbem er noch vergebens ben Sollandern bie Lebensmittel abzuschneis ben versucht. Die Magregeln bes Pringen maren fo gut ge= nommen, bag gar fein Mangel eintrat. Nachdem nun alle Minen vollendet maren und Maftricht einen allgemeinen Sturm erwartete, ergab fich bie Stadt, aller Soffnung bes Entfages beraubt, auf bie namlichen Bebingungen als Bento und Stralen. Unleugbar hatte bie Dulbung bes fatholischen Gultus die Übergabe biefer Stabte beschleunigt; balb ergab sich auch Limburg und alles Land jenseit ber Maas. Die Pap= penheimer verleugneten fich bei ihrem Abzuge nach ber Befer nicht: Rirchen, Riofter, Saufer wurden verbrannt, Beiber

und Madden geschändet und Alles mit Feuer und Schwerdt verwuftet.

Jest war die Infantin auf's Aufferste gebracht. Das Bollwerk Belgiens an ber Offfeite war bahin, bas Mittel ben Rrieg fortzuseten erschopft. Guftav Udolph brobte aus Deutschland, die Frangofen aus bem Guben; ba marb bie allgemeine Staatenversammlung ber fpanischen Nieberlande jum erften Male nach ber Wiebereroberung gusammenberufen. In ihrem Namen und bem ber Infantin machte ber Bergog von Merschot bem Pringen Friedensvorschlage, ber fie nicht gurudwies. Mit ber Leutfeligkeit, bie ihn auch gegen bie feindlichen Gefangenen befeelte und bem Rriege unter feiner Rubrung eine fo menschliche Richtung gab, empfing er Merschot, ben Ergbischof von Mecheln und den Ubt von St. Baeft nebft Begleitung als Friedensgefandte in feinem Lager 1). Die Foderungen bes Prinzen waren fehr groß. Die Belgier foll= ten bie Spanier entfernen, ber Republik Breba und Alles zwischen bem Rhein und ber Maas einraumen und Befatung in ihren Safen aufnehmen. Der Buftand Belgiens mar jest fo, bag man in Alles willigte, nur nicht in die Bertreibung ber Spanier, wozu bie katholischen Staaten fich jedoch mehr auffer Stande als unwillig erklarten. Damals mare ber Beit= punct gemefen ben Rrieg hochst ehrenvoll zu beendigen. Man hatte bie Bedingungen in Sanden, bas fiegreiche Beer flofte Furcht ein, man mar noch an feine andere Macht gebunden. Doch fleinliche Unfichten, ein gewisser Stolz, ber es zu gering achtete Gefandte in's Land bes Feindes ju fenden, bewirkten bie Berlegung ber Unterhandlungen nach bem Saag. Raum maren bie spanischen Gefandten bort angekommen, als fie meh= rere ber icon eingeraumten Puncte ableugneten, als wel= des nur im Gefprach vorgekommen fei. Bon ber andern Seite foderte Frankreich Theil an ben Unterhandlun= gen. Richelieu ftand noch am Ruber bes Staates: er hatte

<sup>1)</sup> So nennt sie ber Berfasser ber Mémoires de Frédéric Henri, p. 156. B. b. Capellen hingegen ben luremburgischen Baron von Schwarzenburg, ben Pensionnair Ebeler von Antwerpen und ben Borschoffen von Gent, be Blasere: I. D. Bl. 656. Verschot bezeichnet er als einen Eiferer gegen bie Spanier.

jeht bie Protestanten gebemuthiget und wollte nun das zweite Hauptziel seines rastlosen Strebens, die Erniedrigung des Hauptziel seines rastlosen Strebens, die Erniedrigung des Hauses Österreich errreichen. Ein Bundniß mit den Staaten war ihm dazu sehr erwünscht, und er arbeitete also aus aller Kraft dem Frieden entgegen. Das Nämliche thaten die Schweben, die aber bei Lügen ihren großen König verloren hatten. Die Geistlichkeit regte sich, das Wort Friede mit Spanien war ihr ein Gräuel, die Menge hörte auf sie. Die westindische Gesellschaft wollte in ihrem Siegeslause nicht aufgehalten werden (sie hatte schon einen Theil Brasiliens ersobert), und drei Provinzen, Seeland, Friesland und Gröningen, erklärten sich bestimmt gegen alle Unterhandlung mit Spanien: mit Belgien könne man sich vertragen und einen Köd er ativ staat bilden, Wassenstillstand aber sei das Verzberblichste von Allem. Die übrigen Provinzen neigten sich mehr zu einer Wassenruhe als zum Frieden.
Die Staaten der spanischen Niederlande sahen jeht, nach-

bem ber Augenblick des Schreckens vorüber war, weit mehr Schwierigkeiten in einem Friedensvertrage ohne Spanien als zu Mastricht. Die Foderungen der Republik waren: Abzug der Spanier, gemeinschaftliche Besetzung der stämischen Häfen, Schliessung der Schelbe, Rückgabe Rheinbergs an den Kursfürsten von Goln (den Friedrich Heinrich in einer Zusammenkunft zu Kempen durch einnehmende Freundlichkeit für sich gewonnen hatte), der Städte Geldern und Breda und des ganzen Gebietes von Herzogendusch an die Republik; auch sollte der Krieg in Ost und Beste Indien fortdauern. Dafür wollte man nur die zwölfjährige Wassenruhe erneuern. Aersschot ging nach Spanien, um Vollmacht zu bekommen. Indessen sicht der Peter Paul Rubens, der früher viel zum Frieden mit England beigetragen hatte, ward als spanischer Geheimerath dazu nach dem Haag bestimmt; doch die belgischen Deputirten äusserten darüber ihre Unzufriedenheit, und Rubens blied zurück. Holland, welches sehr schwere Kosten zu tragen hatte, war zu einem ehrenvollen Vertrage sehr geneigt; Seesland aber und die vom Kriegstheater entsernten Provinzen, die

verhaltnigmäßig weniger aufbrachten und mehr bei'm Rriege gewannen, wollten ihn fortfeben 1). In Geeiand hatte bie westindische Gesellschaft einen ihrer Sauptfige, mehrere Gin= wohner hatten barin vorzügliches Intereffe, und gerade biefe war jest in einem Buftande, ber ihr bie fuhnften Soffnungen 1630 einflogte. Unter bem Udmiral Beinrich Loncg marb die Stadt Dlinda in der brafilischen Proving Pernambuco eingenommen. Die dazu bestimmte Flotte mar durch die Gefahr des Landes im Jahre 1629 jum Theil guruckgehalten; acht vorausgeschickte Schiffe waren quer burch eine funfmal ftartere fpanische Flotte gefegelt; ju St. Bincent, einer ber fapverbifchen Infeln, mar ber Bereinigungspunct, von mo bie gange Urmaba, 64 Segel ftart (Die ftartfte bisherige Musruftung ber Dieber= lander), ben 29. December 1629 auslief und bie Stadt Dlinda, auf einem Berge am Meere gelegen, nebst ber babei= gelegenen Klippeninfel Recife und ber bewohnten Sandbank Untonio Baas einnahm. Diefe Stellung, fast an bem aufferften Borfprung bes amerikanischen Festlandes nach Dften, mar für ben Sandel fehr vortheilhaft. Brafilien, obidon bamals beffen Reichthum an Gold und Diamanten noch unbekannt, war boch schon beruhmt wegen seiner Fruchtbarkeit an Colo= nialwaaren und Farbeholz. Ubrian Pater hatte Santa Martha auf ber Rufte von Neugranada eingenommen, boch wieder verlaffen. Man hoffte nun fich weiter im uberhaupt schlecht bevolkerten und vertheidigten Brafilien auszu= breiten, und barum widerfeste fich bie westindische Gefell= fcaft und die Proving Seeland fo eifrig bem Frieden mit Spanien 2).

1633 Die spanischen Nieberlander suchten indessen ber Eroffnung bes Feldzuges im Jahre 1633 zuvorzukommen und
hofften, daß die Berichte aus Spanien, die man taglich er-

<sup>1)</sup> Mémoires de Frédéric Henri p. 131—160. v. d. Capellen I. D. Bl. 655, 656. Aitzema I. D. Bl. 1188—1232. II. D. Bl. 19—25. Leven van Frederik Hendrik I. D.

<sup>2)</sup> J. de Laat (einer ber Directoren ber Gesellschaft) Historie of jaarlyks verhaal van de W. I. Compagnie. Leyden by Elzevier. 1644, fol. Bl. 90, 91, 118—120, 240—245. Aitzema Saken van Staat en Oorlog. I. D. Bl. 993—998.

wartete, alle noch übrigen Schwierigkeiten hinwegraumen wur-Much bie Staaten von Solland baten ben Pringen feine Abreife zu verschieben; boch er berief fich auf ben Billen ber Generalftaaten und reifte gur Urmee. Friedrich Beinrich war, wie mehrere Mitglieder ber Regierung, fcon gang im frangofischen Suftem, wozu ber Gefandte Charnace feine Muhe fparte. Richelieu muffte bie Friedensunterhandlung abbrechen, um Rugen von der Republik in feinem Unfalls= Friege gieben gu fonnen. Satte bie beilfame Furcht vor ber frangofifchen Nachbarfchaft ben Staaten jest fo eingeleuch= tet wie einige Sahre fpater, fo mare bamats ber Rrieg auf bie ruhmreichste Urt beendigt und vielleicht die fechszehn letten und furchtbarften Sahre bes breiffigjahrigen Rrieges bem unglucklichen Deutschland erspart worden! Doch jest schürte ber herrschfüchtige Priefter in beiden Landern bas Feuer, melches zahllose Opfer verzehren und nur Frankreich Bortheil bringen follte. Die belgischen Gefandten wollten die Stadte burchreifen, um bie Regierungen fur ben Frieden ju ftimmen; boch bie Generalftaaten, benen bie lange Unschluffigkeit Gpa= niens in die gefoderten Bedingungen einzugeben misfiel, schlugen dies Gefuch ab. Charnace versprach dem Prinzen einen Ginfall in Lothringen, bas im Bunde mit bem Feinde war; ein Unternehmen, welches die fpanische Macht aus ben Miederlanden babin gieben wurde. Endlich gelang es ben frangofischen Runften, nachdem der Pring bas oft eroberte Rhein= 1633 berg jum letten Male eingenommen hatte 1), auch Utrecht und 2. Jun-Gelberland zu gewinnen, worauf fich Solland und Dvernffel ber Mehrheit fugen mufften. Die Unterhandlung mard abge= brochen. In biefem Kalle ließ fich Friedrich Beinrich burch Chrgeiz und Rriegeluft babinreiffen; boch wie viele große und edle Manner maren in biefem Falle!

Gleichzeitig mit biefer Begebenheit, bie neues Glend über bie spanischen Nieberlande zu bringen brobte, ftarb die In-

<sup>1)</sup> Die Ginnahme Rheinberge, ber einzigen Stadt lange bee Rheins bie noch fpanisch mar, verschaffte ben Sollanbern ben wichtigen Bortheil, daß fie ben ichon weit gebiehenen Canal zwifden ber Daas und bem Rhein (von Bento bis Rheinberg) gerftoren konnten, welcher ihrem Rheinhandel großen Schaben brobte.

1633 fantin Fsabella, die in den lettern Jahren nur noch den 2. Decbr. Schein der Oberherrschaft über diese Lande gehabt. Spanien hatte sich gleich nach des Erzherzogs Tode als den Souverain betrachtet, doch immer hatte Isabella die Verwaltung behalten, und noch rechnen die Belgier ihre Regierung unter ihre glücklichsten Zeiten. Freilich brachte der Krieg großes Elend, die Fürstin aber versüßte dies Leid durch Mitleid und thätige Untersstützung. Schon ihr Aussers gewann die Herzen, und für ihre Unterthanen war sie eine Wohlthäterin 1). Der Cardinal Infant Ferdinand, Bruder des Königs von Spanien, solgte ihr nach einigen Jahren in der Regierung, die sur's erste durch eine Urt von Regentschaft wie der Staatsrath im Jahre 1576 verwaltet wurde.

Nach ber Einnahme Rheinbergs hatte ber Pring vor, mit Gulfe einiger Schweden unter bem Dbriften Stalhans, bem Feinde eine Schlacht zu liefern; ber fpanifche Felbherr Marquis d'Uitona wuffte jedoch folche Stellungen zu mablen, baß er gang Brabant bis Breba und Luttich bedte, und bas Übrige bes Sahres verging in fruchtlofen Sin = und Bieber= Marschen. Die Schweden fehrten gurud. Much im folgenden Sahre vereitelte Friedrich Seinrich Die Belagerung von Da= ffricht, indem er Breda bedrobte. In Deutschland hatte eine wichtigere Entscheidung ftatt. Es schien bamals, ba fast gang Europa in ben Krieg verwickelt war, auch bem geiftlichen Stande nicht fremd an der Spige bes heeres zu ftehen. In Frankreich führten die Cardinale de Richelieu und la Balette felbst Urmeen an; auch Ferbinand von Spanien zeigte fich als einen fehr geschickten und gludlichen Felbherrn und als ben einzigen Spröfling Rarls V., ber feit Don Juan und

<sup>1)</sup> Accompagna con somma grazia, ogni gesto della persona e da ogni suo termine si vede spirar un non sò che di benigno, e di grande ensième, che tira a se gli animi con grandissima forza... Non si può dire quanto sia benigna et affabile, quanto liberale e magnanima. Bentivoglio Relatione della Provincie Ubbidienti di Fiandra p. 145. Cette Princesse a été fort regrettée à cause de ses vertus et grandes qualités, sa debonnaireté, sa piété et sa courtoisie. Mémoires de Fréd. Henri p. 167. Ein unverbachtiges Zeugeniß eines Feindes!

Parma friegerischen Ruhm erlangte. Der Cardinal Infant fam aus Mailand in Schwaben an und belagerte Nordlingen; bie Schweben versuchten den Entsat, doch sie wurden auf's Haupt geschlagen, welches dem Kriegsglücke eine ganz andere Wendung gab. Der Kurfürst von Sachsen verband sich mit dem Kaiser zu Prag, und der protestantische Bund verlor fast das ganze südliche Deutschland. Der Cardinal zog mit seinem siegenden Heere nach den Niederlanden und vereinigte sich mit Aitona. Nun zauberte auch Richelieu nicht långer sich öffentlich zu erklaren. Schon im April 1634 ward ein Bund= 1634 niß mit Frankreich geschlossen, wobei sich die Republik, obsischon wider die Meinung der Städte Amsterdam und Dors brecht, anheischig machte mit Spanien feinen Frieden gu fchlief= fen und wenigstens in ben erften fieben Sahren nicht ohne Frankreichs Mitwirkung, wofür sie von biefer Macht jahrlich zwei Millionen Gubsidien und ein Regiment zu Fuß ober eine Efcadron Reiter Bulfstruppen bekommen follte. Burde der Friede geschloffen und von fpanischer Seite gebrochen, fo verband fich Frantreich gum unmittelbaren Rriege mit Spanien. Dies war aber nur die Borbereitung gu einem viel nahern Bunde, wozu fich der Rathspensionnair von Sol-land, Pauw, und ber Ritter de Knuit aus Geeland nach Paris begaben.

Im Sahre 1632 hatte ber Graf van ben Berg nach ber Eroberung von Maftricht bie fpanische Partei verlaffen und war barauf als Berrather geachtet, man fchrieb ihm fogar im Manifeste ben ungludlichen Musgang bes Feldzuges von 1629 ju. Das Misvergnugen wegen ber haufigen Unftellung von Spaniern schien bei ben belgischen Großen tiefe Burgel gesfasst zu haben. Man will bag eine geheime Berschwörung bestand, bas Land ju einer unabhangigen Republik ju erheben, bie, wie bie fatholischen und protestantischen Cantone ber Schweiz, mittels eines Foderativbandes mit holland vereinigt fein follte. Der Entwurf foll burch bas englische Cabinet, welchem ber Pring die Sache vertraut hatte, ber fpanischen Regierung bekannt geworben fein. Der Pring von Barbançon und ber Bergog von Merschot wurden eingezogen, ber Pring von Esvinoi und ber Bergog von Bournonville

awischen Frankreich und Solland bie Belgier gur Freiheit aufzurufen, und wenn fie innerhalb dreier Monate bas spanische Soch abgeworfen, wurde man ihre Unabhangigkeit ehren, jedoch mit Abtretung ber flandrifchen Rufte, Ramur und Thionville an Frankreich, von Sulft mit bem Lande von Baes, Breda, Gelbern und ber neuerrichteten Festung Ste= vensmaard bei Benlo an die Republik. Doch im Falle fich in Belgien fein eigener Biberftand gegen Spanien zeigte, follte bas Land getheilt werden. Über die Grengen Diefer Theilung konnte man sich lange nicht verfteben. Die Sol= lander foderten zuerft die beutsch oder flamisch rebenden Propingen und wollten die mallonischen Frankreich überlaffen. Da biefes aber hiermit feinesmeges gufrieden mar, überließ man Artois, Bennegau, Ramur und ben größten Theil von Flandern an Frankreich, Brabant und Luremburg bingegen follten an Solland fallen, welches Limburg ichon er= obert hatte. - Da bie Frangofen aber auf ben Befis Lurem= burgs bestanden, fo wollte man biefes Land gegen Brugge und Oftenbe auswechfeln. Man beschrankte biefe Foberung nachher bloß auf Brugge; boch zu Paris wollte man fich auch bazu nicht verstehen, und also ward bei bem nach neunmonat= 1635 lichen Unterhandlungen ju Paris abgeschloffenen Definitiv= 8. Febr. tractat auch Luremburg, Brugge und Oftende an Frankreich gegeben. Die Republik follte bas freilich noch reiche und fruchtbare, freilich an allen Seiten offene Brabant bekommen. Die einzige Festung auffer Untwerpen, die ihr aber wenig gur Dedung Diefer funftigen Eroberung Dienen fonnte, Maftricht, mar ichon in ihren Sanben.

Bei biefem außerst unpolitischen Bertrage, beffen Musführung für Europas funftige Sicherheit toblich hatte mer-ben konnen, murben bie Staaten offenbar burch unmäßige Landersucht und ein zu großes Bertrauen auf Frankreichs im= merwahrende Freundschaft geleitet. Die übrigen Bestimmun= gen des Bertrages waren nicht weniger schadlich. Die Macht

<sup>1)</sup> Burnet Hist, of his own time. Vol. I. p. 43. Aitzema II. D. Bl. 165-166.

Franfreichs und ber Republik marb bei ber Festsetzung bes beiderseitigen Contingents, welches aus 30,000 Mann, worun= ter 5000 Reiter, besteben follte, gar nicht zu Rathe gezogen. Buerft follte man zwei Stabte von bes Konigs Untheil erobern. überall muffte bem Bertrage gufolge bie fatho= lifche Religion in bem namlichen Buftanbe b. i. ausschlieffenb bleiben, welches alle Ginwohner auch in bem hollandifchen Untheile Belgiens zu geheimen Unhangern Frankreichs machen muffte. Much gur Gee follten bie Diederlander mit ihrer trefflichen Seemacht die Eroberung ber flandrifchen Seeftabte unterftugen. Geeland muffte fich alfo einen weit brobenbern Nachbar als Spanien erfechten. Enblich burfte, bem neunten Urtifel gufolge, Die Republif ohne Franfreich feinen Frieden mit Spanien Schlieffen. Aber man hoffte Mues von einer Rriegserklarung Frankreichs an Spanien, Die benn auch balb erfolgte 1).

2. Französisch = hollandischer Krieg gegen Spa= nien. Eroberung von Brafilien. Westphalischer Friede.

Der Cardinal Richelieu sah jett, daß er, da die nordlinger Schlacht die schwedische Sache und also auch seinen
Plan gefährdet hatte, mit aller Kraft eingreisen musste. Sein
Heer von 20,000 Franzosen, worunter 4000 Reiter, zog nach
Belgien, schlug die Spanier unter dem Prinzen Thomas von 1635
Savonen bei Avain und vereinigte sich in der Gegend von 20. Mai.
Mastricht mit dem Prinzen, dessen Heer von gleicher Stärke
war. Um die Einheit des Kriegsplans zu befördern, hatte die
französsische Eitelkeit sich bequemt dem erprobten Feldherrn die
Leitung des vereinigten Heeres zu überlassen, und die Marzschalle de Chatillon und Breze erwarteten seine Besehle 2).
Da die Holländer zur Deckung der Grenzen einige tausend
Mann zurückliessen, zog die Armee, nicht volle 40,000 Mann
stark, nach Bradant. In suns Tagen kam man nach Tienen

<sup>1)</sup> Aitzema II. D. Bl. 94-141, 198-210.

<sup>2)</sup> S. bie Unftellung bes Pringen bei Aitzema II. D. Bl. 231-232.

(Tirlemont); bie Stadt ward nach einer furgen Bertheibigung genommen, geplundert und verbrannt, welches einen fehr ubeln Eindruck auf die Brabanter machte. Riemand war mehr barüber entruftet als Friedrich Beinrich. Man schlug nun ben Weg nach Lowen ein, wo ber Cardinal Infant mit bem fpanischen Sauptheere war, both zur Dedung Bruffels abzog. Der Pring wollte ben Feind bis hinter diese Sauptstadt verfolgen, beren Befit bem Rriege eine fchnelle Wendung batte geben fonnen; Die Frangofen aber erinnerten fich, baf biefe Stadt in dem Theilungsvertrage ber Republit zuerkannt mar, und wirklicher ober vorgeblicher Mangel an Lebensmitteln und Rrankheiten von ihrer Seite vermochten ben Pringen fich nicht 1635 zu weit in's Berg bes feindlichen Landes zu magen, fonbern 24. Jun. Lowen vorher zu belagern. Diefe Ubweichung von bem Rriegs= plane, ber auf ichnelle Buge und Überraschung bes Reindes berechnet mar, hatte bas Mislingen bes gangen Feldzuges gur Folge. Die Musbehnung ber Stadtmauern von Lowen 1) mar ju groß fie gang ju blofiren. Die Belagerten bekamen alfo Lebensmittel und balb auch ofterreichische Sulfe unter Dicco= lomini, und ba jest ber Mangel fublbar ward und Krankheit bes Beeres vorzüglich die Frangofen babinraffte, gab man bie Belagerung auf und zog nach Ruremonde 2). Die Franzosen wurden von Piccolominis Rroaten heftig verfolgt und von ben Sollandern entfett. Überhaupt zeigte fich ber Cardinal Infant in biefem Felbauge von einer febr gunftigen Seite. Dicht qua frieden bie Unschläge zweier Machte auf Belgien vereitelt zu

<sup>1)</sup> Lowen war im vierzehnten Jahrhundert eine Stadt von 150,000 Einwohnern. Man musste sie also vergrößern, da ihr Wohlstand jahrelich zunahm; boch ein Ausstand der Weber im Jahre 1382 hatte die Entvolterung der Stadt zur Folge; nur der innere Raum blieb bebaut. S. I. Ihl. S. 177, 178.

<sup>2)</sup> Diefer Feldzug warb ganz in ben namtichen Gegenden geführt, wie ber rasche Einfall bes Prinzen von Dranien im Jahre 1831, ber aber in zehn Tagen mehr verrichtete als Friedrich Geinrich in sechs Wochen. Doch bessen heer bestand auch zur Balfte aus Franzosen, und im hollandischen Dienste waren Deutsche, Schotten und Englander; die Hollander im Jahre 1831 machten die Bluthe der Nation aus, und — die Belgier waren eben keine Spanier.

haben, ergriff er bie Offensive, überraschte burch einen gewissen Genbout, beffen Bater eines Berbrechens megen in bem Saag enthauptet war und ber von Rachfucht gegen Solland glubte, bie ftarte und fur Solland aufferft wichtige Schenkenfchans, an ber Spaltung bes Rheins und ber Baal, wo man fich burchaus feines Unfalls verfah, und nothigte ben Pringen gu einer langwierigen und fostspieligen Belagerung mabrend bes gangen Winters. Schenkenschans bebroht namlich bie Proving Gelbern und die gange Rheinfahrt, und ihre Lage machte fie fast unüberwindlich. Erst ben 29. Upril 1636 ergab fich bie 1636 Festung wieder. Die Frangofen haben bem Pringen die Uns gludefalle biefes erften Feldzuges ber Berbundeten aufgebur= Det. D'Aubern 1) fchreibt fie ber Rache Friedrich Beinrichs wegen ber fehlgeschlagenen Ginnehmung bes Fürstenthums Dranien zu, in Folge einer Berschworung, woran ber Cardinal Theil genommen haben foll; boch bie Berfchworung war nicht gelungen. Friedrich Beinrichs Charafter mar einer fo italieni= ichen Rachsucht burchaus abhold, und bie Seite mo man ben Carbinal am meisten verwunden konnte, mar wohl nicht bas Leben ber frangofischen Solbaten, beren Berluft fo leicht gu erfeten war. Übrigens laffen fich bie Ungludsfalle ber Frangofen, von benen faum ber fechfte Theil nach Saufe getom= men fein foll, fehr leicht erklaren aus ber Gorglofigkeit ihrer Beerführer und ber schlechten Bezahlung, worüber auch frater geflagt warb, als ein Theil bes Beeres fich auf hollandischem Gebiete befand 2).

Das Sahr 1636 war auch fur bie verbundeten Baffen nicht gludlich. Rach ber Ginnahme von Schenkenschans marb von hollandischer Seite, ba ber Schat burchaus erschopft mar,

<sup>1)</sup> d'Aubery Mémoires p. 356, 357.

<sup>2)</sup> Wagenaar XI. D. Bl. 210, 211. und über biefen gangen gelbzug: Mémoires de Fréd. Henri p. 173-193. Aitzema II. D. Bl. 274 - 278. Bur Gee war man nicht gludlicher gewesen. Gine Beringeflotte von 160 Fahrzeugen war von 15 fpanischen Rriegsschiffen und einigen Fregatten gerftreut und mit Ausnahme von 50 Schiffen genommen. Man furchtete beshalb Mufruhr gu Enthuigen, welches mehrentheils vom Beringefang lebte. van Wyn Byvoegselen op Wagenaar XI. D. Bl. 82-85.

Nichts gethan, worüber Friedrich Heinrich, bem man die nöthigen Gelder nicht zukommen ließ, hochst unzufrieden war. Die Spanier konnten also ihre Macht gegen Frankreich wenben, wo der Cardinal Infant Châtelet, la Chapelle und sogar Corbie in Picardie einnahm, welche Provinz von den Kroaten hart mitgenommen wurde. Das Kriegsglück schien sich ganz wieder auf die spanische Seite zu wenden.

Senseit bes Meeres mar biefes ber Fall nicht. Abrian Pater eroberte im Jahre 1630 Santa Martha in Tierra Firma (ohnweit Carthagena be las Indias), fam barauf nach Per= nambuco, lieferte mit 16 Schiffen einer Flotte von 53 Fahr-Reugen, worunter 19 Rriegsschiffe, unter Don Untonio b'D: quendo eine Schlacht, worin er zwar felbft burch eine un= gludliche Feuersbrunft auf feinem Schiffe feinen Tob fand, boch sein Unteradmiral Thyssen vernichtete zwei feindliche Schiffe, nahm ein brittes und trieb bes Spaniers übermacht in die Flucht. In Brafilien ward bas hollanbifche Gebiet 1632 jahrlich vergrößert. Man eroberte bie Stadt Garaffu, Die 1633 für ben Recif fehr wichtige Infel Tamarica, bas Cap St. 1634 Augustin und bie Stadt Paraiba, Die Festung Arrayal und aufferhalb Brafiliens die Stadte Truvillo und St. Francisco de Campeche nebst ber Insel Curação. Lettere ift noch eine nie= berlandische Besitung. Trurillo und Campeche wurden gebrandschatt und verlaffen. Die Eroberungen in Brafilien maren bas Werk zweier tapfern Manner, bes beutschen Sigmund Schuppen und bes polnischen Socinianers Artischoffen, ber bem Glaubenszwang in feinem Baterlande entfloben, in ben Niederlanden gaftfreie Aufnahme und Gelegenheit gum Rampfe gegen bie Unhanger bes Papftthums, feine Berfolger, gefunden hatte. Die beiden Sollander Lichthard und Jol mit bem Beinamen bas holzerne Bein waren treffliche Geeleute und hatten gu ben gewonnenen Bortheilen viel beige= tragen. Doch bie westindische Gefellschaft fah jest bas Ge= wicht bes Landes ein, welches bisher mehr bas Biel ihrer Streifzuge als regelmäßiger bauerhafter Eroberungen gewesen war. Die Graufamkeit, womit man fruber bie Portugiesen behandelt hatte, ber Brand ihrer Saufer und Budermublen, wenn fie nicht unerschwingliche Brandschatungen entrichteten,

bie Entheiligung ber Rirchen, die Mishandlung fogar ber Gefangenen hatte im Sabre 1634 einer Reihe von Berordnungen, Aufrufungen und Bertragen Plat gemacht, worin ben Gefangenen Quartier versprochen ward gegen Lofegelb und fo= gar mehrere gang freigegeben murben. Man verhieß ben Einwohnern Schutz und Sicherheit bei Unterwerfung unter die niederlandische Regierung und schonte die Kirchen. biefe Bedingungen, Sicherung bes Eigenthums, vollige Reli= gionsfreiheit, Befreiung von Kriegsbienften, Richter ihrer eigenen Nation und Gleichheit mit ben Niederlandern por bem Gefete, hatten fich die Capitainerien von Pernambuco, Da= raiba und Rio Grande unterworfen 1). Bur Bermaltung bes innern anwachsenden niederlandischen Gebietes waren bie Rrieger Schuppen und Artischoffky fo wenig als bie Raufleute geschickt, welche bis jest an ber Spige ftanden. Man berief bagu ben trefflichen Johann Morit von Raffau, einen Better Friedrich Beinrichs, ber nicht bloß erobern fondern auch erhalten und verbeffern follte. Er hatte fich im Sabre 1632 ju Maftricht gegen Pappenheim ausgezeichnet und biefen jum Rudzug genothigt und noch im Sahre 1636 viel zur Diebereroberung von Schenkenschans beigetragen. Im fraftigften Mannesalter vereinigte er bie Talente bes Regenten und Staatsmannes mit benen bes Belben. Er fand ichon eine blubende Eroberung, welche bem vaterlandischen Sandel große Bortheile brachte und unermeglichen Gewinn verfprach. bertheibigt von einer Flotte, bie noch nirgend in Europa an Bahl von Schiffen und Tapferfeit und Gewandtheit ber Mann= schaft übertroffen wurde 2). Die Gee= und Land = Macht be= trug zusammen 67,000 Mann.

<sup>1)</sup> S. de Laat (einer ber Directoren ber westindischen Compagnie) Verhaal van Westindie, ein hochst ermubendes und weitschweissiges, doch authentisches Werk, welches alle Thaten ber Gollander in Westindien von Errichtung ber Gesellschaft die 1644 erzählt, Bl. 118—120. 136—137. 240—245. 290. 291. 334. 335. 352—357. 455. 456.

<sup>2)</sup> Die westinbische Gesellschaft brauchte bamals 800 Rriegs : unb hanbels : Schiffe, bie in allem 45 Millionen kosteten, wenn man bie Koften bes Baues, bes Unterhalts, ber Mannschaft unb ber Ausruftung berechnet. Dem Feinbe waren in ben westindischen Gewässern 547 Schiffe

Mit ber Unkunst bes neuen Besehlshabers vermehrte sich noch die Zahl und die Bedeutung der Eroberungen, und die Einrichtung des Landes bekam eine ganz andere Sestalt. Pavaçoa, die Hauptstadt der Provinz Porto Calvo ober Ulazgoas, ward eingenommen, der Feind bis über den großen St. Franciscostrom versolgt. Ilheos Seregipe del Rey südzwärts dieses Flusses, Siara nordwärts von Pernambuco, und auf der afrikanischen Küste St. George del Mina, ein wichtiger Punct für den Sclavenhandel, wurden genommen, und nach langen und heftigen Debatten mit Seeland bewirkte Umsterdam, daß der Handel mit Brasilien, einzelne Urtikel (Sclaven, Kriegsbedürfnisse und Kärbeholz) ausgenommen, durchaus für alle Bewohner der Republik frei sein sollte.

Dieser wichtige Entschluß war von der andern Seite sehr streng getadelt und als ein Kunstgriff der Spanier vorgestellt worden, um der Compagnie einen tödlichen Streich zu versetzen. Dennoch siegte die liberale Partei und es ward den Einwohnern der Republik damit eine Quelle des Reichthums eröffnet, die ohne spätere Unfälle sowohl dem Mutterlande als der neuen Colonie die schönsten Früchte versprach 1).

1637

Im Sahre 1637 schien die Freundschaft mit Frankreich, wenn auch der Feldzug von 1635 und beiberseitige Klagen einige Störung in dieselbe gebracht hatten, vollkommen wiederhergestellt. Ludwig XIII. verlieh dem Prinzen den Titel Ho = heit statt Durchlaucht, den er bisher geführt hatte, und sein Unsehn ward auch dadurch vermehrt, daß die hollandischen Edlen ihn zum ersten Mitglied ihres Standes (der eine Borstimme in der Staatenversammlung hatte) erhoben. Sett wünschte er die Stadt Breda, ein Erbgut seines Hauses und zugleich ein Bollwerk des Staates, wiederzugewinnen. Die Spanier hatten dort ein Tribunal errichtet, vor welches sie die Einwohner des sehr ausgedehnten Gebiets (Meyery) von Herzogenbusch citirten, welche die Staaten als ihre Unterthanen betrachteten und als Repressalien für die Unsprüche

genommen. De Laat Kort Verhaal Bl. 8. C. Barlaeus res in Brasilia sub Comite J. Mauritio gestae p. 27.

<sup>1)</sup> Barlaeus p. 87-91.

jenes Tribunals ein anderes zu Bergen op Boom errichteten, wo bie Einwohner von gang Brabant bis Untwerpen und Lowen, inwieweit bie Baffen und Streifzuge ber Sollander fie erreichen konnten, ju Recht fteben follten. Much batten fie Die Gicherheitsacten fur Die Geiftlichkeit in gang Rlandern und Brabant aufgehoben. Die Spanier aus Breda hingegen foberten Domanialrechte und Brandschagungen bis an und über bie Maas und Baal 1). Es war also ben Staaten bochft wichtig, Diefen Punct, ber ihre Bertheibigungelinie mifchen Bergen op Boom und Berzogenbusch unterbrach, wieder in ihre Macht zu bekommen. Friedrich Beinrich wollte jedoch auf Frankreichs fartes Dringen, beffen Freundschaft feinesweges uneigennubig mar, querft bie Belagerung von Dunkirchen unternehmen, ba bie Frangofen fich fogar erboten biefen Plat, ber zu ihrem Untheile gehorte, ben Staaten ju überlaffen und biefe bei ber Belagerung ju unterftugen. Budem machten bie unaufhörlichen Capereien ber Dunkircher ben Befig biefes Safens fur ben hollanbischen Sandel febr munichenswerth. Doch die Bachfamkeit bes Carbinal Infanten besette die flandrische Rufte; ein midriger Wind hielt brei Wochen lang bie hollandische Flotte in den feelandischen Safen gurud; ber Pring entschloß fich alfo, bamit bie Sahreszeit nicht fruchtlos verftriche, fogleich Breda anzufallen. Der Drt ward fur unbezwinglich gehalten. Do= rit hatte ihn nur burch eine fonderbare Rriegslift, Spinola in neun Monaten mit ungeheuern Roften burch ben Sunger besiegt. Deffenungeachtet entschloß sich ber Pring zu einer 1637 regelmäßigen Belagerung, und es gelang ihm in 11 Bochen 21. Jul. bie Stadt zu bezwingen. Der Carbinal Infant hatte indeffen, bie 7. Det. um ben Feind von Breba abzugieben, Ruremonde und Benlo angegriffen; beide Stabte ergaben fich ohne Biberftand, und ber Befehlshaber von Benlo, ein Baftard von Brederode, ent= floh nach Coln, worauf er bei Contumag gum Tobe verdammt warb. Man bachte an Berratherei, Die jedoch nicht erwiesen ift. Benlo war gut verstarkt und hatte 1100 Mann Befatung. Die Frangofen hatten in biefem Feldzuge Landrecy,

<sup>1)</sup> Aitzema II. D. Bl. 413.

la Chapelle und Maubeuge eingenommen. Letteres, später eine so starke Festung, die den Fürsten von Coburg im Sahre 1793 zum Rückzuge nothigte, ward damals als ganz unwich-

tig verlaffen 1).

Die Feldzüge von 1638 bis 1643 lieferten burchaus fein Resultat von einigem Gewichte ober waren ungludlich. Der Pring wollte im Jahre 1638 Untwerpen einnehmen; boch bie amsterbamer Raufleute, bie von ber Bereinigung jener Stadt mit der Republik den Berluft eines großen Theiles ihrer Sandelsbeziehungen furchteten, verfaben die Befatung, menigftens nach frangofischen Berichten, mit 100,000 Pfund Pulver. Der Pring vernahm bies vom frangofischen Gefandten b'Eftra= bes, ben Richelieu bavon benachrichtigt hatte. Er foberte eine Untersuchung; boch ber schuldige Raufmann berief fich auf eine Unstellung bes Ronigs von Danemark, und barauf hatte ber Magistrat ihn unschuldig erklart 2). Der Pring mar bar= über fehr entruftet und aufferte fich gegen d'Eftrades, baß er feinen größern Reind hatte als bie Stadt Umfterdam; boch wenn er einmal Untwerpen hatte, wurde er jene fo erniedri= gen, daß fie fich niemals wieder erholen konnte 3). Der gut= bergige Furst wird aber wohl bloß im Borne biefe Worte gefprochen haben, benn auf eine ber Sache bes Baterlandes und bes Protestantismus fo ergebene Bevolkerung als bie von Um= fterbam konnte er sich gewiß mehr als auf bas burchaus fpanisch gefinnte und katholische Untwerven verlaffen. Seine Unternehmung gegen biefe Stadt mislang vollig. Graf Wilbelm von Naffau war vorher abgeschickt, um ben Deich von Calloo auf bem linken Schelbeufer zu befeben. Dies mar ihm gelungen, boch ber Feind hatte alle feine Krafte auf biefer Seite gesammelt; ber Carbinal Infant mar felbft zu Unt= werpen und hatte feine Befehle gegeben. Graf Wilhelm, ber

<sup>1)</sup> Mémoires de Frédéric Henri p. 200-220. Aitzema II. D. Bl. 450-468.

<sup>2)</sup> Ein charakteristischer Zug kam in seiner Verantwortung beim Magistrat vor. "Der Handel muß frei sein, und wenn man Gewinnes hatber burch die Holle fahren musste, wurde ich den Brand meiner Sege bran wagen."

<sup>3)</sup> Mémoires du Comte d'Estrades (Lond. 1743.) T. I. p. 27-29

fich bagegen zu schwach erkannte, wollte bes Nachts abziehen, boch Unordnung und ein panischer Schrecken bei ber Unnahe= rung bes Feindes bewirkte eine vollige Niederlage und Verluft von 2000 Mann, 18 Kanonen, fast aller Baffen und Pferbe. Der Abgug, die Urfache biefes Unfalls, war bem Pringen bochst unerwartet und jog bas Mislingen bes gangen Felb= auges nach fich 1). Er suchte vergeblich noch Gelbern zu erobern, wo ber unermubete Carbinal Infant ihm zuvorkam, und auch bie Frangofen mufften bie Belagerung von St. Omer aufheben.

Die funf folgenden Sahre waren gang arm an Rriegs= begebenheiten von ber hollandischen Seite, mahrend die Fransofen, nachdem fie im Sabre 1639 ju Thionville eine schwere Nieberlage erlitten, 6000 Mann verloren und bie Belagerung aufbeben mufften, bie Stabte Besbin, Arras (1640) nach einer bochft merkwurdigen Belagerung, worin ber Cardinal Infant und ber Bergog von Lothringen unter andern gegen ben zwanzigjahrigen Bergog von Enghien fampften, Mire, Lens und Bapaume (1641) in ber Proving Artois eroberten. Die Spanier nahmen zwar im Sahre 1642 Lens wieder und besiegten die Frangofen unter bem Marschall von Guiche, boch ber zweiundzwanzigiahrige Bergog von Enghien, Sohn bes Prinzen von Condé, schlug die Kerntruppen ber Spanier, 1643 ihre alte Infanterie, zu Rocroi auf's Saupt, funf Tage nach 19. Mai bem Tobe Konig Ludwigs XIII. und bem Regierungs= antritte bes funfjahrigen Konigs Ludwig XIV., und nahm Thionville. In Diefer gangen Beit murbe von ben Sollandern feine Schlacht, faum ein Scharmugel geliefert und feine Stadt belagert. Friedrich Beinrich mar feinesweges burch Alters= schwäche verhindert felbst ben Rrieg zu führen, allein Diese Unthätigkeit mar politischen Unsichten untergeordnet.

Die niederlandische Republik fab zu fpat, baf fie fich in Frankreich mehr einen berrichfüchtigen Rachbar als einen vortheilhaften Bunbesgenoffen erworben batte, und fie erkannte mit Schreden, bag biefer Rachbar, wenn er ben alten Feind befiegt, ihr unendlich gefährlicher fein wurde als biefer, beffen

<sup>1)</sup> Mémoires de Frédéric Henri p. 221-231.

Berfall nicht mehr zweifelhaft und beffen Bulfsquellen fo weit entlegen waren. Gern ohne 3meifel hatte man Frieben gemacht. Holland war bazu fcon im Sahre 1632 ge= neigt, boch ber noch immer in Deutschland muthenbe Rrieg, Die verwickelten Beziehungen mit Schweden und die Gefahr bes Protestantismus, wenn man beiden ofterreichischen Saufern freie Sande verschafft hatte, ließ biefes nicht zu; auch war man burch ben Tractat von 1635 gebunden. Darum wollte man jedoch feine großen entscheibenben Schritte thun, Die Spaniens Sauptmacht nach ben hollandischen Grenzen hatte. führen und baburch ben Frangofen freies Spiel geben fonnen. Wenn auch die Politik Friedrich Beinrichs nicht die der Staaten war, und bies ift boch in ben letten Sahren feines Lebens mahrscheinlich 1), so ward er boch so farglich mit Gelb unter= flutt, bag ihm die Mittel zu großen Unternehmungen ab= gingen. Mit Breba hatte man in Brabant eine treffliche Bertheidigungelinie geschloffen, Die fich von Bergen op Boom bis Nymegen auf ber einen, bis Mastricht auf ber andern Seite ausbehnte, und bamit mar man zufrieden. Borguglich furchtete Umfterdam, wie wir oben faben, die Ginverleibung Untwerpens in ben Staat und arbeitete alfo ben wiederholten Unschlägen bes Pringen auf biefe Stadt aus allen Rraften entgegen. Dies ift ber Schluffel zu bem auffallenben Contraft, worin die Relbzuge ber fpatern Jahre Friedrich Bein= riche (vorzüglich von 1639 bis 1643) mit feinen frühern von 1629 und 1632 fteben.

Doch hierzu kam eine britte und gewiß nicht die unwichtigste Ursache. Seit dem Ende der Waffenruhe waren jest schon 16 Jahre verslossen, und wenn auch der Krieg für Mehrere, vorzüglich für Caper und Kausteute vortheilhaft war, so kam er doch dem öffentlichen Schase ungeheure Summen zu stehen; und wenn auch Holland und Seeland, wo die meisten Bortheile waren, ihren Untheil aufbringen konnten, so war dies bei den Landprovinzen schwerlich der Fall. Darum schlug Holland, da Utrecht sich dem Seekriege ganz entziehen

<sup>1)</sup> Wenigstens in bem letten Jahre (1646). S. v. b. Capelter Gebenkschriften II. D. Bl. 186.

wollte, vor, biesen Krieg, wozu die übrigen Provinzen zwei Millionen bezahlten, ganz für Rechnung der Provinzen Holland und Seeland führen zu lassen. Doch dem Prinzen war die Macht der Provinz Holland schon groß genug, und er fürchtete wohl, wenn dieser Borschlag Eingang fände, eine Bersplitterung des Staates durch das alsdann gänzlich geschiedene Provinzialinteresse. Auf seinen Betrieb hatte die Sache keinen Fortgang 1).

Indeffen hatte burch bie Befetjung von Schenkenschans, die mehrere Provinzen und vorzüglich Gelbern bedrohte, die Luft jum Frieden febr jugenommen; boch jest fpannten bie Spanier wieder ihre Erwartungen zu hoch, und Frankreich wuffte biesmal noch bie Nation burch die alte Ibee ber fpa= nischen Treulosigkeit ermuthigen 2). Immer aber waren bie andern Provingen auffer Solland mit ihren Beitragen gum allgemeinen Nationalschate im Rudftande. Nirgends jedoch hatte die Sache fo ernftliche Folgen als in Friesland. Schon feit 1625 hatten bie Generalstaaten vergebens versucht in ben Stadten biefer Proving bie Steuern auf bem namlichen Ruß wie in Solland erheben zu laffen; bei hartnacfiger Beigerung und einem bedeutenden Rudftande fdritt ber Statthalter Ernft Casimir im Sabre 1626 gur Erecution, welches zu Leeuwaarben, ber Sauptstadt, einen heftigen Aufruhr und bie Sprengung bes Landtages jur Folge hatte. Bergebens fuchte ber Statt= halter Rriegsvolf in diese Stadt zu bringen; Die bewaffnete Burgerschaft ichloß bie Thore, entwaffnete bie Golbaten bie fcon in ber Stadt maren, und bebrohte ben Abel, ber in Sinficht ber Steuern mehr nachgab 3). Die Friefen erinner= ten fich ihrer alten Freiheit von Abgaben, ba man nur bem Raifer einen Grofchen von jedem Feuerheerde gahlte 1). Sett waren verschiedene Lebensmittel besteuert und bies schon bem Bolfe unerträglich. Man plunberte bie Ginnehmer auf ben Dorfern und mar befonders auf die beiden Grietmanner Ernft

<sup>1)</sup> van Wyn op Wagenaar XI. D. Bl. 85. 86.

<sup>2)</sup> Aitzema II. D. Bl. 311.

<sup>3)</sup> Aitzema I. D. Bl. 538.

<sup>4)</sup> S. I. Tht. Seite 214 (Note 1).

und Douwe von Anlva erbittert. Die Rudftanbe murben ' nicht bezahlt, und fo blieb bie Rube in Friesland mehrere Sahre hindurch geftort. Immer wurde ber Mufftand erneuert, auch unter ber Statthalterschaft Beinrich Casimirs, ber feinem bei Ruremonde gebliebenen Bater Ernft Cafimir im Jahre 1632 gefolgt mar. Gine Gefandtichaft ber Generalstaaten nach Friesland im Sahre 1634 mit Kriegsvolk wirkte Nichts, ba ber Statthalter ihr die Macht nicht zuerkannte ohne Bemilligung ber Provinzialstaaten nach Leeuwaarden zu gieben; man pertheilte alfo die Mannichaft in die Stabte. Endlich ents schlossen fich die bei Gelegenheit ber Belagerung von Schenfenschans zu Urnheim versammelten Generalftaaten auf's neue Deputirte nach Friesland zu fenden, wo die Unruben jest auch einen politischen Charafter angenommen hatten und bie Macht bes Statthalters und bes Gerichtshofes in ber Unftellung ber Magiftrate gufolge ber Koberungen ber Burgers fcaft gefchmalert war. Giner ber Sauptanführer Diefes Mufstandes war Abraham Roorda, Better jenes Karl Roorda, ber im Sahre 1602 bie Macht bes Statthalters fo unermubet bestritten hatte. Die Generalftaaten wollten aber bie neuernannten Magiftrate nicht anerkennen, boch es mabrte bis gum Sanuar 1637, ehe ber Staatsrath bas Unfehn ber Union vermittelft ber eingelagerten Truppen wiederherstellen und bie abgesetten Magistrate wiedereinseben konnte. Der Statthalter befam jest allein bie Macht ber Magiftratsbestallungen.

Das Ansehn Heinrich Casimirs in Friesland litt viel burch seine oftere Abwesenheit bei der Armee. Er ward bei einer Demonstration gegen Hulst in Flandern verwundet und 1640 starb an dieser Wunde in der Bluthe seiner Jahre 1). Er 12. Jul. hinterließ keine Kinder, sondern einen Bruder, Wilhelm Fried-

<sup>1)</sup> Im folgenden Jahre (1641) ward auch Wilhelm von Nassau, Feldmarschall der Niederlande, Enkel Johanns, des Bruders Wilhelm I., Bruder Johann Morigens und Better heinrich Casimirs, bei der Belagerung des Städtchens Genep (welches anders keiner Erwähnung verbienen würde) verwundet und starb im folgenden Jahre. Er war's der die Niederlage zu Calloo im Jahre 1638 erlitten und dadei seinen einzigen vielversprechenden Sohn Morig verloren hatte. Das Blut der Rassauer floß für die Niederlande in Strömen.

rich. Der Pring von Dranien hielt biese Gelegenheit fur gunftig, alle Provingen ber Rieberlande unter feine Statthalterschaft zu vereinigen. Er vermochte bie Generalftaaten ihn ben Staaten von Friesland, Groningen und Drenthe bei einer feierlichen Gefandtschaft zu empfehlen. Es gelang in beiben lettern Provinzen, boch Friesland mahlte Wilhelm Friedrich. Dies gab einige Spannung: Dranien munterte auch in Friesland bie Gegenpartei, welche ihre Dieberlage im Sabre 1637 noch nicht verschmerzen konnte, zu Rlagen gegen ben Statthalter auf, und erft nachdem biefer bem Pringen ober feinem Sohne Die Nachfolge in ber Statthalterschaft in Friesland zugefichert hatte, wies ber bei ben Generalftaaten Alles vermogende Pring bas Gesuch ber Demofraten, Die er nur zu feinen Werkzeugen gebraucht hatte, falt guruck 1). Man muß gefteben, bag biefe gange Unterhandlung einen Schatten auf ben fonft liebenswurdigen Friedrich Beinrich wirft 2). Es scheint baß gerabe jest bie Burbe eines Statt= halters aller Provingen ihm nothwendig vorfam, ba er fur feinen vierzehnjährigen Sohn Wilhelm die Sand ber englischen Königstochter begehrte. Es gelang und im Sahre 1641 ward ber junge Wilhelm, ber von ber Nachfolge in ber vaterlichen Burbe auch bei ben übrigen Provinzen verfichert mar, mit Marien, ber alteften Tochter Ronig Rarls I., verlobt.

Mit dieser Heirath wurden die frühern Bande, welche die vereinigten Niederlande an England knüpften, erneuert. Seit einiger Zeit hatte Großbritannien, über die enge Berbindung der Republik mit Frankreich unzufrieden, sich mehr auf die spanische Seite gewendet und davon im Jahre 1639 einen unzweideutigen Beweiß abgelegt. Nichelieu gab dem Prinzen den ersten Bericht, daß eine spanische Flotte von 50 großen Schiffen unter dem besten Seemann des Reichs, D. Untonio

<sup>1)</sup> Aitzema H. D. Bl. 703-709. 747-749. Wagenaar XI. D. Bl. 216-226. 293-297.

<sup>2)</sup> Der Erfolg hat Friedrich Beinrichs Wunschen nicht entsprochen. Gerade dieser Wilhelm Friedrich, ben er so zuruckseite und der nachher sein Eidam ward, hat das naffausoranische Geschlecht fortgepflanzt, welches in der mannlichen Linie schon mit Friedrich Deinrichs Entel erlosch.

b'Dquenbo, bemannt mit 12,000 Mann und womit fich ein Geschwader aus Dunkirchen vereinigen muffte, ju einer Landung in Flandern ausgelaufen fei. Der berühmte Geehelb Martin Tromp, ber bie Flotte erwartete, hatte fcon 1000 Spanier auf englischen Schiffen nach Dunkirchen beftimmt aufgefangen, über welche Parteilichkeit man fich ver= gebens beflagte. Balb erschien bie fpanifche Urmaba, ftarter als Richelieu meinte, namlich 67 Segel, worunter 4 Ubmiral= schiffe, 23 Gallionen, 20 Rriegsschiffe und 20 gu Rriegsfahr= zeugen eingerichtete Sanbelsschiffe aus ber Dftfee. Eromp hatte nur dreizehn Segel und bennoch trug er fein Bebenken, sobald er noch mit andern Schiffen unter bem Ub= miral be With vereinigt war, die Riefenmacht anzugreifen und in die englischen Bafen zu treiben, wo er Willens war fie aufzusuchen, als ber englische Ubmiral Pennington ihm befahl fich auf Englands Ruften aller Feindfeligkeiten gu enthalten. Doch Tromp, nach Calais gefegelt, fchrieb nach Solland um Berftarkung, und fo groß mar bamals ber En= thuffasmus des Pringen (ber felbst die Flotte besteigen wollte, indeß fich von d'Eftrades gurudhalten ließ) und bes Bolfes, fo gabireich die Mittel, daß man in einem Monat 70 Rriegs= schiffe fur Die Flotte in Bereitschaft feste. Run furchtete man auch die Englander nicht mehr, und ber Pring, ber fruber bie Sache bedenklich gefunden, rieth zum Ungriff. Tromps Flotte bestand jest aus fast 90 Schiffen (nach Undern aus mehr als 100, jum Theil Rauffahrer), bie spanische, auch mit ben Englandern vereinigt, nur aus 78, jedoch viel großern Fahrzeugen. Der tapfere Johann Evertfen wetteiferte mit Tromp in Selbenmuth, mahrend be Bith, ber feine Zapferkeit im erften Gefecht gezeigt hatte, Die Englander gurudhielt ben Gpa= niern Gulfe zu leiften. Das Refultat bes vierftundigen Rampfes maren 40 genommene, verfentte, verbrannte ober ges ftrandete Schiffe (mit ben übrigen entfam Dquendo nach Dun= firden) und 4500 Gefangene. Die Englander beklagten fich laut über biefe Berletung ihres neutralen Gebietes; indeffen fam es ju feinen Feindseligkeiten, und bie Sochachtung fur Die unternehmenden Sollander ward hingegen gesteigert 1).

<sup>1)</sup> Mémoires d'Estrades T. I. p. 89-45. Mém. de Fréd. Henri

Balb fah ber Ronig fich fogar gezwungen die Gulfe die: fes Nachbarftaates anzurufen. Das langverschobene Parlament fam im Sahre 1640 zusammen und machte taglich Gingriffe in die angemaßte willfurliche Gewalt bes Ronigs. Letterer, ber fich endlich jum Rriege ruftete, zeigte fich barum auch im Sahre 1641 fo geneigt feine Tochter bem in ber Republik fo viel vermogenden Statthalter zur Che zu geben. Im Marg 1642 erschien die Konigin von England, eine Tochter Frankreichs, felbst in Solland, um fich fur einige Jumelen ber Krone Rriegsbedurfniffe anzuschaffen. Dagegen fam von ber Seite bes Parlamentes Walter Strickland, um bie Staaten gur Neutralitat zu bewegen, ba bie Sache bes Parlamentes ber ihrer Borfahren gegen Spanien burchaus abnlich fei. Solland und Seeland, beren SandelBintereffe und Furcht vor ber englischen Flotte, Die bem Parlament gehorchte, Diefe Neutralitat febr begunftigten, unterftubten Stricklands Untrage; ber Pring hingegen und feine Freunde wurden burch Kamilienbande gur Partei bes Konigs hingezogen. Die Generalstaaten boten ihre Bermittelung an. Es fam jedoch in Solland zu keinen offenbaren Mishelligkeiten. Die Stagten verboten die Ausfuhr ber Rriegsbedurfniffe, und ber Pring stand bem Konige mit Gelbsummen bei.

Man kann den Zeitraum von 1640 bis 1651 bie Revolutionsepoche des siedzehnten Sahrhunderts nennen. Ausser England, Schottland und Frland (wo damals der scheußliche Mord der Protestanten statthatte) erhoben sich auch Catalo-

p. 257—260. Ait zema II. D. Bl. 613—615. van Wyn op Wagenaar XI. D. Bl. 93. 94. Beilage S. 113. (Aromps eigner Brief an die Generalstaaten) Herrn Archivar de Jonge Verhandelingen en onuitgegeven Stukken, betrekkelyk de Geschiedenis der Nederlanden, I. D. Bl. 154—157 und Levensbeschryving van J. en C. Evertsen Bl. 38—42. Evertsen entschied eigentlich das Gesecht, indem er das portugiesische Abmiralschisst von 80 Kanonen in die Luft sprengte. Uis em a meint, daß die große spanische Flotte wohl nach den holländischen Säsen ober der Ems, oder vielleicht auch zur Hüse Karls I. in den damals schon herrschenden Unruhen mit seinem Parlamente bestimmt war. Benigstens war die englische Gegenpartei über diese der Holländer äusserst zufrieden.

nien und Portugal zur Wiebererringung ihrer Unabhängigskeit '). Jenes konnte nur aus Frankreich Hulfe erlangen; boch dieses, am atlantischen Meere gelegen, rief auch den Beistand der Niederlander gegen den gemeinschaftlichen Feind an und zeigte sich zu einem Wassenstillstand geneigt, wobei der Besitzstand von beiden Seiten, wie er im Augenblicke des Tractats war, anerkannt wurde. Die Niederlander behielsten also ihre Eroberungen.

In Brafilien hatten feit 1636 bie Diederlander große Kortidritte gemacht, und nach einer vergeblichen Belagerung von Babia (1638) waren fie noch im Besitze bes ganzen nordoftlichen Brafiliens. Johann Morit hatte Dlinda ger= fforen laffen und bagegen eine neue Stadt, bie nach feis nem Namen Moritfabt genannt wurde, erbaut. Der Urchiteft Poft hatte ihm ba einen schonen Palaft errichtet; in feinem herrlichen Garten Freiburg brachten Die großen Maturforscher Pifo und Marcgraf eine Menge Pflangen qu= fammen, und die lateinische Raturgeschichte Brafi= liens ift ein noch bestehendes Denkmal ihres Fleiffes. Die Morisstadt mar burch eine Brude mit ber eigentlichen Hauptstadt Recife vereinigt. Gine große spanisch = portugie= fische Flotte, die ein ganges Sahr zur Ruftung erfoberte, fuhr gleichzeitig mit ber Flotte Dquendos aus ben portugie= fifchen Safen, erreichte im Sabre 1639 Babia und erfcbien nach einem langen Aufenthalte allba, 86 Segel ftark mit 12,000 Golbaten, ben 12. Januar 1640 vor bem Recif, mo fie von einer nur halb fo ftarten niederlandischen Macht unter Wilhelm Loos angefallen und nach einem viertagigen Rampfe zuruchgetrieben wurde, wozu unbezweifelt ber Gudwind viel beitrug. Gin hollanbifches Schiff muffte gegen vier ftreiten. Run floben bie Portugiefen, Die auch auf ber Landfeite jum Unfall bereit waren, eilig in bie Mälber.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1647 war ber Aufstand zu Neapel (freitich für kurze Beit) unter Mafaniello; 1648 singen in Frankreich die Unruhen der Fronde an; um dieselbe Zeit emportelt sich die Kosaken gegen Polen und warfen sich in die Arme von Rusland.

Die portugiesische Revolution ward dem Grafen von der westindischen Gesellschaft sogleich gemeldet, mit der Weisung, sobald möglich noch einige Eroberungen zu machen, ehe noch die Bekanntwerdung des Wassenstillstandes den Fortschritten der niederlandischen Wassen ein Ziel steckte. Der Graf geshorchte diesem mehr nühlichen als gerechten Besehle: er nahm das wiedereroderte Seregipe auf's neue ein, wie auch auf der afrikanischen Küste die für den Sklavenhandel wichtigen Puncte St. Paul de Laonda in Congo nebst der Insel San 1642 Thome. Auch siel Maranham, auf Brasiliens Nordküste, in seine Hände. Da kam erst die amtliche Nachricht des Wassessellsstandes.

Muf bie Portugiesen in Brafilien machte bas Wieberauf= leben ihrer Nationalitat einen tiefen Ginbrud. Man hatte fie bisher theils burch hollandische Truppen, theils burch bie Urvolker (bie Tapunas und Tupinambus), bie man gur Freiheit rief, bezwungen, auch magten fie noch in der Rabe bes hollandis ichen Sauptfiges in Pernambuco feinen Aufstand, wohl aber in bem entlegenen Poften Maranham (wo ber graufame Befehls: haber 24 Portugiefen auf einer muften Rufte an's gand gefest batte, die von ben Kannibalen ergriffen und verzehrt wurden) und ber Infel St. Thome; beibe gingen fur holland verloren. In biefem fritischen Zeitpuncte ließ bie Gefellschaft fich Johann Moribens Gefuch nach Europa gurudgufehren gefallen, meil fein Gehalt ben Preis ihrer Uctien brudte. Diefe fleinliche Unficht bewirkte bie Entfernung bes einzigen Mannes, ber noch ihre Berrichaft in Brafilien burch eine weife und fraftige Berwaltung ju flugen vermochte. Er hatte vor feiner Abreise einen vergeblichen Bersuch auf Buenos Unres, wie ber vormalige Generalgouverneur bes nieberlandischen Inbiens, Beinrich Brouwer auf Chili gemacht, wo er bas tapfere Bolf ber Uraucaner gegen Spanien aufwiegelte. Doch fie trauten bem fremben Bolke nicht, welches fich zu genau nach Golb, ber Urfache ihrer Leiben, erfunbigte 1).

Bur Bulfe Portugals, welches noch jum Scheine bem

<sup>1)</sup> Barlaeus Brasilia sub Mauritio p. 75-87, 151-171, 202-226, 273-281. Aitzema II. D. Bl. 899.

Waffenstillstande treu blieb, war schon im Jahre 1641 eine Flotte von 20 Schiffen bestimmt, wobei jeht zum ersten Male als Capitain und Contreadmiral (Schout by Nacht) einer der merkwürdigsten Männer aus der niederländischen Geschichte anzgestellt war. Michael Abrianssohn de Ruiter von Blissingen hatte sich aus dem niedrigsten Stande (er war Seilmacherzgeselle) durch Muth und Geschicklichkeit zum Kaufsahrteischiffer und jeht zum dritten Range in der Marine emporgeschwungen. Bald sollten seine seltenen Talente, sein hoher Muth und seine ganze intellectuelle und moralische Größe an der Spike der niederländischen Flotte glänzen, wo er sich als der erste Seemann Europas und einer der größten und edelsten Männer seines Jahrhunderts zeigte 1).

Funfundfiebengig Sahre hatte jest (mit Inbegriff ber awolfiabrigen Baffenrube) ber Krieg fur Die Unabhangigkeit ber Republik und 25 Jahre ber blutige und verheerende Rampf ber beiden Sauptfirchen in Deutschland gemahrt. Diefes un= gludliche, von Freund und Feind verwuftete gand mar nicht mehr im Stande fo viele Urmeen zu nahren; Spaniens Fi= nangen, in ben nieberlanden von zwei Seiten, in Portugal und Catalonien bedrangt, waren erschopft; Die Republik fab mit Beforgniß Frankreichs Fortschritte, welches ihren Grengen immer naber fam, und ber 3wift ber Provingen über ihre Quoten jum Rriege, bie Solland fast immer vorschieffen muffte, machte auch ba bas Unglud bes Rrieges fuhlbar. Frankreich, wahrend ber Minderjahrigkeit Ludwigs XIV, von Parteien zerriffen, wunschte auch Rube, und ber Cardinal Da= garin, Richelieus Rachfolger, aber nicht fein Geiftesvermand= ter, hoffte baburch am beften fein Unfehn zu behaupten. Go fam ber berühmte westphalische Friedenscongreß ju Stande, und mahrend bie Schweden und Raiferlichen gu Donabrud unterhandelten, versammelten sich bie spanischen, frangofischen und niederlandischen Gefandten zu Munfter. Es erfolgte jedoch fein Baffenstillftand, und fo fteigerte jeber erfochtene Bortbeil Die Unspruche ber Parteien, Die ber augenblicklich Befiegte in ber hoffnung eines beffern Erfolges nicht anerkannte. Noch

<sup>1)</sup> G. Brandt Leven van M. A. de Ruiter fol. Bl. 1-9.

funf Jahre dauerte so ber Krieg, worin die Frangosen in ben 1643-48 Niederlanden große Fortschritte machten. In ben Sahren 1644 und 1645 eroberten fie unter bem Bergoge von Drleans Greves lingen, Marbyt, Bourbourg, Caffel, Bethune, Urmentieres, Lens, Orchies und andere Orter im wallonischen Flandern, mabrent Friedrich Beinrich fich blog ber Feftung Gas van Gent 1), in gewiffer Sinficht bes Schluffels zu Flanbern, be= machtigte. Die Belagerung Grevelingens ward von einer Rlotte von 30 Schiffen unter Tromp fehr beforbert. Der treffliche Carbinal Infant mar ichon im Sabre 1643 geftorben, fein Berluft ward burch ben Spanier Don Francisco be Melo nur febr ichwach erfest, und im Sahre 1644 ernannte ber Ro: nig feinen naturlichen Gohn Don Juan, unter ber Leitung bes Marquis de Caftel Robrigo, jum Generalgouverneur und Dberfelbherrn in ben Niederlanden. Diefer hemmte aber noch me= niger ben reiffenden Siegeszug ber Frangofen. Gie wunschten, bag ber Pring die Spanier im Norben Flanderns beschäftigen mochte; boch ein neuer Rrieg im Norben hielt Solland ba= von gurud. Danemark batte bie Gundzolle bedeutend erhoht. Diefer bem hollandischen Sandel fo nachtheilige Schritt mar vorzüglich gegen Schweben gerichtet, beffen Baffenglud Da= nemark mit Abgunft und Furcht erfulte. Die Republik bin= gegen mar feit Guftav Abolphs machtigem Gingreifen in ben beutschen Krieg innig mit Schweben verbunbet, man hatte im Jahre 1645 eine Gefanbtichaft nach bem Rorben geschickt, um ben langwierigen fcmebifch polnifden Rrieg gu beenden und baburch Schwebens gange Macht gegen bas ofterreichische Saus verwenden zu konnen. (Much Polen war bes bangiger Getreibehandels megen eine mit Solland fehr befreundete Macht.) Es gelang eine Baffenruhe fur 26 Sahre ju fchlieffen, boch ben eroberten Theil von Beftpreuffen gab Schweben an Polen jurud. Im Jahre 1640 mard ein naberer Bund mit Schweben ge= 1640 fchloffen, ber unleugbar gegen Danemark gerichtet mar 2); schon

<sup>1)</sup> hier find bie hauptichleusen Flanberns fur bie vielen Gemaffer biefer Proving. Sas heifft in flamifcher Sprache Schleuse.

<sup>2)</sup> Quod si comperiatur libertati commerciorum ac navigationis in mari baltico et septentrionali aliquid impedimenti, morae aut oneris molestiaeque super suetum morem haetenus injectum contingat

1639 hatte man biefen Staat im Berbachte geheimer Berftanbniffe mit Spanien. Da also Danemark im Sabre 1644 von ben Schweden eben wegen jener im Sahre 1643 noch merklich erhöhten Bolle angefallen warb, mufften bie Staaten, nachdem eine aufferorbentliche Gefandtichaft nach beiben Landern mislungen war, biefem Beiftand fenben. Ungern fab bies ber Statthalter; er betrachtete es als Particularintereffe (ber hollandischen Raufleute), bem man bie allgemeine Sache aufopfere 1). Freilich wurden bie Werbungen fur ben Relb= jug von 1645 nun unvollständig, ba bie Proving Holland erklarte, wenn man nicht 50 Kriegsschiffe und 5000 Mann gur Gulfe Schwebens fende, fie gar feine aufferorbentliche Werbung gestatten murbe. Rur zwei feelanbifche Stabte maren biefer Meinung, Die übrigen und funf Provingen flimm= ten mit bem Pringen. Dennoch muffte Sollands Borfcblag angenommen werben, und bie Flotte brauchte fich nur im Sunde zu zeigen, um Danemark gleich gum Frieden gu bemegen, ber ben 13. August 1645 nach bem Bunsche Sollands und Schwedens gefchloffen murde 2).

In dieser Begebenheit liegt der Keim zweier Systeme, welche nachher die Republik nach zwei verschiedenen Richtungen trieben: des Statthalters, der für eine zahlreiche Landsmacht, und Hollands, welches für eine bedeutende Seemacht stimmte. Diese Meinungsverschiedenheit schloß sich nachher dem obenerwähnten Zwiste der Aristokratie und der Dranier, Bersechter des demokratischen Princips, an; und es ist merkwürdig, daß unter einem so geliebten und mächtigen Statthalter, wie Friedrich Heinrich, die Stadt Amsterdam (denn sie überredete Holland) Macht genug hatte ihrer Ansicht gegen die seinige den Sieg zu verschaffen. Ein Beweis, daß der Handel für die Republik Alles war!

vim et injuriam passus cum altero confoederatorum communicabit. Man foll bann erst auf friedlichem Wege, doch wenn bieses nicht geht, mit den Wassen die Handelsfreiheit wiederherstellen.

<sup>1)</sup> Mém. de Frédéric Henri p. 345.

<sup>2)</sup> Aitzema II. D. Bl. 233-268, 691-694, 947-950, 993-1002, III. D. Bl. 2-13.

Der Pring, bem endlich die nothigen Gelber und Trup: pen bewilligt waren, machte im Sahre 1645 wieder einen ver= 1645 geblichen Berfuch auf Untwerpen (ebensowenig als im vorigen Sahre auf Gent gefchah ber Ungriff wohl mit volligem Ernfte). Da die Frangofen indeffen über die große Unthatigfeit flagten, ward noch ben 5. October Gulft belagert. Diefe Stadt, im nordoftlichen Flandern, mar im Sahre 1596 vom Erzberzoge Albrecht eingenommen, nachdem Morit fie 1591 gewonnen batte. Ihr Besit bedte vollig bie feelandische Infel Subbeveland und mar ben Staaten im Theilungsvertrage von 1635 querkannt. In einem Monate ward fie bezwungen nebft ver-Schiebenen babei gelegenen Schanzen, und bamit bie Ringmauer, welche Friedrich Beinrich zum Behufe bes Staates von bem Meere bis an die beutsche Grenze errichtet hatte, vollendet.

Der Feldzug von 1646 mar fein letter, boch trug er 1646 Merkmale entweder feines zweiundfechzigjahrigen Alters ober feiner veranberten Ginnesart. Er felbft fchien jest mit ben Staaten einverstanden uber bie Gefahr, Die von Rranfreich ber brobte, wo namlich ein Tauschvertrag mit Spanien von Belgien gegen Catalonien, welches jett vollig in frangofischer Macht war, eingeleitet wurde. Dies wedte große Unruhe in ber Staatsversammlung, und bie Frangofen mufften, um Sollands Freundschaft nicht zu verlieren, Diefen Plan, den fie bem Pringen vertraulich mitgetheilt, Diefer aber ben General= ftaaten eröffnet hatte, aufgeben. Die Frangofen belagerten und eroberten in biefem Feldzuge Cortrof (Courtrai). Der Pring machte wieder einen lang vorbereiteten und fcmach burchge= festen Unfchlag auf Untwerpen und nachher auf Benlo, melches vergebens mit glubenden Rugeln beschoffen ward. Es thut mir leib, fagte ber Gurft, bag man nicht mehr verrichtet hat; boch es ift Friebe.

Die Unterhandlung ju Munfter mar ichon im Jahre 1643 von frangofischer Seite angefangen; bie Gefandten b'Avaur und Servien be la Roche, nach Munfter bestimmt, hatten fich vorher burch eine Erneuerung bes Bundes mit ber Republik ihrer Gulfe bis jum Abschluß bes Friedens verfichert. Much wahrte es bis in ben Sanuar 1646, ebe bie niederlanbischen

barn jenseit bes Meeres zu wetteifern. Die Sollanber fingen ben Bering an ben schottischen Ruften, und im Sahre 1618 beklagten fich bie Schotten, baß fie ihnen bort bie Fischerei in ihrem eigenen Meere verhinderten. Im Sahre 1640 hatte Enthuigen 4 ober 500 Beringsschiffe (Buigen) und die Maas 2 bis 300. 1636 hatten die Britten Schiffe borthin gefandt, um bie Hollander zu einer Abgabe fur bie Freiheit ber fo ein= träglichen Rischerei zu nothigen und bie ihrige zu beforbern. Da jedoch ber hollandische Bering burch bie Runft bes Ginfalzens viel beffer mar als ber englische, ba auch balb bie Burgerfriege in Schottland und England ausbrachen, blieb bie Sache im vorigen Buftanbe; es wurde feine Abgabe ent= richtet, und bas Meer zollte feine Schabe ausschlieffend ben Dieberlandern. In ber Offfee marb bas Getreibe fast allein pon ben Sollandern auf Speculation eingekauft 1). Die Sanfe= ftabte, noch eine Zeit lang Rivale ber Niederlander im Off= feehandel, mufften ju Unfange bes fiebzehnten Sahrhunderts ben ftarfern Capitalien und ber größern Induftrie ber Sollanber weichen; fobalb bie Freiheit bes Sandels in ber Dfifee ihnen ficher mar (und wir faben, wie febr fie gegen Erhohung ber Sundzolle maren), mar auch ihre Überlegenheit entschieben, ba fie fich mit einem fleinern Bewinn als Undere begnügten, bis fie einmal Meifter bes Sanbels waren. Dazu konnten fie Colonialmaaren aus ber erften Sand liefern, die Sanfeaten nur aus ber zweiten 2). Mit Rugland waren auch schon vortheilhafte Berhaltniffe geknupft, ba es rohe Materialien lieferte und foftbare Guter und Fabricate bagegen empfing. Die Sulfe welche bie Republik ben Ruffen burch bie Lieferung von Rriegsbedurfniffen gegen Polen verschaffte, gewannen ihr Die vorzügliche Gunft bes erften Czars aus bem Saufe Ro= manow, Michael Fedorowitsch, ber im Sahre 1614 eine feier= liche Gefandtschaft nach bem Saag schickte, welche bie Staa-

<sup>1)</sup> Thre Dichter lobten fehr bas fette Land von Preuffen (bie Beichsfelgegenb).

<sup>2)</sup> Luzac Hollands Rykdom I. D. Bl. 348, 849. (Eine fehr vermehrte Umarbeitung feiner Richesses de la Hollande.)

ten fogleich burch bie Senbung breier Bevollmachtigten nach Mostau erwiederten. Im Sahre 1615 erschien eine zweite ruffi= fche Gefandtichaft in Solland, welche bie bamalige Boblhaben= beit, mit ber Urmuth ihres Landes verglichen, anstaunte und bas ganze Land als eine zusammenhangende Stadt schilberte. Im Sahre 1618 erschien eine britte Gefandtschaft mit Bitte um Gulfe gegen ben Ronig von Polen und ben romifchen Papft und Rlagen gegen bie Umtriebe ber Jesuiten. Diese febr lebhaften biplomatischen Berhand= lungen hatten für Solland fehr wichtige Sandelsvortheile gur Folge. Der Sanbel biefes Lantes war auf feste Grundlagen gebaut, die felbst in fcriftlichen Befegen aufgestellt mur= ben. Obgleich ber Sandelsneid ber Englander viele Schwies rigkeiten in den Beg legte, breitete fich ber hollandische San= bel boch immer mehr aus. Der Czar machte im Jahre 1629 ben Staaten und bem Statthalter Friedrich Beinrich bie Geburt feines Sohnes Alexei bekannt und ichenkte ihnen zugleich 3000 Pub Salpeter. Dies ward burch eine feierliche Gefandtichaft erwiedert, und 1631 erfcbienen jum vierten Male ruffifche Ge= fandte im Saag 1). Im Sahre 1636, fagt Dlearius, war Rufland fur Solland wie ehemals Sicilien fur Rom ein Rornspeicher 2). Der Czar bemuhte fich mehrere Sollanber nach feinen Staaten zu loden, welches ihm zum Theil gelang und bie Freundschaftsbande und Sanbelsbeziehungen beiber Lander vermehrte. Im Sahre 1644 zeigte ber neue Czar Alerei ben Staaten seine Thronbesteigung an. Dbgleich bald hernach einige Neuerungen im Sandel ben Sollandern Unlag zu Rlagen und zu ber Gefandtschaft bes Ronrad Burg gaben, so verschaffte ihnen bennoch im Sabre 1649 ber Berluft aller Borrechte ber Englander, zufolge ber Revolution von 1641, ungleich größere Bortheile und fast bas Monopol bes Sanbels 3). Mit ber ofmanischen Pforte hatte Konrad Saga, wie wir fruher faben, im Jahre

<sup>1)</sup> Scheltema Rusland en de Nederlanden (aus Uctenstücken). Amsterdam 1817. I. D. Bl. 64, 71, 82, 94, 101, 110, 111, 115, 124, 149.

<sup>2)</sup> Voyage d'Olearius, Amst. 1727. fol. p. 166.

<sup>3)</sup> Scheltema Bl. 165, 180, 202, 205, 208.

1612 einen Freundschafts = und Sandels = Tractat gefchloffen, ber ben Sollandern alle Bortheile, welche Frangofen und Englander bisher genoffen hatten, verficherte. Dies war ber Urfprung bes vortheilhaften levantischen Sandels. Man schickte nach ben Safen bes Urchipelagus, vorzuglich nach Smyrna, gewirfte Tucher, welche bie venetianischen verbrangten, und Colonialwaaren. Im Sahre 1624 errichtete man die Kammer für ben levantischen Sandel, aus acht Directoren bestehend 1). Stalien gog auch Colonialmaaren nebft Getreibe, geborrten und gefalzenen Fifchen aus Solland, und mit Benedig und Genua wurden zu biefem Behufe Bertrage geschloffen. Der fpanisch= portugiesische Sandel, ben ber Rrieg nicht gang abgebrochen hatte, lieferte auch noch großen Gewinn, und bie nordischen Baaren murben unter fremben neutralen Flaggen gegen bie spanischen und die Producte ber neuen Welt vertauscht. Der Sandel auf Frankreich, welches bamals in diefer Sinficht noch gang paffiv mar, gab febr wichtige Bortheile. Die Sollander verschifften bie frangofischen Baaren fast burch gang Europa. Mus einem Actenftude ergiebt fich, baß fie im Sabre 1658, gehn Sahre nach bem westphalischen Frieden, für 43 Millionen verschiedene Guter aus Frankreich führten. Much in England, welches noch feine Navigationsacte hatte, führten bie Sollan= ber febr haufig die Producte anderer gander ein. Doch schon hatte man 1616 lebhafte 3wiftigkeiten über bie Ginfuhr ge= farbter Tucher, fodaß ber englische Gefandte einen Freund: schaftsbruch fürchtete.

Für die Frachtsahrt wurden besonders eingerichtete Schiffe erbaut, die zwar keine schnelle Segler waren, aber viel laden konnten und die man darum Dickbauche nannte. In allen Sasen fand man niederländische Fahrzeuge und sie suhren sehr selten auf Ballast. Der Rheinhandel war auch sehr lebhast, und da die Schelbe geschlossen war, siel die ganze Einsuhr aus Untwerpen jeht Umsterdam zu. Dordrecht hatte vorzügzlich den Rheinwein= und Holz-Handel, wie Rotterdam da=

<sup>1)</sup> Luzac Holl. Rykdom I. D. Bl. 340-341. Wagenaar X. D. Bl. 50. Commerce de la Hollande. T. II. p. 187-142, 147.

Fortschritte b. Schifffahrt u. d. auswart. Macht. 103

mals schon burch seine Lage jum Sandel mit England sich

eignete 1).

In Seeland maren Middelburg und Bliffingen bie wich= tigften Sandeloftabte. Erfteres hatte fehr ansehnlichen Untheil an bem westindischen Sandel und ben Raperausruftungen gegen Spanien; Dies hatte auf die Entschlieffungen ber Staaten von Seeland in Sinficht ber Friedensunterhandlun= gen wichtigen Ginfluß. Die Ursachen ber Entzweiung mit Portugal und ben Berluft von Brafilien, ber vorzuglich fur Seeland schmerzlich gefühlt ward, werden wir nachher im Bufammenhange betrachten. Muffer biefer reichen Colonie hatten aber die Niederlander auch eine andere bevolkert: bas jebige Newyork und Newjersen, welches fie Neuniederland nannten. Schon Subsons Entbedung hatte im Sahre 1610 ben Grund ju biefer Colonie gelegt, welche bald fehr gunahm. Den Sud= fonftrom nannten fie ben Mord=, ben Delaware ben Gub= Aluf (Noord- en Zuid-Rivier), ber Connecticut hieß ber frische Muß (Vresche-Rivier), ber Schuilkel, woran noch Phila= belphia liegt, ift ein gang hollanbischer Rame, und es gelang ben Sollandern eine schwedische Riederlaffung in Newjersey fich zu unterwerfen. Fur ben Pelzhandel war bie Colonie befonbers geeignet.

Im Jahre 1621 nahm die westindische Gesellschaft die junge Colonie unter ihre Aufsicht und kaufte (wie später Penn) von den Einwohnern die Staateninsel und andere Puncte, auch die Insel Manhattam, worauf sie Neuamsterdam (später Newyork) bauten und 170 Meilen mehr nordwärts das Fort Dranien (Ulbany). Auf der langen Insel bei der Mündung des Hudson legten sie Blissingen, Neutrecht und andere nach hollandischen Dörfern benannte Örter an und kauften jenseit des frischen Flusses auch von den Einwohnern die Landschaft Connecticut, wo sie die Festung Goede Hoop (Gute Hossmung) anlegten, doch mit den be-

<sup>1)</sup> Luzac Bl. 356—368. Was ben handel mit Frankreich betrifft, giebt bas Wert Commerce de la Hollande T. II. p. 85—88 eine genauere Angabe, worin Borect für 31,100,000 Gulben aufgablt, welches mehr als 60 Millionen Livres ausmachen murbe.

nachbarten Englandern häusige Grenzstreitigkeiten hatten. Un ber andern Seite war das Fort Nassau an dem Subflusse (Delaware) der äusserste Punct der Hollander. Man verspslanzte nach Neuniederland die hollandischen Getreibesorten, Gartenfrüchte und Blumen; Weizen, Roggen und Gerste gebiehen vortrefflich. Aus der Provinz Utrecht wurden Pferde dahin gebracht, auch Rindvieh und andere zahme Thiere. Man sah die Wichtigkeit des Landes für den Schiffbau schon ein und erkannte, daß diese neue Colonie wohl einmal im Fall eines Krieges den Ostseehandel entbehrlich machen könnte (wie die Engländer in neuern Zeiten auch Canada betrachteten) 1).

In Offindien hatte ber madere Roen, ber Stifter Ba= tavias, eine Belagerung bes Matarams ober Raifers von Sava, ber im Jahre 1628 mit 100,000 Mann bie erft noch im Werden begriffene Stadt anfiel, gurudgeschlagen. 1629 mar bie Belagerung mit gleicher Macht erneuert; mabrend berfelben farb Roen; unter ber Bermaltung feines Rachfol=" gers Speck zogen die Javaner ab, beren Fürst (Ugong) gu ben größten und tapferften feiner Mation geborte, beffen Macht fich jedoch an Roens Standhaftigkeit brach. In den Moluden maren die Sollander aus Beschütern ftrenge Gebieter geworben, und die Ginführung bes Monopols der Muftat= nuffe und Gewurznagel gab zu vielen Ungerechtigkeiten und Graufamkeiten Veranlaffung, ba die Einwohner die niedrigen Preise ihrer Producte mittels des Schleichhandels, vorzüglich mit ben Portugiefen, Spaniern und Englandern, ju verbeffern fuchten, welches bei Entbedung fireng bestraft murbe und haufige Emporungen (wie bie Sollander biefe Musbruche bes Bolksunwillens nannten) veranlaffte. Die Ramen van Gyfels, van Deutekom, Demmer und anderer Befehlshaber find in ber Geschichte gebrandmarkt; schwer laftete ihre Tyrannei auf ben ungludlichen Insulanern, Die fich freilich auch oft fchrecks licher Graufamkeiten schuldig machten. Übrigens breitete fich

<sup>1)</sup> A. van der Donck Beschryving van Nieuw-Nederland. Amsterdam 1656. 4. Er war Bewohner biefes Lambrechtsen van Ritthem Korte Beschryving van de ontdekking en lotgevallen van Nieuw-Nederland. Middelburg 1818.

unter ber Regierung bes trefflichen Generalgouverneurs Unton van Diemen (1636-1645) ber Sanbel ber Gefellschaft über gang Indien aus, man fnupfte Beziehungen mit China an, behielt auch bei ber Schlieffung bes Reichs gegen alle Euro= paer ben Alleinhandel in Sapan (1641), freilich mit einiger Schmalerung ber frubern Borrechte; man legte auf ber Infel Formofa an ber chinefischen Rufte eine fehr blubenbe Co= Ionie an, von großem Gewicht fur ben Sandel mit Sapan und China, eroberte mit Bulfe bes Raifers von Canby Raja Singa bie portugiesischen Festungen Baticalo (1638); Trinconomale (1639), Negombo mit Punto Gale auf Ceplon (1640) und ließ ben Portugiesen wenig mehr als die Sauptstadt Co= Iombo und Saffanapatnam. Malacca, die zweite portugiesische Stadt in Indien, ward auch im Sabre 1641 nach einer langen und hartnadigen Belagerung eingenommen, und Goa blo= firt. Ban Diemen ftellte burch weise und gemäßigte Berfugungen die Ruhe in den Moluffen wieder her (1638), wo= bin er fich felbft begab (dies Beispiel ift erft im Sahre 1824 erneuert), knupfte Sandelsbeziehungen mit Tonquin, Cambo= bia und Laos an und begunftigte die wichtigften Entbedungen. Schon früher mar (feit 1605) Neuholland von verschiedenen hollanbischen Schiffern entbedt, und auf ber Bestfufte tragen noch Genbragts, Ebelsland, De Bitts : Land, auf ber Gud= fufte, Pieter Runtsland und im Morben Urnhems Land und Carpentaria bollanbifche Ramen (lettern nach bem Generalgouverneur Carpentier). Der treffliche Abel Tasman aus Soorn 1), von van Diemen im Jahre 1643 ausgeschickt, ent= bedte bas nach feinem Gonner genannte van Diemen 6= Land, welches man lange fur einen Theil Neuhollands hielt, Reufeeland und bie Freundschafteinfeln, bie er Umfterbam, Rotterbam und Mibbelburg nannte, auch auf einer zweiten Reife die Nordkufte Neuhollands (auch van Diemens-Land ge= nannt). Undere Seefahrer, bie nordwarts von Savan Gold=

<sup>1)</sup> Die Stadt war überhaupt eine Pflangichule großer Seelcute. Der Beltumfegler Schouten, ber Stifter Batavias Roen und ber nieberlanbifche Goot Tasman waren aus biefer Stabt. Das Gefchlecht bes Legtern beftebt ba noch.

und Silber-Inseln suchten, wovon ein unbestimmtes Gerücht sprach, entbeckten die Insel Sesso oder Chica (nach la Perrouse), Sachaliën oder Thoca und die südlichsten Kuriken, die sie Staaten= und Compagnies-Land nannten. La Perrouse lobt sehr die Bestimmtheit und Genauigkeit ihrer Ungaben. Überhaupt war von Diemens Regierung eine der glanzendsten Epochen für die hollandische Regierung in Indien und die goldene Zeit ihrer Entdeckungen 1).

Micht nur durch diefe fondern auch durch miffenschaft= liche Bearbeitung ward die Erdfunde in Solland mit Glud erweitert. Die fogenannten, beim Druder Elzevier beraus= gegebenen Republiken find statistisch=geographische Gemalbe Europens und eines Theils von Usien, wie fie schwerlich ein Bolk bamals hatte. Der ausgezeichnete Geograph Johann be Laat, ber auch eine Beschreibung Umerikas (in Fol.) berausgab, mar einer ber eifrigften Mitarbeiter an Diefer Sammlung. Der gelehrte Mathematifer Bilbelm Blaeu, Buch= brucker zu Umfterbam (geftorben 1641), gab treffliche Rarten heraus und war zugleich ein vorzüglicher Uftronom, beffen Meffungen hohen Werth haben. In ber reinen und angemanbten Mathematif hatten Simon Stevin, Morigens (un= gefahr gleichzeitig mit ihm geftorbener) Lehrer, und Wille= brord Snellius, ber zuerft eine mahre Gradmeffung anftellte, bas bekannte Gefet ber Strahlenbrechung erfand und auch noch andere mathematische Entbedungen machte, große Berbienfte. Drebbel machte fich burch mechanische Runftwerke einen großen Ramen und gilt bei Ginigen (obwohl mahrschein= lich irrig) fur ben Erfinder des Thermometers. Solland wollte fich burch Berufung Galileis nach Umfterbam ben Mann gu= eignen, ber bas in Seeland (1590) erfundene Teleftop zuerft

<sup>1)</sup> über die Verrichtungen der Hollander in Offindien ist das bandereiche und ermübend weitschweisige, aber bennoch sehr reichhaltige Werk des Predigers auf Amboina, Valentyn Oud en Nieuw-Oostindie, welches den ganzen Südosten Asiens auch geographisch umfasst (Oorder. 1724. 8 Bande, Fol.) unentbehrlich. Dadei ist für Geylon Baldäus Beschryving van Ceylon, Amst. 1672, sol. Hauptquelle. S. auch meine Geschiedenis der Nederlanden buiten Europa. I. D. Bl. 337—394. II. D. Bl. 5—14.

au Entbedungen am himmel angewandt hatte. Die Mecha: nit und Sydraulik bewahrten fich praktisch burch bie Mustrodnung ber ganbfeen, die wir oben ermabnten. Much in den Colonien zeichnete fich Post burch Erbauung von Morit= fabt in Brafilien aus. Im Baterlande verewigte fich Jafob van Rampen durch Erbauung bes herrlichen amfterdamer Rathbaufes, gang zu einem Beiligthume ber Burgerichaft einge= richtet, bas ber vaterlandische Enthusiasmus bas achte Bun= ber ber Belt nannte und welches friechende Schmeichelei im Sabre 1808 für Ludwig Napoleon zu einem Konigspalaft berabwurdigte und unverzeihliche Schwachheit im Jahre 1813 als folden bestätigt hat. - Baufunft und Sculptur vereinig= ten fich in ber Errichtung bes Maufoleums Wilhelms I, in ber neuen Rirche ju Delft, die Urbeit be Rengers und Quellins. Die Rupferftecher lieferten Meisterwerke. Die Maler= funft erhob fich zu einer Sobe, Die, wenngleich von andern Principien als die italienische ausgehend und mehr bie Natur als bas Ibeal vorstellend, boch in der Nachahmung natur= licher Gegenstande bes Menschenlebens und hauslicher Scenen eine feltene Sobe erreichte. Rembrandt und van der Belft ftellten bie fraftigen Manner biefes Beitalters in verschiedenen Beziehungen bar 1): Bakhuigen und van be Belbe malten bas Meer und Schiffe im Sturm; Steen und Douw ftellten hausliche Scenen komisch vor; Wouwermans Pferde, Potters Stiere, Berchems und Waterloos Lanbichaften find allgemein befannt und berühmt. Bielleicht fonnte man es bedauern, baß einige biefer feltenen Runftler ihr Talent an gar gu gemeinen Gegenstanben verschwendeten; boch es fehlte ihnen an ber Aufmunterung burch einen finnlichen Gultus, wie die Staliener ibn hatten. In jenen thaten die belgifchen Runftler es biefen zuvor; boch auch hier mar Individualität vorherrschend, und indem ber große Rubens, Staatsmann und Runftler augleich, fich ben Italienern naberte, mar ber fomische und acht natio= nale Teniers ein Maler flamischer Bauernscenen.

<sup>1)</sup> Man will, bag Raifer Alexander für einen Kopf bes Gemalbes von van ber helft, einer Mahlzeit bewaffneter Burger jur Feier bes weftphalischen Friedens, vergebens brei Tonnen Gelbes geboten.

Rachst ber bilbenben Runft erhob sich bie Poefie, boch nur im freien Solland, nicht im fclavischen Belgien. In ben erften Jahren ber Baffenruhe fam bas Schaufpiel gu Umfterbam auf, freilich noch in ber Form einer rhetorischen Rammer, aber boch viel veredelt und (feit 1617) eine Ucatemie genannt, Samuel Rofter, ein Urat, fchrieb feit 1620 meh= rere Trauerspiele, Die freilich noch schwache, aber boch immer verbienstliche Nachahmungen ber Griechen maren; Gerbrand Bredero hingegen Poffen und romantische Schauspiele. Gin porzuglicher Renner ber neuern Literatur fagt von ihm: "baß feine Form ber fhakspearschen so nahe komme, bag, wenn Diefe Form von Bondels Berfen belebt worden mare, wir uns ruhmen tonnten einen zweiten Chaffpeare zu befigen"1). Uns fommt freilich biefes Lob übertrieben vor; mit Calberon aber mag Bredero immer verglichen werben; Mangel an Ge= schmack mar fein Sauptfehler. Bon Sooft erschienen zwei Trauerspiele, beibe aus ber mythischen und altern Rational= geschichte, Bato und Gerhard van Belfen (Morder Floreng V.), worin bei vielen Sarten boch ein vorzügliches Talent hervor= blickt, befonders in einigen trefflichen Choren, die der hollan= Difchen Buhne eigen waren, bis fie ber frangofischen Dach= abmung erlag. Juft van ben Bonbel, ein Mann aus dem niedern Stande 2), boch mit acht poetischem Genie begabt, that fich im Epigramm, in ber Satyre, ber Dbe, bem epi= schen Gefange, boch vorzuglich im Trauerspiele hervor, wo aber nicht ber Gang und Die bramatische Bearbeitung, fondern ber poetische Behalt feiner Stude ihm auf einen hohen Rang unter ben Dichtern Unspruch giebt; er ver-Dient mehr im Auslande bekannt zu fein. Er mar ein eifriger Freund ber Remonftranten, beren Gegner er in feinen Ga: tyren und bem allegorischen Trauerspiele fo fark zur Schau

<sup>1)</sup> W. de Clercq Verhandeling over de vreemde Letterkunde op de Nederlandsche. Amst. 1824 4. (eine beim königlichen Institute gekrönte Preisschrift) Bl. 115.

<sup>2)</sup> Er war Strumpfhanbler, im Jahre 1587 ju Coln geboren boch mit feinen aus ben Nieberlanden entflehenen Altern in der Rind heit nach Amsterdam gekommen, wo er ein 92jahriges Alter erreichte.

flellte, bag er felbst ber Berfolgung nicht entgehen konnte. In spatern Sahren trieb ihn mahrscheinlich eine gewiffe poetifch : muftifche Unficht (wie fpater mehrere Dichter in Deutsch= land) jum Ratholicismus bin, bem er febr marm ergeben mar. In feinem Lucifer hat er, 14 Jahre vor Milton (1654), ungefahr ben Gegenstand von beffen fechstem Buche bes ver-Torenen Paradiefes bramatifch bearbeitet. Conftantin Sungens, Secretair von vier Pringen von Dranien, ber im Sahre 1687, 91 Jahre alt, im Saag ftarb, mar ein fehr fernhafter, boch baufig bunkler Dichter; feine gablreichen Epigramme find oft febr witig, boch nicht felten geschmacklos. Er gehorte mit Bondel (bis biefer katholisch ward), mit ber schonen Teffela, ber talentvollen Tochter Roemer Biffchers, Überfeterin von Taffos Jerufalem, mit bem amfterbamer Gelehrten Barlaus und bem gemefenen Generalgouverneur von Indien, Reael, au bem literarischen Kreise, ber fich oft auf Muidens = Schloß (Soofts Commerwohnung) zu Gefang, Poefie und geiftvoller Unterhaltung vereinigte. Es war eine febr fcone Beit: mab= rend bie jungere Schwester Boofts und Sungens gefeierte Teffela ben Mittelpunct bes muiber Bereins ausmachte, belebte ihre altere Schwester Unna gu Dorbrecht einen andern lite= rarischen Birkel, worin der Pensionair, nachmaliger Rathspensio= nair, Jafob Cats (geb. 1577, geft. 1660) an ber Spige fand. Er war ein Bolfsbichter im achten Ginne bes Borts, leicht verständlich, unterhaltend, voller Geift und Driginalitat, ebel burch den 3weck, seine Lefer sowohl zu belehren als zu ver= gnugen, nur ift er gu breit. Dennoch waren feine vielen Lehrgebichte und Erzählungen (bie fast immer in einander eingriffen) und Allegorien im siebzehnten und bis auf die Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts bas am meiften gelefene Buch nach ber Bibel. Es war bekannt unter bem Ramen von Bater Catfens Buch, und fogar in Belgien fant es haufige Lefer und Nachahmer. Gin Beweis, bag er wohl ben Beift bes niederlandischen Bolfes aufgefafft hatte. Undere Dichter waren: Kamphuigen, ftreng moralisch und oft erha= ben; de Deder, sinnvoll und treffend in ber Elegie und ber Sature; Unslo, ber nach Italien ging und katholisch ward

wie Londel: feine Deft zu Reapel ift ein fehr lebhaftes beschreibendes Gedicht. Es fehlte ben meiften biefer Dichter nicht an Genie, aber oft an feinem Gefchmack, weshalb oft neben ben erhabensten Stellen Spielereien bes Biges ober gräfilich nachte Borftellungen von Gräuelscenen im grellen Contrafte fteben. In der Geschichte zeichnet fich Sooft in der Bolks = wie Grotius in der lateinischen Sprache aus. Wir haben die Berdienste jenes Schriftstellers, ber noch, mas bie reine Sprache und Darstellung betrifft, als Mufter gilt, schon fruber gesehen 1); Grotius war in mehrern Fachern, als Rechts= gelehrter, Theolog, Apologet und Historiker, wo nicht ber Erfte, boch einer ber Ersten feiner Beit, und als lateinischer Dichter barf man ihn auch zu ben besten gablen. Huch bem Boffius, Daniel und Nicolas Beinfius und J. F. Gronovius hat die classische Literatur viel zu verdanken, wie die orien= talische bem Erpenius, ber bie erfte arabische Grammatik zu Lenden schrieb und eine arabische Druckerei errichtete, vorzug= lich aber bem Golius, beffen treffliches Worterbuch biefer Sprache noch hohen Merth hat. Fur die typographische Musführung forgten die Elzeviere zu Lenden, beren Producte noch immer geschätt find. - Schon hatten am Ende bes fpanischen Rrieges die vereinigten Niederlande die funf Universitaten: ju Lenden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614), Utrecht (1636) und Sardermyk (1648), zu welchen spater feine bin= zugekommen find. Im Sahre 1632 richtete ber amfterbamer Magistrat, freilich mit heftigem Biberspruch ber Stadt Lenben, bas Athenaeum illustre ein, an welches Boffius fur Ge= schichte und Barlaus fur Philosophie berufen murben und bas im achtzehnten Sahrhundert in Burmann, Gras, van Swinben, Bottenbach und Remper fur Wiffenschaft und Sumanitat fo reiche Fruchte getragen hat. Go hatte bie Nation im Rreife bes Wiffens wie im Gebiete ber Schonheit und im Ruhme der Baffen eine hohe Stufe erreicht; ihre Dichter und Siftorifer, von den Großthaten ber Belben erfullt, über=

<sup>1)</sup> Er beschrieb bas Leben Beinrichs IV., Die tragischen Schickslebes Paufes Medici und Die niederlandische Geschichte von 1555 bis 1587. Bon ihm als Dichter schon fruber.

lieferten fie nicht unwurdig der Nachwelt; die materielle Mohlsfahrt und Macht waren auf den höchsten Gipfel gestiegen, Bandel und Schifffahrt umfassten den Erdboden, als der westsphälische Friede noch schönere Aussichten bei friedlicher Entwickelung aller Kräfte zu eröffnen schien.

In Belgien hatte die Baffenruhe und bie milbe Regierung Alberts und Tabellens eine Rube und einen Grad von Boblfahrt wiederhergestellt, der eine fcone Butunft gu verfprechen ichien, mas fich aber nicht verwirklichte. Der aus Solland nach Lowen gekommene Lipfius, ber in Europa eines unermeglichen Ruhmes genoß, hob mahrend feines Lehramtes biefe Sochschule, die übrigens gang nach mittelalterlichen For= men gemodelt und auch großentheils mit mittelalterlichem Beifte befeelt mar. Albert und Sfabelle verschmabten es nicht fich unter feine Buhorer ju rechnen. Wir faben ichon bie Bluthe ber Malerei: nachft Rubens ftellte fich ber ausgezeich= nete Portraitmaler Unton van Doft, der Gunftling bes englischen Konigs Karls I. Die Jesuiten Soffchius und Ballius waren treffliche lateinische Dichter (in ber Lanbes= sprache erschien nichts Ausgezeichnetes). Aber mehrere Gelehrte, bie in Solland glangten, hatten ben vaterlichen Boben verlaffen, ber jest nur bem Despotismus frohnte. Daniel Beinfius, bem Dpit feine poetische Bilbung guschreibt 1), Barlaus und ber Geschichtschreiber von Amerika, be Lagt, waren geborene Belgier.

Daß jest Die unerschütterliche Macht ber Geiftlichkeit in Belgien, Die feinen Lichtstrahl einließ, zu Diefer Geiftesarmuth

<sup>1)</sup> Opis und die ganze schlessische Schule bilbeten sich nach den Holelandern, wie Opis gern erkennt. Bouterwet und Andere haben ihm dies zum Vorwurf gemacht; jener tressliche Kunstrickter meint, daß die holelandische Schule damals schon eine Sclavin der Franzosen gewesen sei. Dies ist aber ein arger Anachronismus, erst um 1680 gewann die französsische Literatur auf die hollandische bedeutenden Ginfluß. Und Opis und Grupphius hatte die deutsche Poesse doch wenigstens damals für die dussere Form unstreitig viel zu verdanken; wenn auch diese Regelmäßigsteit und der Gebrauch des Alexandriners bei spätern Fortschritten mit Recht verworsen wurde. (Pros. van Cappelle over den invloed der hollandsche Letterkunde op de hoogduitsche in de 17 eeuw.)

viel beitrug, ist unleugbar. Sie hatte nach Parmas Sieg einen neuen Schritt zur Alleinherrschaft über die spanischen Niederlande gethan. Im Jahre 1597 hatte Philipp der Geist- lichkeit in Flandern, die früher von der Régierung ausgeschlossen war, darin eine Stimme zuerkannt, die fünste, nämlich nebst den Städten Gent, Ppern und Brügge und dem Freien von Brügge!). Der flandrische Adel, wie sehr er auch dem König wieder zum Besitz der Provinz verholsen hatte, blied ausgeschlossen. Daß die Geistlichkeit mit diesem Einsluß auf die Regierung gewuchert hat, zeigte sich nacher in der Unterwürssigkeit des vorher so reizbaren Bolkes unter den Klerus.

<sup>1)</sup> Jaarboeken der Oostenryksche Nederlanden van 1780 tot 1818 (Gent 1818) Bl. 9.

## Sechstes Buch.

Die Kriege und Gährungen in den Niederlanden bis zum Barrière = Tractat. 1648—1715.

Hochste Stufe ber Seemacht ber Republik. Rriege mit Frankreich.



## Erstes Capitel.

Statthalterschaft Wilhelms des Zweiten.

1. Neue Berhaltniffe. Berluft von Brafilien.

Mit bem weftphalischen Frieden trat Europa in einen neuen Buffant. Der lange Religionskrieg war beenbigt, und uber= baupt war von diefem Zeitpuncte an die Religion weniger als Sandel und bald auch Industrie ber Bebel ber Staats= funft. In ben Nieberlanden vorzüglich nahm bie auswärtige Politik balb eine von ber vorigen gang verschiebene Richtung an. Die früher ichon angedeuteten Unfichten entwickelten fich. Nicht Spanien, fondern Frankreich marb hinfort ber Gegen= fand ber Beforgniffe ber Republit; bas nun beruhigte Belgien ward nicht mehr als Reind, fondern als Bormauer angesehen, und wenn ber Statthalter fich noch ftraubte biefe Unficht zu theilen, fo mar es feinem Sohne vorbehalten ber warmfte Bertheibiger und fur gang Europa ber Berfechter bes neuen Spftems zu fein. Mit Frankreich maren gleich anfangs nach bem Separatfrieben Sollands bie Berhaltniffe gefpannt; ba jeboch bie Unruhen ber Fronde zu Paris und bald auch im übrigen Frankreich ausbrachen, fo blieb bas Misvergnugen, welches diefe Macht gegen die Republik begte, bis auf ge= legenere Beit ausgesett. Dennoch ftellte man bem Sanbel, bem Lebensprincip bes Staats, in Frankreich fcon mehrere Sinderniffe entgegen. Die Berfohnung mit Spanien war aufrichtig, wenn auch noch mehrere Puncte gu erortern blieben, die noch Sahre nachher die Chambre mi-partie beschäf= tigten. Da auch bie Schelbe verschloffen mar, bezogen bie Belgier jest bie Sauptgegenftanbe bes Lurus und mehrere Lebensbedürfniffe aus der Republik, welches die übrigens fehr lofen Bande der beiden Theile des alten Niederlands durch Bedürfniß und Interesse noch einigermaßen zusammenhielt.

Mit einem andern Nachbarftaate brachte die Beziehung bes Staates zum oranischen Saufe eine gewisse Ralte hervor die hernach in offenen Rrieg ausbrach. Es war England, wo iest die Partei des Parlaments nicht nur gefiegt, fondern aud Die Person bes Konigs in ihrer Macht hatte. Der jung feurige Statthalter Wilhelm II. war ber Schwiegersohn beungludlichen Monarchen, beffen Schickfal ihm alfo febr 31 Bergen ging. Die Proving Holland hingegen, beren Sandi fie gu Begunftigung ber fiegreichen Partei trieb, brang we niaftens auf eine ftrenge Neutralitat, und bies legte ben Reit ber 3wietracht zwischen biefer Proving und bem Statthalte Die bald fo herbe Fruchte trug 1). Die beiden Gohne be Konigs, die um Gulfe nach Solland gekommen maren, e hielten Nichts; man beeiferte fich nun die Seemacht bes Pa laments, welche bie bes Pringen bis in bie Maas verfolgt von der Rufte zu entfernen, ba boch bas Geschwader b Prinzen in ben hollandischen Safen blieb.

Da auch die Independentenpartei in England das Po-1649 lament besiegte und zu den heftigsten Maßregeln schritt, san ten die Generalstaaten eine feierliche Gesandtschaft nach Lodon, um wenigstens das Leben des Konigs zu retten.

<sup>1)</sup> Herr Prediger Broes zu Amsterdam hat in seinem trefftick Werke über die englische Kirche und beren Einfluß auf die Niederlanz gezeigt, daß eigentlich die Partei der Hochtiche, was den Geift, Tendenz und sogar die Politik betrifft, mit der frühern remonstritschen, nachher aristokratischen übereinkam, wie hingegen die demotitische oder statthalterische in Holland durch den Einfluß und die Litgkeit der Prediger, die Strenge der kirchtichen Principien und die Litgkeit der Prediger, die Strenge der kirchtichen Principien und die Litgkeit der Prediger, die Strenge der kirchtichen Principien und die Litgkeit der Prediger, die Strenge der kirchtichen Principien und die Litgkeit der Prediger, die Strenge der kirchtichen Ober unter Karldberanz sich in sassen durch Kamilienverhältnisse gestört. Die Lischwiegerung des oranischen Hauses mit den Stuarts gab der Gestpartei in Holland Beranlassung sich den Republikanern zu nähern. Unt nachdem die Puritaner mit den Episkopalen gegen die Papisken gemite Sache machten, vereinigte Dranien sein Interesse mit dem ihrigen, so erfolgte die Revolution.

fonst, die blinde Buth verlangte ihr Opfer. Karl I. ward diffentlich bei Whitehall enthauptet. Dennoch verhinderte Holsand alle raschen Schritte, wie die Zurückberusung des Gesfandten aus England; die Generalstaaten aber erkannten Karl II. als König. Die Ermordung des englischen Residenzten im Haag, Isaak Doreslaar, eines gebornen Hollanders aus Enshuizen, durch Undekannte, die der Verfolgung entkamen, gab der neuen Regierung der englischen Republik neue Gründe zu Klagen. Doch der Krieg erst mit Irland, nachher mit Schottland, hielt auch hier die Unzusriedenheit, wenigstens vom offenbaren Ausbruche zurück.

Much mit Portugal maren die Berhaltniffe gespannt. Der Ronig hatte fruber verlangt, bag Solland feine Eroberungen guruckgeben folle; bies mar gleich abgelehnt, und man hatte fogar unebel bie Beit zwischen bem Abschlusse und ber Beftatigung ber Baffenrube 1) zu manchen Eroberungen benutt. - Doch die Abrufung Johann Moritens von Naffau, beffen eble Berkunft und treffliche Eigenschaften auch ben Portugiesen Chrerbietung abgedrungen hatten und beffen ungluckliche Nachfolger, einige Raufleute, Mitglieder ber westindischen Gefellschaft, beren Namen fogar wie ihre niedrige Sabsucht und Beringschätzung ber Portugiesen ber Bevolkerung Sag und Rachsucht einflößten 2), bewirkte eine Verschwörung gegen bie Sollander, die freilich burchaus verratherisch mar, wobei man jedoch bekennen muß, daß bie portugiefischen Ginwohner ge= reigt waren. Man batte fie entwaffnet und ihre Saufer burchfucht, ob vielleicht auch Schiefpulver barin verborgen mare; man foderte funf Procent von ihren Befitungen und oft gehn von ber Sausmiethe; man erpresste von ihnen ungeheures Gelb für die Baaren, beren Monopol fich die Gesellschaft vor-

<sup>1)</sup> Ober vielmehr bem Zeitpuncte, wo bie Waffenruhe fur bie anbern Belttheile gelten soute, und ber auf Verlangen von hollanbischer Seite bie zu einem Jahre ausgebehnt wurde. Southey History of Brazil. T. II. p. 3. (Aus portugiesischen Schriftstellern, und nicht unparteitsch für die Hollander.)

<sup>2)</sup> Southey VII. p. 60. Die Portugiesen nannten Raffau sogar ihren St. Antonio. (Dieses unverbächtige Zeugniß ist von einem Monche Fray Mancel.)

behalten hatte; sie mufften sich fur die Sclaven, welche bie Compagnie zu unerhörten Preisen an die noch unter Portugal ftebenden Brafilianer verkaufte, verburgen, und bies vermehrte ben Reiz ber Unabhangigkeit, die fie zugleich von ber brucken= ben Schuld an ihre Gebieter befreien follte. Much hatten fie von der Gesellschaft, die in großer Geldverlegenheit mar, an= 1645 febnliche confiscirte Guter ju geringen Preisen auf Grebit an fich gekauft. Go ftartte Sabsucht und Interesse ihre Bater= landsliebe, welche wohl nicht so lauter war, als Southen es vorstellen mochte. - Die Gelegenheit die Sollander zu überrafchen follte ein Gaftmahl geben, welches ein bei ber Regierung fehr begunftigter Portugiefe aus Mabeira, Joan Fernandes Bieira, anstellen follte, wobei man die eingelabenen Beamten ber Compagnie alle zu ermorden beabsichtigte. war es welcher ber Regierung ben Rath gegeben hatte bie Portugiesen zu entwaffnen, um fie bamit jum Sag und zur Bergweiflung zu reigen und zugleich fich felbst von allem Berbachte zu befreien 1). Jest aber wurde die Sache burch eis nige Portugiesen selbst und vorzüglich durch einen Juden laut: Die Regierung nahm ihre Magregeln, Bieira flob in Die Balber und nahm, da Meuchelmord nicht mehr moglich mar, zu offener Gewalt feine Buflucht.

Nun ward der Krieg mehrere Jahre hindurch mit großen Nachtheil für die Niederlander geführt. Beim Ausbruche des Ausstandes befand sich nur Ein Schiff auf der Rhede vor Pernambuco: es war ein Ostindiensahrer, der die Stad Recise noch mit einiger Munition, wovon die thörichte Sicherheit ihrer Regenten sie ganz entblößt gelassen hatte, ver sah. Der tapsere Lichthart errang zwar mit 7 Schiffen einer vollständigen Sieg über 13 portugiesische, die genommen ode vernichtet wurden, doch damit war der Noth zu Lande nich

<sup>1)</sup> Southey p. 68. überhaupt waren die Hollander feitbem gar sicher. Sie riefen oft Portugiesen zu ihren Gastmahlen, bei denen sunter dem Weine oft gegen die nüchternen Portugiesen Staatsg heimnisse entsallen liessen, wovon diese Gebrauch machten. Morea (ein Franzose, der in Brasilien lebte) Beschryving van de leste droerten en asval der Portugeezen in Braziel (aus dem Französisch übersech). 4.

abgeholfen 1). Rein Niederlander war mehr ficher auf feinen Pflanzungen, ber Bucker marb geraubt, bie Sclaven binmeggeführt und bas Dieh geschlachtet, faum entrann ber Befiber in eine ber verschlossenen Stabte. Much biefe gewährten balb feine Sicherheit mehr. Die Sollander wurden überall von ben Feinden, welchen die Priefter mit bem Crucifir vorangingen, geschlagen.

Es gelang ben Portugiesen, glubend von Gifer fur bie fatholische Religion und ihr neu befreites Baterland, die Sollander, welche fie ben 3. August 1645 2) in ber ftarten Stellung von Monte bas Tabocas anfielen, mit schwerem Berlufte gurudgutreiben und barauf Recife felbst gu bedroben. Der hollanbische Major Soogstraten war schandlich genug, ben Portugiesen bie Festung Puntal am Cap St. Mugustin fur 18,000 Gulben zu verkaufen. Die Sollander beklagten fich beim Bicefonige von Babia. Diefer antwortete fchriftlich mit Freundschaftsbezeugungen und in ber That mit Unterftugung ber Insurgenten. Die Sollander, welche dies bemerkten, wiefen aus Furcht vor Verratherei bie angebotene Bulfe gurud 3). Die hollandischen Befehlshaber Saus und Blaar murden gefchlagen und ins Gefangnig geführt, fast maren fie von bem rafend fanatischen Pobel als Reger verbrannt; bennoch murbe Blaar hernach erschoffen 4). Die Portugiesen ermorbeten alle bie Indianer, welche Bunbesgenoffen ber hollander waren

<sup>1)</sup> van Wyn Nalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 91.

<sup>2)</sup> Nieuhoff (Brasiliaense See en Lantreise fol. Bl. 104) hat eine furge, Couthen (Hist. of Brasil. 4. V. II. p. 108-116) eine ausführliche und ein wenig ichwulftige Befdreibung biefer Schlacht gegeben, worin von 1500 Sollandern brei Biertel vernichtet fein follen. Nicuboff giebt mabricheinlicher ben Berluft auf bochftens 500 Mann an. Es braucht faum erinnert zu werben, bas ber Englander vorzugsweise portugiefifche Queilen benutte.

<sup>3)</sup> Nieuhoff Bl. 99.

<sup>4)</sup> Dies findet Couthen eben recht: Blaar met with the fate which he had anticipated, and which his former cruelties had provoked and deserved, II. p. 629. Wenn ben Danen im Sahre 1807 ciner ber Mordbrenner Ropenhagens in die Banbe gefallen mare, mufften fie ibn bann auch erichoffen haben ?

behalten hatte; fie mufften fich fur die Sclaven, welche bie Compagnie zu unerhörten Preisen an die noch unter Portugal ftebenden Brafilianer verkaufte, verburgen, und bies vermehrte ben Reiz ber Unabhangigkeit, die fie zugleich von ber brucken= ben Schuld an ihre Gebieter befreien follte. Much hatten fie von der Gesellschaft, die in großer Geldverlegenheit mar, an= 1645 febnliche confiscirte Guter ju geringen Preisen auf Credit an fich gefauft. Go ftartte Sabfucht und Intereffe ihre Baterlandsliebe, welche wohl nicht so lauter war, als Southen es vorstellen mochte. - Die Gelegenheit die Sollander zu überrafchen follte ein Gaftmahl geben, welches ein bei ber Regierung fehr begunftigter Portugiefe aus Mabeira, Joan Fernandes Bieira, anstellen follte, wobei man bie eingelabenen Beamten ber Compagnie alle zu ermorden beabsichtigte. Er war es welcher ber Regierung ben Rath gegeben hatte bie Portugiesen zu entwaffnen, um fie bamit zum Sag und zur Bergweiflung zu reigen und zugleich fich felbst von allem Ber= bachte zu befreien 1). Sett aber wurde die Sache burch eis nige Portugiesen selbst und vorzüglich burch einen Juden laut; Die Regierung nahm ihre Magregeln, Bieira floh in Die Balber und nahm, ba Meuchelmord nicht mehr möglich mar, zu offener Gewalt feine Buflucht.

Nun ward der Krieg mehrere Jahre hindurch mit großem Nachtheil für die Niederlander geführt. Beim Ausbruche des Ausstandes befand sich nur Ein Schiff auf der Rhede von Pernambuco: es war ein Ostindiensahrer, der die Stadt Recife noch mit einiger Munition, wovon die thörichte Sicherheit ihrer Regenten sie ganz entblößt gelassen hatte, verssah. Der tapsere Lichthart errang zwar mit 7 Schiffen einen vollständigen Sieg über 13 portugiesische, die genommen oder vernichtet wurden, doch damit war der Noth zu Lande nicht

<sup>1)</sup> Southey p. 68. überhaupt waren bie Hollanber seitbem ganz sicher. Sie riesen oft Portugiesen zu ihren Gastmahlen, bei benen sie unter bem Weine oft gegen bie nüchternen Portugiesen Staatsgeheimnisse entfallen liessen, wovon biese Gebrauch machten. Moreau (ein Franzose, ber in Brasilien lebte) Beschryving van de leste beroerten en asval der Portugeezen in Braziel (aus bem Französischen übersetzt. 4.

abgeholfen 1). Kein Nieberlander war mehr sicher auf seinen Pflanzungen, der Zucker ward geraubt, die Sclaven hinwegzgeführt und das Bieh geschlachtet, kaum entrann der Besitzer in eine der verschlossenen Städte. Auch diese gewährten bald keine Sicherheit mehr. Die Hollander wurden überall von den

Reinden, welchen die Priefter mit bem Crucifix vorangingen,

geschlagen. Es gelang ben Portugiesen, glubend von Gifer fur bie fatholische Religion und ihr neu befreites Baterland, die Sol= lander, welche fie ben 3. August 1645 2) in ber ftarken Stellung von Monte bas Tabocas anfielen, mit ichwerem Berlufte gurudgutreiben und barauf Recife felbst zu bedroben. Der hollandische Major Hoogstraten war schandlich genug, ben Portugiesen die Festung Puntal am Cap St. Mugustin fur 18,000 Gulben zu verkaufen. Die Sollander beklagten fich beim Bicefonige von Babia. Diefer antwortete schriftlich mit Freundschaftsbezeugungen und in ber That mit Unterflugung ber Insurgenten. Die Sollander, welche dies bemerkten, wie= fen aus Furcht vor Verratherei bie angebotene Bulfe gurud 3). Die hollandischen Befehlshaber Saus und Blaar murben geschlagen und ins Gefangnig geführt, fast maren sie von bem rafend fanatischen Pobel als Reger verbrannt; bennoch murbe Blaar hernach erschoffen 4). Die Portugiesen ermordeten alle bie Indianer, welche Bundesgenoffen der Hollander waren

<sup>1)</sup> van Wyn Nalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 91.

<sup>2)</sup> Nieuhoff (Brasiliaense See en Lantreise fol. Bl. 104) hat eine kurze, Southen (Hist. of Brasil. 4. V. II. p. 108—116) eine aussührliche und ein wenig schwülstige Beschreibung dieser Schlacht gegeben, worin von 1500 Hollandern drei Viertel vernichtet sein sollen. Nieuhoff giebt wahrscheinlicher den Verlust auf höchstens 500 Mann an. Es braucht kaum erinnert zu werden, daß der Englander vorzugeweise portugiesische Quellen benubte.

<sup>3)</sup> Nieuhoff Bl. 99.

<sup>4)</sup> Dies sindet Southen eben recht: Blaar met with the sate which he had anticipated, and which his former cruelties had provoked and deserved, II. p. 629. Wenn den Danen im Jahre 1807 einer der Merdbrenner Kepenhagens in die Sande gefallen ware, mussten sie ihn dann auch erschoffen haben?

(bie Tapunas). St. Antonio, Gerinham, Dlinda, Nazareth, Paraiba gingen verloren; am S. Franciscostrome wurden bie Sollander auch geschlagen und fast gang vernichtet, auch Geregipe und Porto Calvo fielen ben Portugiesen in bie Sande. 1646 Darauf murbe Recife belagert, wo feine Schiffe lagen und alfo ber Sunger furchterlich muthete. Der Scheffel Maniot= mehl mar bis 100 Gulben gestiegen; Ragen und Sunbe maren Lederbiffen. Da schlug ber Gouverneur vor, Beiber, Rrante und vom Sunger Ausgezehrte in Die Mitte gu neb= men und fich burch ben Feind burchzuschlagen, wo man bann im Inlande fein Glud versuchen wolle. Die Juden vorzug= lich trieben zur muthigen Bertheibigung an, benn fie wollten lieber mit bem Schwerdt in ber Sand fterben als von ben Portugiesen verbrannt werden 1). In Dieser auffersten Roth 1646 kam zwei Tage vor bem bestimmten Ausfalle Nachricht von 22. Jun. einer hollandischen Flotte, Die jum Entsate berbeieilte.

> Der portugiesische Sof war febr unentschieben über bie zu ergreifende Partei. Die Revolution war noch nicht allgemein bekannt, man furchtete Solland und Spanien zugleich bekampfen zu muffen, und alfo versicherte ber portugiesische Gefandte im Saag, be Souza Coutinho, baf die Brafilianer gang aus fich felbst hanbelten und von Portugal Richts gu hoffen hatten, indem er dem Ronige rieth fie fo beimlich als moglich und boch mit ber großten Energie gu unterftugen. Indeffen muffte ber Konig offentlich bie Insurgenten verleug= nen, er befahl ihnen die Baffen niederzulegen; boch ihre Baupter, Joan Fernandes Bieira und Bibal, die bie Lage ber Sache aus heimlichen Nachrichten wohl kannten, nahmen ben Schein einer großen Gelbstverleugnung und Baterlands= liebe an, indem fie erklarten, daß fie "bem Ronig felbst gu Liebe", ber bie Treue ber Geinen nicht genug fenne, nicht gehorchten. Gin portugiefifches Schiff, mit Rriegsvorrath nach Babia bestimmt, fiel ben Barbareften in bie Sanbe; gebeime Papiere, welche bie 3mede bes Ministeriums verriethen, mur= ben von einem bortigen Juben feinen hollandischen Glaubens= genoffen zugefandt und biefe theilten fie ber Regierung mit. Sest wollte bas Bolf im Saag, erbittert über die Betrugerei

<sup>1)</sup> Nieuhoff Bl. 75.

und bas gleisnerische Wefen bes Gesandten von Portugal, beffen Palast plundern und wurde nur mit großer Muhe bavon gurudgehalten. Doch bie Musruftung ber Flotte, welche Coutinho aus allen Kraften gurudgehalten und als burchaus unnothig abgerathen hatte, ward jest mit dem großten Gifer betrieben. Schon fruber hatte man Befehl gegeben bie por= tugiefischen Schiffe, aus Pernambuco fommend, ju nehmen. Doch die Sinterlift be Sougas und ein ftrenger Winter hatte bie Flotte, die 6000 Mann Landungstruppen und ben tapfern Schuppen als Dberbefehlshaber mit fich fuhrte, ein Jahr lang guruckgehalten; fie fegelte erft im Frubjahr 1646 und fam noch gerade zeitig genug um Pernambuco zu retten, nicht aber um bie eroberten Plate, auffer Paraiba, wieder ju gewinnen. Schuppen fand feine alten Wegner febr verandert; fie ftritten jest nicht mehr fur einen fremden Berrn, fonbern fur ihr eigenes Bater= land. Bei einem Unfalle auf Dlinda ward er am Beine verwundet und muffte zurud. Erft wollte man fich verfohnender Mittel bedienen, boch bie Sache mar ju weit gebiehen und Rudtehr unter die hollandische Berrschaft ben Insurgenten jest unmöglich geworben. Da ging man zu bem anbern Aufferften, zu ber alten, ja zu verdoppelter Graufamteit über, und Schuppen foll 2000 Portugiefen und andere Ginmohner von Brafilien haben umbringen laffen. Seht mar der Bolkshaß unverfohnlich geworden; Die Rieberlander hatten Diefes aus ihrer eigenen Geschichte lernen konnen.

Der Rrieg wurde nun mit doppelter Buth fortgefest und bie Hollander, nach portugiefischen Rachrichten, in zwei ent= scheibenben Gefechten bei Guararapes geschlagen. In bem 1648 erftern follen fie 1200 Mann und 180 Officiere verloren 18. April. haben. Saus ward barin getobtet, und Schuppen fo am Fuße verwundet, baß er zeitlebens ein Kruppel blieb; bennoch er= mannte er fich gleich nach ber Schlacht und nahm noch am Abend bes Tages, als er nach Recife gurudkam, eine biefer Stadt hochft laftige Sauptbatterie ein. Die zweite Schlacht, am namlichen Drte, foftete ben Sollanbern 1100 Mann, 19 Fahnen, all ihr Geschut und Rriegsvorrath '). Recife wurbe aufs neue belagert.

1) Aitzema III. D. Bl. 338. Er berechnet bie Bahl ber Portu-

Diefe Gefahr wedte endlich bie Niederlander aus ihrem Schlummer. Rach langem Zaubern, ber Folge ber Intriguen bes portugiefischen Sofes und ber Gifersucht Sollands auf Seeland, wurden 12 Rriegsschiffe unter bem tapfern Bitte Cornelius, Sohn be Biths, nach Brafilien gesandt. Doch Die fleinliche Gewinnsucht und ber Geig, ber die Directoren ber westindischen Gesellschaft seit der Ubreise Johann Moribens ergriffen hatte, entzog auch ben Golbaten bas Mothige; jur Bermehrung ber Noth trug freilich auch bie Berwuftung ber Umgegend von Recife und bie Ginschlieffung zu Lande burch bie Portugiesen viel bei. Alles musste jest aus bem Mutter= lande herbeigeschafft werden, und man that dies gern mit ber möglichsten Sparfamkeit, worüber ber ehrliche be With, ber fich bis 1649 auf bem Sungerberge (wie er bie Stadt Recife nennt) befand, fich in die bitterften Rlagen ergoß 1). Er war zu den thorichtften und unzwedmäßigften Magregeln genothigt. Unwillig über die schlechte Bermaltung, verließ er, nach wiederholten Bitten um Burudrufung, eigenmachtig Brafilien und fehrte nach bem Baterlande gurud, wo ber Pring 1650 ihn wegen Übertretung ber Rriegszucht gleich verhaften ließ; 28. April. boch die Staaten von Solland nahmen ihn in Schut. Die Spannung zwifchen beiben Regierungsmachten war beinabe Schon zum Ausbruche gekommen.

giesen auf 2400 Mann, werunter 200 Neiter, die der Niederländer auf 3400. Die Erstern führten einen Guerillatrieg und matteten die Holzländer so ab, daß sie in Unordnung geriethen, endlich abzogen und in Berwirrung die Flucht nahmen. Dech Alisema erinnert dabei mit Grund an die genaue Bekanntschaft der eingeborenen Kreolen mit dem Klima und den Begen, an ihre Genügsamteit und Abhärtung, da hingegen die hollandischen, alle aus dem Vaterlande kommenden Truppen, den starken Märschen und der trepischen Size nicht gewachsen waren. Bergs. auch Southey II. p. 202. 205. 229. 230. (die portugiesischen Berichte) mit Nieuhoff S. 195 (der das Datum des 16. Aprils angsebt. Aißema den 18. Februar).

1) De With Dagboek in de Jonge Verhandeling en onnitgegeven Stukken, betrekkelyk de Geschiedenis der Nederlanden. I. D. Bl. 160–169. De With bruckt sich oft mit der Kraftsprache eines Seemanns aus: Für einen Hund wird hier mehr Serge getragen (fagt er) als für einen Udmiral. Ich mochte bei Religionsfreiheit lieber den Kurken bienen als der Compagnie auf dem Hungerberge.

2. Innere Zwiftigkeiten. Die Generalftaaten und ber Statthalter gegen Solland. Tob bes Pringen.

Die Staaten wollten nach bem Frieden einen betracht= lichen Theil des Beeres abbanken. Der Statthalter Wilhelm II. verlangte eine großere Macht beifammenzuhalten als Sol= land, welches zuerst fast 20,000 Mann abdankte, boch nach: ber auch noch 50 Compagnien Austander ben Abschied geben wollte. Da man 60 Festungen zu bewachen hatte, fand ber Pring biefe Magregel gefahrlich fur bie Gicherheit bes Staates. Solland berief fich auf die Noth feiner Finangen. Durch gegenseitige Bewilligungen betrug ber Unterschied gulett nur ungefahr 800 Mann; boch man machte fich's zu einem Ehren= puncte nicht weiter nachzugeben. Solland entließ eigenmächtig Die Solbaten, inwieweit es die Truppen bezahlte. Die Generalstaaten befahlen ben Sauptleuten ihre Mannichaft bei= fammenzuhalten und fassten ben merkwurdigen und folge= 1650 reichen Entschluß, womit bem Statthalter, wie ben Confuln 5. Jun. ju Rom in Beiten ber Gefahr, aufgetragen murbe fur die Sicherheit bes Staates gegen jeden etwaigen Nachtheil gu forgen 1). Die Musbrucke bes Decrets maren, bag er MIles in Rube und Friede erhalten, fur die Union ma= den und Alles mas bagegen unternommen mer= ben konne, abwehren folle. Buerft machte er, von einer Commiffion aus ben Generalftaaten begleitet, eine Reife burch bie hollandischen Stadte, bie er als Committenten ber Deputirten gur hollandischen Staatsversammlung gur Ginmil= ligung in die Magregeln ber Generalftaaten in Sinficht ber Abbankung zu bewegen suchte.

Diefer entscheidende Schritt hatte aber feine andern Folgen, als baß er bie Entzweiung noch vermehrte. Bu Dorbrecht ließ ber Baron van ber Capellen, Berr von Marts= bergen, Mitglied ber Staaten (fur Gelbern), fich merten, baß man bei Bermeigerung einer kategorischen Untwort eine andere Sprache murbe fuhren muffen. Dies marb als eine

<sup>1)</sup> Viderint Consules, ne quid resp. detrimenti capiat.

Drohung aufgefasst und sehr übel aufgenommen. Zu Delft wollte man zwar den Prinzen als Statthalter, doch keineszweges die Deputirten der Generalstaaten empfangen; zu Haarlem, Amsterdam und Medenblik bekamen sie die nämliche Antwort; in den übrigen Städten eine mehr hösliche, doch bei den wenigsten eine ganz befriedigende. Sehr unzufrieden kehrte er nach dem Haag zurück. Freilich muß man Capellen zugestehen, daß, wenn jede Provinz dergleichen Foderungen gemacht hätte, das Band der Union aufgelöst und die Grenzen in Gesahr geseht sein wurden. Doch Holland, seiner großen Macht und seines die Hälfte des Ganzen übersteigenden Antheils zu den Staatslasten eingedenk, wollte sich von den übrigen Provinzen keine Gesehe vorschreiben lassen 1).

Unter diesen Umständen kam der Admiral de With aus Brasilien wieder nach Holland. Er ward, wie schon gesagt, gleich wegen Insudordination von dem Prinzen im Namen der Generalstaaten verhaftet, doch Holland und vorzüglich Umsterdam behaupteten, daß Niemand dazu ein Recht habe, ausser den Provinzialstaaten, den Souverainen des Landes des 2). Man sieht, daß die Lehre von 1618 von der Macht der Generalstaaten in Holland schon nicht mehr galt. Einige Schiffscapitaine, zugleich mit de With verhaftet, wurden sogleich in Freiheit geseht; man hatte mit dem Udmiral das Gleiche gethan, wenn ihn der Prinz nicht selbst seiner Hafte entlassen hatte.

Test war Wilhelm aufs Aufferste gebracht, so viel Wibersstand hatte noch keiner seiner Vorsahren erfahren, und gerade sein seuriger Charakter war am wenigsten geeignet Widerstand zu erdulden; er entschloß sich zu einem Staatsstreich, der 1650 manchem constitutionellen Monarchen unserer Tage seine Krone wurde gekostet haben. Den 30. Julius 1650 nahm er sechs Mitglieder der hollandischen Staatsversammlung, die am meissten Widersehlickeit gezeigt hatten (worunter auch Jakob de With, Vater des unsterblichen Johann de With), unter dem Vorwande, mit ihnen eine Unterredung halten zu wollen, auf

<sup>1)</sup> Gebenkschriften von v. d. Capellen II. D. Bl. 283-315.

<sup>2)</sup> De Jonge Bydragen.

feinem Schlosse ') gefangen und fandte sie nach ber Festung Loevestein, wo früher auch Grotius gesessen hatte. Bugleich schiedte er ben Statthalter von Friesland, Wilhelm Friedrich, mit einer Heeresabtheilung nach Amsterdam, um sich dieser Stadt zu bemächtigen (so viel wie möglich ohne Gewalt zu brauchen) und sie alsdann zur Übereinstimmung mit den übrigen Provinzen zu nöthigen. Die Maßregeln waren sehr gut genommen, doch ein Zufall machte sie scheitern. Verschiedene Truppen mussten, um kein Aussehn zu erregen, von verschies benen Orten fich erft vor den Thoren von Umfterdam fam= meln, indessen follte ein tapferer Frangose, Gentillot, ber in ber Stadt mar, ein Thor besethen; boch auf ber oben goois lander Saide verirrten fich die Reiter, und ba die andern fie erwarten mufften, mar indeffen ber Tag angebrochen. Much war bie hamburger Poft indeffen durch bie Reiterschaar ge= fommen und melbete fogleich, baß Golbaten im Unguge feien. Man war in ber Stadt fo ohne Furcht vor eigenen Truppen, bag man vielmehr an nach bem breissigjahrigen Kriege ver-abschiedete Banden bachte, bie einen Unschlag auf die reiche Sandelsstadt vorhatten. Gleich murben alle Unftalten gur Bertheidigung getroffen, und die Einwohner zeigten babei die größte Bereitwilligkeit. Wie erstaunte man bei der Nachricht, baß eigene Landeskinder die Stadt bedrohten! Dennoch setzte man die Ruftungen eifrig fort.

Umfterdam liegt in einer fehr niedrigen Gegend, die man vermittels mehrerer Schleusen ober bes Durchstechens verschiebener Deiche gang überschwemmen fann 2), fogar tonnte man burch ben großen Seeteich im Often ber Stadt Die Guberfee in bas Land leiten. Ware bies Lette geschehen, so hatte Die Rriegsmacht bes Pringen, freilich mit ungeheuerm Schaben

<sup>1)</sup> Das statthalterische Quartier (ober ber hof) ift ein fehr ge-raumiges Gebaube im Saag, worin sich auch bie Sale ber Staatsber-sammlungen befanben. Desto leichter konnte bie Berhaftung geschehen.

<sup>2)</sup> In ben unlangst erschienenen Memoiren bes vormaligen Rrieges ministere Rranenhoff ift beffen im Jahre 1810 gemachter Plan auseinandergefest, Umfterdam gegen ben bamale Alles vermogenden Rapoleon gu vertheibigen.

bes Landes, ihr Unternehmen mit bem Leben gebußt, und nur mit zwei Stimmen ward dieser Vorschlag im Rathe verworfen.

Diese Lage ber Sache eröffnete ber Stadtschöffe Johann Suibefover, Berr von Maarfeveen, bem Grafen Bilbelm Friedrich, ber nun bem Pringen ben verfehlten Unschlag mel-Dete. Wilhelm II. war gerade bei ber Mahlzeit, als die Nachs richt fam, er warf voll Ingrimm ben Sut gur Erbe und ent= fernte fich gleich. Des andern Morgens begab er fich felbft an Drt und Stelle; ichon hatte man einen Theil ber Uberschwemmung zu Stande gebracht. Nun schlugen fich auch Die Generalftaaten, beren Decret ber Pring als eine Urt Dicta= tur betrachtet hatte, ins Mittel und baten ben Statthalter feine Truppen gurudgugieben. Es blieb Richts übrig als ein Bergleich, ber einigermaßen bes Pringen Ghre retten fonnte, und biefen 3med erreichte er vollkommen, ba bie amfterdamer Regenten eine Belagerung ober auch nur bas Gerucht einer Belagerung für ben Sandel ihrer Stadt über Mues fürchteten. Man versprach bem Pringen in Sinficht bes Truppenetats gu willfahren, und bag zwei Magistratsperfonen, bie Gebruber Bicker, Burgermeifter ber Stadt, einem geheimen Puncte gu= folge für immer ihr Umt nieberlegen follten 1).

Setzt hinderte Nichts mehr die einstimmige Festsetzung des Truppenstandes nach dem Berlangen des Prinzen. Man nahm dabei zur Regel an, daß keiner Provinz die Abdankung ihres Truppencontingents zustehe, dies Recht sollte nur den Generalstaaten, nach dem Gutachten des Staatsrathes, vers

bleiben.

Des Fürsten Bunsche schienen ben Gipfel erreicht zu haben, und wenn man sich auf die Berichte des französischen Gesandten d'Estrades verlassen kann, machte er schon Entwurfe, welche die Besorgnisse der hollandischen Staaten vollkommen rechtsertigten. Er schloß nämlich mit diesem Gesandten ein Bundniß ohne die Staaten zu befragen, er versprach 10,000 Mann zu Fuß und 4000 Pferde zur Belagerung von Untwerpen zu stellen, während die Franzosen

<sup>1)</sup> Aitzema III. D. Bl. 443-449.

mit gleicher Macht Brügge anfallen sollten. Antwerpen sollte bem Prinzen zum Eigenthum abgetreten werden. Übrigens sollte er 50 Kriegsschiffe im Kanal gegen die englische Republik und gegen Spanien halten und wo möglich die Restauration der Stuarts bewirken. Der Theilungsvertrag von 1635 sollte wieder von Gültigkeit sein, und man sollte verseinigt Brüssel angreisen 1).

Solche kuhne Entwurse vereitelte ploglich der Tod. Der Prinz, der sich im Herbste 1650 mit der Jagd beschäftigte, ward von den Blattern ergriffen und starb den 6. November höchst unerwartet in seinem 25sten Jahre. Die Freude der Spanier, die Bestürzung des Cardinals Mazarin über diesen Tod scheinen die Achtheit der Berichte von d'Estrades ausser Zweizsel zu stellen. Wilhelm II. versprach einen Helben, der seines Stammes ganz würdig war; seine Leutseligkeit, Thatkraft, Großmuth und Wohlthätigkeit werden gerühmt. Nur kam er ein halbes Jahrhundert zu spät; in den Drangsalen der Republik wäre er ein Morik geworden. Bloß der Friede war ihm entgegen.

Über die letzten Unternehmungen Wilhelms II. sind die Meinungen getheilt, und sie haben, was befremden mag, vorzüglich in unsern Tagen und noch dis auf die jüngste Zeit warme Vertheidiger gesunden. Freilich hängt dies mit der Frage über die Souverainetät der General = oder Provinzialsstaaten zusammen, die auch dem Oldenbarneveldt die Freiheit und das Leben kostete und die 1650 noch nicht entschieden war, wie sie es seitdem zu Gunsten der Provinzialsstaaten geworden ist. Auch ist es gerade in der letzten Zeit dei Vielen Mode geworden die aristokratische Staatspartei mit den schwärs

<sup>1)</sup> Lettres et Négociat. d'Estrades, T. I. p. 99—103. Dieser Tractat gewinnt wohl einige Wahrscheinlichkeit, wenn man erwägt, daß im August, gleich nach der Unterwerfung von Amsterdam, bei den Generalstaaten ein Entschluß über entscheidende Schritte bei Spanien über die zurückgehaltenen oranischen Güter und zum Anerdieten der Vermittetung zwischen Frankreich und Spanien gefasst wurde, wobei nur Polland verhinderte, daß man im Falle des Mislingens sich für versbunden hielt Frankreich bei zu stehen. Aitzema Saken van Staat en Oorlog. III. D. Bl. 474.

zesten Farben zu malen und sie als Bedrücker des Volkes vorzustellen. Wenn, wie uns wahrscheinlich vorkommt, der gesheime Tractat mit Frankreich seine Richtigkeit hat, so waren gewiß Wilhelms Absichten in politischer Hinsicht nicht lauter, obschon er damit die Größe und die Wohlsahrt des Staates mag beabsichtigt haben. Alsdann können aber die Staaten der kleinlichen Halsstarrigkeit nicht beschuldigt werzben, wenn sie auch einer geringen Meinungsverschiedenheit wegen Absichten, die sie vielleicht durchschauten, entgegenarbeiteten. Das Volk hatte den Statthalter geliebt; nur zu Umsterdam, wo der Magistrat auf die Meinung großen Einsstüß hatte, war dies der Fall nicht. Ucht Tage nach seinem Tobe gebar seine Gemahlin einen Sohn, der den Namen Wilhelm Heinrich erhielt.

## Zweites Capitel.

Die statthalterlose Zeit bis zum Frieden im Norden 1660.

1. Die große Bersammlung. Neue Staatsform.

Noch nie hatte die Nepublik sich in einem solchen Zustande besunden wie beim Tode Wilhelms II. Sogar beim Tode des Stifters der Republik war doch ein siedzehnjähriger kräftiger Jüngling dem Staate zu seiner Vertheidigung hinterplassen; jeht war Niemand da, der die wichtigen Staatsämter eines Statthalters und Generalcapitains von sechs Provinzen hatte bekleiden können, wenn man sich nicht von dem oranischen zu dem in Friesland lebenden Zweige des Hauses Nassau (Diet) wenden wollte, und dieses ward durch die Geburt eisnes männlichen Sprößlings vereitelt; die Liebe des Bolkes zum oranischen Hause hatte dieses nicht vergönnt. Gröningen jedoch erwählte den friesischen Statthalter Wilhelm Friedrich auch zu dem seinigen, der sich im Sommer 1651 mit Albertine Ugnes, zweiten Tochter Friedrich Heinrichs, vermählte

(bie altefte war mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg, bem großen Kurfursten, verehelicht). Doch in Holland siegte jest ber aristofratisch = republikanische Geift. Wilhelms rasche Tha= ten waren noch frifch im Gedachtniß, und bie Belegenheit bie ganze Machtfulle an fich zu behalten war zu gunftig, um jest schon zu ber Unstellung eines Sauglings zu schreiten. Sogar machten bie hollanbifchen Staaten Schwierigfeit, bei ber Geburt Bilhelm Beinrichs ber Bochnerin feierlich Glude ju munichen; boch ichloffen fie fich endlich ben übrigen Provingen an und lieffen burch ihren Rathspenfionair Cats bie Gludwunschung abstatten. Aber unerschutterlich blieb man bei ber Ibee, jest eine neue Regierungeform einzuführen, wobei bie Macht bes Statthalters wenigstens einstweilen als überfluffig befeitigt werden fonne. Gleich nach bem Tobe bes Statthalters wurden bie fruher gefangen gesetten Staatsglieder in ihre Burben wiederhergestellt und erschienen zur Staatenversammlung. Den 12. November, noch vor der Geburt bes jungen Pringen, thaten bie hollanbifden Staaten bei ber Generalitat ben Borfchlag, eine große Berfammlung aus allen Provinzen nach dem Saag gu berufen, um fich uber die brei Sauptpuncte ber Union, ber Religion und bes Rriegs= wefens zu verftanbigen; fie wollten babei ichon vorläufig ihre unabanderliche Gefinnung bezeugen, Die utrechter Union, Die bordrechter Synobe und bie fruhern Decrete bei Belegenbeit ber Praliminarien bes westphalifchen Friedens aufrecht gu halten. Much schickten fie Deputirte gu ben übrigen Provingen, um fie feierlich nach bem Saag einzulaben und fur ihre Ansichten zu gewinnen. Es gelang fogar in bem oranisch gesinnten Seeland, wo bie Burbe eines ersten (einzigen) Eblen ber Proving abgeschafft murbe und wo bie Staaten erflarten, "bag fie Solland als ihren alteften und treueften Bundesgenoffen betrachteten und fich uber beffen bezeugte friedliche Gefinnungen bodlich erfreuten". Auch bie andern Provinzen gaben gunftige Untworten, und nun fchritt Solland gur Erklarung, bag die Bestellung ber Dbrigkeit in ben Stabten, Die guvor bem Statthalter nach einer eingelieferten Lifte guftand, jest von ben Stabten felbst ober ber Staaten-versammlung geschehen follte. Auch bas Begnabigungerecht, vie Besetzung aller Militairamter, inwieweit die Provinz sie bezahlte, wurden jetzt zu den Uttributen der Staaten gerechenet, deren Macht dadurch fast unumschränkt und jeder Constrole überhoben ward; ausgenommen daß die Städte selbst jetzt ihre Magistrate anstellten, und also eigentlich diese Regierungen die Souveraine des Landes wurden; denn die einzzige Stimme des Udels verhallte ohne die Stütz des Stattbalters unter den achtzehn Stimmen der Städte. Sogar zu Blissingen und Vere, wo der Prinz von Oranien Markgraf war, ward ihm das Recht der Unstellung genommen, obgleich die Prinzessinnen Mutter und Großmutter des jungen Prinzen seierlich dagegen protessirten. Zu Middelburg hatte ein Aufruhr statt gegen, wie zu Dordrecht und Brielle für die oranische Sache.

Den 18. Januar 1651 wurde im Baag die große Ber= fammlung mit einer Rebe bes Rathspenfionairs Cats er= öffnet. Der Bersammlungsort war ber große Saal, wo man fich von bem Ronig von Spanien losgefagt hatte und bie gablreichen von ben Spaniern erbeuteten Trophaen noch gur Schau hingen; ber poetische Redner vergaß nicht bie Aufmerkfamkeit ber Berfammlung hierauf zu richten und fie, nach bem Beisviel ber Bater, in biefer wichtigen Rrife gur Eintracht, bem einzigen Rettungsmittel in Gefahr, zu er= mabnen. Die Union mar ber erfte Punct ber Berathung. Friesland, welches unter einem Statthalter fand, wunschte biefe Macht in allen Provinzen eingeführt zu feben und em= pfahl bagu nicht undeutlich ben seinigen. Ihre Unführung aus ber utrechter Union, welche biefe Macht als nothwendig gur Beilegung ber Meinungsverschiedenheit in ben Provingen aufgestellt habe, murbe von Solland miderlegt. Groningen fcbloß fich an Friesland. Gelbern hingegen wollte ben Husfpruch über etwaige Streitigkeiten ben Berichtsbofen, Sees land, Utrecht und Dvernffel befondern Committirten auftragen. Die große Mehrheit war alfo fur eine Regierung ohne Statthalter in politischer Sinficht; doch man konnte fich über bie Schlichtung ber Streitigkeiten nicht gang verftanbigen 1).

<sup>1)</sup> Solland wollte namlich in Finangfachen feine Schieberichter er

Diefe Sache blieb bem Bufalle überlaffen. Größere Schwieriafeiten noch ichien fur Die Milig ber Mangel eines General= capitains zu broben, jedoch machte ber jungft geschloffene Friede und bie geringe Furcht, Die man vor einem gandfrieg begte, bag biefe Schwierigkeiten auch, obicon mit großerer Mube als die vorigen, beseitigt wurden. Sollands Meinung war, feinen bleibenden Generalcapitain anzustellen, "wie ja auch Bebraer, Griechen und Romer nicht gethan bat= ten", fondern nur jedesmal wenn die Noth es verlangte, und übrigens bem Staatsrathe bie vollige Macht über bas Rriegsvoll zu laffen; boch bie Provingen follten von ber jebes= maligen Truppenverlegung in Kenntniß gefett werben muffen. Doch die übrigen Provingen wollten bem Staatsrathe ungern fo viel Macht zugestehen, ba in biefem Collegium holland brei Stimmen hatte und bie andern Provingen nur eine. Gie wollten alfo die Macht in Rriegsfachen ben Ge= neralftaaten, worin jebe Proving Gine Stimme hatte, ubertragen, ober auch im Staatsrathe ben Provingen gleiche Stim= men geben. Mur Geeland trat Solland bei, weil ber Staats= rath biefer Proving fruber bas Befagungsrecht in bem erobers ten, ober wie man es nannte, Staats : Flandern querfannt hatte, welches fur bie Gicherheit ber Proving nothig mar 1). Much verlangten Friesland und Groningen bie Unftellung bes Pringen von Dranien gum Dberfeldheren. Utrecht und Dverpffel wollten einen Bestallungsbrief fur ben funftigen Generalcapitain entwerfen, beffen Unftellung aber wenigstens funf Pro= vingen fur nothig erklaren mufften, ebe fie gultig fein fonnte.

tennen, wozu auch ein ober mehrere Statthalter nach Frieslands Meinung hatten gehoren muffen.

<sup>1)</sup> Der schmale kandstrich an dem linken Schelbeufer von der Gegend von Liefkenshoek bis in's Meer, 18 Stunden lang, aber nur 2 bis 3 breit, war von Moris und Friedrich Heinrich erobert worden und jest (ausgenommen im diklichen Theile) fast ganz von Protestanten bewohnt; zu Sluis hatte sich die heroische Bevolkerung von Ostende niedergelassen. Mit den Seetandern hatte dieser kandstrich durch kage, Retigion, Sitten und Sprache die nächste Verwandtschaft, daher auch der König im Jahre 1814 zu allgemeiner Zufriedenheit dies kand mit Seeland vereinigte.

Gelbern ftimmte mit Solland barin überein, baß fie vor ber Sand feinen oberften Befehlshaber bes Seeres anftellen wolls ten. Da bie Mehrheit alfo ben Generalftaaten ben Befehl bes Beeres auftragen wollte, muffte Solland fich fugen; boch erwarb es nun auch mehr Macht für bie Provinzialstaaten ober ihre Deputirten, ohne beren Bewilligung fein Kriegsvolk aus der einen in die andere Proving gelegt werden follte; die Provinzialstaaten burften die Truppen innerhalb ihrer Grenzen von bem einen zum andern Orte verlegen, fie mufften ihnen wie ben Generalftaaten Treue fchworen. - Man fieht aus biefer Berhandlung die angftliche Gorge, bag feine fubne Sand je bie Scenen von 1650 erneuern mochte, aber auch zugleich schon hier ben Keim bes Unheils von 1672, wo bie Macht über bas Kriegsvolk so zersplittert ift. Wo burchaus feine Ginheit herrscht, ba muffen die Banbe ber Rriegs= gucht erschlaffen, ba muß ber militairische Beift, ber unfriegerifchen Dannern unterthan ift und feinen Mann feines Standes an ber Spige fieht, fich verlieren, muffen im eigent= lichsten Sinne die Waffen ber Toga weichen. Es ift auch immer bemerkt worben, daß bie ftatthalterlose Regierung mit Einer bedeutenden Ausnahme 1) ber Landmacht ungunftig mar, wahrend fie, ba Solland und beffen Sandel ihre Sauptflute war, immer bie Geemacht mit ber größten Thatigkeit und Freigebigkeit in Stand hielt.

Die Staaten von Holland vernahmen indeß, daß auch Seeland, welches sich noch nicht erklart hatte, sich zur Unsstellung eines Generalcapitains hinneigte. Sie schickten also vier ihrer Mitglieder bahin, um ihre innigsten Bundesgenossen zu warnen von der Freiheit (wie sie es nannten) nicht abstrunnig zu werden. Einer dieser Deputirten war der junge Johann de With, Sohn des dordrechter Bürgermeisters, den Wilhelm II. nach Loevestein geschickt hatte. Er hatte in seiner Jugend eine kurze Zeit der Poesse gewidmet und Corneille's Horaces überset; doch bald zeigte sich's, daß hier die Stärke seines Geistes nicht lag. Mit seltenem Glücke legti

<sup>1)</sup> Dem Successionskrieg; boch bamals hatte man bie Beisheit fid bem großen Marlborough zu vertrauen.

er sich auf die mathematischen Wiffenschaften, die er immer liebte und worin man annimmt bag er mit Spinoza einen Beruhrungspunct hatte. Doch noch großer waren feine Rennt= niffe in bem gangen Umfange ber Staatswiffenschaft und Staatsokonomie. Saft in jeder Sinficht bilbete er fich gum vollkommenen Staatsmann. Rechtlichkeit mit Gewandtheit vereinigt, Kenntniß bes Intereffes fowohl feiner Proving und ber Republik als aller Machte Europas, die Kunft ber Uber= redung und bes Stillschweigens, Menschenkenntnig und Lofung ber ichweren Aufgabe, Die Saupter einer Republik ju feinen Unfichten zu überreben, vereinigte er mit ber ausgebehnteften Finanzwissenschaft, einer seltenen Leichtigkeit im Arbeiten und einer unermubeten Arbeitfamkeit, die, ba auch in ber bringenb= ften Gefahr ber Schlaf ibn bes Rachts nie flob, feine Rrafte nicht schwächte. Diefer junge Mann von 25 Jahren mar es ber hauptfachlich Seeland, wo indeffen eine Regierungsveranberung vorfiel, fur Sollands Sache gewann.

Der britte Sauptpunct ber Berathung mar bie Reli= gion. Die bollandischen Staaten bestanden meiftens aus aufgeklarten und toleranten Mannern, benen wohl Nichts lie= ber gewesen ware als vollige Religionsfreiheit zu geben; boch sie wurden burch ben Ginfluß ber Prediger und bie Denkungsart ber Menge gurudgehalten. Es mar jest fo weit gekommen, daß die Rangel nicht mehr von ben Rlagen über arminische Bermeffenheit 1) ertonte, ba bie Remon= ftranten fich friedlich in ihren Bethaufern (fast allein in Gub= holland und zu Umfterdam) versammelten; aber jest wollte man wenigstens die ichon ohnedies beschrantte Glaubensfreiheit ber Ratholifen verhindern. Schon waren die Staaten bem Bolke wegen Laubeit in ber Religion verbachtig, und bes Pringen Unhanger hatten es ju Dorbrecht nicht verschmaht fogar bie Abbanfung bes Rriegsvolkes als einen Schritt ber ben reformirten Glauben beeintrachtigen fonnte gu bezeichnen, womit fie allerdings feine Gegner verbachtig machten. Die Staaten waren alfo gur Intolerang gegen bie Ratholifen genothigt burch bie Bolksstimmung, wozu aber auch einige un=

<sup>1)</sup> Arminiaansche Stoutigheden.

ruhige Bewegungen biefer Glaubenspartei felbft Beranlaffung gaben. Gie hatten eine Prebigerstochter entfuhrt und nach Gent in ein Rlofter gebracht; ein Priefter hatte ein Rind bes hollandischen Eblen van Waffenaer ohne Borwiffen bes Baters nach bem katholischen Ritus getauft; ein Unberer zu Bevenbergen in Nordbrabant hatte Zwietracht angezettelt, und eine Bersammlung von 3000 Ratholiken hatte auf einem Dorfe in Nordholland bie Regierung geschmaht. Die Geiftlichen und andere Urheber biefer Unruhen murben gestraft, Die Wallfahr= ten nach Seilo, wo man ben alten Willebrord verehrte, murben verboten 1), bie alten Decrete gegen bie Papiften er= neuert, einige Capellen abgebrochen, und man hielt strenge Bache, daß ber romische Cultus in ben Gefandtschaftscapellen von keinen Einwohnern besucht wurde?). Deputirte aus ben Synoden trugen bei ber großen Berfammlung auf geschärfte Gefete fowohl gegen ben papftlichen Aberglauben als gegen bie Sabbathsichanbung an. Jeboch blieb ber fatholische Cultus in Burgerhaufern 3) im Gangen ungeftort. Ubrigens erklarten fich fast alle Provinzen, mit Ausnahme von Solland, ftreng gegen bie Ratholifen und bie gablreichen Geift. lichen, Die jest aus Brabant nach ber Republik hinftromten, wo fie, wie Seeland fagte, ichon eine formliche Sierar= die gebildet hatten, fodaß die Bahl und Bermeffenheit biefer Religionspartei fehr zunahme. Dvernffel wollte fogar bie Provingen, die in Diefer Sinficht febr laffig maren, bagu nothigen. Solland muffte alfo ber allgemeinen Stimme feiner Bundesgenoffen und der Mehrheit feiner eignen Burger nachgeben; bie bordrechter Canones wurden in ihrem gangen Umfange bestätigt, wie auch die Gefete gegen die romischen Glaubensvermandten; bie fatholischen fremden Gefandten foll= ten eingeladen werden feine Predigten in ber hollandischen

<sup>1)</sup> S. I. Thi. Seite 71.

<sup>2)</sup> van Wyn op Wagenaar. Byvoegselen XII. D. Bl. 74-76. Nalezingen. II. D. Bl. 130-132.

<sup>3)</sup> Diese burften aber keine Heiligennamen annehmen. Man nannte sie bas Taubchen, ben Kreideberg u. s. w. Unter biesen Namen sind sie zu Amsterdam noch bekannt.

Sprache mehr in ihren Capellen zu bulben, fogar in bein fast gang katholischen Gebiete von Bergogenbusch follten feine an= bern als protestantische Beamte gebulbet werben.

Man muß jedoch aus biefen Decreten nicht auf Berfol= gung ber Ratholiken in ber Republik schlieffen. Dies mar wenigstens in Solland fo wenig ber Fall, bag noch um biefe Beit ber große Dichter Bondel offentlich jum Ratholicismus überging und mehrere poetische Lobreden auf feine Rirche fchrieb, von benen ihn nur fein Trauerfpiel Maria Stuart, wegen ber scharfen Sprache gegen Glifabeth, in einige Ber= legenheit brachte. Übrigens fuchte Solland bie ubrigen Mit= glieder ber Staatenversammlung auf die trefflichste Urt bei feinen Glaubensverwandten als gute Proteftanten zu bemah= ren, indem fie die Renntniß der driftlichen Lehre und bes neuen Testamentes burch überfetjungen unter bie tiefgefunte= nen und burch Aberglauben bem Christenthume fast entfrem= beten Griechen verbreiteten. Bu ber überfetung murbe ein Grieche aus Gallipoli ichon im Sahre 1638 gebraucht, und ber Archimanbrit Sierotheus aus Cefalonia überfette bie fym= bolischen Bucher ber reformirten Rirche in's Reugriechische. Er war eben in Solland und erbot fich bei ber theologischen Facultat zu Lenden diese übersetzungen im Drient auszutheilen. Er reisete barauf nach Constantinopel, wo er bie neugriechi= 1648 fche Überfetung bes neuen Testamentes vom nieberlandischen Gefandten erhielt und vertheilte. Der Patriarch Cyrillus fdrieb fogar eine empfehlende Borrede bagu; boch fein Rach= folger ließ im Sabre 1703 bie zweite Ausgabe, vermuthlich wegen ber binzugefügten protestantischen Lehrformeln, in feinem Palaste verbrennen 1).

So hatte fich alfo die Aristokratie burch gegenseitige Bewilligungen und Nachgiebigkeit in ber Republik begrundet. Rur zwei Provingen hatten einen Statthalter; Die funf ubrigen feinen. Bei biefer feierlichen Gelegenheit wollten aber auch bie Bundesgenoffen und Unterthanen ber Res publif, Die Landschaft Drenthe und bie Proving Rord = ober

<sup>1)</sup> van Wyn op Wagenaar Byvoegselen, XII. D. Bl. 77-79.

Staaten = Brabant Theil an ber Regierung bekommen 1). Die Ersten schienen bagu um so viel mehr berechtigt, als fie burch einen Irrthum bes Greffiers zu ber großen Berfammlung mit berufen maren. Ihr Gefuch marb jedoch befeitigt 2).

Die große Berfammlung ging nicht auseinander, bevor bie hollandischen Staaten eine vollige Genugthuung wegen ber im porigen Sahre erlittenen Demuthigung erlangt hatten. Nach ber Borlefung einer fchriftlichen Rechtfertigung bes Pringen, die ber Rathspenfionair Cats bisher in Sanden gehabt, ward biefe nicht nur wiberlegt, sonbern auch die Staaten ber übrigen Provingen er sucht bie Generalitatsbeschluffe bes vorigen Sabres jum Behufe bes Pringen als gefetwibrig gu vernichten; fie felbst erklarten bie barauf erfolgten Schritte bes verftorbenen Pringen fur ein Attentat gegen Die Freiheit und Couverainetat ber Proving. Die feche bamals gefangen gehaltenen Staatsmitglieber wurden vollkommen gerechtfertigt. Darauf ward eine allgemeine Umne= flie verkundigt; boch ber Berr van Sommelsbuf, ber die Trup= pen nach Umfterbam geführt hatte, muffte fich aus ber Staatsvers fammlung von Solland entfernen. Cats fchloß barauf bie Ber= 21. Mug. fammlung in einer noch zierlicheren Rebe als bas vorige Dal.

1651

So hatte benn bie Partei, welche fruher Dibenbarnevelbt an ber Spite gehabt und beren Grundfate biefem Staate= manne bas Leben gekoftet, nach einem Dritteljahrhundert vollkommen gefiegt. Die oranische Sache schien, ba ihre gange Soffnung auf einem Saugling beruhte und die größten Staats= manner bes Landes ber Gegenpartei zugethan maren, ba fo= gar Seeland, Die ftartfte Stube ber Statthalterschaft, fie jest verließ, fich nicht wieder erheben zu fonnen. Aber Diefe Partei hatte ihre Burgeln in ber Liebe bes Bolks, und bie ftrena

<sup>1)</sup> Drenthe mar zu ber Union im namlichen Berhaltniffe wie Graubunben, Ballis und St. Gallen zur Gibgenoffenschaft: als Berbunbete; Staatsbrabant, Flanbern und Limburg hingegen waren wie Thurgau, Toggenburg und Teffino Unterthanen.

<sup>2)</sup> über bie Berhandlungen ber großen Berfammlung handelt Higema (Saken van Staat en Oorlog. III. D. Bl. 498-550.) febr ausführlich mit Unführung aller Actenftucke.

orthoboren Prebiger meinten ben Patriciern, als geheimen Re= monstranten, nicht trauen ju durfen. Bie jung auch ber Pring fein mochte, bas Bolf bestimmte ihn schon jum funf= tigen Statthalter 1).

2. Frangofisch = fpanischer Rrieg in ben Dieber= landen. Erfter Rrieg zwifden England und ber Republif.

Wenden wir und jett zu ben auswartigen Berhaltniffen ber Nieberlande. Der Krieg in Belgien ward noch immer fortgefett; boch ber Separatfriede ber Republit mit Spanien verschaffte biefer Macht große Bortheile. Gie zog ihre Streit= frafte von ben hollandischen nach den frangosischen Grenzen, wo eben jest die Parlamente und mehrere Prinzen von Ge= blut fich gegen ben Reichsverwefer, Carbinal Magarin, erklar= ten. Schon im Sahre 1647 hatte ber Generalftatthalter ber fpanischen Niederlande, Erzherzog Leopold, Armentières, Comines, Dirmuiden und Candrecies wieder eingenommen; ber tapfere frangofische Marschall Gaffion eroberte Lens, bezahlte es jedoch mit feinem Leben. Im Sahre 1648 mar biefer Ort wieder erobert, und bagu Courtrai und Furnes (Kortryk und Veurne); boch Letteres ging fur Spanien wieder verloren nach ber von Leopold erlittenen Niederlage bei Lens, wo ihn der große Conté fclug. - 2015 biefer eben nach Frankreich gurudkam und auch ben Widerstand bes Parlamentes von Paris beschwich= tigte, hatte Mazarin die Unvorsichtigkeit ihn fuhner Unspruche wegen verhaften zu laffen. Darauf rief feine Partei bie Gpa= nier zu Gulfe. Leopold rudte mit 15,000 Mann in Frantreich ein und verfundete, bag er nur bem Parlamente und ben Rechten bes Bolfes zu Gulfe fomme. Sogar Turenne ergriff bie spanische Partei. Apern ward wieder eingenom= 1649 men; boch bie Frangofen eroberten, nach einer vergeblichen

1) Ein Bieb mit bem Refrain:

Al is ons Prinsje nog zoo klein, Zoo zal hy toch Stadhouder zyn. hat fich bis jest im Munbe bes Bolfe erhalten.

Belagerung von Cambran, Conbé. Leopold und Turenne rudeten im Jahre 1650 in Frankreich ein und nahmen mehrere Plate in der Picardie bis PontzazMousson, doch ward Tuzrenne in seinem Fortschreiten nach Paris vom Marschall du Plessis gehemmt. Freilich war unter diesen Umständen der Verlust eines Freundes wie Wilhelm II. sur Mazarin ein schwezleich noch immer fortdauerten und zwar Turenne wieder auf die Seite des Königs getreten war, doch Condé jetzt gegen ihn auftrat, eroberten die Spanier St. Wynorbergen, im folgenden Jahre (1652) Grevelingen, und sogar nach einer Belagerung von 39 Tagen das wichtige Dunkfirchen. Condé nahm St. Menehould in der Champagne.

Frankreich fah also jett, welche wichtige Bunbesgenoffen es in der Republik verloren, benn bas Kriegsgluck mar ihm vor 1647 in fast allen Feldzügen gunftig gemefen. Dit kaum zuruckgehaltenem Grolle fah es bie machtige Republik, Die frei= lich frangolischer Gulfe ihre erften Fortschritte verdankte, jest im Frieden bluben, nachdem fie ben alten Bunbesgenoffen im Stiche gelaffen. Frankreich mar alfo ben Rieberlanben ungeneigt, und feine Raper nahmen ihre nach Spanien bestimmten Schiffe meg. Much mart gleich nach ber Bestätigung bes westphalischen Friedens die Ginfuhr der niederlandischen Fabrifate in Frankreich verboten 1). Es ift mahrscheinlich, baß Mazarin im Gemuthe bes jungen Konigs die Reime jenes Saffes gegen Solland ausstreute, Die fich nachher burch spatere Schritte ber Republif nicht erft bilbeten, fonbern nur entwickelten. Richt wenig wird bagu auch bie Geringschabung beigetragen haben, womit im Sahre 1651 ber frangofifche Befandte be Pomponne be Belliebre im Saag empfangen warb, als er auf die Bermittelung ber Staaten im fpanischen Kriege antrug. Gein ftolges Befen misfiel, man war ber Ravereien wegen mit Frankreich bochft unzufrieden, und ber Gefandte kehrte fruchtlos nach Saufe zurud 2).

Rebft Frankreich mar England ber altefte Bunbesgenoffe

<sup>1)</sup> Wagenaar XII, D. Bl. 6,

<sup>2)</sup> van Wyn op Wagenaar. XII, D. Bl. 93. 94.

ber Republik gemefen. Diefes Reich, beffen Monarchen aus bem Sause Stuart immer Borliebe fur Spanien gezeigt hat= ten, mar jest in ben Sturmen einer Revolution begriffen. Rach bem Tobe bes ungludlichen Karls I. hatten die Inde= vendenten (bie Sakobiner ber bamaligen Beit) alle Macht an fich geriffen, und an ihrer Spige hatte ber General Cromwell fowohl Frland als Schottland mit Gewalt ber Republik unterworfen. Der Pring von Dranien mar aus Familienverhalt= niffen, als Schwiegersohn Rarls I. und Schwager Rarls II., ber englischen Republik immer febr abgeneigt; bie Staats= partei hingegen begunftigte aus mercantilifchen Rudfichten bas machtigere Parlament, seitdem beffen herrschaft über Eng-land nicht mehr zweifelhaft war. Welche Uhnlichkeit strengreligibler Principien bann auch zwischen ben hollandischen Reformirten und ben Prefbyterianern obwalten mochte, wie auch von ber andern Seite Die Grundfate ber firchlichen Berrichaft ber Dbrigkeit, wozu fich bie Episcopalen bekannten, mit ber patricifchen Partei in Solland übereinkamen, benen bas berr= fchende bemofratische Element in ber englischen Republik nicht gefallen konnte, fo fiegten boch bie Unfichten und Intereffen bes Augenblicks. Die hollandischen Staaten waren dem eng= lifchen Parlamente aufrichtig befreundet, weil fie mufften, baß es bem oranischen Sause nicht gunftig fein konnte. - Der Pring hatte immer bie Unerfennung bes englischen Residenten Strick= land als Gefandten bes Parlaments zurudgehalten, jest fand biefer burchaus feine Schwierigkeit mehr. Schon beim Leben bes Pringen hatte die Proving Solland einen Commiffair in England gehabt, ber bie Republik anerkannte, und biefes hatte bie Ungufriedenheit bes Pringen mit Solland nicht wenig verstarkt. Doch bie englische Regierung war von bem namlichen revolutionnairen Geifte (nur in geringerem Mage) als fpater bie frangofischen Republikaner burchbrungen. Gie foberten von den Sollandern eine vollige Verschmelzung ber zwei Republifen, mit anbern Borten eine Ginverleibung mit England. Die Sache war fo gang neu, bag man bie Ge= fandten nicht verstand und also nicht barauf antwortete; erft spater geschah biefes auf eine Wieberholung bes Gesuches von Seite Cromwells. Darauf foberte man, bag ber Staat bie

Sache bes Parlaments gegen Rarl II. verfechten und bie

oranische Familie von aller Hulfe gegen diesen Fürsten zurückhalten sollte. Diese Bedingung, so schimpflich für den Staat,
ward verworfen, und da nun auch die gröbsten Beleidigungen
von der Seite des Pobels hinzukamen, der den Gesandten
den Schimpsnamen Königsmörder nachrief, so gingen sie
unverrichteter Sache und höchst erdittert, obschon sie diese unter freundlichen Formen verhüllten, nach Hause, wo sie die
Flamme der Zwietracht schürten. Es war unter diesen Um1651 ständen, daß die bekannte Navigationsacte erschien, welche die
9. Detbr. Einsuhr in England auf Schisse oder wenigstens Producte
vom eigenen Boden beschränkte. Fische mussten durchaus auf
englischen Schissen eingeführt werden. Hiermit war der
blübenden holländischen Frachtsahrt auf England der tödlichste

Streich versetzt, und vergebens bemuhten sich die ausserventli= 20. Dec. chen Gesandten Cats 1), Schaap und van den Perre die Auf= hebung dieser Acte zu bewirken. Die Gesandtschaft war frucht= los, und ein Zufall beschleunigte den Krieg, der schon in Eng=

lands Planen lag.

Eine hollanbische Flotte von 42 Schiffen, welche die Staaten bei Englands feindlicher Haltung ausgerüstet hatten, war ausgelausen und hatte in England große Unzufriedenheit geweckt. Sie begegnete bei Dower der englischen Flotte unter Blake. Von beiden Seiten giebt man einander die Schuld des ersten Anfalls; doch es ist hochst unwahrscheinlich, daß Tromp, wenn er auch als Freund des Hauses Dranien den Engländern ungünstig war, unbeleidigt eine größere Macht würde angefallen haben, da hingegen die Britten nur eine Veranzlassung zum Kriege suchten. Zufällig ging Tromps erster Schuß durch die Flagge des englischen Admirals, worauf ein sormliches Gesecht erfolgte. Nun schieften die Staaten den neuen Rathspensionair von Holland, Pauw, selbst nach England, um den Schwesterstaat bei der Gleichheit der Religion und des Staatsinteresses zu beschwören die Sache zuvor

<sup>1)</sup> Er hatte turz vorher bie Burbe eines Rathspenfionairs niebers gelegt, war babei mitten in ber Versammlung auf bie Kniee gefallen und hatte Gott für seine immer bezeigte hulfe gebankt.

untersuchen zu lassen, ehe man zum Schwerdt griffe 1). Doch feine Bemuhungen wie die der andern Gefandten konnten Die neue Republik, die nur, wie alle Revolutionsstaaten, im Rriege Beil fab, nicht friedlich ftimmen, man wollte fogar feinen Baffenstillftand versprechen. Den 10. Julius reifeten 1652 bie Gefandten ab und die Feindfeligkeiten nahmen ihren Unfana.

Um biefen Rrieg geborig zu wurdigen, muffen wir bie hollandischen Befehlshaber fennen lernen, welche barin bie Sauptrolle fpielten und die jum Theil noch aus dem fpani= ichen Rriege herstammten. Der alteste und vorzuglichste mar Martin Berbertsfohn Tromp, im Jahre 1597 in Briel laeboren. Erft neun Sahre alt begleitete er feinen Bater, ben Capitain Berbert Tromp, auf bie Gee. 2116 er elf Jahre alt war, ward fein Bater auf ber Rufte von Guinea in einem Gefechte mit einem englischen Seerauber getobtet, worauf ber Anabe ben Matrofen weinend gurief: Bollt ihr meines Baters Tob nicht rachen? Doch bas Schiff marb genommen, und Martin muffte bem Geerauber brei Jahre lang als Aufwarter bienen; er entwischte indeg, trat in bes Landes Seebienfte, warb Steuermann, im Sahre 1621 Lieutenant und amei Sabre nachher Capitain. Un feiner Seite marb ber treffliche Peter Bein erschoffen, ber in Tromp alle Borguge eines Ubmirals erkannte. Dennoch gab man aus Gunft feine Schiffe einem Unbern, worauf er ben Dienst verließ. Seboch erkannte man endlich feinen Werth; im Sahre 1637 erhob Friedrich Beinrich ihn jum Momirallieutenant, und er zeich= nete fich nachher in mehreren Schlachten, vorzüglich in ben entscheibenben in ben Dunen, in hobem Grabe aus. Spanier. Dunkircher und Portugiesen furchteten ibn; feine Officiere und Matrofen hingegen, die er feine Rinder nannte, gaben ibm feinen andern Namen als Großvater und waren ihm unbefcreiblich ergeben 2). Er mar ein warmer Freund bes ora= nifchen Saufes und beshalb ben republikanischen Englandern

<sup>1)</sup> Hume Republic 1652. (Bei ber Berichiebenheit ber Musaaben ift Citation ber Seitenzahl überfluffig.)

<sup>2)</sup> Brandt Leven van de Ruiter fol. Bl. 58,

burchaus abgeneigt. Ein Rrieg mit ihnen konnte ihm also nur willkommen fein. - Gin gang anderer Mann in Sin= ficht feines Charafters mar Bitte Corneliussohn be With. Much er mar ber Sohn eines Landmannes aus bem Briel, zwei Sahre junger als Tromp, und schon in feiner frubern Jugend bem Streite ergeben. Seine Eltern maren Mennoniten, beren Glaubensartifel bie Gegenwehr verbietet. Sierüber von feinen Schulcameraben geneckt, ging er ju einem reformirten Prediger und ließ fich taufen, um die Schlage erwiedern zu burfen. Gewiß ein fonderbares Motiv ber Taufe! In feinem gangen übrigen Leben mar be With ein fonder= barer Menfch. Mit feinem fiebzehnten Sahre ging er in Gee= bienst, worin er sich immer nicht nur unfträflich, sondern nicht weniger tapfer als Tromp und fast noch thatiger zeigte; boch alle biefe Eigenschaften beflecte ein fturmischer Sinn, eine gewiffe Barte gegen feine Untergebenen und ein hober gebie= terischer Ton gegen seine Borgefetten und feines Gleichen, porzuglich gegen Tromp, beffen hobern Rang er beneidete 1). Er hatte, meinte er, boch mehr als Tromp verrichtet: er hatte im Sabre 1618 mit ben tapfern Bertheibigern von Sacatra bie Belagerung ber Englander und Javaner, Gefahr und Elend getheilt; war mit l'hermite um's Cap hoorn gefegelt, batte die spanische Flotte vor Lima verbrannt, in den Moluffen bie Insurgenten bekampft und im Sahre 1628 febr viel zur Eroberung ber fpanischen Galeeren beigetragen; nach= ber hatte er zwar ben Dienst zweimal verlassen, boch meinte er im Sabre 1637 bie Ernennung gum Udmirallieutenant mehr als Tromp verdient zu haben. Dennoch ftand er biefem in

<sup>1) &</sup>quot;Der Charakter beiber Helben war durchaus verschieben. De With war immer leidenschaftlich und hißig, Tromp besonnen; de With wollte sich ohne Nachdenken auf den Feind stürzen, Tromp berechnete vorher den Ausschlag; de With stritt mit Heldenmuth für Sieg oder Tod, Tromp mit Klugheit für die Erhaltung seiner Mitdürger; de With kannte kein Weichen, wenn er den Feind vor sich sah, Tromp wich, wenn übermacht es gerathen machte. De Jonge Levensbyzonderheden van de With in de Verhandelingen en onuitgegevene stukken, betrekkelyk de Geschiedenis der Nederlanden. I. D. Bl. 153. Man meint eine Vergleichung Conde's und Turenne's zu hören.

ben Gefechten von 1639 gegen bie Spanier treu bei, und er binderte bie englische Flotte fich mit ber spanischen zu vereini= gen. Im Sabre 1644 mar er an ber Spipe einer Flotte, Die 900 Rauffahrer nach ber Offfee unter ihren Schut nahm, bemaffneter Bermittler zwischen Danemark und Schweben. Seine Berrichtungen in Brafilien, feine Ungebuld und will= fürliche Rudfunft in's Baterland faben wir oben. Er batte fich burch fein heftiges Betragen Gefangniß zugezogen; boch nach Wilhelms Tobe, ba er im Gegenfat mit Tromp ben ari= ftofratischen Regenten, Die ihn gegen Wilhelm beschütt hatten, febr bold mar, mard er entlaffen und bald bernach gum Dberbefehlshaber ber Flotte ernannt, weil Tromp im Berbacht fand ben Krieg gewollt zu haben und alfo bas Commando verlor. Schon fruber hatte man wegen eines ungludlichen Kreuzzuges gegen die Englander, mobei Tromp mehrere Beringsschiffe verlor !) und wegen eines heftigen Sturmes in die hollandischen Safen gurudfehren muffte, eine andere Flotte ausgeruftet und diefe ber Subrung bes jest 45jahrigen Michael Ubriansfohn be Ruiter übergeben. Er mar im Sahre 1607 geboren, ber Cohn eines armen Sandwerkers, ber feine 12 Rinder fummerlich nahrte. Der Rnabe mar zum Seilmachen bestimmt; er arbeitete einige Sabre fur einen fehr geringen Lohn, boch feine Reigung jog ihn nur ju bem Seedienft. Dies mar fein Ruf und feine Beffim= mung. Schon im elften Jahre ging er ju Schiffe und flieg nachher vom Matrofen bis jum Ubmiral empor. Dies mar bie Gleichheit, beren fich bie nieberlandischen Republikaner er= freuten: nicht die zugellose, fur Religion, Ordnung und Bohlfahrt tobliche und gur Tyrannei fuhrende bes frangofischen Revolutionsmefens, wo auch ber Ungeschicktefte regieren will. Schon als Rauffahrtheischiffer zeigte be Ruiter bei mehreren

<sup>1) &</sup>quot;Dies war ein schwerer Schlag für die Einwohner dieses Lanzbes (fagt Brandt Leven van de Ruiter Bl. 22): benn die Beringsztischerei wird mit Recht als ein Hauptnahrungszweig und eine Goldzmine der freien Niederlande gerechnet, da Holland allein 1000 Schiffe zum Fange und noch viel mehr zum Handel mit diesen Fischen brauchte, woven wehl 100,000 Menschen lebten und mehrere 100,000 Gulden jährlich gewonnen und in's Land gebracht wurden."

Gelegenheiten seinen festen Sinn, seine Menschlichkeit und seine Rechtlichkeit 1). Beim Zuge gegen Portugal im Jahre 1641 ward er von Friedrich Heinrich als Contreadmiral (Schout by Nacht) angestellt und stritt tapfer in der Seesschlacht beim Cap St. Vincent. Nachher suhr er wieder mehrere Jahre als Kaufsahrtheischisser, doch ward er jetz zum Besehlshaber einer zweiten Flotte gegen die Englander angesstellt. Indessen erhielt Johann Evertsen den Besehl die

1) Die bamaligen Rauffahrer, wenigstens bie nach andern Welt= theilen fegelten, waren bewaffnet. Mit einem fleinen Schiffe bohrte er ein großes fpanisches in ben Grund, boch rettete er (mas bamale leiber ungewöhnlich war) bie Mannschaft und auch ben Cavitain mit bem großten Gifer. Diefen fragte er hernach, ob er ihn und bie Seinigen wohl im Kalle eines Sieges so anabig behandelt haben wurde. Dein Borhaben war, erwiederte ber ftolze Caftilier, euch Alle zu erfaufen. ihm biefen Stolz abzugewohnen, ließ be Ruiter Borbereitungen machen bie gange Mannschaft über Borb zu werfen; boch auf die Bitte bes Spaniers gab er gleich Gegenbefehl. Gin anberes Mal ward er auf ben Ruften ber Barbarei von einem frangofifchen Schiffe angehalten, weil Marocco mit bem Ronige im Rriege begriffen fei. Alle Gegenvorftellungen de Ruiters, ber fich an ben Bord des Rapers bringen ließ, maren vergebens. Endlich bot ihm ber Capitain Etwas zu trinken, Wein ober Baffer nach feinem Belieben. Benn ich ein Gefangner bin, versette be Ruiter, so gieb mir Baffer; bin ich ein freier Mann, fo gieb mir Bein. Diese Untwort gefiel bem Frangofen fo mohl, bag er ihm mit einem Glas Bein bie Kreibeit fur fich und fein Schiff fredenzte. Bu Salee im Maroccanischen bot er ein Stuck Tuch gum Berfauf an, welches ber Stadtvogt verlangte, bod weit unter bem Preife. De Ruiter weigerte fich; ber Befehlshaber brohte, worauf be Ruiter es ihm umfonft anbot. Dies tonne er verantworten, feine Berabfegung bes Preifes. Diefer verlangte fein Gefchent und fagte: Beift bu wohl, daß ich bich, beine Baare und bein Schiff behalten fann? -Ich weiß es, fagte ber hollander; auch bag fobann Riemand beinem Borte mehr trauen wirb. - Der Muselmann erneuerte feine Drobungen, worauf be Ruiter fagte: Du wurdeft mir nicht broben, ware ich in meinem Schiffe! - Der Stabtvogt manbte fich barauf gahnefnirichend zu ben Seinigen und fagte: Ift es nicht Schabe, bag biefer Mann ein Chrift ift? Sehet feine Treue, Die er feinen Bebietern erzeigt; mochtet ihr Alle mir fo treu fein! - Best erzeigte er be Ruitern bie arbite Freundschaft und verließ fich in Allem auf ihn. Auch fand et feitbem bei ben Barbareffen in ber großten Sochachtung. Brandt Leven van de Ruiter Bl. 15-18.

offindischen Schiffe, welche um die brittischen Inseln berum beimwarts fehrten, ju begleiten. Evertfen mar ein Geelander und zwar ein Blissinger 1) wie de Ruiter und be With, und wie be Ruiter Tromps wurdig. Im Jahre 1600 geboren, mar er 1622 fcon Seecapitain. Er ftritt tapfer, gur Gulfe nach Frankreich geschickt, gegen die Sugenotten von Rochelle, trug im Sabre 1631 viel bei gum Giege beim Glaaf, gang porzüglich aber im Jahre 1639 gur Bernichtung ber fpanischen Flotte auf ber englischen Rufte. Er batte im Sabre 1636 auch einen ausgezeichneten Sieg über bie Dunkircher bei Dieppe erfochten. In ben Jahren 1644, 1645 und 1646 unterfluste er mit Kriegeschiffen bes Pringen Belagerung von Gas pan Gent, Sulft und Untwerpen. Sett war er wieder bereit gur Bertheibigung feines Baterlandes 2). Evertfen mar, wie Tromp, mit ganger Seele ber Partei bes Statthalters ergeben. De Ruiter, ohne wie be Bith ber Regierung ber Optimaten ben Borgug zu geben, biente ihr boch mit ber gemiffenhaf= teften Treue. Ruhmbegierbe und Baterlandeliebe befeuerten Evertsen; jene einem Krieger fo verzeihliche Leibenschaft fonnte in dem bescheibenen be Ruiter, beffen gange Geele ungeheu= chelte Religiositat und Pflichtgefühl erfüllten, nicht auffeimen. Roch befand fich im Mittelmeere ein hollandisches Geschmater unter bem tapfern Johann van Galen aus Effen im Gles vifchen, ber, im Sahre 1600 geboren, von einer abligen verarmten Familie berftammte, fich im hollanbifchen Geebienfte vom Matrofen jum Commandeur emporschwang, und gegen bie Spanier, Dunkircher, irlanbische, frangofische Geerauber und Barbareften bie trefflichften Dienste leiftete, auch einmal gegen spanische Rauber fast bas Leben verloren batte 3).

<sup>1)</sup> Es ift merkwürdig, daß die beiben früheren Pfanbstädte Brielle und Btissingen jest die vier ausgezeichnetsten Seehelden gegen England, Tromp und de With, de Ruiter und Evertsen, hervorbrachten.

<sup>2)</sup> herrn Archivar de Jonghe Leven van J. C. Evertsen. s'Hage, 1820. Bl. 1-49. 83. 84. Sein Bruber Cornelius, 10 Jahre jünger als er, war seiner würdig.

Leven van van Galen in de Levens van nederlandsche mannen en vrouwen. Amsterd. 1780. Bl. 78-117.

Diefen Mannern hatte England einen feiner beruhmteften Seehelben, ben eifrigen Republifaner Blate, George Ufcue, Mont und Appleton gegenüberguftellen. Der Rrieg ward mit abwechselndem Glude, jedoch überhaupt nicht vortheilhaft für Die hollandische Republik geführt; be Ruiter fchlug zwar Uscue, ber 40 Rriegsschiffe unter fich hatte, bei Plymouth, mit nur 30 und 8 Brandern 1) und brachte 30 Kauffahrer in bie hollandischen Safen. Nachher vereinigte er fich unter bem Befehle be Withs mit ber Flotte, Die Tromp guvor angeführt hatte. Man ftritt auf's neue mit Blake, boch beiber hol= lanbischen Seehelben und bes jungen Evertsens Tapferkeit konnten bie Ubneigung gegen ben gar ju ftrengen be Bith, bem einige Schiffe sogar bie Aufnahme verweigerten, nicht aufwiegen. (Er war nicht nur bei ben Matrofen und Offi= cieren, fonbern auch bei allen feinen Umtsgenoffen, ben ein= gigen Baffengar ausgenommen, verhafft. Uls be Ruiter, ber Die Sanftmuth felbft mar, unter ihn gestellt murbe, bekam er schriftlichen Befehl ber Generalftaaten biefen glimpflich gu behandeln.) Daher wohl auch die Flucht mehrerer Capitaine. De Bith wollte ben Rampf fortseten, boch be Ruiter und Evertsen riethen ab bei biefen Umstanden. Er nahm also ben Rudzug nach ben hollandischen Safen, boch in ber vollkom= mensten Ordnung, und wehrte fich muthvoll gegen die Feinde, bie ihn verfolgen wollten. Nachher bekam de Bith, ungeachtet seiner unvergleichlichen Tapferkeit, nie wieder ben Dberbefehl über eine Flotte 2).

Man bemerkte, daß Tromp wieder an der Spige stehen musste, um den Sieg erringen zu können. Er hatte Johann Evertsen, de With und de Ruiter, also die Mehrzahl der Heldensschaar unter sich; doch de With musste wegen Krankheit zurücksbleiben. Die Flotte war 70 Schiffe stark, welche 300 Kaufsfahrer begleitete. Den 10. December hatte die Schlacht mit Blake unweit der englischen Kuste statt, wobei englische Gesschichtschreiber selbst den Niederlandern den Sieg nicht streis

<sup>1)</sup> Sume fagt 50 Schiffe.

<sup>2)</sup> De Jonge W. Cz. de With, Verhand. en onuitgegevene stukken, I. D. Bl. 150, 177-180.

tig machen. Blate ward verwundet, zwei englische Schiffe genommen, zwei verbrannt, eins verfenft. Rur bie Racht rettete bie Englander. Tromp foll barauf, wie fie ergablen, einen Befen auf ben Daft geftect haben, als Symbol feines Borbabens bie Gee zu reinigen 1).

3m Unfang bes Sahres 1653 lief bie Flotte von neuem aus; der Winter ichien ben Saß ber beiben Nachbarvolfer nicht abzufühlen. Drei Tage mahrte ber Rampf auf's heftigfte; ben englischen Geschichtschreibern gufolge verloren bie Ibrigen nur ein Schiff, obgleich bie ubrigen faft alle befcha= bigt maren; gegen elf bie Sollander. Doch biefe rechnen ibren Berluft nur auf neun, gegen feche englische Rriegsschiffe, bie bingegen 2000 Tobte gehabt haben follen, Die Sollander nur 5 ober 600. Tromps größtes Berbienft mar indeg, baß er die Mehrzahl ber Rauffahrtheischiffe (er verlor beren nur gegen 30) in bie vaterlandifchen Safen gurudbrachte.

Diefe Bortheile ber Englander verbankten fie nicht ber größeren Tapferteit oder befferen Disciplin, fonbern nach ihrem eigenen Geftandniffe 2) ber bedeutenbern Große ihrer Schiffe. Rarl I. hatte eigenmächtig ein Tonnengelb eingeführt, wofür er großere Rriegsschiffe bauen ließ. Diefes mar eine ber größten Beschwerten gegen feine Regierung gemefen; ber Muffant, baraus erwachsen, hatte gur Republik geführt, und biefe fiegte nun in Folge ber Unstalten bes verhafften Konigs. Die Sollander konnten bei der größten Tapferkeit mit ihren leichten Schiffen jene furchtbaren Seecastelle, Die es an Leich= tigfeit ben fpanischen Galleonen weit zuvorthaten, schwerlich befiegen 3). Seboch errang van Galen bei Livorno einen 1653 glangenden Sieg über Appleton: beffen Schiff mit einem 14. Marg zweiten ward erobert, brei andere nebst einem Branber wurden zerftort. Doch van Galen erkaufte biefen Sieg mit feinem Leben. Er mar toblich am Beine verwundet und

<sup>1)</sup> Hume l. c.

<sup>2)</sup> Hume l. c. 3. 3. 1653.

<sup>3)</sup> Sierzu tam in ber breitagigen Schlacht bie Dehrzahl ber Englanber, 150 gegen 76, alfo fast bas Doppelte, nach hume.

fagte sterbend: Leicht fallt ber Tob fur's Baterland

beim Giege! 1)

Indessen ward bei den Generalstaaten beschloffen die Flotte von 150 auf 300 Segel zu bringen, doch Hollands Finanzen duldeten diese Überspannung der Krafte nicht. Die Englander hatten 49 seelander Fischer genommen und die Schiffe versenkt, nachdem sie den Fischern den Eid abgenothigt nicht gegen die englische Republik zu dienen.

1653 Tromp segelte im Junius nach der englischen Kuste ab, boch ba die englische Flotte auch schon im Meer war, hatte die Schlacht auf der flamischen Kuste unweit Nieuport statt. Jede Flotte war ungefähr 100 Schiffe stark, und da der

12. Jun. Kampf unentschieden blieb, erneuerte man ihn den folgenden Tag bei Dünkirchen. Die Engländer schreiben sich darin den Sieg zu, und freilich hielt Tromp den Rückzug für nothwenzdig, obgleich de With, der jeht mit Eiser unter ihm diente, dasur nicht stimmen wollte. Auch Iohann Evertsen hatte muthig gestritten; doch beklagte er sich sehr über die Schwäcke der holländischen Schisse in Vergleichung mit den englischen. Man besserte die beschädigten Schisse aus. De With brachte durch eine meisterhaste Bewegung, troß der Engländer, die die Küste blokirten, 26 neue Schisse vom Terel zu der Flotte 1653 unter Tromp, und jeht ward die surchtbare Hauptschlacht auf 8. 9. u. der Höhe von Scheveningen geliesert, worin Tromp, jeht 10. Aug.

feglich 2). Indessen hatte ber Krieg, trot ber größten Tapferkeit

Dies entschied bie Niederlage; die Englander indes hatten ihren Sieg mit 8 Schiffen und 1160 Tobten ober Berwuns beten erkauft. Tromps Berluft war fur holland fast uners

<sup>1)</sup> van Wyn Nalezingen op Wagenaar, II. D. Bl. 141. Bah. rend ihm bas Bein abgeloft wurde, trank er ein Glas Bein, warf es vor sich hin und rief: Die englischen Konigsmorber muffen boch Alles bezahlen! Man sieht, bas biefer Republikaner boch Konigsmorber verabscheute.

<sup>2)</sup> De Jonge Bl, 181-183. Leven van Evertsen Bl, 65-68.

ihrer helben, ber Republik boch unfäglichen Schaben verurs facht. Mehr als 1600 ihrer Schiffe, Die jest alle Meere bes bedten, murben von englischen Rapern genommen; Richts fonnte burch ben Ranal nach hollandischen Safen geben, ber Ballfischfang lag ftille und fogar ber Ditfeehandel litt schwere Berlufte 1); die Englander hingegen, die damals ungleich weniger Sandel trieben als ihre Nachbarn, hatten alfo auch meniger zu verlieren und bei ihrer ichon furchtbaren Geemacht mehr zu gewinnen. Der achtzigjahrige spanische Rrieg, fagt man, hatte bem Staate nicht fo viel als biefer zweijahs rige geschabet. Bu Umfterbam ftanben, wie Ginige angaben, 1400 ober 1500, nach Unbern fogar 3000 Saufer leer: ein furchtbares Beichen bes Sandelsverfalls! - Man hoffte noch auf die aus Frankreich um Irland und Schottland fommende Flotte, die man auf 20 Millionen an Werth Schabte; wurde biefe genommen, fo mar bas Elend unbefchreiblich 2)! So wunschte die Regierung, da auch die Finanznoth groß war (ber Krieg erfoderte bloß in ber Proving Solland an aufferorbentlichen Steuern im Jahre 1653 viele Millionen) fehnlich ben Frieden, und eine Revolution in England bahnte bagu ben Weg. Das englische Parlament hatte ben Seefrieg gewunscht, um ber Macht bes Generals ber Landtruppen, Cromwells, bamit bie Bage halten ju fonnen; biefer, ber balb merkte, bag man fich feiner zu entledigen wunschte, fam bem Parlamente guvor, trieb es burch feine Golbaten aus= einander und ließ fich balb barauf zum Protector erwählen. Schon fruber jedoch hatte man Unterhandlungen angefnupft, und als Gefandter von ber hollandischen Seite fam Beverningt aus Bouda, einer ber vorzuglichften Staatsmanner fei= ner Beit, ber im Sahre 1646 Mitglied ber Staaten von Solland geworben, feitbem bie antisoranischen Magregeln mit Gifer beforbert hatte und 1652 ichon fur einen Mann galt, ben ber Staat am wenigsten entbebren fonnte, und ber bie Liebe und Uchtung aller guten Patrioten verdiente. Er mar einer ber beften Freunde Johann be Bithe, ber nach bem

<sup>1)</sup> Hume z. 3. 1653.

<sup>2)</sup> Aitzema III. D. Bl. 813.

Tobe bes Rathspenfionairs Pauw biefes in ben bamaligen Umftanben hochft wichtige Umt bekleibete. Bon ber Beit an entwickelten fich feine großen Talente. Er war es ber bie Rraft burchschaute, welche fein Umt einem vorzüglichen Manne verlieb, um jum Ruben bes Baterlandes ju mirfen; boch er ber bagu ben Ruf in sich fühlte, wollte von ber Macht eines Statthalters nicht gehemmt fein und hielt überhaupt biefe Burde fur unnut und nach ben Begebenheiten von 1650 auch fur gefährlich, fobag er ihre Abschaffung munschte. Der Friede mit England bot ihm bazu ein Mittel. Cromwell konnte unmöglich bem jungen Prinzen von Dranien, bem Meffen feines größten Feindes, Rarls II., geneigt fein. Die Verfohnung mit biesem auch von Frankreich und Spanien fo gefürchteten Manne konnte ihn von Diefer Seite ficherftellen. De Bith hatte alfo bie erften Friedenseroffnungen fcon beim langen Parlamente machen laffen, und ba fie mit Stolz aufgenommen wurden, war ihm die Revolution, welche die Unterhandlungen bem Intereffe Gines Mannes unterordnete, erwunscht 1). Rebft Beverningt fam ber gleichgefinnte, aber weniger gewandte Nieuwpoort, auch wegen Solland ber giemlich neutrale van be Perre aus Seeland, und ber warm oranisch gefinnte Songestal aus Friesland nach London. Die Unterhandlungen murben auch unter bem Donner bes Geschutes auf ben hollanbischen Ruften fortgefett. Die Englander kamen querft und jest beutlicher als guvor auf bas Berlangen einer einigen Berbindung, fo bag bie beiben Stagten nur Eine Republik unter einer Staatsversammlung ausmachen follten, zurud. Man fah jedoch in Holland bas Unausführbare einer folden Bereinigung, Die auch fogleich

<sup>1)</sup> Wagenaar (XII. 259. 260) zweiselt, ob be With und Bezverningk zu ber Revolution von 1653 nicht mitgewirkt haben. Doch van Wyn (Byv. XII. 113. 114) hat erwiesen, daß Beverningk damals noch nicht in England war. Eine Versammlung lächerlicher Fanatiker, welche ben übergang vom langen Parlamente zu dem Protectorat Erompwells machte, betrachtete die hollandischen Gesandten als eitle Weltkinder, die einer Reinigung unterworfen werden mussen, ehe man mit ihnen unterhandeln konnte. Doch Eromwell verabschiedete diese unfähisgen Schwärmer gar bald. Hume a. a. D.

verworfen wurde. Darauf wollte man wenigstens drei Englander in den niederlandischen Staatsrath oder in die Generalstaaten und auch drei Niederlander in den englischen Staatsrath bringen'), doch auch dies fand keinen Beifall. Zwei der Unterhandler kehrten nach dem Haag zuruck, aber Beverningk und van de Perre blieben.

Indeffen suchte man fich burch Bundniffe gu ftarten. Frankreich lag bagu bequem, einerfeits mar aber ber Groll über ben westphalischen Frieden noch nicht vergeffen, anderer= feits mar Franfreich burch bie Unruhen ber Fronde fo febr geschwächt, daß es sich gegen Spanien nur mit Mube vertheidigen konnte. Gein erwunschter Bundesgenoffe, de With, wuffte indeg ben englischen Protector burch bie Furcht vor biefem Bundniffe von unmäßigen Foberungen gurudguhalten, obgleich bas Berfahren in Sinsicht Spaniens wohl zeigte, baß man die Freundschaft mit bem alten Reinde ber bes frubern Bundesgenoffen vorzog. Die Spanier belagerten namlich jest Dunkirchen. Magarin, ber frangofische Staatsminister, wollte bie benachbarten Seelander zu einer heimlichen Sendung von Rriegsbedurfniffen überreben, boch bie Borftellungen bes fpa= nifchen Gefandten verhinderten es; und ba nun die Frangofen bie Stadt lieber ber Republik als ben Spaniern in die Banbe liefern wollten, mar eine Drohung Spaniens mit einer Rriegs= erklarung hinreichend diefen Borfchlag zu hintertreiben. Inbeffen muß man hierbei bie bestandige Furcht ber Republik vor Frankreichs unmittelbarer Rachbarfchaft nicht überfeben. So zog fich alfo die Unterhandlung über ein Bundnig in die Lange! Spanien war hochft unzufrieden wegen ber flamischen Schiffe, welche, als neutrale, Die Gemeinschaft gwischen England und ber Offfee offen hielten und von den Sollandern faft alle genommen wurden. Dit Schweben wurden über ei= nen Bertheidigungebund gegen England auch vergebliche Un= terhandlungen angeknupft; boch war man in biefer Sinficht gludlicher mit Danemark, welches fich verpflichtete mit 20 1653 Rriegsschiffen ben Englandern ben Sund zu verschliesen, wo= 18. Febr. für bie Staaten ibm 193,000 Reichsthaler jabrlich bezahlen

<sup>1)</sup> Verbaal van Beverningk. 4. Bl. 53. 84.

follten. Man verband sich von beiben Seiten keinen Separatfrieden zu schliessen 1). — Auch bei ben Hansestädten suchte Holland Hulfe; doch wenn auch Bremen und Lübeck sich dazu nicht ganz ungeneigt zeigten, so hatte Hamburg zu viel Vortheil bei der Neutralität, da es die englischen Tücker jest über Lübeck nach Danzig verschickte.

Der nachtheilige Seefrieg, Die Stockung bes Sandels und bie Unterhandlungen mit England regten indeß bas Bolf in Solland auf, welches, bem oranischen Saufe ergeben und ben englischen Revolutionsmannern burchaus abhold, bie Regierung im Berbacht einer ftraflichen Schwache ober gar ber Berratherei hielt. Beim Tobe be Bithe erhoben fich Stimmen im Pobel, bag er bie Urfache bes Tobes Tromps gewefen fei, und biefe fpatere Beschuldigung hatte gewiß ihren Grund in gleichzeitigen Gerüchten. Man wollte mehr burch= greifende Magregeln gegen England und vorzüglich bie Erhebung bes jungen Prinzen von Dranien zu feinen vaterlichen Burben. Da ergriff bie Staaten ber Schrecken, fobag fie zu wirklich inquisitorischen Magregeln griffen. Man führte ein Spaherspftem gegen Reifende in ben Barten ein, wo man fich gewöhnlich auch über die Landesangelegenheiten besprach: man hielt bann bie Reisenden an ben Thoren an, belohnte Die Unbringer, und ließ bie Druckereien untersuchen und im Nothfall verschlieffen. (Diefe acht = venetianische Magregel kann aber wohl nicht lange gedauert haben.) 2) Ginige fleine Un= ruben zu Umfterdam und beutliche Beichen ber Liebe bes Bolks fur ben Pringen ju Dorbrecht erfoderten feine Borkehrungen; boch zu Alkmaar fing ber Pobel an zu plundern und murbe nur von ber Burgermache gurudgehalten. Der Saag, von jeher am meiften bem oranischen Saufe ergeben, war fehr unruhig; Drohungen und Schimpfworte gegen be Bith und beffen Bater hatten zwar keine weitern Folgen; boch fie beuteten bie Bolksmeinung an, die fich fpater in ben Schnobesten Graueln Luft machte. In Enkhuizen bingegen kam

<sup>1)</sup> Aitzema III. D. Bl. 790-793.

<sup>2)</sup> Kluit Hist. der Holl. Staatsregering, III. D. Bl. 266. 267. (Aus ben Staatsschlüffen.)

es zum völligen Aufstande; bas Bolt zwang einen Trommel-Schlager, ber Solbaten warb fur bie Generalftaaten, fol= ches im Ramen bes Pringen von Dranien gu thun, plunderte bas Saus eines Burgermeifters, fcblog ber Rrieges macht, die unter bem herrn van Roordwyt babin fam, und auch ben Deputirten ber hollanbifden Staaten, Die gur Beruhigung erschienen, bie Thore, ftedte Die Dranienfahne auf und veranderte bie Regierung nach feinem Ginne. Das Beughaus und ein Pulvermagazin murben erbrochen, um fich Rriegs= vorrath zu verschaffen. Man furchtete im Saag, dag die friefischen Truppen, die zur Sicherung ber Infel Terel gegen bie Englander babin gekommen waren, unter ihrem Statthalter Wilhelm Friedrich fich nach Enkhuizen werfen und biefe Stadt jum Brennpunct bes Mufftandes machen wurden. In Saar-Iem hatte die erklarte Stimmung der Burgerschaft 1) bie Res gierung vermocht ben jungen Pringen gum Generalcapitain vorjufchlagen. In Seeland geschah biefes auch, nach einigen giemlich regelmäßigen Bolfsbewegungen ju Goes, Middelburg und Bierifzee, wobei man oranisch=gesinnte Manner in die . Regierung gebracht hatte; man schlug ben Prinzen zum Ge-neralcapitain und, feiner Jugend wegen, ben Grafen Wilhelm Friedrich von Maffau : Diet, Statthalter von Friesland, ju feinem Generallieutenant vor. Das Namliche that Groningen und suchte auch Gelbern babin gubringen. Es murben mehrere Pafquille (bie Bertreter ber heutigen Sournaliftif) gegen bie Staaten von Solland unter bem Bolfe verbreitet 2).

Bei biefen Umstånden entwickelte de With die ganze Größe seines Charakters. Er widersetzte sich dem erklarten Bolkswillen bloß (wenigstens seiner Überzeugung nach) zum Beile des Bolkes. Eine langere Fortsetzung des Krieges mit England wurde dem Lande unersetzlichen Schaden gebracht

<sup>1)</sup> Die bewaffnete Burgerschaft (Schuttery), entsprechend ber nachherigen frangosischen Nationalgarbe, zog mit Orangesahnen auf, ober zeigte ein geöffnetes herz an ber Brust, worin eine Pomeranze steckte. Wagenaar XII. D. Bl. 296. Aitzema III, D. Bl. 830.

<sup>2)</sup> Magenaar ift hier besonbers genau, und zum Theil aus ben Secrete Resolution der Staten van Holland, XII. D. Bl. 281—299. 306. 307.

und vielleicht bem gangen Sandel eine andere Richtung gegeben haben. Schon erregte bie Nachricht von ben Bewegun= gen in Solland und Seeland in England großes Muffehn und brachte bie Unterhandlung ins Stocken 1). Es war leicht porberguseben, bag man bei ber Erhebung bes Pringen ent= weder feinen oder einen bochft beschwerlichen und erniedrigen= ben Frieden wurde befommen tonnen. Dabei fann man nicht in Abrede ftellen, daß be Biths Abneigung gegen bas ora= nische Saus und fein inneres Bewufftfein, bei ber jetigen Regierungsform fur feine Proving am beften forgen gu fonnen, viel zu feiner Standhaftigkeit beitrug; boch immer Reugt es von einer feltenen innern Rraft, ein ganges republis fanisches Bolt bei feinem Aufftreben gurudgubalten und es ohne gewaltsame Mittel babin zu bringen, fur's erfte wenigftens feinen Lieblingsplanen zu entfagen. Dies vermochte be Bith. Er brachte die Regierung von Saarlem babin ihren Vorschlag zuruckzunehmen. Nach Enkhuizen musste er Trup= pen zu bringen, welche die Radelsführer verhafteten; bie Sache lief jedoch ohne Blutvergieffen ab. Gegen Seelands Bunfch bewirkte er eine icharfe Protestation von Geite Sollands; er hielt Gelbern gurud fich nach bem Bunfche Groningens au fügen.

Doch obschon er jest die unmittelbare Wahl des jungen Prinzen zurückgehalten hatte, konnte er sie doch in der Folge nicht hindern, wenn der Erbe so großer Bater und so vieler Erinnerungen einmal erwachsen sein wurde. Dieses verlangte indeß Cromwell nach der Zurückfunst der beiden Gesandten, die er mit Ihranen (die er stets in Bereitsschaft hatte) von seiner Friedensliebe versicherte und mit denen er oft in biblischen Ausdrücken sprach 2). Der Protector zeigte sich in allen Puncten nachgiebig und stand von seinen

<sup>1)</sup> hier zeigte fich wieber bie Inconsequeng ber Revolutionsmanner wie in unsern Tagen. Sie erkannten bem Bolte bas Recht zu, sich eine Regierungsform nach seinem Belieben zu mahlen; sobalb sich aber ber Boltswille gegen ihre Unfichten erklarte, bestritt man jenes Recht und wollte es nur gegen bie alten Furstenhaufer getten lassen.

<sup>2)</sup> Aitzema Bl. 903.

übrigen großen Foderungen ab 1); boch bestand er fest auf bem Puncte, bag weber die General = noch Provingial = Staaten jemals ben Prinzen von Dranien, Enkel bes vorigen Konigs pon England, jum Generalcapitain, Abmiral ober Statthalter ernennen follten. Dies verweigerten bie Beneralftaaten, als einen Gingriff in bie Unabhangigkeit bes Staates, burchaus, und es schien fein Musweg übrig, bis Cromwell burch Beverningk be With vorstellen ließ, tag bloß Solland, als die machtigfte Proving, ihm die Berficherung Diefer Musichlieffung (inwieweit es fie betraf) geben folle. - Nicht fehr lange ließ be Bith fich bitten; und ba bie hollanbische Staatenver= fammlung gang feinen Unfichten beitrat, fo marb furg nach ber Burudfunft von Nieuwpoort und Jongeftal zu Condon (van de Perre mar indeß gestorben) ben 15. Upril 1654 ber 1654 Friede gefchloffen. Man verfprach barin die geflüchtete fonigliche Familie burchaus nicht zu unterftuten. Mlle entebrenben Bedingungen fur bie Republit maren weggelaffen, nur follten nieberlandische Schiffe, ohne Rudficht auf die Babl, in bem britannischen Meere vor einem englischen Rriegsschiffe bie Flagge ftreichen. Die Niederlander mufften den Englan= bern fur ben Schaben im Sunde, und ben fruber erlittenen, Bergutung und auch Erstattung fur bie Erben ber im Sabre 1623 in Amboina Singerichteten geben. In Sinficht bes beftrittenen Punctes fagte ber offentliche Tractat, bag MIle welche die Generalstaaten je gum Generalcapi= tain, Ubmiral ober Statthalter anftellen murben, Diefen Bertrag beschworen follten. Doch nach bie= fem Friedensichluffe und vor ber Ratification erflarten, auf Cromwells Berlangen und be Biths Untrag, Die Staaten von Solland in einer geheimen Berfammlung, baß fie nie ben Pringen von Dranien ober Jemand von bef= fen Nachkommen gum Statthalter ober Abmiral ihrer Proving anstellen ober ihre Stimme gu

<sup>1)</sup> Daß gange Flotten vor einem englischen Rriegeschiffe bie Flagge ftreichen, man jahrlich einen Tribut fur bie Freiheit ber Beringefifcherei begahlen und ohne Bewilligung von England nur eine gemiffe Bahl Rriegsschiffe in bie brittifchen Meere fenben burfe.

beffen Unftellung als Generalcapitain ber Union geben wollten. Funf Stabte wollten von Allem bie Bundesgenoffen in Kenntniß fegen, ehe man bem Feinde biefe entehrende Bewilligung jugeftande; boch murben fie uberftimmt. Dennoch batte bie Überlieferung ber Ucte erft fpat (12. Januar) ftatt, ba Sollands Staaten mit Recht ein gemaltiges Misvergnugen, wenn bie Ucte (mas unmöglich zu verhuten mar) bekannt murbe, erwarteten. Die Generalftaa: ten waren bochst entruftet; ber Umbaffabeur Songestal, ben man von Nichts in Kenntniß gefest hatte, marf feinen Umtegenoffen Untreue vor. Man ging fo weit, be Bith zu be= Schuldigen, bag er Cromwell bie Ucte in ben Mund gelegt batte. Friesland legte bei ben Generalftaaten eine fur Sol= land hochft beleidigende Protestation ein; Seeland ebenfalls nicht weniger fart, boch in mehr gemäßigten Musbruden. Solland vertheidigte fich zwar in einer fehr ausführlichen Schrift; boch fonnte es ben Tabel nicht von fich ablehnen, baß es bie Bestimmungen ber utrechter Union, welche bie Rriedenshandlungen ausschlieffend ben Generalftaaten qua erfannt, übertreten und fur fich über einen bochft wichtigen und ber Union gewiß nicht gleichgultigen Punct mit bem Reinde bes Staates unterhandelt habe. Much mar die Bebingung, ben Enkel fo großer Bater, ber Furcht eines Ufur= pators qu' Gefallen, von feiner Burbe auszuschlieffen, einer bisher fo ruhmvollen und unabhangigen Republik gang un= murbig. De Bith konnte fich nur mit ber Rothwendigkeit rechtfertigen. Übrigens hatte er fich in feinen Borausfichten nicht geirrt. Der wieberhergestellte Friede hatte alle Quellen bes Sandels, ber Schifffahrt und Industrie wieder fo geoffnet, baß man in Solland feine Beit hatte politische Unruben an= augetteln, und bas Bolt fich allmalig ben Unfichten ber Re= gierung fügte ober fich wenigstens paffiv bielt 1).

Die Nieberlander bekamen mit dem Frieden 2000 Ges fangene gurud 2); doch mehrere Puncte blieben noch zu er=

<sup>1)</sup> Aitzema III. D. Bl. 904-936. De With Brieven, Bl. 338-345. Secrete Resolution. I. D. Bl. 143-157. Wagenaar XII. D. Bl. 306-364.

<sup>2)</sup> Aitzema Bl. 903.

ortern. Der Protector begehrte bie freie Schifffahrt auf ber Schelbe ohne einige Gebuhren, welchen Flug bie Staaten jeboch feit bem weftphalischen Frieden, ba feine Munbung burch ihr Gebiet lief, als ein geschloffenes Binnenwaffer betrachteten. Man berief fich auf diefen Bertrag, auf bas Sta= pelrecht ber Proving Seeland und zeigte die Unbilligkeit, ben Englandern ein Recht zu verleihen, welches allen übrigen Bolfern genommen fei. Wie fehr auch bie Partei ber Pa= tricier ben Frieden mit England verlangte, fo hielten boch einige ihrer Organe eine Erneuerung bes Rrieges fur beffer als bas Bergichten auf ein Recht, womit bie Erifteng bes Seehandels verknupft fei. Diefe muthige Sprache machte Eindruck auf ben Protector, ber fich eines unfichern Gewinns wegen nicht bem Berluft aller bei biefem Frieden erlangten Bortheile aussen wollte 1). Übrigens gablte bie niederlanbifch oftindische Gesellschaft ber englischen 80,000 Pfb. Sterling für ihre Foberungen, und trat ihr überdies bas Giland (Poulo) Rhon bei ben Bandainfeln ab, welches bas hollan= bifche Monopol ber Gewurze fehr beschwerte. Den nachge= laffenen Familien ber zu Umboina im Jahre 1623 Singerich= teten wurden 3600 Pfund Sterling als Erfat entrichtet und bamit endlich biefer Bankapfel weggenommen, ohne jedoch ben Groll ber Britten gang beschwichtigen zu konnen. Much über bie Grenzen ber beiberfeitigen Rolonien Neunieberland und Neuengland hatten Uneinigkeiten ftatt, die man, jedoch fruchtlos, zu beben fich bemubte 2).

3. Ganglicher Berluft von Brafilien. Portugie: fifder Rrieg. Eroberung von Ceylon und Malabar.

Die erste Sorge nach biefem verberblichen Rriege erfoberten bie erschöpften Finangen. De With, dem in biefer

<sup>1)</sup> Aitzema III. Bl. 936. 937. Verbaal van Beverningk. Bl. 452. 475. 602-611.

<sup>2)</sup> Wagenaar XII. Bl. 367, 368, van Wyn Nalezingen op Wagenaar, H. D. Bl. 149, 150,

Sinficht feiner feiner Beitgenoffen in kluger Erfindung ber Mittel gleichkam, und ber fpater schwerlich je barin übertrof= fen ift, fuchte biefe Bunde burch Berabfetung bes Binfen= fußes zu beilen. Schon im Sahre 1641 waren bie Binfen ber Proving Solland von 64 auf 5 p. Ct. vermindert, Sett feste be With fie auf 4 p. Ct. herab und verschaffte bamit ber Proving einen jabrlichen Gewinn von 1,400,000 Gulben. Bereits im Sahre 1646 hatte namlich die Schulbenlaft Sols lands 140 Millionen betragen; der englische Rrieg hatte alfo Diefe Laft nicht vermehrt, man hatte aber 1 p. Ct. Bermogenssteuer eingeführt, und biefe Auflage blieb auch nach bem Frieden und ward fogar mit 10 p. Ct. vermehrt, bas jedoch im Sabre 1661 abgeschafft murde. Diejenigen welche bie Berabsehung ber Binfen nicht wollten, bekamen bas vollige Capital in baarem Gelde gurud. Die namliche Berabfepung wie bie frubere hatte auch bei ben Binfen ber Generalftaaten fatt, und fo maren in 15 Sahren die Binfen auf mehr als ein Drittel verringert 1).

Indessen war das schöne Brasilien ganzlich verloren, theils durch die Vernachlässigung der Niederlander, theils durch den religiösen und politischen Enthusiasmus der brasilischen Portugiesen und das betrügerische Versahren des portugiesischen Hoses, theils endlich durch den Krieg Hollands mit seinen Bundesgenossen und alten Religionsverwandten, der ihnen die Mittel raubte das Verlorene wiederzugewinnen und das noch übrige zu behalten; doch dieser Verlust im Westen ward

burch Groberung im Often erfett.

1649

Nichts schien leichter, als nach dem westphälischen Frieden, ba der Staat eines lästigen und kostspieligen Krieges übershoben war, eine ansehnliche Flotte zur Erhaltung des schätzbaren Brasiliens auszurüsten. Doch man zauderte damtt so lange, die die Portugiesen auch noch Ungola und die Insel St. Thome, jenes mit den Wassen, diese (wie man vermuthet) durch Bestechung einnahmen. Seeland, welches ein Fünftel zum Capital der Gesellschaft (36 Millionen) beigetragen und einen ganzlichen Bankerott dieses Handelskörpers sürchtete,

<sup>1)</sup> van Wyn Nalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 151-154.

wenn Brafilien verloren ging, foberte Repressalien burch bas Aufbringen aller portugiesischen Schiffe. Man entschloß fich jedoch bloß diefe Magregel auf die nach und von Brafi= lien kommenden Schiffe anzuwenden und 3500 Mann babin ju fenden. Allein Die Burgerzwifte bes Sahres 1650 lahmten bie Kraft ber Unternehmung. Im Sahre 1651 bot ber portugiefifche Gefandte de Coufa Macedo acht Millio= nen und 800,000 Gulben fur bas am meiften leibenbe See land an, wenn ber Staat auf Brafilien verzichten wolle. Die frühern Foderungen ber Staaten (1648) waren viel bober gemefen (Buruckgabe bes gangen hollanbifchen Brafiliens und als Schabenerfat fur ben erlittenen Berluft, fogar 100,000 Gulben jahrlich, 20 Sahre lang fur ben Unterhalt ber hollanbifchen Truppen); feine Eroberungen in Ufrika follte Solland behalten und alle Sklaven die in die Gewalt der Portugies fen gefallen, gurudbekommen. In einer wichtigen Berfammlung feiner Rathe hatte Konig Johann biefe Bebingungen gepruft und, obgleich ber treffliche Staatsmann Bienra ihm Bur Unnehmung rieth, fich mit Bergogerung beholfen 1). Doch ber Tod bes Statthalters, bie vielleicht von Portugal erwars tete Unarchie, Englands brobende Saltung und ber balb barguf erfolgte Seefrieg entschieden ben Berluft von Brafilien. Babrend ber Jahre 1652 und 1653 mar an feine Truppenversendung babin zu benten, und bie kleine hollandische Dacht ichmolz indeg immer mehr und mehr, und Portugal konnte auch eine Flotte von 60 Schiffen babin fchicken. Schon fru: ber mar bie Stadt Recife furchterlich beschoffen, boch noch von Schuppen aus Tamarica entfett 2). Jest aber mar feine hoffnung mehr übrig, und Recife ergab fich ben 23. Januar 1654 nebft ber Moritftabt, Paraiba, Stamarica, Geara und 1654

<sup>1) 6.</sup> bie gange Berathung bei Southey Vol. II. p. 213-227. Bienra (nicht ber Revolutionsmann) ftellte bem Ronige vor, bag bie Bollander 200,000 Secleute, blog in Brafilien 60 Schiffe, überflug von Rriegevorrathen, treffliche Ingenieurofficiere und Golbaten und babet Brieben hatten. Er fagte jest ben Berluft von Inbien voraus.

<sup>2)</sup> Nieuhof Bl. 192, ber bas traurige Schickfal zweier jungen Frauen, die burch Gine Augel, die eine bas leben, die andere beibe Beine verloren, beschreibt.

ben noch übrigen niederlandischen Besitzungen in Brasilien mit allem Geschütz und Kriegsvorrathen, gegen eine allgemeine Umnestie. Dies geschah Alles, während es hieß, daß man mit Portugal im Friedenszustande sei. Bloß den Englandern haben die Hollander ben Berlust von Brasilien zu verdanken.

Teht war für Portugal ber Krieg mit Holland nicht mehr zu vermeiden und es bot schwache Puncte genug dar, um sich wegen seines verrätherischen Betragens zu rächen. Schon hatzten mehrere Grenzstreitigkeiten in Ceylon statt, dessen Hauptpunct an den Küsten noch im Besit der Portugiesen war, während die Hollander Punto Gale und Negombo innehielten. Ehe noch der Krieg in Europa erklärt ward, hatten schon wieder auf Ceylon Feindseligkeiten statt, und die Portugiesen ersochten mehrere Vortheile über die Hollander und ihren Bunzbesgenossen, den Kaiser von Candy, vorzüglich im Jahre 1654. Nach dem Abschusse des Friedens mit England nahmen die Sachen jedoch eine andere Wendung.

Unter ben hollanbischen Generalgouverneuren von Indien zeichnete sich Johann Maatsuiker durch Gewandtheit, eine kluge und lange Regierung auß 1). Doch es scheint daß das Collegium der Siebenzehner (die ausübende Macht der ostindischen Gefellschaft in Holland) diesem vormaligen Ratholiken nicht ganz traute, wenigstens in den ersten Jahren seiner Regierung. Gerhard Hust, ein Mann, in welchem sich, nach dem Zeugnisse des Feldpredigers Baldaus, körperliche Schönheit, Fertigkeit in Leibesübungen, Muth, Gifer, Leutskligkeit und wissenschaftliche Bildung in der schönsten Harmonie vereinigten, ward auß Holland als Generaldirector des Handels abgeschickt, um Maatsuikern zu beobachten. Doch dieser sassenschie ihn dei seiner schwächsten Seite, dem Muth, an, um gerade ihm die gefährliche Stelle auf Ceylon anzusvertrauen 2). Seine Unkunft gab den Sachen eine andere

<sup>1)</sup> Er regierte von 1653 bis 1678.

<sup>2)</sup> Er stellte bem Rathe von Indien die gefahrliche Lage ber hole tanbischen Besigungen auf Genton vor und erbot sich, wenn Niemand anders ber Rathe biesen Posten verlangte, selbst hinzugehen. Bulft stand auf und sagte: die Gegenwart bes Oberlandvogts fei zu Batavia

Benbung. Die Niederlander hatten gwar gur Gee einen Sieg erfochten, worin bie Portugiefen fieben Fregatten ver= 1655 Toren, boch zu gande waren bie Portugiesen noch immer die ftarferen. Aber Gulft tam mit ansehnlicher Berffarkung und öffnete fich burch die Eroberung von Caliture ben Weg gur Belagerung von Colombo. Diefe wichtige Stadt und Saupt= festung lag im fruchtbarften Theile von Cenlon, auf ber Beft= fufte, in bem eigentlichen Zimmetlande und mitten in bem anmuthigsten Rokoswaldchen, an einem gluffe, ber aus bem Ubamspif bem Meere guftromt. Nach zwei heftigen Gefechten bei Panetome und Montuel ward Colombo aufgefodert, doch ber tapfere Untonio be Cous a Coutinho, Bulfts wurdiger Gegner, ruftete fich zu einer tapfern Bertheibigung, welche feche Monate mabrte und beiben Parteien burch Muth und Standhaftigfeit Ehre machte. Der eingalefifche Raifer Raja Singa leiftete ben Sollandern mahrend ber gangen Belage= rung mit 20,000 Mann treue Sulfe. Der biebere Charafter bes Felbheren gewann ihn vollig, wie beffen Menschlichkeit mit ben vielen Graufamkeiten feines flugen und tapfern Un= terbefehlshabers van ber Laan einen grellen Contraft bilbete, welches die Portugiefen felbst erkennen. Der brave Coutinho widerftand jedoch bem Bombarbement, bem Springen meh= rerer Minen, ebenso bem Sunger, Durft und Seuchen, Die in ber Stadt herrichten. 3mei Mutter wurden gum Dobe verurtheilt, weil fie felbft ihre Rinder verzehrt hatten. Gulft wurde bei Untersuchtung ber Laufgraben toblich verwundet, und 1656 feinem Nachfolger van ber Menten, ben van ber gaan unter: 10. Upril. flubte, ergab fich die Stadt den 12. Mai. Die Befatung ftredte bie Baffen; alle Geiftliche bekamen freien Ubzug, Die Sauptfirche ward bem reformirten Gultus eingeraumt. Große Borrathe fanden fich in ber Stadt 1). Ban ber Laan eroberte

unentbehrlich; wenn Niemand auffer ihm fich bazu erbote, wolle er ba: bin geben. Maatfuiter faffte ibn beim Borte.

<sup>1)</sup> Die benfwurbige Belagerung von Colombo fennen wir febr ge: nau aus ben hollanbifden fomohl ale portugiefifden Berichten. Lettern (ben amtlichen Bericht) hat une ber reformirte Prebiger ju Colombo, Balbaus (ber auch ale Mugenzeuge felbft bie Belagerung befchrieben bat, Beschryving van Ceylon. Amst. 1672. fol. Bl, 64-127.) übersest

1657 jest Tutocornn auf bem Festlande, Cenlon gegenüber, und

Roflof van Goens, aus Rees im Rlevifden, ber feine beiben Altern in Indien in seiner Rindheit verloren, boch fich burch Rechtschaffenheit und Talente jum Gefandten in Derfien, Befehlshaber in Gugerat emporgefchwungen hatte und im Sabre 1657 mit einer Flotte gur Berftarfung herankam, eroberte Die Perleninsel Manaar auf Cenlons Nordwesikufte (in ber indischen Mothologie so berühmt), obschon sie durch 1000 Por= 1658 22. Febr. tugiefen und 12 Fregatten vertheibigt ward. Sierauf eroberte 22. Jun. er Jaffanapatnam, auf ber Nordfufte ber Infel in einer ber trefflichften Gegenden, beren fartes Kelfenschloß er burch Blokabe gewann. Darauf schiffte er seine Truppen nach bem Refflande über und bemachtigte fich der Reffung Negavatnam Julius, in Coromandel, die fich an van der gaan ergab. Siermit gewann man ben bochft vortheilhaften Sandel in Baumwollen= Beugen. Gine Berfchworung ber Portugiesen murbe entbedt und ftreng bestraft, und man beeilte fich nicht bem Cingale= fen, laut bes Bertrags, Colombo einzuraumen, bevor die bedeutenden Rriegskoften vergutet feien 1).

Während dieser offenen Feindseligkeiten in zwei Welttheilen war noch immer in Europa der Krieg nicht erklart.
Doch nach dem Tode des ersten Königs aus dem Hause Braganza (1656) hofften die Staaten von einem Kinde unter
der Vormundschaft seiner Mutter mittels ernster Demonstrationen günstige Bedingungen zu erlangen. Vierzehn Kriegsschiffe, unter dem Herrn von Obdam van Wassenaar, begaben sich nach dem Tagus und sollten der Regentin die Bedingungen von 1648 (Juruckgabe der Eroberungen in Brasilien und Ufrika nehst Schadenersah) wieder vorstellen. De
Ruiter, der im Mittelmeere war, sollte ihn unterstüben. Doch

mitgetheilt Bl. 205—232. überhaupt hat Balbaus als Geograph und hiftoriker auch burch seine Nachrichten über Malabar und Coromandel große Berdienste; auch hat er nebst dem hollandischen Prediger in Indien, Rogerius (Geopende Deure des Heidendoms), zuerst die hindumthologie und Einiges aus dem Ramajan und Mahabharat nebst Abbildungen indischer Gottheiten in Europa bekannt gemacht.

Baldäus Ceylon Bl. 147-150, 155-160. Coromandel Bl. 155.

inbeffen hatte Frankreich, welches Portugal gegen Spanien jum Bundesgenoffen hatte, feine Bermittlung angeboten, und bie Konigin berief fich barauf. Die hollandischen Friedens= gesandten Ten Sove und Gisbert be Wit, die mit ber Flotte gefommen maren, lieffen bies gelten, boch meinten fie, ber frangofifche Gefandte ju Liffabon tonne benn wohl die Sache vermitteln. Diefer zeigte fich bagu bereit, er wollte auch bem Protector von England, Franfreichs damaligem Bunbesgenof= fen, Theil an ber Bermittlung gestatten und mar wie die Portugiesen geneigt Schabenersat fur Brafilien zu geben. Doch bie Gefandten foderten bestimmt bie Buruckgabe Brafiliens. Portugal erklarte biefes, ba nun bie Sache fo weit gebieben fei, fur unmöglich und hierauf zerschlug fich die Unterhand= lung. Die Flotte verließ ben Tagus; Die Gefandten fehrten gurud und hinterlieffen eine formliche Rriegserflarung. De Ruiter tam nun an die portugiesische Rufte und freunte nebft Maffenaar, um eine reich belabene Flotte von 81 Schiffen aus Brafilien aufzufangen, boch ein bichter Rebel rettete fie: obgleich fich die hollandische Flotte mitten zwischen 40 Rauffahrern befand, fielen ihr boch bavon nur funf oder nach Un= bern funfgebn in bie Banbe 1).

Die Portugiesen hielten seitbem ihre Schiffe meistens in ben Hafen, welche die Niederlander im Jahre 1658 unter de Ruiter mit 22 Schiffen blokirten, und der Handel war zu Lissabon fast ganz im Stocken. Dennoch wollten die Portugiesen nicht nachgeben, weil sie einerseits von der Freundschaft Frankreichs und bessen, weil sie einerseits von der Freundschaft Frankreichs und dessen Bundesgenossen England versichert waren, andererseits die Republik in den nordischen Handeln verwickelt sahen. Doch als Karl II. im Jahre 1660 wieder den englischen Thron bestiegen, der zuerst die Spanier zu begünstigen schien, sich mit einer portugiesischen Prinzessin vermählt hatte, die ihm Ceuta und Bomban als Brautschaft eins brachte, legte er seinen ganzen Einsluß in die Waage Portugals, vorzüglich da der englische Handel sich große Vortheile

<sup>1)</sup> Brandt de Ruiter Bl. 139. Southey Vol. II. p. 248-247. Die zweite Angabe ist ble mahrscheinlichere. Aigema (IV. D. Bl. 115.) spricht sogar von 21 genommenen Schiffen.

von bem Berkehr mit Brafilien unter Portugals Berto

**1661** 

Schaft versprach. Go fand fich bie Republik veranlafft nach: jugeben, und obichon Seeland, Utrecht und Gelbern ben Rrieg fortfeten wollten, stimmte boch bie machtige Proving Solland nebst Kriesland fur Frieden und überredete auch Die andern bazu. De Bitt hatte namlich bie Sanbelsfreiheit in Brafilien zu bedingen gewust und er meinte, daß die Sol= lander mit ihrer großern Induftrie und Sandelswiffenschaft fich alle Bortheile Diefes Landes verschaffen konnten, ohne bie Rosten tragen zu burfen; boch er übersah ben wichtigen Um= fand, baf eine bloß auf Bertrage geftuste Sanbelofreiheit, mobei auf ber einen Seite gewiffer Schaben, ohne fraftige Garantien wenig Werth hat, wie fich benn auch nachher zeigte. Der Friede ward alfo auf folgende Bedingungen ge-6. Auguft. fcbloffen, bag Portugal ber Republik vier Millionen Crusaden ober acht Millionen Gulben auszahlte; ber Sandel auf Brafi= lien, fonft fur bie vereinigten Niederlander aus Portugal ober beffen Gebiet nach Brafilien und aus Brafilien nach portugiefischen Safen, follte unter Entrichtung ber bafi= gen Bolle gang frei fein, ohne baf fie auslaben burften. Dur bas Fernambutholy follte von biefer Freiheit ausgeschloffen und ben Portugiesen allein vorbehalten fein. Die namliche Sandelsfreiheit mard ben Niederlandern in Portugal felbft und im portugiefischen Ufrika jugestanden. Die Bolle bes Sahres 1653 burften in Sinficht ber Nieberlander nicht er= hoht werden. Das in Brafilien von Portugal eroberte Ge= schut mit bem niederlandischen Bappen verfeben follte gu= rudgegeben, und in Bezug auf bas Gigenthum ber bafigen Diederlander von beiden Seiten Commiffarien bestellt werden, um alle Schwierigkeiten zu vermitteln.

Dieser Friede war von Portugal, welches babei burch Englands fraftige Bermittlung fast gang feinen Bunfch er= langte, meiftens auch zur Erhaltung ber noch übrigen, von Nieberland ichon fo gefchmalerten indifchen Befigungen ge= schloffen worden. Um fo mehr hatte biefes Reich die Rati= fication beschleunigen muffen, boch es wartete bamit fast ein ganges Sahr. 3m Mai 1662 war die Ratification unterzeichnet, Die ber Gesandte erft im Julius einlieferte. Run

mar in bem letten Artifel bes Friedens die Ratification nach brei Monaten bestimmt; Die Generalstaaten hielten fich alfo burch diefe Bergogerung auch ihrerfeits zu ahnlichem Barten berechtigt und ratificirten nicht vor bem December 1662. Dies mar ein wichtiger Punct, benn hiedurch behielten fie bie Eroberungen, welche van Goens indeffen in Malabar ge= macht hatte 1).

Im Jahre 1661, ba icon ber Friede abgeschloffen, allein in Indien noch unbekannt war, begab sich eine Flotte von 25 Schiffen mit 4000 Mann nach ber malabarischen Rufte. Diefer Theil Indiens, ber fruhefte ber ben Alten bekannt mar, machte auch ben wichtigsten Theil ber portugiefischen Erobe= rungen aus; bort mar Gama zuerst gelandet, bort hatten fie ihre Sauptstadt Goa, ben Sig ihrer Reichthumer, ihrer Centralregierung und Inquifition, bort Diu, in beren Bertheibigung Splveira fich verewigt hatte, bort Cochin, nach Goa bie wich= tiafte portugiefische Stadt, vorzuglich nach bem Berlufte von Malacca. Die erfte Eroberung ber Niederlander mar Cou= 1661 lang, ohnweit bes Cap Comorin, und obgleich bie tapferen December. Nairos, welche wahrscheinlich Überbleibsel ber hinduschen Rriegerkafte maren, ben Portugiefen aus aller Macht Sulfe lei= fteten, murben fie boch in zwei Gefechten geschlagen. Coulang ergab fich. Eranganor, nordwarts zwischen Cochin und Calicut, wurde ben 15. Januar 1662 mit Sturm genommen, wobei ber tapfere Bertheidigen ber Festung, Ferreira, ben von feinen Feinden felbst bewunderten Belbentod ftarb. Die Belagerung von Cochin im namlichen Sahre mislang. Der Ronig biefer Stadt, von ben Portugiefen verdrangt, rief bie Sollander gu Bulfe; Die Rairos, Die feine Feinde begun= ftigten, murben nach hartnachiger Begenwehr aus ber Stadt vertrieben, boch ein Sturm auf die Festung abgeschlagen, welches, ba bie Sollander viele Kranke hatten, die Aufhebung 1662 ber Belagerung zur Folge hatte.

2. Mari.

Inbeffen vernahm man in Indien ben abgeschloffenen, aber noch nicht ratificirten Tractat mit Portugal. In Nach= abmung ber westindischen Gesellschaft nach bem Baffenftill=

<sup>1)</sup> G. ben Friedenstractat bei Aitzema IV, D. Bl. 774-780.

ftanbe von 1641, boch jest burch Portugals oftere Treulofigkeit mehr bagu berechtigt, entschloß fich Maatsuiker Cochin gu welchem Preife es fei zu erobern. Ban Goens begab fich alfo 1662 jum zweiten Male babin; bei ber Belagerung verbot er, um November. Die Sindus zu gewinnen, bei Todesftrafe bas Umbringen einer Ruh und ftrafte wirklich einen Goldaten besmegen mit bem Tobe. Man bot ben Portugiesen bei einer balbigen Ubergabe vollige Freiheit bes Cultus; boch ba fie fich hart= nadig vertheibigten, ward biefe nachber verfagt. Rach einer 1663 zweimonatlichen Belagerung ergab fich endlich Cochin ben 6. Januar. Die Befatung und die Geiftlichfeit bekamen freien Abzug, nur bie Frangiffaner blieben mit Freiheit ber Religionsubung. Die Stadt murbe, ber beffern Bertheibigung wegen, verkleinert und mehrere Rirchen wurden abgebrochen. Bei ber Befturmung, wodurch ein Theil ber Stadt in Die Sanbe ber Sollander gefallen mar, hatte man ben Berluft einer trefflichen Bibliothet ber Jesuiten zu bedauern, Die ber wufte Rrieger vernichtete und wovon der frangofische Reisende Tavernier nachber einzelne Refte gefeben bat.

Darauf folgte in Februar auch noch Cananor, das hutsfaart, auf Befehl von van Goens, fast ohne Vertheidigung einnahm und damit die Eroberung der eigentlichen malabarischen Kuste vollendete. Van Goens kronte den jungen Konig von Cochin mit großer Feierlichkeit, um Eindruck auf die Landeseinwohner zu machen. Doch er hielt ihn in der nämlichen Abhängigkeit als früher die Portugiesen 1).

<sup>1)</sup> Wir haben von bem malabarischen Kriege die Berichte von Augenzeugen, bem Feldprediger Baldaus, dem Bundarzt Watter Schouten in seiner für die damalige Zeit trefflichen Reisebeschreibung, und dem Geschäftsmanne Rieuhof, der nach der ersten Expedition mit mehreren Rajas der Küste Berträge, vorzäglich des Handels wegen, schloß. Alle scheinen sie durch ihren ungeschmückten, oft naiven Bortrag vollen Glauben zu verdienen. Ban Goens, in dessen Lob Alle übereinstimmen, war weniger literarisch gebildet als Hülft, doch er hatte sich eine für seine Stellung passende Bildung gegeben. Es wäre höchst ungerecht ihn mit dem französischen Reisenden Tavernier, der überhaupt den Holländern sehr abgeneigt ist, der Bernichtung des Bücherschapes zu Gochin beschuldigen zu wollen, die ohne sein Mitwissen geschah. S. Baldāus Malabar en Coromandel Bl. 103, 111—113, 115—122, 144—145.

Indessen hatten die obengenannten Verhandlungen in Europa statt, und Portugal foderte Rückerstattung der beiden letteroberten Städte, weil die Ratissication schon im Julius 1662 stattgehabt. Doch die ostindische Gesellschaft wollte den Termin der Bestätigung des Friedens erst von der Außewechselung im December, nach welchem noch zwei Monate sur die Bekanntwerdung und Erfüllung des Tractats sestgesstellt waren, rechnen. Portugal war die schwächere Partei und konnte nur klagen. Daß die Eroberung des herrlichen Geylons, des Baumwollen= und Psesser= Handels im ganzen süblichen Indostan den Verlust des nördlichen Brasiliens auswiegen konnte, wird man schwerlich verneinen können.

Doch um diefe Beit erlitt die offindische Gefellschaft einen andern hochst empfindlichen Berluft. Gie hatte fich im Sahre 1620, mit Bewilligung ber Chinefen, auf ber Infel Formofa niedergelaffen, von wo fie einen fehr vortheilhaften Sandel mit China und Sapan trieb. Es war ihr gelungen bie Gin= gebornen meiftens jum Chriftenthume zu bringen, und die Reformirten hatten auf Formofa breiffig blubende Gemeinen; boch die Eroberung Chinas burch die Mandschus hatte eine Muswanderung mehrerer eingebornen Chinesen zur Folge, Die sich jett auf Geerauberei legten. Gie brauchten bazu einen Mittelpunct, einen Unlegeplat, und Formosa war dazu vollkom= men geschickt. Es fiel also bem Dberhaupte jener Geerauber, Coringa, ber fruber in hollandischen Diensten, wenigstens mit Sollandern in Beziehung gewesen fein foll, nicht schwer, nach Berfammlung aller ber gahlreichen Kriegsfahrzeuge auf ber Insel zu landen und mit Bulfe mehrere Chinesen, welche die Insel bewohnten, das flache Land einzunehmen. Unter ben gefangenen Landpredigern befand fich Unton Sambroet. Coringa fchicte ihn nach ber Festung Belandia, um ben Befehlshaber Conet zur übergabe aufzufodern. 218 Beifel behielt ber Seerauber seine Frau und zwei Kinder. Jener begab sich in bas Schloß, boch widerrieth er bem Befehlshaber bie Übergabe auf bas bestimmteste, ba ber Entsat nicht ausbleiben

W. Schouten's Reize (2. Muft. 1773.) II. B. Bl. 181 ff. Nieuhof Zee en Lantreize Bl. 114-120.

konne und von ber ruftigen Saltung ber Festung bas Loos bes Chriftenthums auf ber Infel burchaus abhange. Conet brauchte zwar diese Ermahnung nicht, er war einer ber tapfer= ften hollandischen Krieger in Indien; boch dies verringert Sambroeks Seelengroße nicht. Obgleich feine zwei im Schlosse befindlichen Tochter ihn gurudhalten wollten, rif er fich los, fehrte ju Coringa jurud und mard hingerichtet 1). Mehrere feiner Umtsbruder theilten fein Schickfal, und die Chinefen zeigten hier eine Graufamfeit, Die fonst eben nicht in ihrem Charafter liegt. Das Chriftenthum marb auf Formofa ausgerot= tet; mehrere Prediger ermordet. Covet bekam in einer berg= haften Bertheibigung fast gar feinen Beiftand aus Batavia, wo bie niedrigfte Intrigue eines alten Feindes ben Entfat Burudhielt ober vereitelte. Dennoch vertheibigte fich bas fcmache, fcblecht verfebene Fort neun Monate lang gegen 25,000 Mann mit Artillerie, und ber Befehlshaber amana (nur die Berratherei des deutschen Feldwebels Stockart ver= eitelte feine Entwurfe) die Chinesen endlich eine ehrenvolle Capitulation und Abzug mit allen noch bestehenden Borrathen 1662 und Munition nach Batavia zu bewilligen. Es ift fast un= Sanuar. glaublich, bag bie Unverschamtheit bes Gerichtshofes fo weit ging, ben eblen Mann mit bem Schwerdte uber bem Saupte, mit breifahrigem Gefangniß und ewiger Berbannung nach bem ungefunden Banda zu ftrafen. Erft nach neun Sahren er= laubte ihm Wilhelm III. Die Rudfehr nach bem Baterlande, boch fein Urtheil mard nicht revibirt. Den Berluft von For= mosa fuhlte man, ba es zu spat war, und suchte oft ver= gebens, fogar mit Gulfe bes Manbichu-Raifers (die aber febr eigennübig und lau mar), die zahlreichen Chinefen von ber Infel zu vertreiben.

Elf Sahre früher hatte ein hollandischer Bundarzt, Rie-1651 6. Upril. beef, ber auf einer Reife nach Indien im Jahre 1648 bie herrliche Lage bes Cap ber guten Soffnung fur eine Colonie

<sup>1)</sup> Die Uhnlichkeit biefer That mit ber beftrittenen bes Regulus ift treffend und hat in Solland in Profa und Poefie mehrere Bergleis chungen veranlafft. Die Sollanber ruhmen fich noch eines Mannes von gleichem Gehalte, Urnold Beiling (I. Ih. G. 191, 192.); fie tonn= ten auch noch van ben Broek (f. oben G. 50) hinzufügen.

bemerkt hatte, einige Hollander dahin gebracht, eine holzerne Schanze dort angelegt und das Land im Namen der oftindischen Gefellschaft in Besitz genommen. Die Hollander colosnisitren allmälig die ganze Halbinsel des Taselberges; man schickte aus dem amsterdamer Waisenhause Madchen zur Fortspslanzung der Colonie, und dies war der Unfang jener so zahlereichen europäischen Niederlassungen auf der Südspitze von Ufrika 1).

# 4. Mishelligkeiten mit Frankreich und Schweden. Pyrendischer und kopenhagner Friede.

Noch immer währte inbessen ber Krieg Frankreichs gegen Spanien sort. Letzteres war durch die während der Fronde erzungenen Vortheile trotig geworden und wollte jest alles Verzlorene zurückhaben. Im Jahre 1652 hatten die Spanier Dünfirchen und Grevelingen wiedergewonnen, doch 1654, nach Dämpfung der Unruhen, hatte das Wassenglück sich wieder auf die Seite der Franzosen gewandt. Sie hatten Stenai und Quesnon eingenommen, und Turenne hatte Urras, welches der aus Frankreich entslohene Prinz von Condé mit dem Erzherzoge Leopold belagerte, entsetz.

Bon diesem Vorfalle hing das Ministerium Mazarins ab, ber jest noch bis zu seinem Tode (1661) regierte. Im Jahre 1655 nahm Turenne Landrecies, Condé und St. Ghislain ein (ber junge König paradirte dabei als Oberseldherr). Auch schloß Frankreich ein Bundniß mit Cromwell gegen Spanien. Im Jahre 1656 belagerte Turenne das starke Vallenciennes, doch ward er jest von Condé zurückgeworfen, und die Festung blieb noch 20 Jahre den Spaniern; jedoch im Jahre 1657 rettete Condé auch auf diese Art Cambray, aber Turenne nahm Montmedy, St. Venant und Mardyk, welches er den Engländern einräumte.

Indessen faperten bie Frangosen alle Schiffe, auch nie-

<sup>1)</sup> Riebeet's sehr aussuhrliches Tagebuch existirt noch. Man hat es im Jahre 1824 und 1825 in einer hollandischen Zeitschrift am Cap (Zuid Afrikaansche Tydschrift) abgebruckt.

berlandische, die friedlich nach Spanien ober beffen Befigun= gen handelten. In neun Sahren waren mehr als 300 Schiffe genommen. Man flagte uber mehrere Graufamkeiten, unter andern, baß fie einen Schiffer, mahrend er feine Papiere fuchte, ermorbet hatten. Die Staaten schickten also be Rui= ter nach dem Mittelmeere, um die englische und banische Flagge wie die niederlandische zu schuten, dagegen die frangofischen und portugiefischen Raper wie die Barbaresten aufzubringen. nahm wirklich zwei franzosische Raper, die mehrere hollandische Schiffe genommen, und brachte fie zu Cabir auf, mo er bas eine verkaufte. Magarin mar barüber hochst aufgebracht; auf alle hollandische Schiffe murde Beschlag gelegt, boch bie Republik mar schon fo ftark, daß Solland ohne Bedenken gleich Die namlichen Magregeln gegen Frankreich nehmen wollte, mas inden die Landprovingen verhinderten. Boreel flagte jedoch in febr fraftigen Musbruden über biefes Berfahren, und als babei ber Cardinal in bes Konigs Gegenwart fich einige be= leidigende Ausbrude erlaubte, verfette ber Gefandte mit Burde: er habe die Ehre mit bem Ronige zu reben. De Thou, ber Enkel bes berühmten Geschichtschreibers und Gefandter im Saag, foberte nun Wiebererftattung ber genommenen Schiffe, eremplarische Strafe de Ruiters und Beisung an Boreel bin= fort bescheibener ju fein. Sett machte die Proving Solland fich geltend. Die Staatsglieder erschienen alle in ben General= staaten und verlangten zuerst vom frangofischen Sofe Recht fur bie beeintrachtigten Raufleute und Aufhebung bes Seque= fters, bann erft wolle man bie genommenen Schiffe erftat= ten und bis babin alle frangofische Baaren verbieten, alle frangofische Schiffe wegnehmen ober sequestriren und die Flotte im Mittelmeere bis auf 60 Schiffe vermehren. Die General= faaten bewilligten Ulles, und jest fchien Frankreich, welches fich feine neuen Seinde machen wollte, nachgiebiger zu werben. De Thou versprach nicht bloß die Aufhebung bes Sequesters, fondern auch einen vortheilhaften Sandelstractat, wenn man nur, um bes Ronias Chre ju ichonen, guerft bie Ruckgabe der zwei Schiffe versprechen und dazu Befehl geben wurde. Die hollandischen Regenten, Die Nachdruck und Burde fehr aut mit Nachgiebigkeit, wo es bloß einen Chrenpunct galt, ju vereinigen mufften, schlossen auf biefen Suß gleich einen Tractat, der indeffen von Ludwig XIV. erft nach ber Rudgabe ber beiben Schiffe ratificirt und mit ber gewohnlichen frangofischen Treue gehalten wurde. Rachdem be Ruiter jeboch ein frangofisches Schiff genommen und funf andere in ben Safen von Spezzia gejagt hatte, bort blofirt hielt und fcon, nach wiederholten vergeblichen Berfuchen bei ber Republik Genua um Erlaubniß bie Frangofen in Spezzia angufallen, bagu wirklich Unftalten machte, erhielt er Rachrichten vom getroffenen Bertrage, und es wurden alle Feindseligkeiten eingestellt. De Ruiter fandte bas Gefchut ber eroberten Schiffe nach Toulon, und beide murben auch gurudgeschickt 1). Sier= mit war zwar ber Friede gemiffermaßen wiederhergestellt, boch nicht die alte Freundschaft. Die Republik suchte vergebens mit . England und Frankreich ein Bundniß zu schlieffen; ber Pro= tector, ber jest ber Schwesterrepublik fehr befreundet mar und mit ihr fich gemeinschaftlich fur die bamals verfolgten Balbenfer verwendet hatte, mar einer nabern Berbindung feines= weas abgeneigt, aber Frankreich wollte fich nicht bazu versteben.

Indeffen errangen die Bundesgenoffen im Sahre 1658 entschiedene Bortheile. Cromwell schickte 6000 Mann nach Flandern, die vereinigt mit den Franzosen unter Turenne bei Dunkirchen die Spanier unter Conde und Don Juan von 3. Junius Diterreich angriffen, ganglich ichlugen und barauf Dunkirchen, welches vertragsinafig den Englandern eingeraumt wurde, St. Bynorbergen, Furnes, Dirmuiben, Dubenaarbe, Meenen, Ipern und Grevelingen eroberten 2). Go viele Nachtheile ent= schieden endlich Philipp IV. fur ben Frieden, der auf der Fafaneninfel, bei ber Mundung ber Bidaffoa und an bem Fuße ber Pyrenaen, geschloffen wurde. Da Cromwell indeffen ge= 1659 ftorben mar und die in England brobende Unarchie von da feine weitere Gulfe erwarten ließ, maren bie Bebingungen fur Spanien nicht gar zu beschwerlich. Ludwig XIV. erlangte unter bem Namen eines Brautschapes fur bie Ronigstochter Maria Theresia und gegen feierliche Bergichtung auf ihre mei-

<sup>1)</sup> Brandt de Ruiter Bl. 111 - 132.

<sup>2)</sup> Aitzema IV. D. Bl. 288.

teren Unsprüche, ben größten Theil ber Provinz Urtois mit ber Hauptstadt Urras, die Städte Landrecy und Quesnoy im Hennegau, einen kleinen Theil von Flandern mit Grevelingen, Bourbourg und St. Benant, und Montmedy nehst Thion-ville im Luxemburgischen. Marienburg, Philippeville und Avesnes wurden gegen Basse und Mynoxbergen an Frankzeich abgetreten. Dünkirchen und Mardyk blieben den Englanzern. Die Hollander, welche die Fortschritte der Franzosen nicht ohne Unruhe gesehen hatten, wurden im Jahre 1661 in diesen Frieden mitbegriffen 1).

Der hollandische Belthandel mar freilich ber Republik bochft vortheilhaft, boch erregte er ihr auch viele Reiber und verwidelte fie in mehrere Banbel, die fie fast nothigten mach= tigern Staaten die Spite zu bieten und in Rriege, die ihre Schifffahrt bedrohten, fraftig vermittelnd einzutreten. Mit England hatte man faum ben hochst beschwerlichen und schab= lichen Rrieg geenbet, als bas Intereffe bes Sandels Feinb= feligkeiten mit Portugal foberte. Bu gleicher Beit muffte man gegen bas machtige Frankreich eine brobende Saltung annehmen, und jest verlangte auch ber Oftseehandel, ber alteste und faft ber vortheilhaftefte tes Staats, welcher ben Sollanbern jahrlich viertehalb Millionen Gewinn bloß an Fracht abwarf, Dazwischenkunft gegen einen Eroberer. Der schwedische Ronig Rarl Guftav, bem Chriftinens Abtretung im Jahre 1654 ben Thron verschafft hatte, war unaufhaltsam beschäftigt fein Reich im Norden ober Westen auszudehnen. Gein erfter Ungriff mar auf Polen gerichtet, und Friedrich Wilhelm, ber große Rurfurft von Brandenburg, mar babei fein Bunbesge= noffe. Die Beirath biefes Furften mit ber altesten Tochter Friedrich Beinrichs, Die Bormunbichaft bes jungen Pringen von Dranien, worauf er Unspruche machte, Die Nachbarschaft feiner weftphalischen Staaten, beren Behauptung er zum Theile ben Staaten verbankte, die babei feine naturlichen Beschüber in biefen westlichen Provinzen feines Reiches maren, bies

<sup>1)</sup> S. ben pprendischen Frieden bei Aitzema IV. D. fol. Bl. 329 -348. in der Driginalsprache, und Wagenaar XII. D. Bl. 471, 475, 476.

Mues gab ihm mehrere Berührungspuncte mit ber Republif. Die hollandische Regierung war dabei über sein Bundniß mit Schweden ohne ihre Vorkenntniß hochst unzufrieden; boch wollten fie fich nicht offentlich gegen ben machtigen Schweben= fonig erklaren, fonbern traten nur als Bermittler auf und fuchten, indem fie mit dem Konig gu Elbing einen San= 1656 delstractat abschlossen, vorzüglich Danzig zu retten, welches November. sie mit 1500 Mann besetzten. Doch diesen Vertrag, wobei Schweben im Nothfalle die Sulfe ihrer Baffen zugefagt mar, ratificirten fie nicht, weil er mit einem fruher mit Danemark abgefchloffenen Bertheidigungsbunde unverträglich fchien. Die: Auguft. fer negative Schritt ber Republik gab Friedrich Wilhelm bas Sianal, auch feinerfeits mit Schweden gu brechen und bem großen Bunde Dfterreichs, Ruflands und Danemarts gegen ben norbifden Friedensftorer, ber fast gang Polen erobert batte, beigutreten. Doch fcwer muffte bafur nicht Brandens burg, fonbern Schwebens Nachbarftaat bugen, ber fich gegen ben Rath ber Republit zu einem Ungriffsfriege ruftete. Rarl Guftav verzichtete auf bie Behauptung bes unhaltbaren Do= lens für geringere, boch wichtigere Bortheile in ber Nabe und zur Erlangung naturlicher Grenzen für fein Gebiet. Im Binter 1658 machte er feinen berühmten Bug über ben gefrornen 1658 Belt nach Danemart, mo er in furger Beit die Inseln gunen, Februar. Langeland, Laland und Falfter eroberte, nach Geeland fam und Kopenhagen bedrohte. Golde unerwartete Kortfdritte lahmten ben Muth und bie Bertheibigungsmittel ber Danen, und nach einem Kriege von vier Bochen mard, unter englisicher Bermittlung, ber Friede zu Roffilb geschlossen, wobei Schweben bie zur scandinavischen Halbinsel gehörigen, boch feit Jahrhunderten mit Danemark verbundenen fruchtbaren Pros vingen Schonen, Salland und Blefing erlangte, nebft ber Infel Bornholm; von Rorwegen muffte Bahustehn und bas gange Stift Drontheim abgetreten werben.

Doch biefer Friede mar von fehr furger Dauer. Rarl Guftav, ber nicht ruben konnte und boch von ber polnischen Seite zu viele Feinde gegen fich hatte, fuchte über bas Rach= barland noch mehrere Bortheile ju erringen. Unter bem Borwande alfo, Danemark marte nur auf ben Abzug feiner Trup:

pen um loszubrechen, erneuerte er ben Rrieg. Rarl Guftav landete unerwartet auf Seeland, belagerte Ropenhagen und eroberte bas ftarke Kronenburg bei Belfingor. Schon fruber hatte er die niederlandische Regierung durch bas Berfprechen ber Ubschaffung bes Sundzolles, wenn man ihn beibe Ufer besethen lieffe, zu firren versucht. Doch be With war über eine fo fleinliche Gewinnsucht erhaben. Er fab die Gefahr für Europa, wenn eine Macht, wie bas bamalige Schweden, einmal burch ben Sund die Schluffel ber Oftfee befame, und er entschloß fich einzuschreiten, um fo mehr, ba Rarl Guftav fcon gu Roffild die Ausschliesjung aller fremben Rriegsschiffe aus bem Sunde bedungen hatte und bies jest burchsegen wollte. Im 1658 October 1658 wurden 35 Kriegsschiffe gur Bededung einer Bulfeschaar nach Ropenhagen geschickt. Waffenaar Dbdam mar, feines hohen Ranges und hohen Ubels wegen, jum Dberbefehlshaber (Ubmirallieutenant) ernannt, boch er hatte Manner wie de With, Egbert Meeusfohn, Kortenaar und Peter Florissohn unter fich. De With war an der Spihe ber Borbut, Baffenaar und Kortenaar in ber Mitte, Florisfohn 8. Mov. brachte die Reserve auf. Wrangel führte die schwedische Flotte an, welche von ben beiden Schloffern Kronenburg und Belfingborg gedeckt war, zwischen welchen fich die Sollander ben Beg bahnen mufften. Der feurige de Bith ließ fich burch Nichts guruchalten. Er enterte ben schwedischen Biceadmiral Bielkensteen, boch mard er zugleich von zwei andern schwedi= fchen Schiffen angefallen, die er in die Luft fprengte ober versenfte. Ein brittes Schiff fam nun Bjelfenfteen zu Gulfe. boch be Bith, den mehrere feiner Rapitaine schandlich verlaffen, ergiebt fich nicht, fondern ftirbt. Dun fielen bie Schweben mit aller Macht auf Waffenaar, ben die Gicht nicht verhinderte auf dem Berdeck figend feine Befehle zu ertheilen. Much die hinterhut unter Florissohn tam jum Rampf, und Diefer tapfere Mann verlor bas Leben. Doch Brangel muffte gulett weichen und die hollandische Flotte hatte ben Durchqua erkampft. Kortenaar, ber wie Nelson an einem Muge und an ber rechten Sand verstummelt war, theilte mit Baffenaar

bie Ehre bes Sieges 1), woran nur 15 Kriegsschiffe Theil

<sup>1)</sup> Branbte fraftige Grabfdrift auf ihn lautet alfo:

genommen hatten. Drei schwebische Schiffe waren erobert, acht vernichtet; die Hollander verloren das einzige Schiff de Withs, welches sank. Auch hatten (nach hollandischen Berichten) die Schweden 1000, die Niederlander nur 400 Mann verloren 1). Die Belagerung von Kopenhagen ward von der Seeseite aufgehoben; die Stadt blieb zu Lande blokirt.

Indeffen mar Cromwell, nach einer funfjahrigen Regie= rung als Protector, geftorben und bies mar bas Gignal gu neuen Burgerzwiften in England. Die öffentliche Meinung erklarte fich jedoch fur Gulfe an Schweden, und also waren bie Staaten zu neuen Unftrengungen genothigt, wenn fie ben banischen Bundesgenoffen nicht feinem brobenben Schickfale überlaffen wollten. Man eroffnete gwar im Saag eine Confereng gur Lofung ber norbischen Streitfrage, und ben 21. Mai 1659 foloffen die brei vermittelnden Machte, Franfreich. England und die Republik, einen Tractat in neun Artikeln. wobei auf ber Bafis bes roffilder Friedens die Ruhe wieder= hergestellt werden sollte, und eine feierliche Gefandtschaft ward nach Schweden und Danemark bagu abgeschickt; boch biefe Bermittlung unterflubte eine neue Flotte unter de Ruiter, baß also mit Waffenaars Schiffen bie Republik jest 70 Rriegs= fcbiffe und 17,000 Solbaten und Matrofen in ber Offfee hatte. Die brei Machte vermittelten einen Waffenstillstand, ber von Beit ju Beit verlangert murbe, und die englische und nieber= lanbischen Flotten bielten einander die Bage. Gine nabere Übereinfunft zwischen England und ber Republik bestimmte,

De Heldt der Maas, verminkt aan oog en rechter hand, En toch het oog van't roer, de vuist van't Vaderland. De ontsluiter van de Zond, de schrik van's vyands vloten, De groote Kortenaar ligt in dit graf besloten.

1) S. bie hollanbischen sowohl als schwebischen Berichte über biese Schlacht bei Aitzema IV. D. Bl. 238—242. Die Schweben wollen, baß die hollander funf, sie selbst nur zwei Schiffe verloren haben. über ben Tob des heroischen de With s. die handschrift seines Schwiegerschnes van der hagen, abgebruckt bei van Wyn Nalezingen op Wagenaar II. D. Bylage B. Bl. 481. Karl Gustav vergeß Thranen, als er ben Leichnam des helden sah, und ließ ihn mit fürstlicher Ehre nach Kopenhagen bringen.

baß, wenn in vierzehn Tagen eine der beiden Machte bie vorgeschlagenen Friedensbedingungen nicht angenommen hatte,

bie beiden Republiken fich verburgten die abschlagende Partei mit Baffengewalt bazu zu nothigen 1). Danemark fügte fich, jedoch mit Widerwillen, den Bunfchen ber Bermittler, ber tropige Schwedenkonig aber verwarf ben angebotenen Tractat mit Unwillen und fand es unerhort, bag Republiken einem Konige Gefete vorschreiben und bag Bermittler bestimmte Urtifel burchfeben wollten. Englands Flotte verließ indeffen, ber innern Unruhen wegen, die Oftfee, und jest muffte Niederland die Erecution des angebotenen Bers trages auf fich nehmen. De Ruiter bekam ben Dberbefehl, nachbem Baffenaar mit 20 Schiffen gurudberufen mar, in= bem die Staaten zwei Alotten zu kostspielig fanden und Da= nemark nicht zu kuhne Soffnungen einflogen wollten. De Ruiter nahm jest bei Riel banische Landungstruppen ein und fette fie bei Nyborg auf Funen ans Land, wohin auch Diter= reicher, Brandenburger und Polen übersetten, um die fcmebifche Macht zu vernichten. Die Sollander und Danen mit ihren Bundengenoffen fielen barauf die Schweden bei Anborg an, marfen fie in die Stadt gurud und befchoffen biefe gur See und zu Lande fo heftig, bag bie Stadt fich mit ber gangen Infel und bem Refte bes ichwedischen Beeres ergeben 1659 25. Nov. muffte. Myborg ward geplundert; boch unfere Geschicht= fchreiber melben, bag die Sollander feinen Theil baran nah= men, sondern unterm Gewehr blieben. Die Trummer von 11 Regimentern Schweden, 4000 Mann, fielen babei ben Bundesgenoffen in die Sande 2).

Dieser Sieg war entscheibend, zumal da die schwedische Flotte in Landsfrona von de Ruiter blokirt ward 3), da Karl 1660 Gustav im Anfange des folgenden Jahres starb und einen 23. Febr. fünfjährigen Sohn hinterließ. Bei einer vormundschaftlichen Regierung war an einen Krieg gegen sechs Mächte gar nicht

<sup>1)</sup> Bei Nigema, IV. Bl. 382-384, ber haager Tractat im Drie ginal, S. 398, 406, 407 bie beigefügten Artifel.

<sup>2)</sup> Brandt de Ruiter, Bl. 190-196.

<sup>3)</sup> Idem Bl, 204.

au benken; und ba die Foderungen ber Bermittler fehr gemaffigt waren, - Schweben follte babei alle bie Bortbeile bes roskilber Vertrages mit Ausnahme von Bornholm und bes Stiftes Drontheim behalten. - fo fugte fich zum Beile Schwebens die Regierung ber Nothwendigkeit. Im Rlofter Dliva bei Dangig ward ein Separatfriede zwischen Polen und 1660 Schweben, boch zu Kopenhagen unter Bermittlung Frank: 3. Mai. reichs, Englands und Sollands ber Friede auf die ermahnten Bebingungen gefchloffen. Danemark hatte babei bie Berans 3. Jun. berung feiner ariftofratisch = monarchischen Regierung in eine reine Monarchie burch bie Bolksstimme gewonnen, wenn anbers ber fteigende Bohlftand von fast anderthalb Sahrhunberten ein Gewinn heiffen barf. Die Sollander hatten bie Ehre, am meiften gum Frieden beigetragen zu haben, und bie Gewißheit, bag die Schluffel bes Sundes bei ihnen maren 1).

### 5. Innere Unruhen.

Seit bem Frieden mit Gromwell waren die Unruhen gu Gunften bes jungen Pringen in Solland fast gang beschwichtigt. Die Macht bes Protectors, Die Energie welche Die neue statthalterlose Regierung unter einem Manne wie de Witt entwickelte, brachte Die Parteien gum Schweigen. Sogar in Friesland trachtete ber naffauische Furft (benn zu biefer Burbe hatte Raifer Ferdinand III. im Jahre 1654 Die vier naffauis fchen Linien erhoben) als Statthalter bie gute Ubereinftim= mung awischen jener Proving und Solland, welche bie Friebensunterhandlung und bie Acte ber Musschlieffung gestort hatte, wiederherzustellen, burch eine gemiffe Ucte ber Sar= monie, Die jedoch ben Dranischgefinnten wenig gefiel 2). Borguglich waren die Provingen Groningen und Dverpffel 3wistigkeiten ausgeset, beren Grund in ber Regierungsform lag. Wir faben fruber, bag jene Proving eigentlich aus zwei unabhangigen confoberirten Theilen bestand, die in emiger

<sup>1)</sup> S. ben Frieben von Oliva bei Aitzema IV. D. Bl. 514-524. 3m Driginal: Bl. 557-562.

<sup>2)</sup> Brieven van de Witt, III. D. Bl. 215. 216. van Rampen's Gefdichte b. Rieberlande II. 12

Eifersucht um ben Borrang lebten, die Stadt und bie Um: lande. Jest waren auch biefe wieder in zwei Parteien ge= theilt wegen ber Wahl zweier Mitglieder zum gandtage. Die alten Freunde bes Statthalters Wilhelm Friedrich hatten ba-1650 bei auf ihn gerechnet; boch er begunstigte ihre Gegner, und jest murben fie feine argften Feinde. Es tam fo weit, baß beibe Parteien bas Siegel ber Proving führten und fich als bie einzigen rechtmäßigen Stellvertreter ber Umlande betrach= teten; und ba bie Partei, welche jest gegen ben Statthalter war, burch ben Burgermeifter Guffingh auch die Stadt Broningen gewann, fo durfte fie in ber Berfammlung ber Ge= neralftaaten ben Statthalter bes Sochverrathe beschulbigen. Bei biefer Spaltung ber hochsten Staatsmacht mar weber Rechtspflege noch Polizei mehr auf bem platten Lande ber Proving, ba feine rechtmäßige Unstellung von Beamten ftatt= haben konnte 1). Und bennoch war der Volkscharakter fo wenig zu Revolution geneigt, bag man babei von feinen Bolksbewegungen borte. Die Sache ward auch mittels einer Deputation ber Generalstaaten nach Groningen, wovon be Bitt ein Mitglied war, noch im namlichen Jahre friedlich beigelegt. Die Feinde bes Statthalters blieben indeg über bie ihm babei zuerkannte Macht unzufrieben.

In ber Stadt Gröningen ward jedoch die Ruhe in einem zwar kurzen, doch heftigen Tumulte gestört. Die im Jahre 1655 nicht befriedigte Partei hatte mehrere Unhänger in der Stadt, und die Bürgerschaft verdachte dem Magistrat, daß 1657 er die gegenstatthalterische Partei in den Umlanden begünstige. Der Bürgermeister Tjassens entkam nur mit Lebensgesahr in eine Kirche und ward mit Mühe vom Statthalter in dessen Wohnung gerettet, sein Haus wurde geplündert. Der Zwiesspalt in den Umlanden erhob sich aufs neue, und erst im Jahre 1659 ward er durch eine neue Regierungsversfassung, welche die Generalstaaten dem Lande unter dem Namen eines Reglements gaben, beigelegt.

In Overoffel ging die Uneinigkeit fast jum Burgerkriege. Und bier bing fie mit ber Ergebenheit, die Mehrere noch fur

<sup>1)</sup> De Witt Brieven, III. D. Bl. 33. 42.

bas oranische Saus hatten, zusammen. Die brei Umter Salland, Bollenhoven und Twente, in die bas platte Land biefer Proving getheilt ift, hatte jedes einen Dberamtmann (Drossaard). Dem Landadel ftand die Bahl beffelben gu, welche im Sahre 1654 auf einen Dberamtmann ber oranischen Grafichaft Lingen, boch aus ber Proving geburtig, auf Roger van Saarfolte ge= fallen war. Er hatte fich durch eine befondere Gefälligkeit bie Gunft ber Stadte Rampen und Zwolle, welche nebft Deventer gur Staatsversammlung berufen murben, erworben. Dafur war Deventer nebft ben meiften Eblen ber Proving ihm abholb, fie wollten einen Fürftendiener nicht als Reprafentanten eines freien Bolfes anerkennen. Es entstand alfo auch hier eine Spaltung ber Staatenversammlung: bie beiben Stabte, welche ben neuen Oberamtmann anerkannten, bereinigten fich erft zu Rampen und nachher zu 3wolle, die an= bern blieben zu Deventer, wo bas Gefet bie Berfammlung bestimmte. Man warb Truppen gegen einander, und jede Partei fuchte bas Rriegsvolt bes Staates auf feine Seite gu gieben. Die zu 3wolle verfammelten Staaten mablten ben jungen Prinzen zum Statthalter und ben Fürsten Bilhelm Friedrich zu beffen Stellvertreter. Es ift leicht zu erachten, daß bies holland fehr beunruhigen muffte, und es bot feine Vermittlung an. Diese wurde zuerst von der zwollschen, her= nach aber von der deventerschen Partei hartnäckig zurückge= wiesen; diese wollte in die wiederholten Anerdietungen ihrer Gegner nicht eingehen, bevor die Statthaltermahl fur ungultig erklart fei. Dies mar aber eine unbillige Foderung: benn bie Staaten ju Bwolle gahlten jest vier Mitglieder, die Umter Salland und Bollenhoven und zwei Stadte, die übrigen bin= gegen nur zwei, die Stadt Deventer und bas Umt Twente. Muf ben Entschluß ber Generalftaaten, ber mit Stimmenmehr= beit gefafft mar, brei Reiterschmadronen nach Deventer gu Schiden, drobte die bafige Bersammlung mit ber Bewaffnung von 150 Rittern und 1000 Bauern (fie war ber Proving Solland gewiß). Bergebens machte Wilhelm Friedrich, als er zur Unnahme feiner Stelle nach 3wolle fam, auch eine Reise nach Deventer, um bie Sache beizulegen; man empfing ihn höflich, raumte jedoch Nichts ein. Deventer fchicfte einige

ihrer Mitglieder nach bem Saag an bie Staaten von Bolland, unter welchen fich der trefflich gelehrte Ebelmann Rad: boud hermann Scheele befand 1). Doch auch die andere Partei meinte fich an die machtige Schwesterproving wenden zu muffen, Die aber aus leicht begreiflichen Ruchsichten auch bei ben Generalstaaten bie Minoritat unterftuste. Gie wollten, man follte querft bie Sache wieber in ben porigen Stand feten und nachher beilegen, womit alfo auch die Statthaltermahl vernichtet mare. Die Sache bauerte bis 1656, wo man bann zwei Schiederichter ernannte, und amar ben Statthalter Wilhelm Friedrich und ben Rathspenfionair be Bitt. Der machtige Geift Diefes Mannes muffte ben Fürsten babin zu bringen, daß er die Statthalterschaft aufgab und auch gegen die Oberamtmannsmahl ftimmte. Sier= mit waren jeboch weber bie Staaten zu 3wolle noch bie Grofmutter und Bormunderin bes Pringen von Dranien qu= frieden. Der Rampf marb erneuert, und bas Stabtchen Saf= felt, welches sich Deventer angeschlossen hatte, im Sabre 1657 belagert. Es wandte fich nach Holland um Bulfe, und

1) Diefer Ebelmann aus Walvelb in Overpffel hatte fich burch Reifen in Frankreich und Stalien gebildet und war zu Floreng am mebiceifchen Sofe fehr wohl empfangen; boch nach feiner Ruckfunft auf feinem Eleinen entlegenen Gute wibmete er fich gang ben Biffenschaften und machte fich burch einige treffliche antiquarifche und politische Schrifs ten befannt, wie burch bie ars tactica Romanorum, de jure imperii und libertas publica, beibe gur Bertheibigung ber griftofratifchen Regierungsform aus biblifchen und ftaatsrechtlichen Grunden. Protrepticus de pace ad principes christianos (1646), eine treffliche Unmahnung jum Enbigen bes langwierigen Rrieges, und eine Darlegung ber Grunbe bes nachmaligen englischen Rrieges (eine Apologie feiner Banbeleute). Rachher nahm er auch im Baag Untheil an ben Staatsgefchaften. Er war, wie man aus bem Dbigen erfieht, burchaus fein Freund ber fatts halterifchen ober überhaupt einer wenn auch fehr gemäßigten Monarchie; benn er hatte fich fein Freiheitsibeal nach ben romifchen Patriciern aus ben republikanischen Beiten gebilbet. Seine Gelehrfamkeit und Tugenb machten ihn gleich ehrwurdig. Er ftarb im Jahre 1662, erft 40 Jahre alt. Man findet von ihm eine Lebenssffigge in den Levens van Nederl. mannen en vrouwen. X. D. Bl. 261-278, und eine gobrede von Demmint in ber Mnemosyne. VIII. D. 146-167, beibe ziemlich beclamatorisch und bochst einseitig gegen die statthalterische Partei.

ba beibe Parteien bes Streites mube waren, überließ man ben Ausspruch jest bestimmt ben Staaten von Holland, bie bann auch obige Puncte auf's neue festsetzten, boch bie Statthalterschaft bes jungen Prinzen bis zu bessen Dolljährigkeit verschoben. Die übrigen Puncte wurden, wie in Gröningen, in einer aussuhrlichen Acte auch für die Zukunft bestimmt. Hollands Einfluß hatte durch seine ersten Minister also aus's neue einen Zuwachs erhalten. Da indessen die Unruhen noch nicht ganz aufhörten und sogar im Jahre 1663 wieder ein Aufruhr in der Stadt Gröningen entstand, brachte der Statthalter Wilhelm Friedrich Kriegsvolk hinein, welches der Sache ein Ende machte. Die Hauptmeuter wurden gestraft.

In Seeland standen auch die Dranier und Aristokraten fast bewassnet einander gegenüber. Die drei Städte Middelburg, Zierikzee und Tholen gehörten zu jenen, Blissingen, Bere und Goes zu diesen. In letzterer Stadt aber hatte der junge Prinz auch eine Partei, die im Jahre 1656 mit ihren Gegnern auf der Straße handgemein wurde, wobei ein Bürgercapitain und ein gemeiner Bürger getöbtet, einer verwundet, das Haus worin die schwächern Dranischgesinnten geslohen waren geplündert, ihr Anhänger, der Amtmann Dankerts, abgesetzt und als er nach zweijähriger Abwesenheit zurückkam, doch ohne Zulauf, verbannt und zu einer Geldbusse verdammt ward. Auch unter den Landleuten in Walcheren entstand eine Meuterei, die aber bald gedämpst wurde 1).

So zeigte sich also bas Bedurfniß ber Statthalterwurbe und die Liebe ber Nation für ben Sprößling bes alten schüzzenden Fürstenstammes, und es offenbarte sich eine Stimmung beim Bolke, ber nur ein Genius wie de Witt, weil ihm biese Stimme dem Lande unheilbringend vorkam, mit Glück zu widerstehen vermochte.

<sup>1)</sup> Aitzema III. D. Bl. 1109-1111, 1305, IV. D. Bl. 180-195.

### Drittes Capitel.

Restauration Karls II. in England. Bundniffe. Zweiter englischer Krieg.

1. Bis jum Ausbruche bes Rrieges im Sahre 1665.

Die englische Republik war burch Cromwells Usurpation un= wieberruflich gefallen, und die Parlamente, die nach beffen Tobe und feines Sohnes Abdankung einander mit ungewohnlicher Schnelligkeit folgten und bas Schattenbild eines Ge= meinwesens noch zu verwirklichen suchten, trugen ben Reim ber Auflofung in fich felbft. Endlich koftete es im Mai 1660 bem General Monk feine Mube, burch ein koniglichgefinntes Parlament die Republik aufzulosen und ben Ronig wieder: berzustellen. Dies geschah ganz ohne Bedingungen, er trat wieder in feine vorigen unbestimmten Rechte. Richt ohne Folgen blieb diefes Ereigniß fur die niederlandische Republik. Rarl hatte fich mahrend feines Exils theils in Frankreich, theils in Belgien, theils in Breda, einer oranifchen Domaine, aufgehalten. Gleich nach Cromwells Tobe hatten die hollandischen Regenten in ihren scharfen Magregeln in Sinficht bes Ronigs und auch bes oranischen Saufes merkbar nachgelaffen. Um= fterdam gab ber Tochter Friedrich Beinrichs bei ihrer Bermablung mit Georg, Fürsten von Unhalt, ein Fest, mobei nach altem Brauch allegorische Personen, welche die Saupt= momente bes naffauischen Saufes vorstellten, auf Bagen bie Stadt burchzogen. Man behauptet fogar, bag Umfterbam ben Konig schon zu Cromwells Zeit mit 150,000 Gulben unterftubte. 2016 nun Karl zum Konig ernannt mar, beeiferten fich die hollandischen Regenten ihn zu fich einzuladen und auf's festlichste zu bewirthen. Man bestimmte bazu bei ben Generalftaaten brei Millionen Gulben, wozu Solland noch fechs Tonnen Golbes hinzufugte. Dies fand feine Widerrebe, ausgenommen bei einem Mitgliede aus , bem Stabtchen De= denblik in Rordholland, ber fur biefes Geld lieber Pulver,

Blei und Kriegsschiffe angeschafft hatte." Die Mahlzeit im Haag war überaus prächtig. De Witt hielt die Unrede 1). Der König ward von den sammtlichen Mitgliedern der holländischen Staaten nach dem benachbarten Scheveningen bezgleitet, wo ihn eine englische Flotte erwartete. Beim Ubschiede empfahl er ihnen seinen Neffen und bekam zur Untwort, daß man der Erwartung seiner Majestät in jeder Hinsicht entsprezchen würde, auch wegen der Verdienste der Vorsahren des Prinzen um das Vaterland. Karl II. schiffte sich den 2. Juznius nach England ein, wo er den 8. ankam.

Die Restauration Karls II. machte die Vernichtung der Ausschliessungsacte des jungen Prinzen wunschenswerth. De Witt war zu klug um hier hartnäckig zu sein. Aus eigner Bewegung vernichteten die Staaten, auf seinen Antrag, diese 1660 Acte, und vier Tage früher hatten sie des Prinzen Erziehung 25. Sept. auf sich genommen, um den elsjährigen Knaben einmal zur Verwaltung " der hohen Ümter seiner Vorsahren" geschickt zu machen. Dies Alles stimmte die Gemüther in Holland zur Zusriedenheit mit der Regierung, und weil man jetzt auch seit dem Frieden mit Portugal äussere Ruhe genoß, so war dies die friedlichste Zeit der Regierung des Rathspensionairs.

Dennoch hatte die hollandische Politik jest eine ganz anbere Gestaltung bekommen. So lange man Cromwells gewiß war, konnte man gegen Frankreich eine hohe Sprache führen; doch dieser Staat ward jest die nothwendigste Stüze des be wittschen Regierungsspsschems, da man aller Wohlthaten und Ehrenbezeugungen ungeachtet in Karl II. den natürlichen

<sup>1)</sup> Der Haag war bamals auch von Deputationen aus beiben Haufern bes Parlamentes, von der Stadt London und sogar der presbyterianischen Geistlichkeit besucht, die alle ihre Unterwerfung und Freude bezeugten. Auch die fremden Gesandten beeiserten sich dem Könige Glück zu wünschen. Bon Rotterdam bis zu dem Haag war der Beg eine dichte, wogende und jauchzende Menschenmasse. Clarendon Hist. of the Redell. L. XVI. So vieles Glück musse Karl freilich berauschen, aber er hätte doch die Nation lieben müssen, die so ganz uneigennügig sich über seine Wiederherstellung freute; doch Karl II. hatte tein Herz. Merkwürdig ist es, daß gerade das Schiff the Royal Charles (zuvor Naseby), worauf er zurucktehrte, nachher von den Hollandern in der Themse verdrannt wurde.

Feind biefes Syftems fcon erkannt hatte. Dem fcharfen Muge bes hollandischen Staatsmannes war auch wohl ber Widerwille bes geheimen Katholiken und bes Sohnes Rarls I. gegen eine protestantische Republik nicht entgangen; folange er nun Frankreichs nicht versichert mar, muste er ben Ronig wenigstens burch bie moglichsten Gefälligkeiten gu gewinnen fuchen; baber bie gang bem Spftem be Bitts Buwiberlaufenden Schritte. Er vergonnte fogar, bem Bolferrechte zuwider, einige Konigsmorder in Solland aufzuheben und nach England zum Tode zu führen. Auch wurde über ein Bundniß mit England, aber zugleich mit Frankreich unterhandelt. Beibe famen im Jahre 1662 ju Stande, boch bas erfte ohne gegenseitiges Butrauen und von beiben Seiten nur aus Furcht, daß bie andere Partei fich Frantreich, mels ches feit bem wefiphalischen und pyrenaischen Frieden eine furchtbare Macht mar, ganglich in Die Urme werfen mochte Die Staaten von ihrer Seite mufften bies furchten, ba Rarl mit ben Frangofen unterhandelte, ihnen bas wichtige Dun-Firchen, Die lette Eroberung Cromwells, ju verkaufen. Es 1662 gelang ihnen zuerft mit Frankreich ein Bundniß zu schlieffen 27. Upril und barein bie wichtigen Artifel zu bringen, bag ber Ronig ihnen alle Besitungen in Europa und fogar in ben Platen, bie fie am Dieberrhein befest hielten, biefes Befatungerecht, wie im Nordmeere Die freie Fischerei verburgte; wurde einer ber Bundesgenoffen angefallen, fo muffe der andere bem Ungreifenden in vier Monaten ben Rrieg erklaren, und bann konnte man nur gemeinschaftlichen Frieden machen. Diefer Tractat ward jedoch von Frankreich erft ein volles Sahr fpater ratificirt, weil man ben Ronig von England nicht burch bie Berburgung ber freien Fischerei auf feinen Ruften beleibigen wollte, ein Artifel, woruber er bochft unzufrieden war. Der Bund mit England fam im September gu Stande, boch ent= hielt er feine Berpflichtungen gemeinschaftlicher Bertheibigung; man follte nur ben beiberfeitigen Rebellen feinen Schut verleiben, und fo muffte bie Republik fich noch in einer befonbern Claufel bequemen bie Morber Rarls I. alle in ihrem Gebiete zu ergreifen und ju überliefern. Die 3miftigkeiten in Offindien follten friedlich beigelegt merben.

Sier hatten bie Nieberlanber wieber einen wichtigen Sieg uber eins ber ftreitbarften indifchen Bolfer errungen. Die Insel Celebes mar ihnen eben nicht ber eignen Producte megen, sondern als Borland ber Moluden, mit welchen es einen farten Schleichhandel trieb, wichtig. Much hetten bie Einwohner biefer Infel ihre Nachbarn auf Umboina und Ternate unaufhorlich gegen bie Sollander auf, mas bann blutige Rriege und schreckliche Rachescenen verurfachte. Infel war in mehrere fleine Fürstenthumer vertheilt, wo ber Ronig ober bie Ronigin ihre Macht mit bem friegerifchen Abel theilen muffte. Mehrere Dieberlander maren von biefen treulosen Menschen ermordet, und überhaupt hatten fie nir= gends fo viel Sag und Widerftand angetroffen als bort. 3m Sahre 1656 hatten fie fogar einen nachtheiligen Frieden mit ben Macaffaren, bem machtigften Bolke auf Celebes, fcblieffen muffen, bie babei ben freien Bugang ju ben Molucken behielten. Der Kurft von Macaffar hatte überhaupt bamals eine große Macht erreicht, bie fich nicht nur über Celebes fonbern auch über die benachbarten Inseln erstreckte; er schloß auch ein Bundniß mit bem Mataram ober Raifer von Java. Much mit ben Portugiefen, die in feiner Sauptstadt handelten und bamals noch Solland befriegten, mar er fehr befreundet. Die oftindische Gefellschaft entschloß fich also bem Unfall, ben fie taglich erwartete, zuvorzukommen. Gine Rlotte von 33 Schif: 1660 fen mit 2700 Rriegern, unter Johann van Dam, fegelte aus Umboing nach Macaffar, vernichtete in biefem Safen funf portugiefifche Rriegsschiffe und eroberte eins; bie Stadt murbe bombarbirt, eins ber beiben Schloffer, welche fie beschütten. genommen, und fo bie Macaffaren gezwungen einen Baffenftillftand zu erfleben, ben man ihnen, boch nur fur 48 Stunben bewilligte. Gie bequemten fich aber Friedensgefandte nach Batavia zu schicken, und barauf ward ber Friede gesichloffen. Das eroberte Schloß blieb in ben Sanben ber Bollander, bie baburch Meister ber Stadt maren 1). Die

<sup>1)</sup> Den erften Bug nach Macaffar hat ein Mugenzeuge, ber Schiffschirurg Balter Schouten befdrieben. I. D. Bl. 73-75. 77. 93. (Reue Musgabe von 1774.) Seine Erzählung ift lebhaft und zuweilen naiv.

Verhältnisse mit den Mantschour, dem Kaiser von China, in Folge des gemeinschaftlichen Krieges gegen die Seeräuber auf Formosa, der aber keine Resultate gab, bewirkten eine seierzliche Eefandtschaft nach Pecking, welche der nämliche Nieuhos, der früher in Brasitien war, anziehend beschrieben hat. Die dabei erhaltenen Handelsvortheile waren jedoch gering: nur einmal in acht Jahren durste ein Schiss mit einer bestimmten Anzahl Mannschaft nach Canton kommen. Vortheilhafter war der Handel mit Persien; doch einige Mishelligkeiten hätten fast den Krieg zur Folge gehabt. Der Iman von Massate suchte durchte darauf die Hollander in seinen Hasen zu locken; und so würde wohl der alte Handelsweg der Phonicier längs der Südfüste des persischen Golfes wiederhergestellt sein, doch Persien versah sich eines Bessern und schenkte den Hollandern vollkommen freien Handel.

De Ruiter brachte bas Sahr 1662 im Mittelmeere gu, wo er mit den Barbareften bewaffnet unterhandelte. Er foderte von ihnen, baß die hollandische Flagge bas gange Gigenthum beden und alfo gegen jede Beeintrachtigung ficher stellen follte. Die Englander hatten biefes Princip furz vorber in einem Frieden mit Ulgier aufgegeben; barum wollten Die Tripolitaner in be Ruiters Berlangen nicht eingehen; boch Die Standhaftigkeit biefes Udmirals, ber mit einer Flotte von 19 Schiffen vor Tunis und Algier erschien, und ber Schreden bes hollandifchen Namens bewirkten einen Frieden mit beiben Staaten auf die gefoderten Bedingungen: Die Sclaven follten freigekauft werden. Da aber nach de Ruiters Ubreise Die Barbareffen ihre Feindseligkeiten erneuerten, begab fich Cornelius Tromp, Sohn bes im Sahre 1653 erfchoffenen Belben, babin, nahm 1664 zwei algierische Raubschiffe mit 300 Turfen nebst zwei Prifen und befreite 25 Chriftenfclaven. Run baten bie Geerauber um Frieden; boch bie niederlandifche Regierung entwarf ben Plan, Die Meere von ben Raub= gugen ber Barbareften auf immer burch einen 1664 großen Bund ber Geemachte gu befreien, wogu fie 8 Jan. England, Franfreich und Spanien Borfchlage machte 1).

<sup>1)</sup> Brandt Leven van de Ruiter, VI, B. Bl. 269.

Frankreich und Spanien lobten zwar die That und boten dazu ihre Häfen an, entschuldigten sich aber, wo es thätige Hülse galt. England schiefte wirklich eine Flotte südwärts, doch zu ganz andern Zwecken. Während de Ruiter mit 12 Schiffen nach dem Mittelmeer gesegelt war, um allein die Feinde der Christenheit und des Handels zu strasen, doch, zu schwach einen Unfall auf Usgier zu versuchen, sich nach Spanien zurückbegab, nahmen die Engländer diese Gelegenheit wahr, um während der Ubwesenheit des größten Seehelden der Niedersländer einen Piratenzug gegen ihre auswärtigen Besitzungen zu unternehmen.

Der Sandelsneid (und Sume gefteht biefes felbft) 1) mar bie einzige Urfache bes Rrieges, ben die Englander im Sahre 1664 mit ben Sollandern noch ohne Rriegserklarung führten. Die Schifffahrtsacte hatte bie gewunschten Fruchte noch nicht getragen und Sollands Sandel übertraf ben englischen noch um bas Funffache. Die englischen Raufleute faben mit Reib, daß ihre Nebenbuhler auf allen Markten Europas es ihnen Buvorthaten, und ihre wiederholten Borftellungen an's Parles ment entschieden fur den Krieg. Man machte allerhand Fode= rungen wegen Beleidigungen ber englischen Flagge burch bie nieberlandische; boch es fand fich, bag ber Tractat von 1662 allen biefen Beschwerben abgeholfen hatte. Nur auf zwei Schiffe fonnten die Englander noch Unspruch machen; man bot ihnen Gelb bafur. Die Schiffseigenthumer wollten es annehmen, boch ber englische Gefandte hielt fie gurud und fagte, es fei bier Nationalfache; jugleich begab fich Solmes für eine afrifanische Gesellschaft ber Englander nach ber Rufte von Guinea, um die hollandischen Besitzungen bort hinweg zu nehmen. Die Englander machten namlich Unspruche auf Die Westkufte von Ufrika wegen der Abtretung Tangers burch Die Portugiesen als Brautschat ihrer Pringeffin 2). Solmes eroberte alfo mitten im Frieden bie Forts Goeree beim Genegal 3), Zacorary, Cabo Cors (Cave Coaft), Ubja und Unna=

<sup>1)</sup> Stuart Charl. II. Anno 1664.

<sup>2)</sup> Brandt Leven van de Ruiter, Bl. 291.

<sup>3)</sup> Seitbem ift biefer Name, ber gute Rhebe bezeichnet, von Franzosen in Gorée verftummelt.

mabo. Hiermit noch nicht zufrieden, segelte er westwärts, eroberte die Colonie Neu-Niederland und gab der Hauptstadt Neu-Umsterdam nach dem Oberhaupt der Handelsgesellschaft den Namen Neu-York, der nachher in den Unnalen des Hanbels eine so bedeutende Rolle gespielt hat. Der Nordsluß bekam den Namen des Entdeckers Hudson zuruck, weil dieser ein Englander war.

Gine fo offenbare Schandung bes Bolkerrechts muffte Repressalien gur Folge haben; fie überfeben bieg ben Staat jedem verratherischen Unfall preisgeben. England jedoch wollte bie Sache nur als einen 3wift ber beiben Gefellschaften (ber afrifanischen und westindischen) untereinander betrachtet haben, und alfo bie etwaigen Feindseligkeiten ber Republik gegen feine neuen Eroberungen als feinbliche Schritte anfeben. Man beschloß jedoch bei ben Generalstaaten 12 Kriegsschiffe nach Buinea auszuruften, um bas Berlorene wieber zu nehmen. De Bitt wuffte aber fehr gut, bag zwischen biefem Ent= schluffe und ber Ausführung bie Englander ihre Magregeln nehmen wurden, und ba er ber Berschwiegenheit aller Mits glieber ber Generalftaaten, von benen mehrere England begunftig= ten, nicht sicher mar, gelang es ihm biefe Mitglieder zu entfernen ober zu beschäftigen, mahrend in bem Entschlusse bie wichtige Claufel eingeschaltet und fehr eilig vorgelesen murbe: daß be Ruiter mit feiner gang fertigen Flotte aus bem Mittelmeere nach Guinea schiffen follte.

Dieser auf solche Art ben Anglomanen verheimlichte Entschluß ward mit Schnelligkeit und Glück ausgeführt. She die Engländer sich dessen im mindesten versahen — ihr Gesambter im Haag sogar beruhigte sie — war de Ruiter, der versiegelte Besehle erhalten, langs der Westkülte Africas vor Goeree angekommen, hatte diesen Platz und nachher Sierra Leona, Tacorary und Cormantin (ein englisches Fort) eingenommen '). Die Nachricht davon in Europa schien den Engländern einen rechtmäßigen Grund zum Kriege zu geben. Sie nahmen jeht die niederländischen Schiffe, welche alle Meere bedeckten; unter andern wurden von einer aus Borbeaux zus

<sup>1)</sup> Brandt de Ruiter. Bl. 295-361.

rudfebrenben Rauffahrteiflotte hundertunbbreiffig Fahrzeuge gekapert; auch legte man Beschlag auf alle nieberlan= bifche Schiffe in ben englischen Bafen, und fiel unerwartet Die aus Smorna gurudfehrende levantische Flotte mit fieben Rriegsschiffen an. Die Sollander hatten beren nur zwei zur Bededung; boch biefe und bie Rauffahrer felbft (einer hielt fich bis jum Ginken gegen vier englische Rriegeschiffe) wehr= ten fich so aut, daß nur zwei Rauffahrer genommen wurden. 1664 Biermit mar ber Rrieg entschieden 1). 29. Dec.

#### 2. 3 weiter englischer Rrieg 1665-1667.

Die erfte Magregel ber nieberlanbischen Regierung mar ein fehr ftrenges Berbot aller englischen Fabricate, mochten fie unmittelbar ober mittels andrer ganber aus biefem Reiche in die Riederlande eingeführt werben. Sie wurden confiscirt und der Befiger und Ginbringer überbies zu einer Geldbuße von taufend Gulben verurtheilt 2). In einem fo handeltrei= benben Staate wie die Republik mag biefe fast napoleonische Magregel befremben; boch man bebente, bag ber Staat nicht blog Sandel fondern auch fehr blubende Kabrifen befag, bie ju Lenden eine Bevolkerung von 80,000, ju Sarlem zwischen 40 und 50,000 Menschen ernahrten; fo wird man biefe Magregel, welche bem noch erft im Berben begriffenen brittifchen Manufacturmefen einen barten Stoß verfeben muffte, leichter begreifen. Diefes Berbot mar vom 26. 3anuar, und erft ben 14. Marg erflarte Rarl II. ben Staaten 1665 ben Rrieg, ben er ichon ein Sahr lang in ber That geführt hatte. Die ersten Unternehmungen maren ben Sollandern bochft ungunftig. Der Ubmirallieutenant Baffenaar lieferte ben 13. Junius ber englischen Flotte unter bem Bergoge von Dork, unweit ber Stadt Leftoff an ber englischen Rufte, eine Seefchlacht, worin beibe Parteien fast von gleicher Starte waren (jede hatte mehr als 100 Schiffe und 22,000 Mann). In der Sige bes Streits gerieth Baffenaars Schiff von 84 Ranonen in Brand und ward in die Luft gesprengt; schon

<sup>1)</sup> Brandt de Ruiter. Bl. 376.

<sup>2)</sup> Aitzema V. D. fol. 355.

früher war der tapfere Kortenaar, auch vorher Waffenaars Kampfgenosse, im Sunde geblieben. Dies brachte Verwirrung in die hollandische Flotte, sie zog sich nach ihrer Küste zurück. Die Engländer hatten nach ihren Berichten neunzehn Schisse genommen oder vernichtet und nur eins verloren. Mehrere Capitaine die ihre Pflicht nicht gethan, wurden streng gestraft '). Der trefsliche Sohann Evertsen, der mit Tromp so lange möglich den Kückzug gedeckt hatte, ward in Briel vom Pobel, vorzüglich von den Verwandten der umgekommenen Seeleute für die Ursache des Unglücks gehalten, angefallen, ins Wasser geworfen und würde ohne zeitige Hülse der Rezgierung ertrunken sein 2).

Diese Schlacht war nicht nur hochst verderblich fur ben Staat, fie schien auch ber Partei von be Bitt einen tobli= chen Streich zu verfeten, benn überall regte fich jest bas Bolk und foderte die Erhebung best jungen funfzehnjährigen Prinzen von Dranien als ein Unterpfand bes Friedens mit England und als bas einzige Mittel ben Staat aus feiner bedrangten Lage zu retten. De Ruiter, ber erfte Seebelb bes Landes, war mit einem Theile ber Seemacht abwesend, ber übrige muthlos. Bu Lande drohte ber ftreitbare Bischof von Munfter, Bernhard von Galen. Frankreich, Nieberlands ein= ziger Bundesgenoffe, gab bloß Worte, obschon Ludwig XIV. ben Rathspensionar wohl gegen die englisch = oranische Partei im Nothfall unterftuben wollte, boch bis babin follte bie hollandische Regierung fühlen, wie fehr fie ber frangofischen Bulfe bedurfe. Das meuterische Bolf ward und zwar von ben Predigern von der Rangel herab im Saffe gegen die Regie= rung bestårft 3).

<sup>1)</sup> Aitzema V. D. Bl. 447 - 451.

<sup>2)</sup> Er war im December 1664 zum Abmirallseutenant von Seeland erhoben. Die hollandischen Staaten, fürchtend einmal einen Seelander zum Oberbeschl der Flotte erhoben zu sehen, ernannten gleich drei andere Abmirallseutenants nächst Wassenaar, Rorrenaar, Meppel und den abwesenden de Ruiter. De Jonge Levensdeschryving van J. et C. Ebertsen Bl. 98 — 104. Siehe auch van Wyn op Wagenaar XIII, Bl. 83. 84.

<sup>3)</sup> Lettres et Négociations d'Estrades V. III, p. 213. 216. Wagenaar XIII. D. Bl. 150-152.

Unch jest wieder zeigte fich be Witt als ein bem Sturme gewachfener Steuermann. Bum Glud lief be Ruiter ben 6. Mugust in ber Ems ein , nachdem er Goeree beim Rap verd, Sierra Leona, Tacorary wiedereingenommen, ben Englandern anstatt bes von ihnen besetzten Cape Coaft noch Cormantin entriffen und in ben Gemaffern ber Untillen fich mehrerer Schiffe bemachtigt hatte; nur wagte er aus Mangel an Pulvervorrath nicht Neu- Niederland anzugreifen. Gleich murde er von ben Staaten, Die feine Salente gu murbigen verftan= ben, noch über den schon angestellten Tromp, welcher jedoch aus Liebe jum Baterlande auf der Flotte blieb, jum Dberad= miral einer neuen Flotte ernannt, boch unter brei Bevollmach= tigten ber Generalftaaten. Giner von biefen war be Bitt, und bie hollanbische Flotte, bie in acht Bochen wieder aus 93 Schiffen, ohne bie fleinen Fahrzeuge zu rechnen, bestand und nach ber gewöhnlichen Meinung mit feinem Guboftwinde aus bem Terel auslaufen konnte, fubrte ber große Mann felbft mit bem Gentblei in ber Sand burch eine ber Definungen zwischen Solland und Terel aus ber Guderfee in bas Nord= meer. Er zeigte jest burch bie That, daß bloß ber Nordweft= und Weftnordwestwind bas Muslaufen hindern konne, eine fur bie Schifffahrt bochft wichtige Entbedung 1). Die Refultate waren jedoch insoweit gering, daß man die englische Flotte, bie man zu erreichen wunschte, nicht fab; boch die Flotte trug viel bei zur Errettung ber oftindifchen Schiffe, die um Groß= britannien herum in Bergen in Norwegen eingelaufen waren und benen bie Englander bort auflauerten. Muf Diefer Flotte von elf Schiffen befand fich eine Ladung von feche Millionen an Werth, und ihr Berluft hatte gewiß die Revolution gum Musbruch gebracht. Gie fegelte nordwarts bie Farverinfeln vorbei und fam ben 8. August nach Bergen. Die Englan= ber unter Sandwich, wuthend über ben Berluft ber gehofften Beute, ichandeten bie Neutralitat und fielen, 14 Rriegsschiffe flart, bie hollandische Rauffahrteiflotte im Safen von Bergen an. Sie war auf ben Nothfall bewaffnet und leiftete fo ta= pfere Gegenwehr, bag bie Englander, vorzuglich nachbem auch

<sup>1)</sup> Brandt de Ruiter fol. Bl. 399. 400.

bie Danen aus bem Schloß von Bergen zu feuern anfingen, mit Berluft des jungen Grafen von Sandwich, von vier Schiffs: capitainen und 500 Mann ben Ungriff aufgeben mufften. Die Rolle Danemarks bei biefer Begebenheit mar hochft fon= berbar. Friedrich III., ber namliche Ronig ber ben Sollandern Die Erhaltung feines Reichs in b. 3. 1658 und 1659 verbankte, foll einen geheimen Tractat mit ihren Feinden abge= fcbloffen haben, um die reiche Beute in Bergen mit Diefen gu theilen; boch Sandwichs Ungebuld, ber fich bes Bangen verfichern wollte, beschleunigte ben Unfall, er schickte bie 14 Schiffe unter Tiddyman ab, und da ber Befehlshaber gu Bergen ben Willen seines Ronigs nicht kannte, fant er ben Sollandern bei. Jest mar es zu fpat; bennoch foberten bie Danen für ihren Schut 100,000 Gulben 1). Danemarks Politik veranderte fich jedoch balb. Es foll zugleich ein Bundniß mit England und der Republik geschlossen, fich jeboch fur Lettere entschieden haben 2). Benigstens fam es mit Diefer zu Stande. Die englischen Schiffe in banischen Safen wurden confiscirt, und Danemark erklarte England ben Rrieg 3). De Ruiter kam vor Bergen. Die oftindischen und eine Menge andrer Rauffahrer liefen aus, um fich zu ihm zu verfügen, boch Nebel, widriger Bind und zulett ein furchtbarer Sturm am 9. September trennte Die Rriegs = und Rauffahr= tei-Schiffe, wovon zwar einige bem Feinde in bie Banbe fielen, bie meiften indeg in ben Terel einliefen.

Während der Zeit unterhandelte de Witt am parifer Hofe, vorzüglich durch den trefflichen Konrad van Beuninzgen, einen der größten Staatsmanner der Republik und der besonders in Frankreich auf seinem Plate war, da er ein seines Betragen mit der Gewandtheit des Hosmannes und mit der Geschicklichkeit des Diplomaten zu vereinigen wusste.

<sup>1)</sup> Die beste Nachricht über bas Gesecht giebt ber Schiffswundarzt Balter Schouten, ber selbst auf ber Flotte war, in seiner Reize (Neue Ausgabe 1775.) H. D. Bl. 180 — 190. Auch Brandt de Ruiter Bl. 415.

<sup>2)</sup> Burnet Mem. of his own time VI, p. 222. Hume Charles II. ao. 1665.

<sup>3)</sup> Hume I. c.

Lubwig XIV. beklagte fich freilich, baß man feinem Rathe aumider die Flotte in Gee geschickt hatte; bennoch versprach er Gulfe und zuerft bot er feine Bermittlung an, Die unges fabr auf ben bamaligen Befitftand ber beiben Parteien ge= grundet war. Indeß Rarl II. verwarf bie Unerbietung, und auch bie Staaten waren nicht geneigt Neu- Nieberland abautreten. Gie foberten Frankreich jest gur Bulfe auf, boch Letteres befaß in diefer Beit nur zwei und breiffig Rriegs= fciffe ober Fregatten ') bochftens von vierzig Ranonen. Der englische Gefandte Downing, ber fich noch in Solland aufbielt, bediente fich indeffen be Bitts Ubwefenheit um auf bie Bolksstimmung zu wirken und verficherte, bag, wenn man nur ben Frieden wollte, er in 24 Stunden abgefchloffen fein wurde und bag ber Ronig bie Bermittlung Spaniens an= nehmen wolle. Much bereifte er die Provingen, wandte fich an mehrere Staatsmitglieder und fuchte bie Meinung zu ver= breiten, bas nur be Bitt und feine Freunde aus Gigennus und Berrichfucht ben Frieden verhinderten 2). Ulles beutete an, bag ber Ronig bie billigften Bedingungen annehmen wurde, wenn man feinen Deffen in beffen vaterliche Burben wieder einsette. Dies wirkte fo fark, daß wirklich alle Provingen, auffer Solland und Utrecht, in ber Berfammlung ber Generalftaaten auf bes Pringen Unstellung jum Generalcapi= tain antrugen; boch Solland weigerte fich ftanbhaft jemals einen Frieden um biefe Erniedrigung gu erkaufen 3). De Bitts Ginfluß auf Solland und Sollands auf die Republik war fo groß, baß jener Bunfch von funf Provingen und alfo ber Mehrheit ohne Birkung blieb. - De Bitte Burud: funft nach tem Saag, die d'Eftrades fehnlich gewunscht hatte, gab bem Rriege einen neuen Schwung. Des Beiftands von

<sup>1)</sup> De Witt Brieven II. D. Bl. 31 (Brief an van Beuningen).

<sup>2)</sup> D'Estrades T. III. p. 328-454.

<sup>3)</sup> De Witt wusste sogar geheime Tractaten wie mit Danemark, wobei Lesteres sich verband England den Krieg zu erklären (11. Febr. 1666), während er noch mit dieser Macht unterhandelte, geheim zu halzten und von den Staaten der andern Provinzen ratissciren zu lassen, ohne daß sie diese geschen hatten. Aitzema V. 887. Bon keinem Statthalter war dies noch geschehen.

Frankreich schien man gewiß, auch gegen ben kriegerischen Bifchof von Munfter, ber endlich auf Englands Bureben und mit ben englischen Gubfibien ben Frieden formlich gebrochen hatte. Doch blieb biefer Rrieg ohne Resultat und beschrantte 9. Sept. fich auf bie Ginnahme und Wiebereroberung einiger Schan-1665 gen. Die machtige Republik, Die ihre Landmacht vernachlaf= figt hatte, mar biefem Bischofe kaum gewachfen. Es fiel Frankreich leichter von biefer Seite Sulfstruppen unter Prabel nach Overpffel zu fenden als ben Rrieg gur Gee mit Rach= bruck zu fuhren. Dit biefen Frangofen, mit 12,000 Mann, bie man von Braunschweig = Luneburg anwarb, und mit eini= gen gandeskindern bilbete man ein Beer unter bem tapfern Bertheidiger von Brafilien, Johann Morit von Raffau, ber Die munfterschen Truppen bald aus ber Rabe von Groningen, 3wolle und Butphen gurudtrieb und mit Gulfe ber Frangofen Lochem wieder einnahm 1). Much biefen Krieg jedoch fchrieb bas verblendete Bolf bem Rathepenfionar gu, und gu beffen Glud hatte er feine nachtheiligen Folgen. Um ber Sulfe Frant= reichs in ben Feldzugen von 1666 gewiß zu fein, munschte man Turenne, einen Berwandten bes oranischen Saufes, an bie Spibe bes Beeres ju ftellen, unter welchem bann ber junge Pring ben Rrieg als Befehlshaber ber Reiterei lernen konnte. De Witt felbst war bazu geneigt, doch weder Tus renne noch Ludwig XIV. noch bas niederlandische Bolk wunschte es. Wilhelm follte ben Rrieg nicht unter, fonbern gegen Turenne lernen. Biel ward noch uber ben Dberbe= April fehl gestritten, boch ber Friede mit Munfter machte biesem 1666 Streite ein Ende 2). Um bie Freunde des jungen Pringen einigermaßen zu befriedigen, hatte be Witt ihn als Rind bes Staats annehmen laffen und die Sorge fur feine Er= siehung auf fich genommen, boch zugleich alle englisch = ge=

finnte Perfonen von ihm entfernt. Überhaupt war ber Saß

<sup>1)</sup> Sehr aussuhrlich handelt über biefen Krieg ber Graf be Guiche in seinen Mémoires p. 174 — 207.

<sup>2)</sup> Der Bischof murbe von Brandenburg bedroht, bas englische Gelb blieb aus ober kam zu spat, ber kostspielige Krieg gab ihm keinen Bortheil: also verlangte er so febr als die Staaten nach Frieden.

vieses Staatsmannes gegen England nach ber Restauration grenzenlos. Er wusste es, daß Karl der Zweite zwar ganz Holland, doch ihm und den Seinigen insbesondere den Unztergang drohte, daß er ihn überall als Hinderniß des Friezdens vorstellte. Von beiden Seiten nahm man also zu unzedlen Mitteln seine Zuslucht. De Witt suchte durch einen Richter Karls I., Ludlow, und durch den bekannten Republicaner Algernon Sidney, die sich beide zuerst nach Paris dez geben sollten, den Bürgerkrieg wieder in England anzusachen, und Karl II. suchte de Witt durch einen Zesuiten zu ermorzben. Beides blieb glücklich ohne Ersolg 1).

Den 26. Februar 1666 erklarte endlich Ludwig XIV. Karl II. den Krieg und rief seine Gesandten aus London zurtuck. Dennoch kam keine französische Flotte der hollandischen zu Husse, als sie den 1. Junius, 85 Schiffe stark, gegen die englische auslief. Den 11. Junius begegneten sich die Flotten<sup>2</sup>). Vier Tage währte die Schlacht, worin die Engländer unter Albemarle (Monk) standen, während der Prinz Robert mit 25 Schiffen der etwa herankommenden französischen Flotte entgegengestellt ward. Der erste Tag entschied Nichts, obgleich die Hollander die meisten Schiffe genommen hatten. Doch am zweiten und dritten Tage ward Albemarle völlig geschlagen und wich nach den englischen Küssen, als ihm den vierten Tag Robert mit seinen 25 Schiffen zu Hüsse kam. Jeht ward die Schlacht sürchterlich, doch zweimal brach

<sup>1)</sup> De Witt Brieven Bl. 205. 223. Ludlows Memoirs p. 135-139. 151.

<sup>2)</sup> Bon bieser merkwürbigen viertägigen Seeschlacht, vielleicht ber blutigsten ber neuern Zeit, hat man mehrere aussührliche Beschreibunzgen, wie von dem Franzosen Guiche in seinen Mémoires, der mit dem Kürsten von Monaco als Freiwilliger selbst auf der Flotte war, p. 259—272, oder Brandt in seinem Leven van de Ruiter, Bl. 478—497. Aitzema V. D. Bl. 813. D'Estrades Lettres T. IV. p. 321—325. Swinnaes Engelse en Munsterse Krackeelen. 12. und sogar Souches de Renne fort Hist. des Indes orientales L. III. ch. 5, der auf der Räckeise aus Indian 6 Tage nach der Schlacht das Meer vom 40. die 43. Grad nördlicher Breite ganz mit Wracken und Trümmern dieses surchtbaren Tressen bedeckt sah. Pume ist sehr parteiisch. Rapin de Thoyras (T. IX. p. 244) viel chrlicher.

be Ruiter burch die feindliche Linie und die Englander nahsmen die Flucht. Tromp hatte sich in dieser Riesenschlacht besonders ausgezeichnet und musste, da er sich zu weit in die Feinde gewagt, nicht ohne Gefahr von de Ruiter befreit werden. Die Englander verloren 6000 Todte, 3000 Gefangene und 23 Schiffe, wovon sechs in Holland aufgebracht wurden, die übrigen waren verbrannt oder versenkt, unter andern das des Admirals Uscue von 100 Kanonen; er selbst war gefangen. Von hollandischer Seite hatte man 2000 Todte und Berwundete, unter den Erstern war der tapsere Udmirallieutenant Cornelius Evertsen, und vier Schiffe verloren.

Jest beherrichte be Ruiter bas Meer, boch die Englans ber erfetten ihren Berluft mit unglaublicher Schnelligfeit. Much bei ben Niederlandern bedurften mehrere Schiffe ber Musbefferung. Während biefer furgen Ruhe mandte fich ber alte Johann Evertsen, beffen Bruder in ber letten Schlacht gefallen war und ber jest feit bem Borfalle im Briel priva= tifirte, an die Staaten von Seeland und bot fein Leben ber Republif an, ,wie fein Bater, einer feiner Gobne und vier feiner Bruder schon alle das Gluck gehabt hatten in verschiedenen Gefechten auf bem Bette ber Ehre zu fterben." Dieses erhabene Gesuch wurde bewilligt, er ward anstatt sei= nes Bruders wieder als Admirallieutenant angestellt und begab fich auf bie Flotte. Den 4. August begann eine neue Schlacht. Roch immer lieffen bie Frangofen fich erwarten; bie zweite Schlacht murbe wieder gang zwischen ben beiben feinb= lichen Nationen allein geliefert. Tromp, ber die Borhut hatte, wurde von feinem Eifer wieder zu einer voreiligen Berfolgung eines Theils ber englischen Flotte, ben er jum Beichen gebracht hatte, verführt; er warb von be Ruiter abgeschnitten, ben jeht die starkere englische Macht umringte. Rie hatte ber große Mann sich in einer folchen Lage befunden. In Berzweiflung rief er aus: "Großer Gott, ist denn von so vielen "Augeln keine für mich!" Doch bald begriff er die Nothswendigkeit seiner Erhaltung für den Staat und er brachke mit einer Klugheit, die Ludwig XIV. mehr als den großten Sieg bewunderte, die Flotte mit Berluft von nur zwei Schiffen in ben Terel gurud. Der großte Rachtheil biefes Gefechts

aber mar bie Entzweiung Tromps und be Ruiters. Letterer beschuldigte Tromp ibn in die aufferfte Gefahr gefturgt gu haben, und ba die hollanbifchen Staaten die Sache nicht bei= legen konnten, alfo zwischen beiben Geehelben mablen mufften, fo murbe Tromp feines Umtes entfest. Freilich ein unverdienter Schimpf, woran gewiß ber Parteigeift nicht gang ohne Schuld mar; benn be Bitt ließ auch mie Tromp bem großen Evertfen, als einem Freunde bes oranischen Saufes, fein Recht widerfahren. Letterer mar feinen Bunfchen gemäß in ber Schlacht ben 4. August geblieben 1). Seine großen Berbienfte und feinen Charafter beflecte be Witt in biefer Beit auch burch unverhaltnigmäßige Strenge gegen einen jungen Mann, Buat, ber eine geheime Correspondeng mit Eng= land gur Erhebung bes Pringen von Dranien geführt, mels chen 3med er jedoch burch ben Frieden mit England gu er= reichen gefucht hatte. Er verlor bas Saupt, und be Bitt hatte beim Gerichtshofe von Solland am meiften auf Unwenbung ber Tobesftrafe gebrungen.

Bon biesem Verfahren abgesehen verdient ber Charakter bes Rathspensionars unbedingte Bewunderung. Er wollte den Krieg mit England nicht ohne Noth verlängern, sondern nahm gern die erste Gelegenheit wahr durch Vermittlung Schwesdens eine Unterhandlung anzuknupfen. Zugleich erklärte er aber nicht ohne die Bundesgenossen des Staates, Frankreich und Danemark, unterhandeln zu können und theilte seine Corstespondenz den beiden Mächten mit. Auch schloß er eine Als

Hier nadert Evertsen, in-'s lands vergaderzaal,
 Alom omhangen met der Britten wapenpraal,
 Spreekt hy "o laat my de eer, de onschatbare eer verwerven,

Om voor de vryheid van myn vaderland te sterven; Vier myner broeders, en myn vader, met myn zoon, Zyn, strydend voor's lands regt, gesneuveld; ook dat loon, Zy aan myn dienst vergund na veertig jaren stryden. 'K wil't overschot myns bloeds aan t heil van Neerland wyden."

Hy gaat, beklimt de vloot, knot Englands dwinglandy En als zyn broedren, zoon en vader, sneuvelt hy. Helmers Holl. Natie III. Zang.

liang mit Brandenburg und Braunschweig = Luneburg und lehnte Ronig Rarls Berlangen, ben Saag jum Orte bes Congreffes ju bestimmen, ab, weil er ben englischen Ginfluß auf bie Staatsmitglieder furchtete. Dbichon bann auch Gelbern, Fries: land, Dvernffel, Groningen und fogar Seeland ben Saag fur febr geschickt hielten, weigerte fich bennoch Solland, mo be Witt Alles lenkte, ftandhaft und gab England bie Bahl zwischen Breba, Berzogenbusch, Maastricht ober Dower; Breda wurde endlich gewählt 1), und im Unfange bes Mai 1667 1667 vereinigten fich bie Gefandten ber Republik (Beverningt, be Supbert, Rathepensionar von Seeland, Jongeftal und ber unbedeutende Berr van Beede), von Frankreich und Danemark. Man überlegte bie Puncte bes funftigen Tractate, und ben 4. Junius ward nach ber Unkunft ber Eng= lander und schwedischen Bermittler die Unterhandlung eröffnet. Die Staaten gaben England bie Wahl bes Buffanbes vor bem Rriege ober bes damaligen Befitthums; Letteres ichien ben Britten mehr zu gefallen. Da fie aber noch manche Schwierigkeiten machten, bediente be Witt fich bes Umftan= bes, bag zur See fein Baffenstillftand gefchloffen war, bag jeboch die Englander febr ficher maren und ber Ronig die ihm vom Parlamente fur die Flotte guerkannten Gelber in Mus: fcmeifungen vergeudete. Den 6. Junius fegelte be Ruiter mit ber hollandischen Flotte, bei welcher fich Cornelius be Bitt, Bruber bes Rathspenfionars, als Deputirter ber Staa= ten befand, nach ber englischen Rufte und magte eine fubne That. Er schickte ben Momirallieutenant Baron von Gent mit 17 Schiffen voraus und fließ balb nebst be Bitt gu ihm; fie fegeln die Themfe binauf, nehmen und fchleifen Sheerneg, fahren alsbann in bie Medwan; ber wegen eines Fehlers ge= gen die Disciplin verhaftete Capitain van Brakel erbietet fich fur feine Freiheit eine Rette, Die quer uber ben Bluß gefpannt mar, ju fprengen und balt fein Bort; nun folgen bie andern Schiffe, auch die Brander, funf große englische Rriegs= schiffe, worunter ber Royal Charles, womit ber Ronig 1660

<sup>1)</sup> d'Estrades T. V. p. 74, 99, 109-111, Aitzema VI. D. Bl. 93, 244, 245. V. D. Bl. 905.

aus Solland gefommen, werben bei Chatham genommen ober verbrannt; bann entschlieffen fich be Ruiter und be Witt noch weiter den Flug bis Rochester hinauf zu fegeln und auch ba Die englische Flotte zu vernichten; beim Schloffe Upnore verbrennt man noch brei große Rriegeschiffe, jedes von 80 Ranonen 1). Beiter magten fie fich nicht hinauf, einer feich= ten Krummung im Fluffe wegen. Go war biefe fuhne Un= ternehmung vollbracht, wobei die Englander acht ihrer beften Schiffe verloren, movon zwei in bie Sande ber Sollander fielen, die babei nur etwa funfzig Tobte und 100 Bermundete batten. Die Englander felbst vernichteten neun Schiffe gu Boolwich und vier zu Blaafwall. "Siegreich", fagt ein Englander und Mugenzeuge, "lag bie hollanbifche Flotte in ber Mundung ber Themfe von North Foreland und Margate bis an bie Nore, eine ewig unvertilgbare Schanbe!" 2) Die Sollander waren vom Nordoffwind und ber Aluth fehr begunftigt und maren wohl, wenn fie es gewagt hatten ihr Glud zu verfolgen, bis nach London gefommen, welches neun Monate fruber von ber bekannten Feuersbrunft fo viel gelit= ten hatte und woraus jest eine Menge Ginwohner die Flucht nahm. De Ruiter hielt bann mit feiner Flotte bie Themfe blokirt; man litt balb Mangel an Steinkohlen und versuchte Torf in ber Umgegend gu finden. Satten die Frangofen fich jest mit ben Sollandern vereinigt, fo wurde man die Britten wohl zu fehr erniedrigenden Bedingungen genothigt haben ober hatte ihre Seemacht gang vernichten konnen. Doch Dank fei ber Borfehung, bag bies nicht geschah! Wilhelm III. follte bald diefer Seemacht bedurfen, um ben Stolz Ludwigs bes Eroberers zu bemuthigen! Nachbem bie Sollander Ports= mouth, Plymouth, Sarwich und jum zweiten Mal bie Themfe bedroht und nirgends Wiberstand gefunden, fubren fie fiegreich beimmarts 3).

<sup>1)</sup> Ein Douglas, Befehlshaber eines biefer Schiffe, fanb feinen Tob in ben Flammen. Er hatte fich retten konnen, aber er fagte: "Pie hat ein Douglas ohne Befehl feinen Poften verlaffen." Sume 3. 3. 1667.

<sup>2)</sup> Evelyn Memoirs of his own times.

<sup>3)</sup> Die Riebertanber beobachteten bei biefen ausgezeichneten Bortbeis

Dieser glorreiche Zug entschied für den Frieden. Sest machten die Britten keine Schwierigkeiten mehr, und den 31. Zulius ward der Friedensvertrag unterzeichnet, wobei die beidersseits genommenen Lander den Besishern abgetreten wurden: also Neu-Niederland an England; Surinam, welches der sees ländische Commandeur Krynssen im Februar 1667 eingenommen hatte 1), und die Insel (Pulo) Rhon in den Molukken an die Niederlande. Lestere Insel war sonst von keinem Werthe als bloß für die Sicherstellung des Monopols der Specereien, weil eine Macht in der Nähe von Banda (wo Pulo-Rhon liegt) den Schleichhandel mit Muscatnüssen treis

len in England selbst die Gesese der Menschlickeit und bilbeten in diesser Hinsicht einen grellen Contrast mit den Britten, die im vorigen Sahre (1666) auf den von armen Fischern bewohnten Inseln Blieland und ter Schelling im Norden der Südersee nicht nur hundert große holz ländische Rauffahrer verbrannt hatten, wovon der Schade auf 12 Milsionen berechnet wurde, sondern auch die Fischerhütten mit ruchloser Barbarei eingeäschert hatten. Van Wyn, Byvoegselen op Wagenaar XIII. D. Bl. 100. 101. Auch beklagte man sich in Holland sehr über die unmenschliche Behandlung der Kriegsgefangenen in England und de Ruiter brauchte als Motiv zur Tapferkeit in einer Anrede an seine Mannschaft, daß sie ohne den Sieg Tod oder Gesängniß in den elenden englischen Kerkern zu erwarten hätten.

1) Surinam war im Sahr 1650 querft burch Bord Willoughbn mit einer englischen Rolonie befest und 1662 mit portugiefischen Juben aus Brafilien, bie fich in Canenne niebergelaffen, boch von ben Frangofen vertrieben waren, verftartt worben. Gie warb zwar im October 1667 von dem englischen Cavitain hermans wieber genommen, boch, ba bies nach bem Frieden gefchehen, von ben Englandern wieder geraumt. 3molfhundert Englander verlieffen hierauf Gurinam mit allen ihren Schagen, und bas Cand blieb eine menschenleere Bufte; boch befam ce nachber eine gang niebertanbifche Bevolkerung, vorzüglich aus Seelanb, welche Proving auch ausschlieflich im Besit blieb. Die Seelander hat= ten fruher in Bunana auch Effequebo gehabt. Es ift merkwurdig , bas bie Reger in Gurinam noch immer ein verdorbnes Englisch reben. Hartsinck Beschryving van Guiana I. D. Bl. 158-161. 206-210. II. D. Bl. 582. Geschiedenis van Suriname door een Gezelschap van geleerde joodsche mannen aldaar (Amst. 1791) Bl. 41 - 52. 93 -103. Die Suben bie blieben ober gurucktehrten, haben fur bie urbarmadung von Gurinam Bieles gethan und barin feitbem große Borrechte genoffen.

ben und die Hollander immer beunruhigen konnte. Die westindischen Inseln St. Eustatius und Tabago, beide von den Engländern eingenommen, waren von den Franzosen wieder besetzt und wurden den Hollandern wieder eingeräumt (dies war der einzige Vortheil des französischen Bundnisses). Alle Schiffe, während des Krieges genommen, sollten denen die sie erobert hatten bleiben 1). Die englische Navigationsacte sollte nicht gelten für deutsche Producte, welche in Holland ben Rhein entlang oder zu Lande eingesührt waren. Beide Mächte sollten die Rebellen gegen ihre Regierung einander ausliesern. Man vereindarte sich zu einer nähern Unterhandlung über einen Commerztractat 2). Gleich darauf kam der Friede mit Frankreich und Dänemark zu Stande.

So hatte de Witts Geisteskraft und Standhaftigkeit wieber, trot aller aussern und innern Gegenwirkung, gesiegt und
biesmal ohne eine Demuthigung des Staats, wie im londner Frieden von 1654. Freilich hatte er sich sehr an Frankreich
gehalten und der Abneigung des Bolks gegen diese Macht,
welche die Prediger sogar auf der Kanzel nährten, getrott;
boch gleich nach dem Frieden zeigte sichs, daß der große Mann
burchaus die Macht Ludwigs nicht zum Nachtheil seines Vaterlandes und Europens zu vergrößern gesonnen war, sondern
Belgien als Vormauer erhalten wollte. Auf dieses damals
ganz passive Land mussen wir jeht einen Blick wersen.

# 3. Krieg in ben fpanischen Niederlanden bis zum aachner Frieden 1667—1668.

Seit ber Unterwerfung ber füblichen Nieberlande unter bie spanische Macht unter Parma waren ihre alten Privilezgien und Freiheiten in ber Form unangetastet geblieben; boch die Provinzen waren nicht vereinigt, jede stand für sich selbst und huldigte bem Konig als Herzog, Graf oder Herrn.

<sup>1)</sup> Die Englander machten fruher noch immer Unspruche auf zwei genommene Schiffe, bie ben Rrieg, wie es heifft, veranlafft hatten. Diefe Foberung gaben fie jeboch nach bem Brande ihrer Flotte gang auf.

<sup>2)</sup> S. ben Tractat vollständig bei Aitzema VI. D. Bl. 54 - 68.

Brabant erfreute fich noch immer Rechtens feiner Joyeuse Entrée und hatte ben erften Rang in ben fpanischen Rieber= landen. Die Staatsversammlung bestand aus ben Standen, bem Abel, ber Beiftlichkeit und bem britten Stanbe, ber aber bloß burch die brei Sauptstädte ber Quartiere Lowen (ber alten Sauptstadt), Bruffel und Untwerpen vertreten murde. Die Beiftlichkeit beftand bloß aus mehrern großen Ubten, bie Beiftlichkeit geringern Standes ward tros ihrer Unspruche niemals zu ben Staatenverfammlungen berufen. Der Rangler von Brabant rief bie Stanbe gufammen. Riemals aber murben fie wie unter ben alten Bergogen um Rath befragt, fondern bloß in Steuerfachen verlangte man ihre Bewilligung. Die Staaten lieffen fich aber baburch nicht guruckhalten gu biefer Einwilligung Bedingungen in Sinficht ber Polizei und Bermaltung ju fugen, welches bie Landvogte gwar ungern, aber boch meiftens bewilligten. Bon Geiten bes Sofes meinte man, bag die Stimme ber Mehrheit bazu binreiche, boch fie brangen auf die Rothwendigkeit einer einstimmigen Bewilligung; - also brauchte man bagu manchmal brei Sabre. Unter bem Marquis be Grano verurfacte biefes fogar einen Mufftand in ben brei Sauptstädten. Der Marquis von Gon= ganaga hingegen richtete mit Klugheit mehr aus. Sogar bie Dechanten ber Bunfte ju Untwerven wollten Ginfluß auf bie Bewilligung ber Schapungen haben. Die gewöhnlichen Schabungen murben für feche Monate zugeftanden; Die mei= ften Uneinigkeiten hatten über bie aufferordentlichen Huflagen fatt, und man war febr forgfaltig barin, ben Sauptquellen der Ginwohner, bem Sandel, den Fabriten, bem Landbau und überhaupt ber Bobifahrt ber Ginmoh= ner nicht zu nabe zu treten. Der Prafident Bovines, von bem wir diefe Berichte haben 1), beklagt fich oft über ben noch immer bemofratischen Geift ber Belgier, ber fich aber nicht mehr in Gegenständen eines boben Nationalintereffe fonbern

<sup>1)</sup> Obige Angaben find Auszüge aus einem Manuscripte bes Prafibenten im Geheimen Rathe zu Bruffel, hovines, bas im Jahre 1662 bem Ronige Philipp IV. gesanbt und wahrscheinlich um bie Beit bes pyrenaischen Friedens geschrieben, wovon eine Abschrift in ben Archiven zu Bruffel liegt, die ber Berfasser Gelegenheit hatte im Jahr 1819 zu benugen.

bloß in Formen ber Municipalregierung zeigte. Es gab in Untwerpen noch eine Urt Volksregierung, welche von ben Quartierhauptern, Dechanten, und Sauptern ber Bunfte vertreten murbe. Man fuchte fich von der Seite ber fpani= fchen Regierung damit zu heifen, daß die Sauptleute ber bewaffneten Burgerschaft (die bort wie in ber Republik noch bestand) bloß aus bem Ubel gewählt werden follten, wodurch man ben Ginflug bes Bolles ju fcmachen hoffte; boch bies ward nicht genehmigt, und die Officiere diefer Burgermilig wurden nach wie vor großentheils aus dem Sandwerksftande genommen. Die namlichen Gilbehaupter lieferten, als Re= prafentanten bes Burgerftanbes, bem Ronige eine Lifte ein, welche bie boppelte Bahl enthielt, woraus er bie Mitglieber bes Staatsrathes und ber Magistrate mablen muffte. Bu Mecheln und Lowen hatte die Bahl auf die namliche Urt ftatt, bas Bolf ju Lowen ernannte fogar bie Burgermeifter felbst mit Borbehalt ber foniglichen Bestätigung. Bu Bruffel berrichte mehr Aristokratie; bier hatte ber Konig bie freie Bahl aus fieben alten Geschlechtern. Fruber maren bie Mitglieder ber Staaten von Brabant lebenslang angestellt, aber feit der Mitte des fechszehnten Sahrhunderts murden es Die Beiftlichen nur fur brei, Die Eblen fur zwei Sahre, boch blieben fie immer mablfabig. Die Gerichtsfachen famen in ber bochften Inftang vor ben Rath von Brabant, ber von bem Dberappellationshofe ju Mecheln unabhangig mar und beffen Mitglieder ber Konig felbst anstellte. Die Sofpartei begunftigte immer (gur Beit Philipps II.) Die Unspruche bes geheimen Rathes, both bie Brabanter wollten beffen Macht burchaus nicht erkennen. Überhaupt beschuldigt Sovines Die Brabanter jener Beit bes Stolzes, ber ewigen Unzufriebenheit, und fagt, man tonne fie beffer burch gurcht als burch Liebe regieren. Satte die hollandifche Regierung biefes von 1815 bis 1830 nie vergeffen! - Limburg ober ber fleine Überreft biefes ohnehin fleinen Bergogthums (bas ichon feit Sahrhunderten mit Brabant verbunden mar) fuhlte fcmerglich ben Berluft des großern Theiles biefes Landes, welches beim westphalischen Frieden an die Republik abgetreten war, und hatte langwierige Streitigkeiten über bie Grenzscheibung.

Die fogenannte Chambre mi-partie, welcher beim Frieden Die Schlichtung Diefer Zwiftigkeiten aufgetragen war, wirkte Nichts aus, ba naturlich die beiberfeitigen Mitglieder bem In= tereffe ihres Landes Nichts vergeben wollten, und fo marb benn im Sahre 1661 im Saag, zwischen bem fpanischen Be= fandten Don Eftovan be Gamarra und Bevollmachtigten ber Staaten ein überhaupt fur Die Republik vortheilhafter Bertrag gefchloffen, wobei Bergogenrabe bem Ronig, Balkenburg und Daalhem hingegen ben Generalftaaten verbleiben follten. Die Dorfer die bagu gehörten murden vertheilt. In bem fleis nen Stude von Gelbern welches noch unter Spanien ge= borte (bem Oberquartier mit ben Stabten Gelbern, Benlo, Bachtenbonk und Roermonde) war ein Gerichtshof wie in Brabant, aber mit viel geringern Unfpruchen. Es gab bier nur zwei Staatsmitglieder, bie Edlen und bie genannten vier Stabte, beren Schoffen lebenslang, Die Burgermeifter nur für brei Sahre ernannt wurden. In Luxemburg bestanden Die Stande nur aus dem Abel und ber Geiftlichkeit, auch waren bie Stabte bort ohne Bebeutung.

Flandern war schon feit bem vierzehnten Sahrhundert wie in zwei Theile zersplittert: bas bamals von ben Frango= fen eroberte und nachher mit Philipp bem Ruhnen von Burgund wieder an Flandern gekommene wallonische Flandern 1), wo frangofische Sitten und Sprache berrschten, namlich bie Stabte und Gebiete Ruffel (Lille), Douai, Orchies und Doors nif (Tournay), und bas beutsche Flandern, welches ben ubris gen bei weitem großeren Theil umfasste, und wo man bie flamische Sprache (einen im breizehnten Sahrhundert ziemlich cultivirten, boch feitdem febr vernachläffigten niederdeutschen Dialett) redete. In biefem Flandern bestanden bie Staaten feit ber Beranderung unter Philipp II. am Ende bes feches gebnten Sahrhunderts aus der Beiftlichkeit und ben Stadten Gent, Dpern, Brugge und bem Freien von Brugge, Die gu= fammen bie vier alten Mitglieder von Flandern ausmachten. Die Schöffen ober Richter im Freien von Brugge waren fur ibr Leben angestellt (Die Idee der Unabhangigkeit ber richter=

<sup>1)</sup> S. I. Th. S. 153. 311.

lichen Macht bestand also bamals icon) und die Burgermeis ster für ein Jahr. Die übrigen Städte und Districte (Kasseslenyen) von Flandern hatten keine entscheidende sondern nur eine rathgebende Stimme in der Bersammlung der Staaten. Der Provinzialrath von Flandern war bem Dberappellationshofe zu Mecheln untergeordnet. Es gab feinen Statthalter von Flandern mehr. Furchtete man Egmonts Schatten? In Gerichtsfachen war bas wallonische Rlandern mit dem deutschen verbunden, doch in finanzieller Sinficht machte es eine eigene Proving aus, die auch ihre eigenen Privilegien hatte. Tournay war von ben übrigen Stadten noch abgeschieden und mit feinem Gebiet (Tournaifis) gang felbstandig. Much hatten die drei ubrigen wallonischen Statte eine eigene Staatsversammlung, aus ber Beiftlichkeit, bem Abel, ben Stadten und brei boben Berichtsmannern (Sufficieren) bes platten Landes bestehend. Bu Douai erneuerte bie Regierung fich felbft. Tournay hatte Diefes Borrecht nicht, fondern es famen hierzu jahrlich fonigliche Commiffarien babin.

In hennegau hatte ber fonigliche Statthalter (fein Ti= tel war Oberamtmann, Grobt = Baljuw) febr große Macht. Er allein durfte die Bitten (Diefen Namen führten die Abga= ben noch immer) dem Staate vorschlagen, und erneuerte bie Stadtmagistrate, ohne ben Fursten oder ben allgemeinen Land= vogt babei zu berücksichtigen. Dies erregte bie Gifersucht bes allgemeinen Statthalters, boch vergebens. Balenciennes, eine uralte Graffchaft, ftand zu hennegau in ben namlichen Begiehungen als bas mallonische Flandern zu ber übrigen Grafschaft, wo übrigens die frangofiiche ober die wallonische Sprache fast die einzige mar. Die Rechtspflege war gerade wegen ber Menge ber Gerichtshofe mit bestrittener Gerichtsbarfeit fehlerhaft. Es gab namlich zwei hohe Rathe, ben gewohn = lichen und ben Sofrath, die beide sowohl von einander als vom Rathe zu Mecheln unabhangig fein wollten. Fur ben fcmachen Reft ber Proving Urtois (Die Stadt St. Omer mit ihrem Gebiete) war noch ein Statthalter und ein Provingial= rath, wie auch zu Namur. In diefer Proving bestanden die Staaten aus der Geistlichkeit, bem Abel und dem britten Stande ber Stadt Mamur

Die brei allgemeinen Verwaltungsrathe bestanden übrisgens noch wie unter Philipp II. Der König erließ auch kein Decret über seine Miederlande, bevor er einen dieser drei Ratte the bestragt hatte; über Sachen von geringem Gewichte entschied ein Kammer= oder Kabinets=Secretair. Die sehr schwanzkende Macht des geheimen Rathes über die hohe Polizei und Gnadesachen zu urtheilen veranlasste immerwährende Reisbungen. Zu Mecheln war das mehrgenannte Oberappellationsgericht, welches aber nur über Flandern, Artois, Namur und Luremburg in letzter Instanz entschied. In Bradant, Geldern, Hennegau waren die eigenen Rathe die höchste Insstanz.

Seit 1600 versammelten weber die Erzherzoge noch die Könige mehr die Versammlung der belgischen Generalstaaten (dieser Körper war ihnen wohl zu gefährlich), sondern befrageten die Provinzialstaaten jedesmal um die nöthigen Gelder, die dann nach der Einwilligung dem Finanzrathe zugestellt wurden. Die Macht des dritten oder Staatsraths war jest

febr berabgefunken.

Die Mititairsachen Belgiens hatten burchaus keine Eins beit. In den Festungen Ostende, Gent, Antwerpen u. f. w. waren Befehlshaber, doch keine regelmäßige Organisation und kein Oberfeldherr ausser dem Landvogt, der also immer mislitairische und diplomatische Fähigkeiten mit denen zu einer guten Staatsverwaltung vereinigen musste. Und wie selten war dies der Fall! Ausser den regelmäßigen spanischen oder wallonischen Truppen hatte Belgien auch noch eine Landmiliz, die aber nur im höchsten Nothfall zusammenkam. Von der Ubmiralität die früher zu Dünkirchen bestand, war nach dem Berluste dieser Stadt nur ein Richter zu Ostende übrigges blieben.

So waren bann wohl die Formen ber Freiheit in Belzgien noch da, aber der Geist war verschwunden! In der Republik, wenigstens in der Provinz Holland war das demokratische Element gewiß weniger vorherrschend als in Brabant; die Formen waren weit strenger aristokratisch, und es blieb keine Spur des Einflusses der Gilden mehr übrig, und doch — welch ein Contrast zwischen dem regen, frischen,

fraftigen Leben bes Volks, zwischen bessen Gefühl von Nationalität und Baterlandsliebe, bem Muth seiner Helben, ber Weisheit und Selbstausopferung seiner Staatsmanner, ber vielzseitigen Entwickelung seiner Industrie und seiner Bildung, und bem in allen diesen hinsichten erstarrten Belgien, welches wir bald ohne Gegenwehr als eine Beute eines fremden Eroberers sehen werden! Welch eine Lehre der Geschichte für die Bethörten unster Tage, die noch immer meinen, daß in des mokratischen Formen bas heil eines Staates bestuhe!

Muf biese ganbe nun (ein Staat maren fie nicht) machte Lubwig XIV. Unspruche feiner Gemablin, einer Tochter Phi= lipps IV., wegen ; zwar hatte er bei feiner Beirath im Jahre 1659 feierlich darauf verzichtet, boch mo fehlt es bem Ero= berer je an Trugschluffen, worauf er ungerechte Unspruche bauen fann? Ludwig berief fich auf ein in Brabant, Damur und andern belgischen Provingen bestehendes Devolutionsrecht, aufolge welchem immer bie Kinder (auch Tochter) ber erften Che benen ber zweiten, wenn biefe auch Knaben waren, in ber Erbschaft vorausgingen. Huch hatte es, wie feine Rechts= gelehrten fagten, ber Ronigin nicht freigeffanden fur fich und ihre Rinder einer rechtmäßigen Erbichaft zu entfagen; auch fei bie Bergichtleiftung weber von ber Ronigin noch vom Ronige ratificirt worden; auch hatte Spanien ben Brautschat von einer halben Million in Golbe nicht bezahlt. Da man beffenungeachtet von der Republit Biberftand befurchtete, fo fchicte Ludwig ben Grafen b'Eftrabes, einen gewandten Un= terhandler, nach bem Saag, um Spaniene Ginfluß bort zu vernichten und be Bitt burch große Berfprechungen und bie Soffnung, bag Frankreich ihn gegen bie oranische Partei un= terftugen follte, auch wohl burch Gefchenke zu gewinnen. Letteres ward bem Rathspenfionar auf bie feine Urt mit welcher bie Frangofen bergleichen Unerbietungen bemanteln oft auf Befehl bes Ronigs angeboten, obichon biefer furchtete, er mochte fich mit-feiner Tugend bruften 1). Doch ber nicht weniger gewandte als uneigennubige Staatsmann

<sup>1)</sup> Lettres et Négoc. d'Estrades. T. II. p. 54.

antwortete blog, er fei ichon weit über ben Berth ber Dienfie bie er bem Ronige erzeigen fonne, burch beffen Freundschaft belohnt 1). Indeffen war be Witts Buftand bei einer offenen Rebbe gegen Frankreichs Intereffe febr fritisch. Schon im Sahre 1663 zeigte fich Englands Feinbichaft in ber Ferne. De Bitt muffte um bie Ubneigung ber Stuarte gegen bie hollandische Aristokratie, und wenn sich nun Lutwig XIV. an Rarl II. anschloß, fo schien bas Berberben ber Republit un= vermeidlich. Spanien mar weit entlegen, beffen Finangen waren erschöpft und in ben belgischen Niederlanden bas Rriegs= wefen in febr fchlechtem Buftande. Es war bekannt, wenig= ftens bem Scharfblide bes Rathspenfionars entging es nicht, baß Ludwig nur ben Tob Philipps IV. abwartete, um bemaffnet in die Dieberlande zu ruden; und wenn bann bie Republik in einen Rrieg mit England verwickelt war, fo konnten Belgien und Solland mohl die Beute bes Siegers geworden fein. Bon ber fpanischen Seite fcblug man gwar ein enges Bundniß ber fiebzehn niederlandischen Provingen und Die Aufstellung eines Beeres von 50,000 M. ju Bug und 10,000 Reitern vor 2); boch obichon viele Staatsglieder bazu ge= neigt maren, fo fannte boch be Bitt Spaniens Schwache ju gut um fich barauf ju verlaffen; auch erflarte b'Eftra: bes unverhohlen, daß ein Bund der Staaten mit Spanien eine Rriegserklarung gegen Frankreich fein wurde. Es fchien alfo nothwendig bas Bertrauen Frankreichs zu gewinnen, um inbeffen Magregeln nach Lage ber Umftanbe nehmen ju fon= nen, wenigstens ju verhindern, bag ber bei weitem großere Theil Belgiens in die Bande Frankreichs fiele. De Bitt fchlug also die Erneuerung bes schon unter Friedrich Beinrich gefchloffenen Theilungstractats ber fpanifchen Dieberlande vor: Diefe Provinzen follten eingeladen werden fich unabhangig au erklaren, ohne jedoch beim Leben bes jegigen Ronis ges von Spanien ober feines Sohnes biefe Freiheit mit bemaffneter Sand durchfeten zu durfen; nach Beider Tod folle

<sup>1)</sup> Lettres et Négoc. d'Estrades. T. II. p. 198.

<sup>2)</sup> d'Estrades II. 95, 269 — 271. Wagenaar XIII. D. Bl. 111, van Wyn Byvoegs, op Wagenaar XIII. D. Bl. 59.

bies geschehen; alsbann follte aber Frankreich St. Dmer, Cambran, Mire, Rieuwpoort, Furnes und St. Wonorbergen mit ben bazu gehörigen ganbftrichen, bie vereinigten Dieber= lande, Dftende, Plaffentaal, Brugge, Damme, Blankenberg, Spanisch = Gelbern, nebst ben Schloffern Navagne und Urgen= teau bekommen. Jest meinte Ludwig Sollands gewiß zu fein 1), er antwortete also zwar unbestimmt, jedoch zeigte er unverhoblen feine Absichten: er wunschte bag Gent, Decheln und Untwerpen zu feinem Untheil geschlagen werden mochten; wenn lettere Stadt an Franfreich fame, fonne Umfterdam fich verfichert halten, bag es nie eine Nebenbuhlerin an Untwerpen haben wurde, mas nicht ausbleiben fonne, wenn biefe Stadt ber Republik anheimfiele. Much aufferte fich d'Eftrades jest in Sinficht ber vorbehaltenen Rechte bes Ronigs, wovon wir schon fruber sprachen 2). Doch jest war de Witt nicht mehr fo eifrig in ber Durchsehung biefes Tractate, ber nie abge= schlossen mard; er hatte bloß Frankreich burchschauen wollen. Es scheint aber bag Ludwig auch von ben geheimen Ubsichten bes Rathepenfionairs Renntnig bekam, wenigstens handelte er in bem Rriege ber Staaten mit England auch ungefahr auf Die namliche Urt mit diesem. Er war febr mild in Berfprechungen und Bezeugungen feines Boblwollens fur bie Republif; auch bot er feine Bermittelung an und erflarte gulett fogar England ben Krieg; boch im Grunde that er Nichts fur feine Bundesgenoffen und ruftete fich indeffen gur Besignahme ber fpanischen Niederlande. Man glaubte in Solland fogar an einen beimlichen Bertrag Frankreichs und

<sup>1)</sup> Daß aber ber Rathspensionair nur zum Schein bie Unterhanblung anknupfte, zeigte sich wohl in ber Clausel die ganze Sache bis zum Tobe bes jezigen Kronprinzen von Spanien (Karl II.) ruhen zu lassen. Die Einleitung in die Lettres de d'Estrades, gebruckt zu London (Haag) im Jahre 1743, in einem Zeitpunct wo man die statthalterische Regierung wiederherstellen wollte, sind voll bitterer und seinblicher Ausserngen gegen de Witt, den man fast für einen an Frankreich verkauften Minister ausgiebt. Die Absicht, die damaligen Magistrate in die namliche Kategorie zu stellen, liegt am Tage. Sie wurden auch 4 Jahre spater gestürzt.

<sup>2)</sup> d'Estrades. T. II. p. 231 — 233. 271. 272.

Englands, wobei bieses in die Besignahme ber spanischen Riederlande gewilligt hatte. Die niederlandischen Gesandten in Frankreich bestätigten dies, und es lässt sich leicht erachten, daß dieses die Friedensunterhandlung zu Breda beschleunigen musste und die Republik nicht die volle Frucht ihres glorreischen Sieges auf der Themse geniessen ließ. Doch de Witt wusste sich den Umständen zu fügen.

1667

Am Ende Mais 1667 zog Ludwig nach dem Tode Philipps IV. ins Feld. Unter ihm führte Turenne den Befehl.
Die trefslichen Einsichten de Witts in den Zustand Belgiens
gewährten Ludwig schnelle und fast gar nicht bestrittene
Bortheile. Den 2. Junius gewann Turenne Charleroi, während der Marschall d'Aumont mit einem andern Heere den
28. Mai Armentieres, den 6. und den 12. Junius St. Wynorbergen und Furnes, den 18. und 31. Julius Kortryk und
Dudenaarden einnahm. Der König besetzte am 16. Jul. Uth,
am 24. Tournay, den 6. Jul. Douai und den 27. Aug. nach
einer neuntägigen Belagerung das starke Kyssel mit der Citabelle. Turenne war Hofmann genug um dem König drohen
zu dürsen, daß, wenn dieser sich nicht mehr schone, er sich
entsernen müsse! Die Einnahme von Aalst (Alost) beschloß
den Feldzug am 12. September.

Die Republif, burch ben Frieden von Breba von einem machtigen Feinbe befreit, marb jest von ben Spaniern bringend um Sulfe gebeten. Man fah ben Berluft bes gangen Belgiens voraus, und ber Candvogt Marquis be Caftel Ro= brigo bat die Staaten um zwei Millionen, wofur er ibnen bie Maas = und Schelbe-Bolle überlaffen wollte; ber fpanifche Gefandte Gamarra bot fogar Brugge, Dftende, Damme und zwei Schangen als Unterpfand an, wenn man eine Million vorschieffen und 12,000 Mann in's Feld bringen wollte. Die jammerliche Schwache Belgiens, wo fein einziger Burger gur Rettung bes bedrangten Baterlandes auftrat, - wenn anders die Unterthanen Spaniens ein Baterland hatten zeigte fich wohl nie beutlicher als in Diefem Monat. Der alte Feind mar ber einzige Retter! Doch follte be Bitt jest mit Sintansetung aller Rudfichten, im Bertrauen auf feine gute Sache, ben ungleichen Rampf mit Frankreich magen?

Einige fagen ohne Bebenken ja: benn ber Rechtstitel Ludwigs mar entweber gerecht ober ungerecht; im erften Falle hatte man Mles, im zweiten Falle Nichts zugeben muffen '). Alfo burfte die Politif in feinem Falle vom ftrengften Rechte abgeben, und diefe Rechthaberei murbe alle Rriege verewigen! Doch ber große Mann ber am Staatsruber faß fannte bie Welt und die Menschen beffer. Freilich hatten wohl die ba= maligen Sollander, benen bie Frangofen verhafft maren, ben Rrieg mit Gifer geführt; ihre Bulfemittel indeg maren auch mit benen Belgiens vereinigt bem frangofischen Rolog nicht ge= wachsen, und folange man Englands nicht gewiß mar, verbiente biefe Unvorsichtigkeit fich fur einen Nachbar aufzuopfern, wenn Friede noch moglich war, mehr ben Ramen ber Toll= fühnheit als ben bes mahren Muthes. De Bitt muffte Lubwig, ber ihm burchaus traute, zu einem Waffenstillstand zu überreben, und indeffen erhoben fich auch in England meh: rere Stimmen gegen Frankreichs Streben nach Alleinberrichaft. Man fing erft an mit Ludwig, hernach auch mit England au unterhandeln. Die erfte Foderung ber Frangofen, bie Freigrafschaft nebft bem Bergogthum Luxemburg, Cambran mit beffen Gebiet, Uire, St. Dmer, St. Wynorbergen, Charle= roi, Douai und Tournan zu erhalten, war durchaus unzuläffig. De Witt verlangte, bag Luremburg, Tournay und Douai ben Spaniern blieben, und Ludwig empfing diefen Borfchlag mit Beifall, nur wollte er bie Freigrafschaft ober bas Bergog= thum Luremburg behalten und Spanien bie Bahl überlaffen. England fab diefe Unterhandlung, welcher be Bitt ben Schein gab baß er Spanien zwingen wollte, nicht ohne Mistrauen, und Karl II. schickte ben beruhmten Temple nach bem Saag. Dit biefem nun fchloß be Bitt innerhalb vier Tagen zwei Tractate, ein Defensivbundniß zwischen England und ber Republit, und einen Bund gur Biederherftellung bes Friedens zwischen Frankreich und Spanien, nach dem Untrage Frankreichs, welcher Spanien bie Bahl zwischen be Bitts Borfchlag ober bem Abtreten aller fcon von Frant-

<sup>1)</sup> Hogendorp disputatio inauguralis de Guilielmo Tertio-L. B. 1819. p. 24.

reich eroberten Stabte gelaffen hatte. In ben off entlichen Puncten fagte man, bag bie verbundenen Dadte ben Baf= fenstillstand aufrechterhalten und Spanien zur Ginwilligung in biefen Bertrag bringen wurden; boch in ben geheimen Puncten versprachen fie einander, daß, wenn Franfreich feinem Berfprechen gemäß fich nicht mit ben eroberten Stabten begnugte, man biefe Macht ju Baffer und ju Lande befriegen und wo moglich auf ben Fuß bes pyrenaifchen Friedens gurudbrin= gen wolle. (Diefer Urtifel mar es ber, nachher bekannt ge= worden, Ludwig XIV. gegen de Witt unverfohnlich machte.) Rachbem auch ber schwedische Gesandte von Dhona hingu= getreten war, ward biefes Bundnig unter bem Ramen Eri= pelalliang in ber biplomatifchen Geschichte beruhmt. De Bitt hatte dabei wieder die Formen ber Mittheilung an die Provingen übergangen; er muffte boch, daß die Generalftaaten feine Sandlungen gutheiffen murden; freilich ein gefährlicher, aber in ben damaligen Umftanden, mo Geheimhaltung fo brin= gend erfodert wurde, nothwendiger Schritt. 218 bas große Berk vollzogen war, umarmten die beiden großen Manner ein= ander und Temple rief aus: Freunde zu Breda, Bruder bier!

De Witt hielt indessen d'Estrades noch immer in dem Wahne, daß der Tractat vorzüglich geschlossen sei, um Spanien zur Unnehmung der von Frankreich vorgeschlagenen Alternative zu zwingen. Auch war Spanien wirklich höchst unzufrieden, daß eine fremde Macht sich erlaubte ohne Beistimmung des Königs über dessen Eigenthum zu verfügen; bei der Stimmung der Provinzen, wo der Bund mit England allgemeinen Beisall sand, weigerte sich nur Utrecht einen König zur Abtretung seines Besiththums zu nöttigen 1). Ludwig, um Spaniens Starrsinn zu beugen, eroberte in einem Winterseldzuge die Freigrasschaft (1668). Teht sah Spanien sich genöttigt zu wählen, und damit die Republik und England ihm auch weiter ihren Schutz verleihen möchten, wählte es die bis hart an die niederländischen Grenzen sich ausdehenenden französsischen Eroberungen, nicht den Borschlag de Witts.

So ward ber Friede nach einiger Bogerung von ber fpas

<sup>1)</sup> d'Estrades T. VI. p. 248.

nischen Seite, die de Witt durch eine brohende Haltung bessiegte, den 2. Mai zu Aachen unterzeichnet. Frankreich ges 1668 wann dadurch Charleroi, Binch, Ath, Douai, Tournan, Dusdenaarde, Armentières, Courtran (Kortryk), Beurne (Furnes) und St. Wynordergen, also eine vorspringende Ecke in den spanischen Niederlanden, welche durch die sonderbaren Grenzeverhältnisse den Keim neuer Kriege in sich hielt. Die Freisgrassschaft wurde zurückgegeben, doch wahrscheinlich nur in der Erwartung einer neuen Eroberung.

Ulfo hatten be Bitt und Temple fur Europa ben Frieben erhalten. Es ift nicht zu leugnen, bag Erfterer babei fein perfonliches Intereffe und ben Bortheil feiner Partei aufgab. Batte er fich fur Frankreich erklart und Ludwig in ben Diederlanden freien Spielraum gelaffen, fo murbe er auf Roften ber Sicherheit feines Baterlandes vortrefflich fur bie feiner Partei geforgt und fur die ftatthalterlofe Regierung einen machtigen Beschützer gewonnen haben. Sest fab Lud= wig, ber mabrend bes gangen Sabres 1667 und bes erften Monats von 1668 noch in ben freundschaftlichsten Ausbrucken über be Bitt an feinen Gefandten D'Eftrades gefchrieben, mit bitterm Berdruß, daß ein Sollander ibn überliftet und feine Politif, worauf er fich nicht wenig gu Gute that, gu Schanden gemacht. Sierfur fdwur er bem Rathspenfionair eine blutige Rache, follte biefe ihm auch die Republik fur immer entfremden. Doch Letteres fürchtete er wohl nicht: er hoffte fie mit befferm Glude als fein Borfahr Ludwig XII. folches in Sinficht Benedigs 1) verfucht hatte, mittels eines unwiderstehlichen Bundniffes zu vernichten, bann wohl feinen Bunbesgenoffen mit einem farglichen Untheil ber Beute abgufpeisen, beren Saupttheil ihm gufallen follte, und alfo gu= gleich feine Rache, Rubm= und Sabsucht zu befriedigen. Dies war bas Beffreben feiner Politif und ber Sauptinhalt ber europäischen Geschichte von 1668 bis 1672 2).

<sup>1)</sup> Sonderdar ist die Gleichformigteit, und die Morte Guiceiardinis (L. VIII.) könnte man hier fast anwenden: Il Re, avendo gli lo sdegno nuovo rinovata la memoria dell osseso che si persuadere haver ricevuta (zu Munster) e stimolato dall antica cupidità etc.

<sup>2)</sup> liber die Urt wie de Witt wegen des schnellen Abschluffes des

4. Innerer Buftand — Unterhanblungen Frant: reichs gegen die Republik von 1668 bis 1672.

Indeffen hatte ber junge Pring von Dranien fein acht= gebntes Sahr erreicht. Schon 1666 hatte fein Dheim und Bormund, ber große Kurfurst von Brandenburg, ihn zwar boflich, jedoch bringend ben Staaten empfohlen. Doch Solland beantwortete biefen Brief nicht; "man wollte fich", fagt Migema, " in bauslichen Sachen von Fremden feine Gefete vorfchrei= ben laffen"; boch ber munfteriche Rrieg zeigte bie Rothmen= Digkeit eines Feldherrn. Man verglich bie Beiten wo ber machtigfte Konig ber Chriftenbeit wieberholte Nieberlagen von ben Rieberlandern erlitt und Festung auf Festung verlor, mit biefen als man, wie bas Bolk fagte, "von einer Maus gebiffen murbe," wo ein beutscher Furft bes britten Ranges ber Republik Gorge machte. Gleich erklarte ber richtige Berfant bes Bolks die Urfache aus bem Mangel eines Dberfelds berrn; bie Prediger nahrten biefe Denkungsart, und überall aufferte fich ber Bunfch ben Pringen von Dranien als Generalcavitain anzuftellen. Doch de Bitt wuffte in Solland bie Meinung, bag die Freiheit bes Bolfes burchaus nur eine Relbherrnftelle fur einen Feldjug nicht furs Leben verlange, burchzuseben. Seeland, wo die Licbe fur bas oranifche Saus tief gewurzelt mar, und Dverpffel, wo man ben Bifchof von

Tractats d'Eftrades irre geleitet (welches man jedoch, da es zu spåt war, zu Bersailles wohl entbeckte), s. Lettres d'Estrades T. VI. und die ganze Sache trefstich dargestellt von Kluit, Hist. der holl. Staatsregierung III. D. Bl. 312—318. Er sagt (Bl. 317): "Alles was man je von der Neigung de Witts für Frankreich (Franschgezindheid) gesagt hat, sind meiner Meinung nach Berleumdungen seiner Feinde; diese Neigung beschränkte sich auf das Interesse der Nepublik, wodurch sie den König von Frankreich zwar zum Freunde, aber nicht zum Nachdar wollte." Dierin lag also schon die nachherige ganze Politik der Republik und das Barriere-System. Unserer Meinung nach hat Wilshelm III., den man als den Ersinder dieser Politik ansieht, sie von seinem Erzieher geborgt, denn dieser hatte schon gelehrt: daß fast alle Bündnisse gut sind, wodurch die Nachbarschaft Frankereiche abgewehrt wird.

Munfter furchtete, erklarten ichon im Sabre 1666, bag, wenn man bem jungen Pringen auch noch nicht ben Dberbefehl ber Urmee auftragen konne, er wenigstens als General ber Reisterei angestellt werden moge, um sich unter feinem Berwand: ten, bem Furften Johann Morit, jum Fetoberen ju bilben. De Bitts Ubneigung gegen bas oranische Saus muffte aber auch dies zu verhindern. Doch eine Bitte ber Pringeffin von Dranien, Grofmutter und Bormunderin Wilhelm Beinrichs, wobei fie die Staaten bat ben jungen Furften in ben Rech= ten, Privilegien und Marimen bes Staats grundlich unterrichten ju laffen, fant ein befferes Gebor. De Bitt foll felbft die Pringeffin bagu ermuntert haben. Bon nun an er= hieit ber junge Pring ben Ramen eines Boglings bes Staa= tes (Rind van Staat), und fein ganger Bof befam nun ein anderes Personal, meistens von benen die im Jahre 1660 vor ber Thronbesteigung Rarle II. Umter bekleibet hatten. Seine Erziehung ward ausschliefflich ben firengen Republikanern vertraut, die dem ariftofratischen und Provinzialspftem bulbigten. Doch zugleich forgte be Bitt, baß, mabrend man alle Englan= ber und Englischgefinnte aus bem Dienfte bes Pringen ent= fernte, ibm zugleich alle bie Renntniffe beigebracht murden bie ihn geschickt machen konnten einmal an ber Spige bes Beeres und auch bes Staates ju glangen. Daß biefes ber Fall gemefen fein muß, bat bie Folge im Sahre 1672 gezeigt. Much bei bem großten Genie mare bie Entwickelung ber Felbherentalente, Die wir gleich bei feinem Auftreten in Wilhelm bewundern, ohne vorhergegangenen grundlichen Unterricht unmöglich gewesen. Schon die Unwendung Diefer Lehren als Oberfeldhere, ohne einen einzigen frühern Feldzug, zeigt ben großen Mann. Webe that es bem Jungling nur, baß mehrere feiner Jugenbfreunde von bem ftrengen Raths: penfionair entfernt wurden; er bat vergebens ben Beren von Builenstein bei fich behalten zu burfen 1).

Die Provingen wollten alle bem Pringen, ale er nun fein fechzehntes Jahr vollendet hatte, eine Stelle im Staatsrathe einraumen, boch hierzu mar Solland - ober welches bas

<sup>1)</sup> Aitzema V. D. Bl. 783, 784, 786 - 792.

Ramliche ift, be Witt - nicht zu bewegen. 218 nun ber Briebe zu Breba feine Regierung befestigt batte, magte ber Rathspenfionair eine vollige Beranderung, oder feiner Un= ficht nach Berbefferung und Erganzung ber Constitution, Die Abschaffung ber Statthalterwurde in Solland und die Trennung berfelben von bem Dberbefehl ber Truppen in allen Provingen. Gerade in bem ichwierigsten Augenblich ber Unterhandlungen mit England über Franfreiche Borfchreiten in ben Niederlanden brachte be Bitts unermudete Geiftesfraft auch dieses, in einer Republik wie die niederlandische und bei einer fo ungunftigen Bolksstimmung, fo misliche Gefchaft in wenigen Tagen zu Stande. Es wurde bas ewige Cbict ge= nannt; es vernichtete die Statthalterwurde in Solland und trennte fie von der eines Oberbefehlshabers (Rapitein Generaal) für ewig, insoweit Sollands Stimme gelten tonne auch bei ber Unstellung eines Keldherrn von Seite ber Union 1); boch Die übrigen Provingen waren fo rafch nicht mit ihrer Entscheibung. De Witt fah die Unmöglichkeit seinen Plan gang und unbedingt burchzuseten, er versprach also, wenn die Provingen burch eine sogenannte Ucte von Sarmonie fich mit Solland gur immermahrenden Trennung beider Burben verfteben murben, die Stimme Sollands fur bes Pringen Gintritt in ben Staatsrath. Nach langen und muhfamen Unterhandlungen kam auch biefes endlich zu Stande, und ber Mann beffen Beispiel zeigte, mas ber Mensch fann wenn er will, erreichte auch hier feinen 3wed. Doch gewiß zog bie Freiheit des Bolfes baraus keinen Gewinn. Es blieb jest kein Bermitt= ler, feine fur Frieden forgende Macht mehr zwischen ben Magiftraten und bem Bolke, ben Magistraten ber verschiebenen Stabte unter einander, und endlich ben Provingen bei Deinungeverschiedenheit übrig. Um Ende war nur gehaffige Dligarchie und fleine 3wistigkeiten ohne Mittel ber Beilegung zu erwarten. Die furze Dauer ber erften ftatthalterlofen Epoche und die Talente de Bitts, ber Diefe Uriftofratie wie Perifles ben athenischen Demos beberrichte, verhinderten gwar noch und boch nur zum Theil biefe Folgen, fie zeigten fich

Decbr. 1667

aber in ihrer gangen Bloge in ber zweiten fatthalterlofen Regierung, und auch jest ichon erneuerten fich die Streitigkeiten in ben Provingen.

Indeffen war ber Pring boch burch ben Gintritt in ben Staatsrath ben Bunfchen feiner Freunde einen Schritt naber gefommen, auch im Sahre 1668 als Markgraf von Bliffingen und Bere gum erften (ober eigentlich einzigen) Eblen ber Proving Seeland erhoben 1), und mit feinem vollendeten acht= gehnten Sahre mundig erflart. Doch immer waren die offlichen Provingen burch inneren Zwiespalt gerriffen, wobei ber Zwift ber fatthalterischen ober oranischen und ber hollandischen Staats= partei gwar bas Sauptelement ausmachte. Doch welchen fleinlichen Ehrgeig Die Staatsmitglieder nahrten, Die Details biefer sowoht als ber groninger Unruhen find zu geringfügig um hier angeführt zu werben 2). In ber Sauptfache fiegte Die pranische Partei im Jahre 1668, und biefe beiden Provingen nebst Seeland maren es vorzüglich welche die Barmonie ober bie gemeinschaftliche Trennungsacte ber beiden Staats= wurden bis 1670 guruchhielten. Doch in Dverpffel erneuerte fich ber namliche Zwiespalt wie 1656, und zwar jest zufolge einer Streitigkeit zwischen bem Droft ober Dberamtmann von Salland und ber Stadt Rampen. Ersterer hielt bie oranische, lettere bie hollanbifche Seite und fand bei ben vorzuglich= ften Eblen und ber Stadt Deventer Beifall. Rach Ramven wurde bann auch ber Landtag ausgeschrieben, mahrend bie übrigen Eblen fich ju 3woll verfammelten, welche Stadt ihre Partei hielt. Die Lettern waren freilich bie Schwachsten, boch wufften fie von keinem Nachgeben; Die ju Rampen verfam= melten Staaten, welche man nach bem Dberamtmann von Twente bie Raabvelber hieß, erklarten ben Droft von Galland, von Saarfolte, und ben Berrn van Palland, Devutirten

<sup>1)</sup> Die Stabte sowohl als ihr Markgraf hatten namlich Sig und Stimme in ber feelanbifchen Ctaateverfammlung. Letterer war nach ber Reformation, wobei die Stelle eines Abtes von Middelburg weafiel, bas einzige Mitglieb auffer ben Stabten.

<sup>2)</sup> Migema hat fie im VI. Banbe mit feiner gewöhnlichen Beittau= figfeit, bie bem Lefer auch ben geringften Umftand nicht ichenkt, an mehrern Orten ergählt.

bei ben Generalstaaten, ber bie andere Partei hielt, bes Soch= verraths fculbig. 216 bei ber gewöhnlichen Beranberung bes Borfigers die Reihe an Overnffel kam, entstand eine folche Bermirrung (ba auch die Raasvelder ihrerfeits einen Deputirten geschickt hatten), bag man feinen von Beiden in die Berfammlung guließ. Solland nahm nun bie Bermittelung auf fich; boch biefe hatte fo viele Schwierigkeiten, ba bie zwollsche Partei, obgleich die schwachste, burchaus nicht weichen wollte, baß erft nach brei Sahren (im Sahre 1671) ein Bergleich gu Stande gebracht werben konnte. Der Droft von Galland muffte fich ein Sahr lang feiner Umtsverwaltung und brei Sahre bes Borfiges auf bem Landtag enthalten. Die poli= tifche Meinungsverschiedenheit zwischen Solland und Seeland war Urfache, bag lettere Proving fich gang ber Theilnahme und bem Rechtsgebiete bes Gerichtshofes ber beiben Provingen entzog 1). Der 3mift mar fcbeinbar beigelegt, boch bie gabrenden Elemente nicht zur Rube gebracht, und es war bem verhangnigvollen Sahre 1672 vorbehalten, bem Bolfe von Dverpffel die furchtbaren und entehrenden Rolgen der 3mies tracht zu lebren 2).

In Holland hatte man inbessen eine merkwirdige Bersanberung im gewöhnlichen Kirchengebete gemacht. Bisher war immer gebeten für die Obrigkeit die Gott gestellt, (nämslich) für die Generalstaaten, den Staatsrath, unsern gestreuen Statthalter (Gouverneur), die Herren Staaten dieses Landes und die committirten Räthe, den Gerichtshof und den Magistrat. Im Jahre 1663 schrieben die Staaten von Holland vor zu beten für die Edels Großmögenden 3) Herrn Ritter, Edeln und Städte von Holland und Weststießland, als den unbezweiselten Souverain und nächst Gott die einzige hohe Obrigkeit dieser Provinz, hernach für die Staaten der übrigen Provinzen, ihre Bundesgenossen und deren sämmtstiche Deputirten zur Versammlung der Generalstaaten und des

<sup>1)</sup> Aitzema VI D. Bl. 462 - 464. 530 - 534. 634, 660, 661. Wagenaar XIII. D. Bl. 344 - 351. 357 - 360.

<sup>2)</sup> Kluit, hist. der holl. Staatsregering III. D. Bl. S28,

<sup>3)</sup> Diesen Titel führte bloß holland. Die Staaten ber anbern Provingen hieffen Gbelmogenbe, bie Generalstaaten hochmogenbe.

Staatsraths." Dieses Formular mar ein fehr wichtiges poli= tifches Glaubensbekenntnig ber be mittschen Partei, nur am unrechten Orte angebracht. Man umging baburch ben Statt: balter gang, es ichien bie Generalftaaten in eine fcmeis zerische Tagfabung vermandeln zu wollen und fand auch bei ben übrigen Probingen heftigen Biderftand. Friesland ver= langte, daß man fich an die alte Form halten follte. Gel: berland, Seeland, Dverpffel und Groningen ftimmten bamit ein: alfo mar es wieder bloß Utrecht, bas fich bei Solland hielt. Da biefes fich ftreng an die gegebene Bors fchrift band, fchlug Seeland eine Urt Bermittlung vor, welche ben Punct ber Souverainetat zwischen ben General= und Provinzialstaaten noch immer schwankend erhalten hatte und barum von be Witt verworfen marb, und obgleich mehrere Prediger ber Borfchrift abhold maren, gehorchten fie boch auf die Drohung, daß man ihre Befoldung bei Bermeigerung einziehen werde.

Ein neuer Rirchenzwist hatte auf die Bereitwilligkeit vies ler Prediger Ginfluß, und es ift eine ber Wohlthaten, welche Solland be Bitt verbankt, baf feine fraftige Sand bamals bie Scenen von 1618 verhinderte. Zwei Professoren auf ben oftmals metteifernden Sochschulen Utrecht 1) und Lenden, Boetius und Coccejus, maren uneins uber mehrere Puncte ber Glaubenslehre, die zwar von feinem wesentlichen Intereffe waren, boch man weiß, wie oft die unbedeutenofte Meinungsverschiedenheit Burgerfrieg veranlaffte. Boetius, ein grund= lich gelehrter Theolog, aber ein fcharfer Gegner ber Ratholi= ichen und Remonstranten, Die er noch auf ber borbrechter Synobe bestritten hatte, und ber in ber fatholischen Rirche ein trefflicher Inquisitor gemesen mare, Boetius eiferte febr fur bie Sonntagsfeier, bie er nicht weniger fireng als ben jubis fchen Sabbath wollte gehalten wiffen. In Diefem Puncte mar Coccejus viel nachgiebiger, boch er gab feiner Schule mehr als Boetius bie Richtung zur topischen Theologie, bie er bis ins Ungereimte fuhrte und fogar Kleinigkeiten aus bem ifraeli-

<sup>1)</sup> Utrecht war im 3. 1656 gestiftet, boch nicht ale Provingial:, fonbern als ftabtifche Universitat.

tischen Tempelbienste auf die neutestamentlichen Zeiten beuten wollte. Boetius, noch ein ächter Contra-Remonstrant in dem Sinne Bogermans, war denn auch ein eifriger Freund des oranischen Hauses. Coccejus und die Seinigen, welche die Schwächeren waren, predigten wie Arminius Unterwerfung unter die Obrigkeit, welche diese gemäßigte Partei gegen die hefstigen Anfälle ihrer Gegner zu schüsen wusste und einer Kirschensvaltung zuvorkam.

Indessen schien die Republik jest nach aussen gang beru= higt und burch bie Tripelalliang und ben aachner Frieden vol= lia gefichert. De Bitt hatte in Temple einen ber wurdigften Bertreter feiner Nation gefunden und unglucklich hatte er nach ihm auch ben Sof ober wenigstens bas Ministerium beur= theilt. Man fchien also jest gang ruhig fein zu konnen, und bie Thaten ber vereinigten Niederlander feit 1665, die zu ei= nem fo herrlichen Resultate bes allgemeinen Gee : und Land: Friedens geführt hatten, maren zu groß, um nicht einigen ge= rechten Stolz einzuflogen. Der Staatsrath ließ auf den aach= ner Frieden eine Schaumunge fchlagen: auf ber einen Seite fab man in der Ferne fegelnde Rauffahrer, in dem Borber= grunde die niederlandische Jungfrau 2), bas Sinnbild ber Re= publif, welche Retten gertrat, ben Freiheitshut auf einem Speere führte und ihn an eine Trophae flubte; auf ber andern ftand eine Inschrift, worin man fich ber Reformation ber Kirchen, ber Sandhabung ber Gefebe, ber Bertheibigung, bes Schutes und ber Befriedigung ber Ronige, ber Behaup= tung ber Freiheit, bes Meeres, ber Erringung bes Friedens burch die Waffen und ber Dieberherstellung ber Rube in gang

<sup>1)</sup> S. über bas Kirchengebet Kluit III. D. Bl. 298 — 301 und Wagenaar XIII. D. Bl. 57 — 62; über bie voetianisch zeccejanische Feche Legtern Bl. 54 — 57. Eigentlich war es auch ein phitosophischer Zwiespalt. Die Coccejaner waren fast alle bem Systeme bes Descartes befreundet, welchen Boetius für einen argen Reger hielt und aus aller Macht verfolgte, sodaß bem großen Manne, ber sich in Holland so behaglich fühlte, ber Ausenthalt barin vertümmert wurde. Er begab sich nach Schweben an Christinens Hof und starb bort im J. 1650. Thomas Eloge de Descartes, oeuvres T. IV. p. 84 — 86. 164—166.

<sup>2)</sup> De Nederlandsche Maagd.

Europa rühmte 1). Dies war freilich Alles buchstäblich wahr, boch besto krankender für den ehrgeizigen Ludwig XIV. Es bestärkte ihn in seinem Borsate die Republik auf alle mög-liche Art zu demüthigen, wozu er Nichts unversucht ließ. Vielzleicht hätte er jedoch dem Bunsche von d'Estrades entsprochen und eine Separatallianz mit der Republik geschlossen, wenn diese ihre Bundesgenossen hätte verlassen wollen; doch dazu war de Bitt, den man so oft des Französstrens beschuldigt hat, der Mann nicht. Die Sendung des Herrn de Pomponne zu diesem Behuse war ganz fruchtlos; diese Weigerung steigerte den Unwillen des Königs und nun beschloß er auf Schweden und England zu wirken 2).

Muf ben ichwedischen Gefandten zu Paris, Puffendorf, wirkten die frangofischen Minister fcon im April 1669, indem fie ihm die Bortheile, die Schweben von frangofischen Gubsi= bien ziehen konnte, die Schwäche Spaniens, die Sulflofigkeit Sollands ohne Bundesgenoffen zeigten und vorzüglich an= führten, daß die englischen Minister schon die Mildthatigkeit bes Ronigs in ihrem gangen Umfange, erfahren hatten. Duf= fendorf erzählte bies bei feiner Durchreife im Saag dem Raths= penfionair, ben Temple barüber unterhielt. Es war nur zu mahr. Schon maren die Minister Rarls bes Zweiten (mahrscheinlich von dem berühmten Colbert, der 1669 in England mar) ge= wonnen. Er hatte jest feinen popularen Minifter entlaffen ober vernachlaffigt und die berüchtigten Cabal, Clifford, Ufb= len, Budingham, Arlington und Lauderdale zu feinen vertrauten Rathen gewählt. Der 3weck biefer an Frankreich verkauften Camarilla mar, bie Macht ber Parlamente gang ju beseitigen, bem Konige die willkurliche Macht, auch bas Be= steuerungsrecht zu verschaffen und einstweilen durch frangofische Subsidien die Einwilligung des Parlaments entbehrlich zu machen. Dann konnte man auch bes Konigs und feines

<sup>1)</sup> Assertis legibus, emendatis sacris, adjutis, defensis, conciliatis regibus, vindicata marium libertate, pace egregia virtute armorum parta, stabilita orbis europaei quiete. Van Loon, Nederlandsche Historiepenningen fol. II. D. Bl. 156. III. D. Bl. 23, 24.

<sup>2)</sup> Lettres de d'Estrades T. VI. p. 444. Temple letter 39. Wagenaar XIII. D. Bl. 385. de Witt Brieven II. D. Bl. 575.

Brubers geheimen Lieblingsplan, bie Wiebereinführung ber Fatholischen Religion, burchseben. Dazu muffte man fich bann aber auch gang an Frankreich anschlieffen und mit ihm gu= aleich die Republik mit Rrieg übergiehen und wo moglich (und was ware Frankreich und England vereinigt nicht moglich!) vernichten, bamit bas gefahrliche Beispiel eines machtis gen und benachbarten protestantischen Freiftaates aufhoren mochte fcablich auf die Englander zu wirken und fie, gang von fatholischen, unbeschrankten Monarchien umgeben, fich an Diefes Schicffal fur fich felbst auch gewohnen mochten. Gold ein ungeheurer Frevel an ben beiligften Intereffen ber Nation fonnte einen ber leichtfinniaften und lafterhafteften Menschen wie Rarl II. nicht abschrecken. Die hielten moralische Binderniffe ibn von einem Berbrechen ab, nur phyfifche; bloß Furcht bes Mislingens hatte ibn gurudhalten fonnen; boch biefe bes fcmichtigte eine Leibenschaft, ber er Alles opferte, Die Bols luft. Seine Schwester, Die Bergogin von Orleans fam von Ludwig gefandt nach England und brachte unter ihren Sof= bamen eine Schonheit (Mademoifelle be Rerouet) mit, bie Rarl bald auszeichnete und zur Bergogin von Portsmouth erbob. Jest fand bem Cabinetsentwurf Richts mehr im Bege. Die Bergogin von Orleans muffte ben Ronig gu überreben ben Rrieg mit Solland noch vor dem Berfuche gur Erringung ber Despotengewalt anzufangen, weil fonft feine protestantis fchen und constitutionellen Unterthanen aus jener Republit au viel Borfchub erlangen fonnten (bas Sahr 1688 hat ges zeigt, baß biefe Berechnung confequent mar). Bu Dover wurde bas Bunbniß geschloffen, Ludwig XIV. follte bem Ronige von England mit 350,000 Pf. Sterling, folange ber Rrieg mahrte, beifteben. Rarl follte Solland gur Gee, Frant= reich es zu Lande befriegen; jenes follte Seeland, Ludwig als les Ubrige bekommen, ausgenommen bie Proving Solland, welche bem Pringen von Dranien verbleiben follte. Der Rit= ter Clias Leightoun und furz barauf ber Bergog von Buding= bam felbft wurden nach Frankreich gefchicht, Letterer fcheinbar um feine Beileidsbezeugungen über ben Tob ber Bergogin von Drleans, die fury nach ihrer Burudfunft in Frankreich gestorben mar, abzustatten. Sier murbe bie lette Sand an

ben Vertrag gelegt, ber zwölf Sahre spater zu Paris gebruckt herauskam; boch auf bringenbes Unsuchen bes brittischen Ges fandten ward bas Buch verboten und ber Berfaffer in die

Bastille geschickt 1).

Diefe geheimen Unterhandlungen fonnten bem Scharfs blide de Bitte unmöglich verhohlen bleiben. Dennoch nahm er fcheinbar feine burchgreifenden Dagregeln bagegen burch Berftartung ber Land = ober Gee: Macht. Er mar furs erfte aufrieden mit neuen Bundniffen und fuchte biefe beim Rais fer, bei ben Rurfürsten von Maing und Brandenburg und fogar beim Ronige von Polen, boch fruchtlos 2). Deftreichs Berathungen waren wie fruber immer langfam und bedachtig, und mahrscheinlich hatte Dieberland von ba aus feine Gulfe erhalten ohne ben Schritt Ludwigs XIV., ber 1670 mitten im Frieden bas Bergogthum Lothringen befette und ben Bergog in bie Flucht trieb. Dies wedte bei Deftreich und Spanien Beforgniß. Die Staaten Schickten alfo Gerhard Bruis ning nach Wien und Beverninge nach Mabrib. In ben oft= reichschen Niederlanden war jest ber Bergog von Monteren Landvogt, ein rechtlicher und in ber Politik febr erfahrner Mann, ber bald bie Gefahren fur Belgien burchschaute, wenn Frankreich einmal ber Republik Meifter mare. Much Friedrich Wilhelm war durch die Bande bes Bluts, ber Religion und ber Nachbarfchaft, wie burch Furcht fur ben Berluft feiner weftphalischen Provinzen verbunden ber Republit Gulfe gu leiften.

Die Burudberufung bes Gefandten Temple mar ein Beweis ber veranderten Gefinnung bes englischen Sofes. Dies fer treffliche Staatsmann hatte noch furz vorher einige 3wi= fligfeiten ber beiden Staaten über Colonialintereffen mit be Bitt beigelegt. Die Ervedition nach Macaffar mar ber erfte

<sup>1)</sup> Hume, House of Stuart Ao. 1670. Burnet Histoire de mon tems. Frang. überfegung Vol. I. p. 316. Er hat bas fcnell unterbrudte Buch felbft gefeben. Spater hat Bingarb ibn mitgetheilt Hist. of Engl. XII. p. 216. Rarl muffte, fobalb bie Umftanbe es gus lieffen, fich offentlich als Ratholit ertlaren und bie Unfpruche Lubwigs auf bie fpanische Monarchie unterftusen.

<sup>2)</sup> van Wyn Byvoegselen op Wagenaar XIII. D. Bl. 121.

**16**66

1667

Rlagepunct ber Britten. Der im Jahr 1660 tief gebemus thigte Ronig von Macaffar hatte feine gange Macht gegen bie Sollander zusammengerafft und 1666 mit 25,000 Mann bie Insel Bouton angegriffen. Doch ber Buchhalter Cornelius Speelman, einer ber größten Manner im nieberlandischen Indien und ben fogar ein Englander Crawfurd loben muß, hatte mit funfhundert Sollandern und breihunbert Eingebornen biefes Beer fo unerwartet angefallen, baß es nach großem Berlufte an Tobten und Gefangenen in ber Gile bie Flucht nahm, worauf fich 5000 Ginwohner bes Ro-31. Dec. nigreichs Boni mit ben Sollandern vereinigten, Die an einem Tage von bem Feinde 11,000 Mann, 340 Fahrzeuge, fast 200 Standarten und große Beute gewonnen hatten. Gin zweiter Bug nach Macaffar felbst mar entscheibend. Mit ben Bunbesgenoffen mar Speelman jest 11,300 Mann fart und zwar gegen 20,000 in ihrer Sauptstadt verschangte Macaffaren.

> Doch Speelman zwang bie Stadt zur Ubergabe, ber Friede ward auf fehr vortheilhafte Bedingungen fur die Dieberlander

geschloffen und nach einem nochmaligen Befreiungsversuche 1669 Macaffars im Sahr 1669 und, nach einer neuen Buchtigung fur mehr als ein Sahrhundert, erneuert. Diefer in Oftindien unter bem Namen bes Bertrags von Bongan bekannte Friede raumte ben Sollandern gemiffermagen die Suprematie über bie Furften von Gelebes ein und verbot diefen die Fahrt nach ben Moluden. Die Sollander erlangten bas Monopol auf Celebes, von mo die Englander wie die Portugiefen verbannt wurden 1). Im Sahre 1670 fam Speelman felbft ins Ba= terland gurud, mo ber jahrliche Dividend ber offindischen Ge= fellschaft jest bis zu 60 Procent bes Capitals flieg. Daß Dieses ben Reid ber Britten reigen musste, war natürlich, und um biefen einigermaßen zu befriedigen, marb ihnen auf

In Sudamerica mar Surinam im October 1667 wieber von den Englandern erobert, boch muffte es, ba ber Friede vorhergegangen mar, wieder geraumt werden, wobei bie mei= ften Englander bas Land verwufteten und mit ihren Sclaven

Temples Untrag ber Sanbel in Macaffar wieder erlaubt.

<sup>1)</sup> Valentyn O, en. N. Oostindie IV, 2. St. Bl. 152-170.

nach Barbabos abzogen. Die Nieberlander gewannen faft nur einen Moraft, beffen Urbarmachung ein Beweis ihrer un: erschöpflichen Geduld und Bebarrlichkeit ift. Die Staaten be-Flagten fich zwar über diese Raumung einer Colonie, Die ih= nen als Schadenersat fur Neu-Riederland bienen follte; auch bier jeboch gaben fie auf Temples Gefuch nach 1).

Die Burudberufung eines in jeder Sinficht fo gefchickten Gefandten brachte in Solland Erftaunen und Beforgniß ber= por. De Bitt wollte biefes als eine gangliche Beranberung bes Suftems angesehen haben, ba bekam Temple Befehl feine Familie gurudgulaffen, feine Entfernung murbe nur von furger Dauer fein 2). Un feine Stelle fam ber heuchlerische Downing, ber Cromwell und Rarl II. gebient hatte.

Nach Frankreich, wohin d'Eftrabes und von wo van Beuningen guruckberufen mar, ging nun Peter be Groot, Cobn bes Sugo Grotius, als Gefanbter. Ginige munichten, bag man biefen Staatsmann, beffen Name in Schweben fowohl feines Baters als einer fruhern Befandtichaft wegen einen gemiffen Ginfluß hatte, borthin und nicht nach Paris, wo bie Sache boch feinen Erfolg mehr habe, geschickt batte. Doch auch in Schweden hatte ber frangofische Gefandte be Pomponne burch Bestechung sein Biel erreicht und zwar besto leichter, ba weber Spanien, noch England, noch die Republik bem gelbarmen Schweden die versprochenen Gubfidien gabl: Richt nur entfrembete bas Berfprechen einer größern Summe von frangofischer Seite bie fcmebifche Regierung bem breifachen Bunde, fonbern es gelang Franfreich fogar fie im Unfange bes Jahres 1672 ju einem vertheibigenben 1672 Bundniffe zu überreden, wodurch Frankreich vor jedem Unfalle von ber beutschen Seite ficher gestellt murbe (bies fab ohne 3meifel auch Brandenburg 3).

<sup>1)</sup> Geschiedenis van Suriname (von jubifden Schriftftellern bafelbft) Bl. 56-59. Raynal LXIII. ch. 59. De Witt Brieven IV. D. Bl. 673, 769, 770,

<sup>2)</sup> Hume Ao. 1670.

<sup>3)</sup> De Witt, Brieven II. D. Bl. 576, 577. Wagenaar XIII. D. Bl. 386. 470-472.

Ein Zufall verschaffte endlich dem englischen Hofe den lang erwünschten Vorwand des Krieges. Eine englische Jacht die Temples Gemahlin zurücksührte, foderte beim Durchsegeln einer hollandischen Flotte an Hollands Küsten das Streichen der Flagge. Man verweigerte dies als nicht beim Frieden verlangt, und dies gab Downing Veranlassung zu heftigen Januar. Klagen. Man entschuldigte sich zuerst, doch beschloß man auf de Witts Antrag den Engländern zu willsahren. Aber nun Februar. erklärte Downing, es sei zu spät, und reiste bald darauf ab. In England thaten die Hollander demuthige, fast ernies drigende Schritte, doch Alles vergebens, man wollte den

Rrieg. Bu biefem Behufe ward auch ein Gemalbe bes Gie=

ges bei Chatham auf dem dordrechter Rathhause fur eine Be- leidigung Englands erklart 1).

Da Franfreich gar feine Befdmerben anführte, bie man batte binmegraumen konnen, mar es unmoglich dort einige befriedigende Schritte zu thun. Alle Bitten, fich zu erklaren, mas man fur die Erhaltung bes Friedens begehre, in welchem Kalle man gern bie Repreffalien, bie wegen Bebruckungen bes hollandischen Sandels in Frankreich genommen waren, aufheben wollte, wurden gar nicht ober ausweichend beant= wortet. De Groot melbete an be Witt, bag er endlich bei bem Konige eine Audienz gehabt und barin gebeten hatte Die Staaten wenigstens nicht schlimmer zu behandeln als Berbrecher, die man doch borte, ehe man fie verdammte. Die Untwort mar ftolg und brobend. Bereits hatte fich Ludwig burch Fürstenberg, Bischof von Strafburg, bes Rurfürsten von Coln, ber fcon lange vergebens bie Raumung Rhein= bergs verlangt hatte, und bes fampfluftigen Bifchofs von Munfter versichert, um eines Beges burch Deutschland nach Solland und einer Diverfion von ber Oftfeite ber gewiß gu fein. Der edle Rurfurft von Brandenburg, ben Ludwig auch als Bergog von Cleve zu gewinnen suchte, wies alle Unerbie= tungen fandhaft jurud und warnte bie Staaten.

Sett ward bas allgemeine Verlangen, beim nahenden

<sup>1)</sup> Delenda est Carthago, riefen bie englischen Minifter mit Catos Starrfinn, boch nicht mit Catos Uneigennütigfeit.

Rriege ein Oberhaupt aus bem geliebten Fürstenhause an ber Spige ju feben, wieder rege. Daß be Witt auch jest nicht nachgab, mar eine Folge feines unbiegfamen Charafters, ber aber namenlofes Unglud über ben Staat und über ihn felbft brachte. Bielleicht dachte er nicht, daß Ludwig, ohne Belgiens gewiß zu fein, fich in bas Berg ber Republit magen wurde; vielleicht traute er ben naturlichen Bertheidigungsmit= teln bes Staates zu viel zu, wenigstens hielt er ben allgemei= nen Bunfch ber Unftellung bes Pringen gum Generalcapitain (welches auch nach bem ewigen Edict und ber harmonie gesichehen konnte, ba Dranien noch fein Statthalter war) fo lange er konnte gurud. Seche Provingen und viele Staats= glieder in Holland verlangten die lebenslängliche Unstellung des Prinzen, nicht nur wegen der Einheit der Kriegsbewesgungen, sondern auch um des Prinzen Oheim Karl II. zu gewinnen; doch de Witts großer Geist sollte noch einen — dies mal traurigen — Sieg erringen. Es war sein letter. Er wusste bie große Mehrheit ber Staatsglieder, ohne sie zu überzeugen, boch von ber Unftellung bes einundzwanzigjah= rigen Wilhelms auf Lebenszeit zurückzuhalten und man er-nannte ihn nur für ben kunftigen Feldzug zum Gene-ralcapitain und zwar mit einer sehr beschränkten Gewalt. Doch Solland that fur fich diefen Schritt nicht und beschloß ben Pringen, frubern Decreten gemaß, erft mit feinem vollen zweiundzwanzigsten Jahre, alfo im November 1672, gum Generalcapitain und Oberadmiral zu ernennen '). Und dies geschah in einem Zeitpuncte da sich die Landmacht in bem traurigsten Zustande befand. Das strenge Verbot, auch in Friedenszeiten bei feiner fremben Macht ju bienen, hatte wahrend ber langen Ruhe des heeres alle Bilbung maderer und gedienter Officiere verhindert. Die Poften murben auch nicht nach Berbienst, sondern nach Gunft ben Gohnen ober Bermandten ber Regenten vergeben. Die englischen Truppen im niederlandischen Solbe waren im Rriege von 1665, Die frangofifchen nach bem Ginfalle in Belgien verabschiedet wor=

<sup>1)</sup> Wagenaar XIII. D. Bl. 445. 446. 480 - 487 (jum Theil aus ungebruckten Memoiren).

ben. Die Lanbeskinder bie im Kelbe bienten, murben gar nicht geachtet, und bas Seer hatte also feine moralische Kraft. Da bie Mufterungen fehr vernachläffigt wurden, fo mar bas Beer auf bem Papier weit farfer als im Relbe. Die meiften Soldaten maren geworbene Fremblinge, benen bas Bohl bes Landes gleichgultig war. Die Kriegszucht mar in bem jam= merlichsten Berfalle. Die Festungen und Magazine maren fcblecht verfeben und erftere fast geschleift 1). Bon Diefer Seite fann man be Bitt fast nicht genug Bormurfe machen; bin= gegen war bie Seemacht im trefflichsten Buftanbe, und ber Sandel und die Fischerei, welche fie nahrte, ftanden in der schonften Bluthe. Rach einer merkwurdigen politisch : ftatifti= fchen Schrift zur Bertheibigung ber be wittschen Ariftofratie von feinem Bertrauten v. d. hove (wohl auch jum Theil von ihm felbst) gab es damals in Solland 3000 Fischerfahrzeuge in ben Stromen und auf ben Ruften, 800 gum Rabbeljau= fang in der Nordsee und 1600 Beringschiffe (eigentliche Beufen), boch bie Bahl aller Fahrzeuge, bie jum Galzbolen, Überbringen und zu ben weitern Bedurfniffen bes Beringfan= ges und beffen Sandels gehorten, belief fich auf 6400 und beschäftigte 112,000 Seeleute. Überhaupt sollen 450,000 Menschen fich von bem Fischfang ernahrt haben, freilich nach einem zu großen Dafftabe, welcher ber Proving Solland 2,400,000 Menschen giebt, Die sie nie gehabt bat 2). Die Proving Solland hatte bamals 10,000 Kauffahrteischiffe und 168,000 Seeleute. Kaft alle großen Schiffe fur bie Bolfer Europas wurden in Solland gebaut 3). Die Rente mar ge= wöhnlich nicht hoher als 3 ober 37 Procent ohne Unter= pfand; da diefe fast in gang Europa viel bober mar, fonn= ten die Sollander überall baar einkaufen und auf Credit ver=

<sup>1)</sup> Valkenier verward Europa. 4to. Amst. 1675. Bl. 252—259. Freilich hat bieser eifrige Freund bes oranischen Hauses die Farben dies semälbes wohl etwas grell ausgetragen, doch die Wahrheit des Ganzen hat die Ersahrung von 1672 nur zu sehr erwiesen.

<sup>2)</sup> Interest van Holland. Amst. 1663. Bl. 19—21. Man hatte bamais noch keine Bolkstählung und behalf sich mit Vermuthungen.

<sup>3)</sup> Cbenbaf. Bl. 14.

faufen 1), welches fie ju ben allgemeinen Fruchthanblern Guropas erhob 2). Freilich aber hatte von ber einen Seite Die brittifche Navigationsacte, von der andern Colberts gludliche Berfuche gur Sebung ber Manufacturen und bes Sandels in Frankreich bem hollanbifchen Sandel ichon merkbaren Abbruch gethan, und vielleicht muß man Ludwigs Feindseligkeiten ge= gen eine Republik, Die einen fo ftarken Uctivhandel mit fei= nem Lande trieb, wenigstens bie frubern Sandelsbefdrankun= gen bes Jahres 1670, wohl biefem übelverstandenen mercanti= lifchen Intereffe gufdreiben. Dennoch blubten bier an ber Seite bes Welthandels noch immer fehr große und viel um= faffende Manufacturen, wie in Geibe ju Umfterbam und Saarlem; Leinwand verfertigte man ju Saarlem, wollene Tuder ju Lenden, und Musruftung ber Schiffe betrieb Mordhol= land. De Bitts erhabener Geift nabrte ichon bie liberalen Sandelsprincipe, womit fich in unfern Beiten Suskiffon und Canning berühmt machten. Er achtete alle ausschlieffenbe Sanbelsgefellschaften, alle Monopole, fogar bie nach Dit: und Best:Indien für schädlich 3). Auch die schweren Abgaben und Bolle auf ben Sandel und ben Landbau gelegt 4), mozu tie oftern und fostspieligen Rriege nothigten, hielt er fur bochft fcablich und munichte alle Sinderniffe bes freien Berkehrs aus bem Wege raumen gu fonnen. Er verlangte bie jest noch beschrantte vollige Religionsfreiheit auch auf die Ratholis fen ausbehnen zu burfen, Die fur ihren Cultus von ben Umt= leuten eigenmächtig bestimmte Schabungen bezahlen mufften. Doch war jeboch ber Zeitgeift nicht genug vorgeruckt, um bies öffentlich zu vergonnen. Die Priefter mietheten gewöhnlich ein Saus mit einem geräumigen von ber Strafe entfernten Bimmer, worin alebann bie Religionsubungen in ber Stille stattfanden. Doch unter be Witts Bermaltung borte man

<sup>1)</sup> Inter. v. Holland. Bl. 13.

<sup>2)</sup> Cbenbaf. Bl. 35.

<sup>3)</sup> Cbenbaf. Bl. 41. 44.

<sup>4)</sup> Bl. 52. 53. Bon bem ganbbau fpricht er hier nur furg unb gum Beweife, bag Musfuhrzolle auf Lanbesproducte (Butter und Rafe) fcablich finb.

von keiner Verfolgung einer einzigen Secte; bloß ber Socinianismus war verboten. So bemühte sich de Witt (zwar ohne
Zuziehung des Volks) ganz für das Volk und dessen theuerste Interessen zu regieren. Eine Idee welche das Resultat
der innigsten Überzeugung war, herrschte in all' seinem Bestreben vor: die Abneigung gegen (förmliche) Alleinherrschaft,
die ihm sür Hollands Entwickelung als Handelsstaat tödtlich
schien; er oder sein Vertrauter endigt eines seiner Capitel
mit dem Ausrusse: A furore monarcharum libera nos,
Domine! ')

## Viertes Capitel.

Der siebenjährige Krieg mit Frankreich von 1672 bis 1678.

1. Der Feldzug von 1672. Wiederherstellung ber Statthalterschaft. Ermordung der de Bitte.

Mit bem Anfange bes 1672sten Jahres brachte Ludwig XIV. sein großes Heer — das erste ber furchtbaren Heere welche seitdem auch in Friedenszeiten das Mark der Länder verzehrten — gegen die vereinigten Niederlande ins Feld. Die erste Abtheilung von 53,000 Mann stand unter dem Könige selbst, der den größten Feldherrn seiner Zeit, Turenne, unter sich (eigentlich über sich) hatte; die zweite unter Condé zählte 42,000 Mann; Crequi sollte ein drittes und der Marschall von Lurembourg ein viertes Heer (mit den colnischen und münsterschen Houfstruppen) ansühren, die zusammen fast 200,000 Mann ausmachten, wenigstens mit der zurückgebtiebenen Reserve?). Die Niederländer hatten nur 20,000 Mann entgegenzusstellen, die schlecht geübt und bewassnet waren. Auch die vies

<sup>1)</sup> Inter. v. Holl. Bl. 23.

<sup>2)</sup> Valkenier verward Europa. Amst. 1675. 4. I. D. Bl. 346.

len Festungen im Clevischen und Colnischen, welche bie Republit von ber Guboftfeite vertheibigen follten; waren mit bem Rothigen nur fparfam verfeben. Man hatte gwar ichon im Jahre 1670 eine Berbung vorgeschlagen, boch die ichon ermahnte Saumseligfeit im Landdienfte hatte auch hier ge= wirft. Dazu tam die Ubertreibung bes freien Sandelsprin= cips in ber unverhinderten Musfuhr ber Rriegsbedurfniffe, mos von auf bem allgemeinen Markte ber Niederlande ungeheure Borrathe maren, vorzüglich von Salpeter fur Schiegpulver. Man fagt, bag ein gu Befel angehaltenes, fur ben Feind beftimmtes Schiff mit Rriegsvorrath auf Befehl ber Regierung wieder freigelaffen wurde und feine Fahrt nach bem frangofis fchen Sauptquartier fortfette; erft ben 13. Mai, ba es gu fpat war, ward bie Musfuhr verboten; benn ichon mit bem Unfange bes Mai war ber Konig, nachbem er zugleich mit England ben 7. Upril ben Rrieg erflart hatte 1), ins Feld ge= gogen. Das fark befette und reichlich verfebene Maftricht ließ er auf der Seite liegen und bemachtigte fich ber morfischen 2) und clevischen Stabte Orfoi, Buderich, Befel (Befel warb als ber Schluffel bes Niederrheins betrachtet; man hoffte, bag Maftricht bie Frangofen lange aufhalten murbe, und hatte alfo gegen ben Rath bes jungen Pringen Befel burchaus vernachlässigt), Emmerich und Rees und ber fruber fo berühmten und oft eroberten Festung Rheinsberg. Die Befturzung 4. Junius. über diefe fo fonellen, fruber mohl fur unglaublich gehaltenen Eroberungen mar aufferordentlich, und fcon ließ fich ber Sag gegen be Bitt verlauten: er begunftige insgeheim die Fran= zosen. Und doch hat man noch zwei Monumente bes fast unglaublichen Gifers, womit be Witt bas Intereffe bes Staats bebergigte, in feiner Correspondeng mit feinem Bruder Corne= lius, bamals Gefandten beim fpanischen Generalgouverneur gu Bruffel, Buniga, Grafen von Monteren und Fuentes, und

<sup>1)</sup> In biefer Kriegserklarung ift es merkwürdig, daß gar kein Grund bes Krieges angegeben wird, nur gan; im Allgemeinen das Betragen ber Staaten und ihre Undankbarkeit für die großen Wohlthaten, die ihnen von seinen Vorfahren erzeigt waren. Eigenetich hatten ihn auch die hollandischen Journatisten erzurnt, boch dieses verschwieg er.

<sup>2)</sup> Valkenier Actenitude Rr. 28. Bl. 80.

mit bem Felbbeputirten Sieronymus van Beverningh. In

beiben zeigt fich de Bitt gang burchbrungen von ber Gorge fur die gandesvertheidigung, und es gelang ihm wirklich Mon= teren fo portheilhaft ju stimmen, bag er feitbem ein mabrer Freund und fehr treuer Bundesgenoffe ber Republif murbe 1). Dag be Bitt bie Gefahr fruher ju gering ichatte und jest feine Beit hatte bas Berfaumte nachzuholen, ift zwar nicht zu leugnen, boch von vorfablicher Bernachläffigung findet fich feine Spur. Aber bie Wirfung bes Mistrauens labmte alle Kriegsverrichtungen. Man fab in ben Regenten nur Staatsverrather, beren beimliche Loofung es fei: lieber frangofisch als pringlich! Indeffen ergab fich auch bas Stabtchen Dotichem; bie beiden geiftlichen Rurften erflarten bem Staate ben Rrieg (Enbe Mai) unter nichtigen Bormanben: Coln megen der Befegung Rheinbergs, Die es vierzig Sabre ohne Biderspruch geduldet hatte, und Munfter megen Reuersbrunfte im Sochstifte und andrer feindlichen Thaten, beren bie Staaten Schulbig fein follten. Saft ohne Biber= ftand ergab fich die gange Proving Overnffel bem friegerischen Pralaten, nachbem ber Pring, ber ber übermacht nicht ge= machfen mar, bie Mfel, welche er fruber gur Bafis feiner Overationen gewählt, verlaffen hatte. Nachdem querft die Stabtchen Grol, Breevoort und Lochem fich nebft einigen fleis nern im Unfang bes Junius bem Beere bes Rurfurften und Bifchofs mit ben frangofischen Bulfstruppen ergeben hatten; Junius nachdem bie Frangofen taglich in Gelbern Fortschritte machten, 1672 biefes alfo feine Gulfe zu erwarten hatte, weil ber Pring fcon

Miene machte sich nach Holland zurückzuziehen; als endlich auch Deventer nach einem kurzen Widerstande bombardirt war und der Bischof der Stadt anbot sie als Neichsstadt unter seinem Schutze wieder dem deutschen Neiche einzuverleiben:

1) Man sindet biesen Brieswechsel in herrn Archivars de Jonge

<sup>1)</sup> Man sindet biesen Brieswechsel in herrn Archivars de Jonge Verhandelingen en onuitgegeven stukken. 1825, Bl. 239—451 und 1827. Bl. 315—474. Schon vor des jungern de Witt Reise nach Bruffel hatte sich Johann de Witt um den Beistand Spaniens der worden. Bereits im December 1671 war ein vorläusiger Tractat gesschlossen worden. Dieser musste jest die Bestätigung von Spanien und nähere Ausbildung erwarten.

ba ergaben fich zuerst Deventer, hernach Sattem, Elburg und Sarbermut, gulett 3moll, Rampen und Saffelt bem Feinde. Sattem, Elburg und Sarbermyt murben bem Theilungsvertrage zufolge, ber Gelbern ben Frangofen überlaffen hatte, von frangofischen Truppen befett; boch die übrigen overnffelichen Stabte ergaben fich unter ber Bebingung, baf fie uns ter ber landesfürstlichen Sobeit bes Rurfurften von Coln und bes Bifchofs von Munfter bem beutschen Reiche wieder einverleibt werden follten. Man hatte ben Stabten alfo guerft Die Reichsunmittelbarteit in ber Ferne gezeigt und fie jest unter ben Rrummftab gebracht. Die reformirte Religion follte frei fein und behielt in jeder ber Stabte zwei Rirchen. Bald 5. Julius nachher schloß gang Dvernffel eine Capitulation, worin es ben Bifchof als feinen herrn anerkannte und ber Union entfagte. Gewiß hatte ber traurige Zwiespalt in ber Proving bieses ans bers unerflarliche Refultat berbeigeführt 1).

1672

Inbeffen hatten bie Frangofen im Guben bes Lanbes noch reiffenbere Fortschritte gemacht. Rach ber Ginnahme von Wefel wandte fich ber Konig gegen ben nordlichen Urm bes Rheins, ber biefen Namen behalt, nachbem bie Bagl ibm entstromt ift und bor bem Musfluffe ber Mfel. Beim fogenannten Bollhaufe hatte ber von Boileau fo gefeierte übergang fatt, wozu ber Graf von Guiche, ber im Sabre 1666 Freiwilliger in hollanbifden Diensten mar, gerathen hatte; Ebenberfelbe ging auch zuerft in ben Strom, ben die Som= merhite jum Theil ausgetrodnet hatte. Gin fatholifcher Bauer, bem man mit Branntwein Muth einfloßen muffte, warb ber Führer, und ein Frangofe, Montbas, im hollanbifchen Beere, brachte, wie es scheint, vorfablich Bermirrung bervor. Rach bem übergange hatte ein ziemlich icharfes Scharmusel mit ber nieberlandischen Reiterei ftatt, wo mehrere frangofische Stabes officiere blieben und morin Conté, ber nach Guiche übergegangen war, vermundet marb ober fich ben Urm gerbrach, ein Umftand ber wichtige Folgen hatte. Man will namlich wifs fen, baf Conbe bie Abficht hatte fpornftreichs nach Umfter:

<sup>1)</sup> Valkenier I. D. Bl. 540 - 596. Uctenstude Nr. 44, fol, 104, 109

bam zu reiten und mit feiner Reiterei biefe Stadt, wo man noch fo bald keinen Reind erwartete, zu beseten ober fich me= nigstens ber Schleusen ju bemachtigen. Jest mar biefer Streich verfehlt, bennoch hatte ber Übergang bes Ronigs Die michtigften Folgen. Der Pring verließ Die Mifel, überließ alfo alle jenseitigen Provinzen ihrem Schickfale und beeilte fich Utrecht zu erreichen 1). Darauf ergaben fich bie gange Betume (Die alte Bataverinsel) nebst Knodsenburg, Die Schen= fenschang, Urnheim, Doesburg, Butphen, alle in einigen Zagen. Die Borvoften ber Frangofen ftanden ichon in ber Proving Solland. De Bitt hatte bereits fruber, nach der Gin= nahme von Befel, gerathen zu Umfterbam einen fichern Bu= fluchtsort zu mablen; man batte wenigstens ben Staatsschat babin geschafft. Much ließ man wieber wie beim fpanischen Rriege die Ueberschwemmungen wirken. D'Eftrabes, fruber frangbfifder Gefandter im Saag, rieth gur moglichften Gile, bamit die Frangosen burch die Befetzung von Utrecht, Muiden bei Umfterdam und Lenden fich ber vorzuglichsten bollandischen Plate bemachtigten, um bem Inundationssysteme zuvorzukommen und burch bas Berfprechen gunftiger Capitulationen bas Bolk pom verzweifelten Widerstande gurudzuhalten. In ber That ichien ber Erfolg nicht zweifelhaft, und die Bernichtung Sollands, biefes Bunbers ber Induffrie, und ber Republik ber vereinigten Niederlande, biefes iconen Beifpiels menichlicher Beharrlichkeit und Beisheit, fast feinem 3meifel mehr unterworfen. Die ungunftigen Nachrichten von bem Beere machten bie Flucht ber Reichen aus Utrecht allgemein, Die ge= ringern Claffen widerfetten fich biefem Beginnen, welches fie allein ben feindlichen Brandschatzungen preisgab; es entstand ein Tumult. Doch nun erschien ber Pring mit bem schwachen heere por den Thoren, welche ber Pobel geschloffen bielt, ber fogar ben Pringen nicht einlaffen wollte. Endlich vergonnte man biefem ben Gintritt, boch ba fein erftes Berlangen, wenn man bie Stadt vertheidigen wollte, bas 216: brechen ber Borftabte mar, fo konnte man fich nicht bagu ent:

<sup>1)</sup> Mémoires de Guiches p. 393-423. Valkenier Bl. 453-457.

schliessen. Da zog ber kleine Trupp, viertausend Mann zu Fuß und fünftausend zu Pferde, nach Zurücklassung der Besatzungen in den noch übrigen Festungen, nach Holland ab, um wenigstens noch einige Tage — so musste Seder denken — biese Provinz gegen die ganze Macht des siegestrunkenen Ludwigs zu behaupten 1).

Furchterlich mar jest bie Berwirrung und ber Schreden biefer Proving. In einem Monate waren nicht nur die Borwerke ber Republik, Die clevischen Festungen, fondern auch brei gange Provingen in bes Feindes Bande gefallen: Dvernffel, Gelbern und Utrecht, in beren Sauptstadt jest Ludwig XIV. fein Sauptquartier nahm. Der Bischof von Munfter hatte auch Drenthe eingenommen und belagerte bas farke Coever= ben (welches fich ben 11. Julius ergab). Groningen und Friesland waren bedroht, und Solland allein nebft Seeland maren wie ein Sahrhundert früher ber Macht bes größten Mon= archen ber Chriftenheit, ber jest auch mit England fich ver= bundet hatte, ausgesett. Die Frangofen murben nachstens als Sieger erwartet. Das Plogliche, bas Unerwartete biefes Überganges aus einem Buftande ber volligften Sicherheit und bes hochsten Boblstandes mar betaubend. "Seber fchien," fagt Balkenier, "fein Tobesurtheil erhalten ju haben, bie Bewerbe ftanben ftill, die Laben maren gefchloffen, die Gerichts= bofe feierten wie die Universitaten und Schulen, nur die Rir= then waren fur bie beangsteten Schaaren ju flein. Biele Schickten ihre Beiber, Rinder und Schabe nach England, Bra= bant, Danemart, Samburg, Bremen, Emben, ja fogar nach Frankreich, Undere vergruben ihre Reichthumer. Die Staats= papiere fielen auf 30 und weniger Procent, die oftindischen Actien auf weniger als bie Balfte." Einige hollandische Stadtchen, fogar Boerben, Montfoort und Dubewater verfaben fich mit frangofischen Freibriefen und in andern machte man gar feine Unftalt zur Bertheibigung 2). Die Frangofen brufteten fich mit einem lateinischen Berfe, bag Bothringen

<sup>1)</sup> Brief bes Rathspenfionairs an feinen Bruber bei de Jonge Verhandelingen 1828. Bl. 446.

<sup>2)</sup> Valkenier. Bl. 636 - 638.

in Ginem Tage, Franche Comte in Giner Boche, die vereinig= ten Niederlande in Ginem Monat erobert feien, mas wurde bann wohl in Ginem Jahre geschehen! Und boch hielten fich Die Frangofen fast bas gange übrige Jahr nach einem fo er= folgreichen Felbzuge thatenlos zu Utrecht auf; bie Urfachen ei= ner fo großen Beranderung verdienen wohl eine nabere Be= leuchtung.

Nach hollandischen Schriftstellern 1) bestand ein Thei= lungstractat, worin, wie wir faben, Mles jenfeit ber Mffel mit Musnahme von Butphen, ben beiben Pralaturen, Gelbern, Utrecht und Solland (wenn ber Pring von Dranien Letteres nicht annahm) bem Ronige von Frankreich, und Seeland bem Ronige von England zuerkannt wurden. Doch Ludwig follte Solland, einem geheimen Artifel jufolge, nicht anfallen bis Seeland bewältigt fei. Es ging jedoch mit ber Befitnahme biefer Proving nicht fo leicht, als Rarl ber II. es fich vorge= ftellt haben mochte.

7. Alvril

Den namlichen Tag als Lubwig XIV. erklarte auch 1672 Rarl II. ber Republik ben Rrieg, boch gab er wenigstens einige Urfachen an, Die Bedrudungen feiner Unterthanen in Indien, bas Buruchalten (wie es hieß) ber Englander in Surinam wider ihren Willen, und die Beleidigung bes Ronigs burch ein Gemalbe (feiner Schande zu Chatham). Ubri= gens habe man bas Recht ber Flagge nicht anerkennen wollen, und es bliebe bem Ronige alfo Nichts ubrig als Rrieg. Wie im porigen Rriege griff er bie hollanbische Smyrnaflotte noch vor ber Rriegserklarung (23. Marg) an; aber fie vertheibigte fich fo tapfer bag bie Britten weichen mufften; Diefe erneuerten ben Rampf, boch nahmen fie nur ein Rriegs = und zwei Sandels= Schiffe, die übrigen, beren Berth auf fast anberthalb Millionen geschätt murbe, entkamen. Sett ward mit bem namlichen Gifer als im Sahre 1665 an einer Flotte gegen ben treulo= fen Bundesgenoffen gearbeitet, und bie Mittel bie bei ber Landmacht fehlten waren bier im Überfluß vorhanden. In ter Seeschlacht bei Soulsben an ber englischen Rufte war de Ruiter Dberbefehlshaber und Cornelius be Witt Deputir=

<sup>1)</sup> Valkenier, I. D. Bl. 660 - 662,

ter ber Staaten, wie im Sahre 1667. Die hollanbifche Flotte mar 91, bie vereinigte englische und frangofische 130 Segel ftart 1). 3mei Cohne von amfterbamer Regenten ftritten hier als Freiwillige; ber eine, Gerhard Saffelaar, ftarb ben Job furs Baterland. Die Schlacht blieb nach bem Gefecht eines gangen Tages und nach Wundern ber Tapferkeit un= entschieden. De Ruiter traf mit bem Bergog von York, bem eifrigen Beforderer Diefes Krieges, im Gefecht zusammen und amang ihn auf ein anderes Schiff überzugehen. Die Racht endigte bas Gefecht, worin beide Nationen einen Belben verloren batten, die Sollander van Gent und die Englander Sandwich. Die Frangofen hatten fast feinen Untheil am Rampfe genommen, fie faben wie es icheint gern, bag bie beiben Seemachte einander Ubbruch thaten. Doch biefe fur Solland fo ehrenvolle Schlacht konnte die Proving nicht ge= gen die bedrohte Landung auf ihren Ruften retten. Der Landfrieg nahm alle Rrafte in Unspruch, und die bewaffneten Einwohner ber Fifcherdorfer hatten wohl die brittifche Macht nicht gurudgehalten. Gold eine Landung im Bergen ber reichsten Proving mare fur die Republik ber Todesftoß geme= fen. Die Borfehung nahm ihre Rettung auf fich. 3m Mu= genblick ber vorgenommenen Landung trat eine auf diefen Ruften nie erhorte Ebbe von zwolf Stunden ein und verhinderte bas feindliche Borhaben. Gin heftiger Sturm trieb fie barauf von ber hollandischen Rufte gurud.

Indessen erwarteten die Franzosen zu Utrecht immer das Signal der englischen Landung. Die zweite Ursache ihres Stillsißens war eine angeknupfte Unterhandlung, welche wie man hoffte nach dem Nathe von d'Estrades die Provinz ohne Schwerdtstreich in Ludwigs Hande bringen sollte. Diese Meinung siegte im Nathe des Konigs, weil sie von Louvois, seinem bekannten bosen Genius, unterstützt ward, obgleich Conde und Turenne vorschlugen die Festungen zu schleifen und dann

<sup>1)</sup> Brandt de Ruiter. Bl. 666 — 667. Nach einer anbern Ungabe hatten die vereinigten Flotten hundert vier und sechzig große und kleine Schiffe zusammen mit sechstausend Kanonen und 34,500 M. Brandt l. c. Valkenier. Bl. 446.

mit ber jest burch bie Besatung so vieler Puncte geschwächten Urmee in Solland einzudringen. Louvois, ber fich einen Ch= renpunct baraus machte Turennes Ginflug Bu fchmachen, überredete ben Konig. Wirklich hatte ber panische Schrecken bei ber Unnaherung bes Feindes und eine bem Magistrate von Lenden gegebene Rachricht, daß die Frangofen von Utrecht gleich nach Lenden und bem Saag giehen murben, ben Muth ber hollandischen Staaten gang baniebergeschlagen. Gie bats ten jest bie Seele ihrer Berathung verloren. Johann be Bitt war bei ber Burudfunft aus ber Staatenversammlung in ber Nacht bes 22. Junius von vier Meuchelmorbern (es ma= ren barunter zwei Gobne eines Rathsberrn van ber Graaf, Schwarmer wie Sand) angefallen und verwundet, boch hatte er fich tapfer gewehrt und feine feiner Bunden war tobtlich. Er muffte jedoch mehrere Bochen bas Bett huten, und bies mar gerade ber fritische Beitpunct. Bei weitem bie meiften ber Stadte neigten fich jum Frieden, und ba Ludwig XIV. burchaus nur mit Bevollmachtigten unterhandeln wollte, marb biefe Bollmacht, mobei bie Staaten fich nur bie Bereinigung ber fieben Provingen, Die Religionsfreiheit und Die Erhaltung ber Regierung ausbedungen, ben 26. Junius bem Gefanbten Deter de Groot (Sohn bes berühmten Sugo) nebst zwei an= bern Mitgliedern ber Staaten verlieben. Rur Umfterdam wis berfette fich fandhaft jeber Unterhandlung, wobei bie Ehre und Unabhangigkeit bes Landes nicht vollkommen gerettet Die Foberungen ber Frangofen (Die Louvois bem Ronig eingegeben hatte) maren: Abtretung aller Befiguns gen auffer den fieben Provingen, und alfo auch aller Ge= neralitatslande mit allen Grengfestungen und einem Theile ber Graffchaft Butphen, Schleifung ber Berke Nymegens, aufferordentliche Begunftigung bes Sandels fur Frankreich, ohne bag biefes fich wechfelseitig bagu verband, Freiheit ber Bolle fur alle Frangofen, freie Religionsubung fur bie Ratho= liken, Abtretung einer Rirche überall wo mehr als eine fei, Gleichstellung ber Ratholifen in politischer Sinficht, Bezahlung ibrer Geiftlichkeit aus ben Staatskaffen, 16 Millionen Gulben fur bie Rriegekoften und eine jahrliche aufferorbent= liche Gefandtichaft an ben Ronig von Frankreich, gur Dankfagung daß er ihnen ihr Land zum zweiten Mal wiebererstattete. Endlich sollte man auch England zufriedenstellen.

De Groot, seines edlen Baters wurdig, bezeugte in einem Privatbriese lieber sterben als solche Bedingungen annehmen zu wollen. Doch da er sah, daß indessen das Wasser der überschwemmungen, welches früher sehr niedrig war, wuchs, daß die neuen Grenzverstärkungen der Provinz mit Eiser sortzgesetzt wurden und eine Krise zu erwarten war, so brach er die Unterhandlungen nicht ab, sondern hielt die Franzosen mit einer zweiten Reise nach dem Haag auf, indem er erklärte solche Bedingungen nicht auf sich nehmen zu können. Man unterhandelte sort, doch bewassnete man sich, und die unerzwartete Krise erschien 1).

Die That van ber Graafs ichien Bielen eine nur übel angewandte Regung ber ebelften Baterlandfliebe, und obicon bie Burgerschaft ber Refibeng fich feiner Gefangennehmung nicht widersett hatte, so hoffte man boch allgemein, bag ber perfonlich Beleidigte fich fur ihn bei ben Richtern verwenden wurde; bies mare gewiß bochft politisch gewesen, boch es lag nicht in be Bitts unbiegsamem Sinn. "Fiat justitia et pereat mundus, " war feine Untwort. " Für die Gerechtigfeits= pflege wurde die Rachficht bei einem folden Berbrechen bie furchtbarften Folgen haben." Schon ben 29. Junius marb ber jungere van ber Graaf (die Andern maren entwischt) gum Tode verurtheilt und enthauptet. Diefer lette Funke fehlte noch, um ben ichon lange glimmenden Feuerstoff zu entzunden. De Bitt mar als vermeintlicher Tobfeind bes oranischen Saufes und von beffen Freunden bem Bolke ichon lange ver= hafft, jest fam noch bas absichtlich verbreitete Gerücht von fei= ner Berratherei bes Landes an Frankreich bingu und end= lich ber Tod eines feurigen Patrioten (wie die Revolutions: manner fagten), welcher an ben ahnlichen Fall Buats erinnerte. Much mar bei ber immer fteigenben Ungrchie, ber Folge ber feindlichen Fortschritte, Ginbeit ber Rrafte im Staate und ein

<sup>1)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 46 — 62. 98 — 106. Pleidvoi van Mr. S. van Middelgeest. voor Mr. P. de Groot, in Scheltema's Mengelwerk. II. D. 3. St. Bl. 74, 75.

Dberhaupt, welches bas Vertrauen ber Nation besag, bringenbes Bedurfnig 1). Da man bie Burgerschaft jest überall gur Bertheidigung bes Baterlandes bewaffnet hatte und bie Stabte fast ohne Rriegsbefagung maren, machten jene fich befto mehr geltend. Erft ericholl ju Bere in Seeland, barauf ju Dorbrecht und in allen hollanbischen Stabten ber allge= meine Ruf: man muffe ben Pringen mit Ubichaffung bes ewigen Cbicts jum Statthalter erheben. Die beiben Man= ner welche fich biefer Magregel immer am ftartften wiberfest hatten maren frant, Johann an feinen Bunben, Corne= lius an einer Unpafflichkeit, bie ihn gezwungen hatte von ber Rlotte nach Dordrecht gurudgutehren. Sier wollte bas Bolt auch ibn auf feinem Bette zwingen bie Abschaffung bes emi= gen Chicts mit ben übrigen Staatsrathen ju unterzeichnen; er ftraubte fich und wich nur bem Fleben feiner Gattin: mit ber Singufugung v. c. (vi coactus). Gin Prediger ber bies fes bemertte (Die Prediger fubrten fast uberall bas Bolf an), ruhete nicht eber, bis er biefe bedenkliche Claufel ausgestrichen hatte. Rotterdam schlug in ber Staatsversammlung (wo be Bitt noch immer megen feiner Bunde abmefend mar) bie Ubs schaffung bes ewigen Ebicts vor, welches einstimmig geschab. Umfterdam, wo fich fcon fruber Stimmen fur bes Pringen Grafenwurde erhoben batten, trug querft auf feine Erhebung jum Statthalter an; bie Mehrheit trat bei, und ben 4. Jul. 1672 ward Wilhelm von Dranien zum Statthalter, Dberge= neral und Udmiral von Solland fur fein Leben ernannt. Schon amei Tage fruber mar bies in Seeland geschehen. Der Pring ward nun auch von ben Generalftaaten als Generalcapitain ber Union ober bes Rriegsvolkes überhaupt angestellt; Friesland und Groningen hatten ihren eigenen Statthalter, und bie brei übrigen Provingen waren vom Feinde beherrscht.

Diese Unstellung gab ben Sachen gleich eine andere Bendung. Der zweiundzwanzigjahrige Furst, ber wurdige Urenkel des Schweigers, hatte viele von dessen erhabenen Eisgenschaften geerbt: Muth, Standhaftigkeit, die Kunst diese Eigenschaften auch Undern einzuslößen, tiese Politik, Berschwies

<sup>1)</sup> Valkenier. Bl. 674, 675.

genheit, Scharffinn und mehr Sang jum Mistrauen als jur Unporfichtigfeit, Baterlandeliebe und Arbeitfamkeit zeichneten ben Jungling icon fruh aus, und bas Bolt verschwendete feine Liebe an feinen Unwurdigen. Conberbar ift es jedoch, baß gerate die namlichen Eigenschaften wie bei feinem Er: gieber und politischen Gegner de Bitt ausarteten. Dft marb feine Borfichtigfeit Urgwohn, feine Stanbhaftigfeit Sartnacfig= feit, feine Strenge Barte, feine Baterlandsliebe Berrichfucht. 2018 Staatsmann aber faffte er ein großes Biel ins Muge. Für be Bitt lag bies in ber innern, fur Wilhelm in ber auffern Politik feines Landes. Tener wollte Solland burch Bohlfahrt und Sandel zur Sauptproving bes Bundes unter einer patricifchen Regierung erheben; Diefer Frankreich bemus thigen, Europens Gleichgewicht handhaben und bem folgen Ludwig die Unspruche auf Universalmonarchie verleiben. Satte bas Schickfal fruber beide Manner auf Ginen Standpunct gefest, ju Ginem Biel hinarbeiten laffen, es ift faum gu berech= nen, zu welcher Große und Unfeben in Europa Solland fich wurde erhoben haben. Es mare burch die Land = wie burch bie Gee : Macht Europens Bollwerk geworden.

Saft gleichzeitig mit Wilhelms Erhebung maren zwei Ge= fandte aus England, wo bie Republik icon fruber vergebens unterhandelt hatte, Budingham und Arlington, - zwei Mit= glieber ber Cabal - nach holland gekommen, um hier bie Unerbietungen ber Staaten zu horen und fich nach Ludwigs Sauptquartier zu begeben. Das Bolf in Solland mar Eng= land bes Pringen wegen nicht ungeneigt. Es hatte ichon in toller Buth bas Gemalbe bes Siegers bei Chatham ju Dor= brecht zerriffen und empfing die englischen Gefandten jest un= ter bem Rufe "es lebe ber Konig von England und ber Pring von Dranien!" Nach einer Busammenkunft mit Diesem begaben fie fich zum Konig Ludwig, wo fie bald bas Bund= niß erneuerten und auf jeben Geparatfrieden verzichteten. Man glaubt jedoch, bag fie auch jest wieder jede Befignahme ber Proving Solland durch ben Konig, welche Karl II. be= forgt machte, abwehrten und fogar ben Abzug ber fran= Boerben Truppen aus Woerben und Dudemater bewirk: ten 1). Hingegen hatten die Franzosen aus Uth über das spanissche Gebiet din einen Versuch auf hollandisch Flandern gemacht, um den Englandern die Eroberung Seelands zu erleichtern. Dazu hatte der Marschall d'Uncre schon am 25. Junius mit 6000 Mann das kleine Uardendurg angegriffen; doch bier zeigte sich's, daß die Bewohner des linken Scheldeusers nicht weniger als die des rechten das Leben für das Vaterland daran setzten. Männer, Weiber und Kinder stritten mit gleichem Muthe; die Feinde wurden mit Verlust von 1500 Mann schändlich zurückgeschlagen.

Die Englander bestimmten indeffen mit ben Frangofen jest die Bedingungen des Friedens fur Solland. Es waren von Ludwigs Seite bie namlichen bie man be Groot vorge= legt hatte, wo moglich noch gescharft, benn man foberte jest auch Nomegen: Die Englander verlangten, ganze hollandische Alotten follten vor einem englischen Rriegeschiffe bie Rlaggen streichen, alle Feinde bes Konigs aus ber Republik verbannt merben; eine Million Pfund Sterl. fur bie Rriegskoften und 10,000 Pf. Sterl. jahrlich fur bie Baringfischerei an ben brit= tischen Ruften gezahlt werden; Die Souverainetat ber Republik, infoweit fie noch übrig war, follte ber Pring von Dranien erhalten; bann verlangten fie einen vortheilhaften Sanbelstractat für England und als Unterpfand bes Friedens Abtretung von Balchereu, Gluis mit ber Infel Kadzand in hollandisch Flandern, Goerée und Boorne (mit bem Briet) in holland. In gehn Tagen follten fich bie Staaten entscheiben.

Test zeigte sich ber Prinz, bem man eine Abschrift bieses entehrenden Vertrages zugeschickt hatte, in seiner ganzen Größe. Die Souverainetät eines Landes wo er so lange Privatperson gewesen war verlockte ihn nicht, obschon seine Aussichten in dem sehr wahrscheinlichen Falle des Sieges der beiden Könige sehr trübe waren. Auch war das Bundniß Frankreichs und Englands jest scheindar unzertrennlich, und die Bande des Bluts mussten der herrschsucht weichen. Dennoch stellte der

<sup>1)</sup> Valkenier Bl. 660 — 662, Costerus Historisch Verhaal van Woerden, Bl. 208.

Prinz Buckingham und Arlington vor: ihr herr strebe mit aller Macht nach Frankreichs Bergrößerung, doch sehe er nicht ein, daß auch einmal an ihn die Reihe kommen wurde verschlungen zu werden. Auf ihr Anrathen sich ganz in die Arme des englischen Königs zu wersen, antwortete er: "Das Baterland rechnet auf mich, ich werde es nie unwürdigen Rücksichten opfern, sondern, wenn es sein muß, mit ihm in der letzten Schanze untergehen." Alle Unterhandlungen wurzben auf Amsterdams und des Prinzen Rath abgebrochen.

Die ichon ermahnte Bertheidigung Mardenburgs und bie fichtbare Gulfe bes Simmels durch die aufferorbentliche Ebbe belebten alle Sollander, nach ber fo erwunschten Unftellung bes Pringen, mit Begeisterung und neuen Rraften. Umfterdam hatte fich gang vorzüglich ausgezeichnet. Die alten Patricier, ber berühmte Urgt und Burgermeifter Nicolas Tulp, Gilles Balkenier, Gerhard Saffelaar, Beinrich Sooft und Konrad van Beuninger, zeigten fich wie die romifchen Senatoren gur Beit bes Pyrrhus. Gie wiesen mit Manner= Fraft alle Unterhandlungen zurud und rufteten fich zur ver= meifelten Gegenwehr. Die Stadt bewaffnete nicht nur 60 Com= pagnien Burger und brei Compagnien ber Stadtfoldaten, man überschwemmte auch die gange Umgegend. Die Frangofen hatten fich ichon ber hollandischen Grenzfestung Ragrben und ber Schleusen bei Muiden bemachtigt und baburch Um= fterdam fast in ihrer Macht; boch die Ungahl ber Feinde mar fo klein, daß es bem alten Feldmarschall Johann Moris, bem vorigen Statthalter von Brafilien, gelang biefen wichtigen Do= ften vor ber Unkunft von 1300 Frangofen, mit welchen bie Burgerschaft ichon capitulirt hatte, zu befegen 1). Darauf wurde ber Plat ftark befestigt und ein Bollwerk fur Umfter= bam, welches burch bie geoffneten Schleufen ber Becht befcutt warb. Sobann hatte man nach Guten bin ben Rhein, bie hollandische Mffel, bie Led und die Merve, beren Mluthen man burch Offnung ber Schleufen ins Land malzte, und man ließ nur schmale mobibesette Bege fur die Gemeinschaft of= fen. Un biefen funf Wegen lag bas fleine hollandische Beer

<sup>1)</sup> Valkenier. Bl. 479.

und ersette burch bie treffliche Mannszucht, Ordnung und burch ben Muth, ben ihm Dranien einflößte, Die in Folge eines trodenen Sommers und bes Biberftandes ber Land= leute mangelhaften Überschwemmungen. Doch ohne auffere Bulfe war weder Sollands naturliche Lage, noch die Frift ber Unterhandlungen, noch die Gifersucht Englands (bie nach) bes Prinzen edler Beigerung gewichen schien) im Stande bas Land zu erretten. Diesen Beiftand erhielt ber junge Feldherr von der Furcht, die er ben europäischen Sauptmachten vor Ludwigs Planen einfloßte. Mit Spanien, welches ichon Bulfetruppen in die ichwachbefesten Grenzfestungen gelegt, fam zwar kein Offensivbund vor bem September 1673 gu Stande, boch Monterens marme Freundschaft fur bie Republik fam ihr bennoch ungemein zu Statten. Mit Branden= burg war schon ben 6. Mai 1672 ein Bundniß geschloffen, ben 25. Juuius folgte biefem ein Bund ju Berlin gwi= schen Offreich und Brandenburg gur Aufrechthaltung bes meft= phalischen, pyrenaischen und gachner Friedens, und b. 25. Julius ein Defensivbundniß bes Raifers mit ben vereinigten Niederlanden 1). Friedrich Wilhelm jog felbft mit einem Beere babin, Die Offreicher unter Montecuculi vereinigten fich mit ihm im September, und ber Bug ging nach bem Dieberrhein.

In diesen Umständen berieth sich, auf die Nachricht von dem berliner Bunde, Ludwig mit seinen Ministern und Feldeherren. Teht siegte auch die Meinung von Louvois, die gewonnenen niederländischen Festungen (wozu noch Grave, Nymegen, Crevecoeur und Bommel hinzugekommen waren) nicht zu schleisen oder die Besatzungen hinwegzunehmen, weil er in diesem Falle Aufruhr befürchtete. Doch es wäre auch unvorssichtig gewesen mit der übrigen Macht einen Unfall auf Holland zu wagen, indem zwei andere Feinde im Rücken sich nahten und ein sehr zweiselhafter Freund die Gemeinschaft mit Frankreich abschneiden konnte. Der König selbst verließ also das Hauptquartier von Zeist bei Utrecht schon d. 18. Ju-

<sup>1)</sup> S. biefe brei Actenstückt bei Valkenier No. 12, 77, 78. Bylagen, Bl. 48 - 55, 166 - 172.

lius und kehrte mit Conte nach Frankreich zurud; ber größere Theil bes heeres unter Turenne zog sudostwarts nach herzogenbusch und schien diese Festung belagern zu wollen; boch da sie stark besetzt und in gutem Stande war, eilte er nach Wesel, um die vereinigten deutschen heere zu erwarten. Luzremburg blieb jedoch mit einer starken Abtheilung in den eroberten Provinzen, um diese zu beden.

Die erfte Gefahr war alfo fur Solland vorüber; boch jest offnete fich in feiner Mitte, feiner Refiben; - eine Grauelfcene, die ber gange Ruhm feines fandhaften Biberftanbes gegen zwei machtige Ronigreiche faum zu verloschen im Stande ift. Die be Bitt maren gefallen, vielleicht zum Glude bes Lanbes gefallen, aber ber Groll ihrer Feinde war damit nicht befriedigt. Ein Bundargt zu Piershil, Tichelaar, mar bas verächtliche Werkzeug beffen fie fich bedienten. Er befchul= bigte Cornelius, ben Rumaard (ober Oberamtsberrn) von Putten, wozu Piersbil geborte, bag er ihn jum Morde bes Prinzen habe bingen wollen. Der ungludliche Staats= mann wird vor ben Sof von Solland gebracht, wo van ber Graafs Bater eins ber Mitglieber ift; und wenn man bie fcreiende Ungerechtigkeit biefes Tribunals liefet, fo brangt fich bie Ibee einer Rache fur ben hingeopferten Sohn und einer Gefälligkeit ber übrigen Mitglieder für ben Collegen auf. De Bitt mard auf bloges Bermuthen auf die Folter ge= spannt, wo er die befannte Dbe bes Borag auf ben gegen Tyrannen und Pobelmuth unerschutterlichen Biedermann ber= fagte. Der hof konnte ihn also nicht zum Tobe verdammen, boch wollte er ihn auch nicht befreien und verurtheilte ihn beshalb zur Berbannung, ein bei jeder Borausfebung ungerechter Musspruch, ber entweder zu gelinde ober zu ftreng mar. Der Rathspenfionair warb burch bie namliche unfichtbare Sand, welche biefes gange furchtbare Trauerspiel leitete, au feinem Bruder gelodt, als ob biefer ihn ju fprechen verlangte. Die= fer wunderte fich ihn zu feben; fie merkten alfo mohl bie Ub= ficht ihrer Feinde, Die indeffen auf Tichelaars Unbegen fich Bufammenrotteten. Die Regierung ließ die bewaffnete Burgerschaft und einige Reiterei por bem Gefangniffe gusammen= tommen; boch auf bas falfche Gerücht, baß bie benachbarten

Bauern nach bem Saag ruckten, bekam bie Reiterei Befehl von bem Gefangniffe abzugiehen. Ich werbe gehorchen, fagte ber Befehlshaber Graf von Tilly, doch nun find die be Bitte tobt. Er hatte recht. Die bewaffneten Burger erbrachen bie Thuren, riffen bie Bruder unter ben furchterlichften Bermun= fchungen und Dishandlungen aus ihrem Bimmer auf bie Strafe, um fie unter bem Schaffot zu erschieffen. Doch bies litt bie Ungebuld biefer Blutmanner nicht: mit Bellebarben, Gewehr= folben ober Flintenschuffen murben Beibe auf bem Bege ba= hin ermordet, und die Leichen nach einer allgemeinen Salve biefer tapfern Landesbeschützer bem Pobel überlaffen, ber fich nun mit Grauel besudelte, mofur Die Geschichte keinen Namen hat. Die Leichname wurden aufgehangt, Glied vor Glied bavon abgeschnitten, bas Berg aus bem Leibe geriffen und verkauft. Ginige festen die Bahne in das Fleisch bes Rathspenfionairs. . . . Und bies Alles fab ein Prediger, Simon Simonibes, und ... ber von de Witt oft beleidigte Udmiral Tromp! Des Nachts wurde mas noch übrig mar von den Leichen abgenommen und in der Stille beerdigt. Raum ließ fich der Pobel guruckhal= ten fie aus bem Grabe ju nehmen und ju verbrennen. Der Mord blieb ungeftraft. Die Staaten von Solland ichlugen bem Pringen, ber felbft nach bem Saag fam, Mittel ber Strenge vor; boch er fürchtete, bag, weil ber Mord burch ansehnliche Burger begangen fei, diefes uble Folgen haben mochte. Sie blieben also ungestraft; boch man hat bemerkt, daß die Borfes hung bie meiften ber Morber, bie ein jammerliches Ulter ober ein tragisches Ende hatten, nicht ungestraft ließ. Der Unftifter bes Morbes, Tichelaar, bekam ein Umt und vom Pringen bis au beffen Tobe jahrlich vierhundert Gulben; nachher lebte er noch zwolf Sahre als Bettler. Diefer Borfall fteht in ber hollandischen Geschichte allein. Saft nie waren bie Revolutionen, wenigstens mabrend ber Beit ber Republik, blutig; boch hier zeigte fich bas Bolk ber robeften Barbaren ober gar ber frangofischen Blutmanner murbig. Ein fo tiefgewurzelter Sag, ber bei einem fanften, moralischen, religiofen Bolfe in folchen Grauel ausbricht, mahrend ber Gegenstand Diefes Saffes nichts weniger als ein Tyrann, sondern ber marmfte Freund feines Baterlandes mar, ift eine merkwurdige psychologische Erscheis

nung und zeigt wohl, wie gefahrlich es ift politische Borur: theile und falsche Borftellungen, wie bie bes Landverrathes ber De Bitte, bei einem Bolke zu nabren. Bilbelm III., ber auf bie Bitte Johann be Witts, ihn beim Bolfe gu rechtfertigen, nur einen fehr zweideutigen Brief fchrieb, der ihre Morder der Strafe entzog und tem ichandlichen Tichelaar eine Penfion gab, hat biefen Fleden in feinem Leben auch burch bie groß: ten Thaten nie wieber gut machen fonnen 1).

Inbeffen hatte fich ber Buftand bes Landes auch an ber Nordoftseite verbeffert. Der Bischof von Munfter hatte zwar nach einer Belagerung vom 20. Junius bis zum 11. Julius Coeperben eingenommen und mar barauf gegen Groningen vorgeruckt, boch bier fand er bas Biel feiner Eroberungen. 3mei und zwanzig taufend Mann, wobei fich ber Bifchof und ber Rurfurft von Coln felbst befanden, fingen ben 19. Jul. bie Belagerung an. In ber Stadt maren 2400 Mann Gol= baten und eine gleiche Bahl Burgermilig nebft ben Studen= ten, unter bem Deutschen, Rarl Rabenhaupt, ber fich im breif= figjabrigen Rriege ausgezeichnet hatte und militairische Rennt= niffe mit Standhaftigkeit und Beldenmuth vereinigte. Er entflammte Alle gur tapfern Bertheibigung. Much hier wetts eiferten alle Bolksklaffen, felbft Beiber und Rinber gur Bertheibigung ber Stadt, fogar bie Frau welche fich feig zeigte war in Lebensgefahr; man willigte in bas Abbrechen ber Borftabte, und nach vierzig Tagen, worin 4000 Kanonenschusse ge= fallen waren und nach einem ftarten Bombardement, nach wieberholter Beigerung einer gunftigen Capitulation mufften die 24. Mug. zwei geiftlichen Rrieger, mit Berluft von 4500 Gebliebenen und eben fo vielen Entflohenen und Kranken, abziehen. Die Erhaltung biefer Stadt mar besto wichtiger, weil ihr Fall nicht nur ben Berluft ber gangen Proving fondern auch ben von Friesland, bas von keiner Festung gebecht mar, nach fich ziehen

<sup>1)</sup> über bie Beschulbigung C. be Witte und ben Mord ber beiben Bruber f. Wagenaar (auch aus handfdriftlichen Berichten) XIV. D. Bl. 142-182. mozu van Wyn (Byvoegselen XIV. D Bl. 71-87 und Nalezingen II. D. Bl. 225 — 229) noch einige wichtige Umstand hinzugefügt hat. Valkenier I. D. Bl. 759 — 769 ift sehlerhaft un emporend einseitig.

musste 1). Das Stabtchen Blokzyl in Overnssel warb ber munfterifchen Befahung burch bie bewaffnete Burgerfchaft und einige in Schiffen gekommene Friesen entriffen. Roch vor bem Enbe bes Sahrs warb auch Coeverden ben Feinden ge= nommen. Bon Galen hatte bies jum Mittelpuncte feiner Operationen gewählt und Rlein-Gibraltar genannt. Gin patriotischer Schulmeifter, Meindert van Tienen, ber bie Stadt und die Umgegend fehr genau kannte, machte Rabenhaupt ben Borfchlag fich ber Kestung burch einen Sandstreich zu bemachtigen. Gin farter Froft begunftigte Die Unternehmung; van Tienen machte ben gangen Plan; 1400 Mann, mit Robrs bruden ober Safchinen, um über bie gefrornen Morafte gu kommen, verfeben, beffurmten in ber Racht unter Begunftis gung eines Rebels bie Stadt, wo man in volliger Sicherheit war, und fie ward in einigen Stunden genommen. Alfo maren die zwei wichtigsten Puncte an der Nordofffeite bes Lanbes noch vor bem Ende bes Jahres wieder frei 2).

Der nämliche Frost ber hier ben Niederländern vortheils haft war, brachte sie an der andern Seite des Landes in die größte Gesahr, da er die überschwemmten Felder dem Feinde zugänglich machte. Der Marschall von Luremburg, den der König zu Utrecht zurückgelassen hatte, zog, während der Prinz einen vergeblichen Ungriff auf Charleron machte und also das Land von Truppen entblößte, mit 11,000 Mann über Woerzden nach dem Innern der Provinz Holland; sie umgingen den Posten an der neuen Brücke und das Dorf Bodegrave; boch zu Swammerdam, einem Drte ungefähr zwei Meilen von Lenden, trat auf einmal Thauwetter ein und die Franzosen mussen zurück. Voller Ingrimm über diese Täuschung brannte Luremburg das schöne Dorf nieder, und das noch größere Bodegrave ersuhr gleiches Schicksal. Greise, Weiber und Kinder wurden ermordet oder in die Flammen geworsen,

<sup>1)</sup> Valkenier verward Europa p. 787—789. Als der Bischof horte, daß die Prediger in Friestand das Botk zur tapfern Vertheidigung anseuerten, rief er in naiver Vergessenheit seines Standes aus: der Teufel hole die Pfaffen! Sylvius vervolg op Aitzema I. D. Bl. 386—395.

<sup>2)</sup> Scheltema Mengelwerk II. D. 2. St. Bl. 54-122.

Weiber und Madchen geschändet, und die Generalstaaten sagen nachher in einem Berichte an den Kaiser, daß eine solche Art Krieg zu suhren unter gebildeten Nationen ohne Beispiel sei. Die Gräuel zu Bodegrave und Swammerdam wurden nachher ber Jugend in Schulbüchern erzählt, um vor der Lockstimme dieses Feindes zu warnen. Nachher wollte man die Sache bezweiseln, doch Frankreichs Versahren in der Pfalz sowohl im Jahre 1674 als 1688 und 1693 macht auch diese in authentischen Belegen berichtete Thatsache allerdings glaube würdig 1).

Beim Rudzuge muffte Luremburg bei bem Poften an ber neuen Brude, einem schmalen Deiche, ben er jett nicht umgeben konnte, porbei, Der Dbrift Mofes Pain et Bin, ben ber Graf Konigsmark, welchem biefer Theil ber Landesver= theibigung anvertraut mar, bort gelaffen hatte, mahrend er fich felbst nach Goudsluis, brei Stunden von Lenden, gurud= jog, war biefem Beispiele gefolgt und hatte fich nach Gouda begeben. Diefes betrachtete ber Pring als ein Berbrechen ge= gen die Disciplin, woburch man gehindert worden fei bem jest abgeschnittenen Feinde großen Schaben zu thun. Pain et Bin ward vor einen Kriegsrath gestellt. Diefer sprach ihm feine Burden und Guter ab und verurtheilte ihn zu ewiger Saft. Dies war bem Dberfelbherrn zu gelinde, ein zweiter Rriegsrath unter bem Feldmarfchall Burt fcharfte bie quer= fannte Strafe; ber Dbrift follte mit bem Schwerte über bem Saupte (welches ber Tobesftrafe am nachften kommt) geftraft werben. Wilhelm meinte jedoch, baß die gang verfallene Rriegszucht 2) ein scharferes Beilpiel erheischte. Er errichtete selbst ein Tribunal, aus Rathsherren bes hohen Rathes, bes Sofes von Solland und bes Rathes von Brabant gufammen= gefest, und diefes, wo Er ben Borfit führte, verdammte ben Unglucklichen zum Tobe. Er ward ben 23. Januar zu 21: phen enthauptet. Wenn man be Witts Strenge gegen Buat und van ber Graaf misbilligt hatte, fo bewies biefer Proceg

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen op Wagenaar XIV. D. Bl. 91-93.

<sup>2)</sup> Dieser Berfall war so groß, baß bie Besagung von Gerkum Saufer gur Feuerung abbrach, bie Garge aus ben Kirchen raubte, ben Burgern, ja ben Kinbbetterinnen bie Betten wegnahm u. f. w. van Wyn a. a. D.

wohl, daß man fein gelinderes Oberhaupt an feine Stelle befommen batte !

Noch vor dem Ende bes Sahres wurden die Freunde und Unhanger be Bitts aus ber Regierung entfernt. Rafpar Fagel war anftatt feiner zum Rathepenfionair bestellt, ein Mann aus einem patricifchen Gefchlechte, ber fruber ale Penfionair von Saarlem und Greffier ber Generalftaaten gang be Bitts Magregeln beforbert und fraftig gur Ginführung bes ewigen Edictes mitgewirkt hatte. Auf ihn verließ fich be Bitt als auf einen ehrlichen, gemuthlichen Staatsmann. Nach ber Revolution aber mablte er mit unverkennbarer Uberzeugung bie Geite bes Pringen, bem er feitbem bis ju fei= nem Tode ber warmfte und treueste Freund blieb und feine Unternehmungen, vorzüglich gegen Franfreich mit einer Barme beforberte, Die oft bis gur Leibenschaft ging. Die Friedens= unterhandlung mit Frankreich und vorzüglich die entehrenden Bedingungen derfelben batte er mit Ubicheu verworfen. Nach bem jammerlichen Tobe ber zwei Bruber hielt er es fur uns moglich, bas gand bei bem Mistrauen bes Bolks gegen bie alten Regenten ohne Beranderung bes Perfonals ber Regie= rung zu retten. Durch fein Betreiben fchlugen benn auch bie committirten Rathe, die bleibende Deputation ber hollandischen Staaten, vor, bem Pringen zu einer aufferorbentlichen Magi= ftrateveranderung (wie im Sahr 1618 Morigen) Bollmacht gu geben und überhaupt alle friedlichen Mittel gur Befanfti= gung bes Bolfes zu nehmen, ba Strenge in biefem Mugen= blide nur bem Reinde nuben tonne, Rach furger Gegenrebe Lendens ging der Vorschlag bei Solland burch, und bie gemaltigen Unruhen unter ben niedern Bolksclaffen in mehrern Stadten, Die ihre geschmalerten Rechte gurudfoderten und auf die Absetzung ber verdächtigen Magiftratepersonen bran= gen, beschleunigten und rechtfertigten gemiffermaßen biefe Ber= anderung, obgleich unftreitig biefe revolutionare Magregel bem Staate febr viele geschickte Manner entzog. Gine allgemeine Umnestie (8. November) machte ben Unruhen ein Ende 1).

<sup>1)</sup> Valkenier III. D. Bl. 734-758. Sylvius I. D. Bl. 409-414. Wagenaar XIV. D. Bl. 187-220.

## 2. Felbzuge von 1673-1675. Friede mit England.

Die getäufchten Soffnungen Frankreichs und Englands verurfachten eine unerwartete Bereitwilligkeit ber beiben Machte, um unter Bermittlung Schwedens eine neue Friedensunter= handlung zu Coln zu eröffnen. Rarl II. fcblug eine breimo: natliche Baffenruhe gur Gee vor; bies verweigerten bie Staaten, boch wollten fie gern einen Waffenstillftand fur ein ober wenigstens ein halbes Sahr fchlieffen und ba bies nicht bewilligt murbe, fette man ben Rrieg fort. Die Musfichten fur bie Republik wurden jedoch im Unfange bes Sahres 1673 fehr getrübt burch ben Separatfrieden bes großen Rurfurften mit Frankreich, nachdem er vergebens Turenne von der Berbeerung bes Bergogthums Cleve und ber Graffchaft Mark, wo er Unna einnahm und verbrannte, abzuhalten versucht hatte. Die Colner und Munfterischen nahmen die Grafschaft Ravensberg ein, bedrohten fogar Minden, und Friedrich Bilbelm muffte alfo bem bochften Gefete, bem Beil feiner Bolfer, ben Bunbesgenoffen und bie gerechte Sache aufopfern 1).

Indeffen hatte Ludwig wieder brei Beere ins Feld ge= 1673 bracht: bas erfte von ihm felbft geführt follte, wie es fcbien. bollanbifch Flandern und Seeland anfallen, boch berennte es Maaftricht und nahm es nach einer zweimonatlichen Belage= rung (1. Julius); das zweite Beer unter Conte und gurem= burg follte die Proving Solland erobern; das britte unter Turenne Die Raiferlichen gurudhalten. Fur Condes Beer mur= ben viele leichte platte Fahrzeuge von Flechtwerk in Bereit= fchaft gefett, um über bie auf bem Felde ftebenden Gemaffer bis ins Berg bes Landes zu bringen; boch biefe wie auch an= bere Boote mit bunnen Rupferplatten wurden gang unbrauch= bar befunden 2). Bergebens hoffte man bas Baffer von Um=

<sup>1)</sup> Balkenier hat wie ben gangen Rrieg auch bie Berrichtungen bes hochgepriefenen, aber oft febr graufamen Turenne (bie felbft Fried: rich Bithelme urentel beschönigt) aussubrlich in feinem platten, aber oft naiven Style ergahlt, (IV. D. Bl. 210. 211.) "Man fonnte in ber Graffchaft Mart", fagt er, geber einen Bafen ale einen Bauer finben."

<sup>2)</sup> Valkenier IV. D. Bl. 21-23.

sterdam abzuleiten, die Natur seines Landes blieb dem Hollander treu 1). Unerwartet erschien der Prinz, der das Ganze der Vertheidigung mit Rlugheit leitete, vor der Grenzfestung Naarden, welche er in sechs Tagen einnahm, wodurch 12. Sept. Umsterdam vollkommen gedeckt wurde.

Im folgenden Monate ward das definitive Bundnis mit dem Kaiser, der 30,000 Mann gegen Subsidien versprach, und mit Spanien geschlossen, wobei die Republik sich anheisschig machte, so viel möglich die Sache auf den Fuß des ppsenäschen Friedens zurückzubringen und an Spanien nach beendigtem Kriege Maastricht mit dessen Gebiete abzutreten. hiersauf wurde (den 16. October) vom Grasen Monteren, Stattshalter der spanischen Niederlande und dem treuen Freunde der Republik, im Namen seines herrn der Krieg erklärt.

Der Rurfurft von Coln, Frankreichs Bundesgenoffe, mar jest, von Spaniens und Offreichs Baffen bedrangt, in einer mislichen Lage. Montecuculi fam ben Rhein berab, nahm Undernach und Ling und bedrobte Bonn. Draniens Scharfblick fab gleich, daß dies der Punct fei woher die Befreiung ber Nieberlande zu erwarten war. Er zog nach Rofen= that bei Bergen op Boom, vereinigte fich ju Berenthals mit ben Spaniern, ging bei Bento über bie Maas, nahm Rhein= bach mit Sturm, vereinigte fich bei Undernach mit Montecu= culi und belagerte Bonn, welches fich nach einem vergeblichen Berfuche Contes und Turennes jum Entfate ben 12. Nov. ergeben muffte. Die vereinigten Urmeen, 48,000 Mann ftart, eroberten noch einige Plate im Julichschen und bezogen bar= auf die Winterquartiere 2). Doch jett faben die Frangofen fich ernstlich im Rucken bedroht. Ward noch Befel genom= men, fo mar ihnen ber Rudzug aus ben Rieberlanden abge= schnitten und es blieb ihnen, wie ben Spaniern im Sahre 1629, nur bas Berlaffen ber jenfeit ber Strome gemachten Eroberungen übrig; Woerden in Solland, welches fie im

<sup>1)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 270, 271.

<sup>2)</sup> Sylvius Vervolg op Aitzema I. D. Bl. 692-694. Valkenier IV. D. Bl. 605 - 618. Tempte vergleicht in seinen Memorien 1672-1679 biese That bes Pringen mit Scipios Juge nach Africa.

Sabre 1672 verlaffen, boch nachher wieder befet hatten, marb ichon ben 7. November geraumt, gegen eine Brandichage jung von 16,000 Gulben. Fast bie Balfte ber Ginmohner mar entweder entflohen oder bor Schreden und Sammer ge= ftorben, und bie übrigen maren in ganglicher Urmuth oder hatten boch ben größten Theil ihres Bermogens verloren. Die Baifen = und Urmen=Saufer maren überfullt, Die Rirche und Schule nebst mehrern Saufern, allen Lufthaufern und Mublen der Umgegend nebft ben Borftabten verbrannt, viele Gebaude von ben Soldaten gang unbrauchbar gemacht und Die Schleusen zerfiort. Diefes Bilb, von einem glaubwurdi= gen Augenzeugen 1) entworfen, moge gum Beifpiel ber frangofischen Rriegszucht in Solland bienen. Die übrigen Stadt= den ber Proving Holland wurden auch gegen Bezahlung schwerer Summen verlaffen. Die Proving Utrecht ward jest ebenfalls geraumt, aber nur gegen eine Brandschabung von 450,000 Gulben; im Beigerungefalle brohte man gleich bie Stadt einzuaschern. Rachdem die Regierung die Gemeinde angefleht hatte burch ein Unleihen biefe fast unerschwingliche Summe zu liefern, verlieffen die Frangofen unter Luremburg ben 23. November bie Stadt nebft Umersfoort und ben an= bern Stadten ber Proving, und in Gelberland die Belume nebit ber Stadt Bommel. Überall murben die Feftungen geschleift und Geifeln für schwere Contributionen genom= men 2).

Bur See war bieses Jahr ber Krieg noch viel lebhafter als im vorigen. De Ruiter und Tromp, welche ber Prinz selbst versöhnt hatte, führten jest bas Commando, boch stand bieser unter ben Befehlen bes Erstern. Ein schöner Bug in bem Leben bieses großen Mannes ist seine standhafte Wahr-

<sup>1)</sup> Costerus, Historisch Verhaal van 1672 en 1673 in en om Woerden en Oudewater Bl. 384—386. Er war Stabt: Secretair, von der Partei des de Witt und so wenig leidenschaftlich gegen die Franzosen eingenommen, daß er ihre Gränel zu Bodegrave und Swammers dam sogar in einem weniger ungünstigen Lichte darstellt. Er verdient also wohl vollen Glauben, wenn er von seinem Wohnorte spricht.

<sup>2)</sup> Sylvius Bl. 695-705. 640-651. Die Proving Utrecht hatte ben Franzosen mehr als anberthalb Millionen eingebracht.

1672

heitsliebe und feine Treue gegen Ungluckliche, bie er feinem vorigen Collegen bei Chatham und Soulsban, Cornelius be Bitt erzeigte. Diefer mar gefallen, bes Unichlags gum Morbe beschuldigt und man fagte, daß er auf der Flotte immer mit be Ruiter in Zwietracht gelebt und biefer ihn foggr am Urme verwundet habe. Der Rathspenfionair, ber Gegenstand bes grimmigsten Bolkshaffes, foderte von be Ruiter bierüber fein Beugnig, und biefer, ber burch eine zweideutige ober boch schwache Untwort die hochste Gunst bes Bolks murbe ermor ben haben, ruhmte in ben fraftigften Ausbruden bruber= liche Gintracht und hergliche Freundschaft, Die gwis fchen ihm und be Witt ftets auf ber Flotte geherrscht habe. Es scheint daß biese treffliche That, welche die Feinde ber beiden de Witt unter dem Pobel verbreiteten, bas Gerucht verurfachte, be Ruiter, Freund bes Rumaards, fei wie er ein Berrather bes Baterlandes an die Frangofen. In einem 6. Cept. Aufruhre bes Pobels zu Umfterdam mar bies wenigstens ber Bormand der beabsichtigten Plunderung, die nur durch bie bewaffnete Burgerschaft und ein vor dem Udmiralhause liegen= bes bewaffnetes Fahrzeug 1) verhindert wurde 2). Diefe Unbankbarkeit feiner Landsleute fchmachte jedoch feineswegs feine bergliche Sorgfalt fur ihr Wohlergeben. Im Jahre 1673 murben brei Seefchlachten geliefert. Den 7. Junius, am Sah= restage ber Schlacht bei Soulsban, begegnete be Ruiter ber englisch = frangosischen Flotte, die zusammen wohl 150 Schiffe (worunter 80 Linienschiffe) fart war, gegen welche ber Sol= lander nur 52 Linienschiffe, 14 Fregatten, 25 Brander und einige andere kleinere Fahrzeuge, zusammen ungefahr hundert Segel hatte. Tromps Muth und Rampflust waren aufferorbentlich: er brang bis mitten in bie feindliche Schlachtord= nung, wo er von de Ruiter entfet murbe, ber indef= fen auf feiner Seite bie Feinde gurudgetrieben und mehrere Schiffe abgeschnitten hatte, boch bavon abließ, um feinem alten Nebenbuhler ju Gulfe ju eilen. Im Gefühl biefer

<sup>1)</sup> De Ruiter wohnte am hafen (be Buitenkant), wo man noch fein Saus zeigt. Jenes Fahrzeug fam nur burch Bufall borthin.

<sup>2)</sup> Brandt Leven van de Ruiter fol. Bl. 716-720. 741-745.

Großmuth rief ber madere Seemann: "Ihr Manner, ba ift ber Grofvater, ber fommt uns zu helfen. 3ch will ihn auch nicht verlaffen, fo lang ich athme!" Er vermiffte zwei Schiffe, meil Diese ihre Maften verloren hatten. Die Nacht unterbrach bas Gefecht, worin bie Englander und Frangofen trot ihrer übermacht feinen Bortheil über Die Riederlander erfochten hat= ten. Die Englander ruhmten fich bes Sieges, ob fie gleich neun Brander und vier Kriegsschiffe verloren hatten, dahinge= gen bie Niederlander nur brei ober vier Brander einbuften und ihre Reinde von ber vorgehabten Landung in Geeland abgehalten hatten. Die Frangosen hatten in Diefer Schlacht beffer als in ber vorjährigen gestritten. Den 14. Junius ward bas Gefecht erneuert, aber mit weniger ungewiffem Erfolge: bie Englander wurden auf ben feelandifchen Ruften, wo fie landen wollten, angegriffen und mit Berluft mehrerer Schiffe und vieles Bolfes nach der Themse guruckgetrieben, wie ein englischer Schriftsteller felbst anerkennt 1).

Bum britten Mal jedoch versuchte die verbundete Flotte ih= ren 3med zu erreichen, mahrend bie frangofische Besatung in Solland ben gelandeten Englandern noch bie Sand reichen konnte. Man wollte alfo jest ein fleines Beer nicht in Geeland fondern zu Scheveningen ans Land bringen, um gleich nach bem Saag vorzurucken und die Regierung ju fprengen. Der Pring erfuhr bies aus London; man melbete es fogleich an de Ruiter und biefer ließ ben Brief feiner gangen Mann= Schaft vorlesen. Der Pring felbft fam an be Ruiters Borb, benn es galt jest die Erhaltung ober ben Untergang bes Staates. Seine Gegenwart mar furg, boch begeifterte er bie Seeleute mit neuem Muthe. Da die Feinde ihren Plan verrathen faben, fegelten fie nach bem Texel und ber Mundung ber Gubersee. Den 21. August mard bie Schlacht vor ber hohen Dune Ankbuin unweit bes Belbers geliefert. Der 200= mirallieutenant von Seeland, Bankert, fiel mit ber Borbut bie frangofische Flotte unter d'Eftrees, be Ruiter mit bem Centrum bie englische Sauptmacht unter bem Pfalggrafen Robert, und Tromp mit ber Sinterbut die brittische unter bem Ritter

<sup>1)</sup> The life of de Ruiter. Lond. 1677. p. 88-89.

Spragh an. Lettere vier Manner hatten einander ftets als ihrer wurdige Nebenbuhler jum Streite gewahlt. Die Fransofen blieben wieder gurud, vielleicht nach geheimen Befehlen aus Paris, mo man die beiden Seemachte gern einander vernichten fab. Furchtbar mar bas Gefecht. Die hollandische Rufte hallte wieder von bem Donner bes Gefchuses, und mabrend bes Gefechtes versammelten fich bie Gemeinden in ben Kirchen, um die allwaltende Borfebung mit Inbrunft für bas Vaterland und die gerechte Sache anzufleben 1). Der Pring Robert fritt mit Beldenmuth, boch ward er von be Ruiter und d'Eftrees, ber bie Frangofen leicht guruckgeworfen hatte, hart bedrangt, mahrend Spragh mit Tromp im hefs tiaften Streite begriffen war. Beide verloren ihr Schiff, doch fetten fie ben Rampf auf anbern Schiffen fort. Beim Berlufte bes zweiten ertrank ber tapfere Spragh. Sest kamen auch die Sauptabtheilungen ber Flotte ben Ihrigen zu Gulfe und die Schlacht fing von neuem mit beisvielloser Beftigkeit an. Endlich wichen bie Englander gegen fieben Uhr und murben von ben Dieberlandern verfolgt. Dies mar fur mehr als ein Sahrhundert die lette Seefchlacht biefer beiben tapfern Bolfer. Die Englander bedrohten die hollandischen Ufer nicht mehr, welche ihre Bewohner durch diese lette beisviellose Uns ffrengung retteten, ebe noch ber Pring von Dranien burch feine trefflichen Bemegungen ben Keind aus bem Bergen ber Republik verbrangt hatte 2).

Die Friedensunterhandlung zu Coln nahm nach diesem Waffenglude ber Niederlander eine ganz unerwartete Richtung. Als die Bundnisse mit Spanien und Oftreich zu Stande gekommen, wollten die Franzosen sich mit herzogens busch, Breda, Grave, Maastricht und beren Gebiet nebst dem

<sup>1)</sup> De Ruiter selbst war ein Muster ber Gotteefurcht. Er bezeugte, baß er einmal vor einer Schlacht tief gebeugt und nicht im Stande gewesen sei Beschle zu ertheilen; er hatte darauf in der Rajute die Kniee gebogen, sei nach einem kurzen doch seurigen Gebete erleichtert aufgestanden, habe kaltblutig seine Beschle ertheilt und den Sieg errunsgen. Brandt Leven van de Ruiter Bl. 819.

<sup>2)</sup> Brandt de Ruiter Bl. 798-805. 814-817. 837-845. 857-862.

hollanbischen Limburg, ohne schwere Kriegscontributionen und läftige Bortheile fur die Ratholiken begnugen. Mit dem Ronige von England ichien bie Sache weniger Schwierigkeiten Bu unterliegen. Gine Gelbsumme, meinte ber Bermittler, fonne ibn und die beiden Pralaten befriedigen. Die bollanbifden Gesandten (Beverningt fur Solland, van Saren, ein ausgezeichneter und vielgeubter Diplomat, fur Friesland, Mauregnault fur Seelant, und Debrands fur Groningen) bo= ten Maaftricht, bollandisch Limburg und bie Graffchaft But= phen ohne die Sauptstadt, mit einem Theile bes hollandischen Flanberns an. Den Englandern weigerte man Roftenerfas. Die beiden Bifchofe verlangten hingegen ihre Eroberungen gu behalten. Da die beiben Parteien fo weit von einander fanben, ba bie Schweden febr merkbar ihre Parteilichkeit fur Frankreich zeigten, so versprach die Unterhandlung schon von Unfang an wenig Erfolg 1). Doch mit besto mehr Gifer un= terhandelten die Staaten mit England um einen Separatfrie= ben, ber hier besto leichter schien, ba ber Ronig burch die Er= bebung feines Meffen ichon größtentheils feinen 3med erreicht hatte. Doch die englische Nation wollte fich nicht langer ei= nem wollustigen und leichtsinnigen Furften gur Erreichung bespotischer Brecke bingeben. Das Parlament beklagte fich über bas Bundniß mit Frankreich; Die Minifter murben mit einer formlichen Unklage bedroht, und da Rarl wohl fah, baß er feine Subsidien fur diefen Rrieg weiter bekommen wurde 2), unterzeichnete er ben Frieden mit der Republik (19. Februar 1674 1674) ju Westminfter, auf bie von Spanien, welches feine Bermittlung angeboten hatte, gestellten Bedingungen, ba Spanien im Beigerungsfalle mit einem Rriege brobte, ber bem englischen Sandel bochst nachtheilig gewesen ware. Das Recht ber Flagge murbe England in feiner gangen Musbeh-

<sup>1)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 253-250 (aus ben Archiven).

<sup>2)</sup> Rarl II. hatte nur zu gern ben Rrieg fortgefest und in Frankreiche und Schwebens Borftellungen eingewilligt, boch bas Parlament wollte ihm durchaus nicht langer Subfidien geben, er war in ber groß: ten Berlegenheit und fab mit bem bitterften Berbruffe, bag bas Parla= ment ihn, wie er fagte, ben Generalftaaten aufopferte. Burnet (frang. überfegung) T. II. p. 382.

nung gewährt. Der König erhielt zwei Millionen für die Kriegskosten (drei Viertel dieser Summe schoß der Prinz von Dranien vor), die Engländer bekamen das wiedereroberte Neu-Miederland zurück und vollkommene Freiheit Surinam zu verslassen, und übrigens wurden die Verhältnisse des Friedens zu Breda wiederhergestellt; man sollte indeß einen Commerztractat schliessen. Dieser kam bald zu Stande, und da England die möglichsten Vortheile von seiner Neutralität an diesem Kriege ziehen wollte, wurden der neutralen Flagge die größeten Vortheile zuerkannt, sogar das Recht den kriegsührenden Parteien Schiffsbauholz und deren Colonien Lebensmittel zuzussühren, welches die Engländer im achtzehnten Jahrhunderte, da die Niederländer ihrerseits diese Bedingungen in Unspruch nahmen, als verbotenen Handel betrachteten 1).

Der Kriebe mit England, bas Bundnig bes Raifers und bie Eroberung von Bonn hatten auch die Ginftellung ber Feind= feligkeiten mit Coln und Munfter gur Folge. Schon batte Bernhard von Galen nach bem Abzuge ber Frangofen aus Gelbern mehrere Plate in Overnffel geraumt und ben 22. Upril 1674 unterzeichnete er ben Frieden und bie Buruckgabe feiner Eroberungen, alfo ber brei Sauptstadte jener Proving, Rur : Coln ichlog ben Frieden auf gleiche Bedingungen, Die Staaten verzichteten auf ihr Besatungerecht in Rheinberg (11. Mai 1674). Schon fruber mar ber Congreß zu Coln auseinandergegangen. Raifer Leopold hatte ben Fürften Bilhelm von Fürstenberg, Bruder des Bifchofs von Straß: burg, zu Coln aufheben und verhaften laffen. Er war ein politischer Intrigant, ber schon im Jahre 1669 Coln und Munfter auf Frankreichs Seite gebracht batte, mit Unerbietung von Utrecht und Overpffel, und er hatte auch ju Berlin und an andern Sofen einen Theilungsplan vorgelegt, worin man Brandenburg Gelbern und Butphen, Braunschweigs Luneburg Friesland und Pfalg- Neuburg Groningen gufagte 2). Der Raifer betrachtete biefen Mann als bes Sochverraths ge=

<sup>1)</sup> Valkenier IV. D. Bl. 747-783. Sylvius III. D. Bl. 4-21.

<sup>2)</sup> Pufendorf de rebus gestis Frid. Wilhelm. L. XI. p. 582. 583.

gen das deutsche Reich schulbig und ließ ihn, obschon er Friedensgesandter von Kur-Coln war, gefänglich nach Bonn bringen. Die Franzosen nannten dies eine Verletzung des Bolkerrechts und brachen alle Unterhandlungen ab. Es ist dieser Fürstenberg ein Renegat des deutschen Namens, der, nachher zum Cardinal erhoben, im Jahre 1688 den Franzosen zum Vorwande diente unsagliches Elend über Deutschsland zu bringen und mitten in dem großen Jahrhundert die Zeiten Attilas zu erneuern.

Dit bem namlichen braunschweig = luneburgichen Saufe, bem Ludwig XIV. in feinem übermuthe Friesland verfpro= den, mit bem Bischofe von Donabruck und ihrem alten Freunde, bem großen Rurfursten, schloß bie Republik jest Subfibienvertrage, um gufammen ein Beer von 32,000 Mann gegen Frankreich zu ftellen (Brandenburgs Untheil an biefer Bewaffnung betrug 14,000 Mann), und bas Ganze ward auch jum Theil von Oftreich und Spanien bezahlt. Sest konnten Die Frangofen auch die Festungen an den Stromen, Die fie noch inne hatten , Butphen, Urnheim, Mymegen, Diel, Schenfenschang und einige andere Plate in Gelbern nebft Befel, Emmerich, Rheinberg und Neuß nicht mehr behaupten, und fo war im Mai 1674, zwei Jahre nach bem Unfange bes Rrieges, von allen ben fo pomphaft gepriefenen und befunge= nen Eroberungen bes Konigs auffer Maaftricht fein einziger Ort mehr in feiner Gewalt. Gin zweiundzwanzigiahriger Jungling hatte ihn im Felbe und im Cabinette besiegt.

Die Räumung der drei eroberten Provinzen blieb nicht ohne politische Folgen. Die vier welche mit der äussersten Gesahr, zum Theil ihrer physischen Eristenz, dem Feinde Trotz geboten, wollten nicht, daß die andern, welche — ihrer Meinung nach — sclavisch vor dem Feinde sich gebuckt hatten, jett wieder ohne weiteres in alle ihre vorigen Rechte zurücktresten sollten. Bei der Besitznahme von Utrecht durch Karl V. im Jahre 1528 hatten Hollands Staaten schon verlangt diese Provinz mit der ihrigen zu verschmelzen; jett soderten sie wenigstens einen Theil derselben. Doch Utrecht wandte sich an den Prinzen, und dieser bediente sich jett auf eine edle Art seines Rechtes, um als Statthalter die Mishelligkeiten der Provinzen.

gen beigulegen und ben Schwachern gegen ben Startern gu vertheidigen. Er wollte nicht, daß bas utrechter Gebiet im Geringften geschmalert werden follte; auch Seeland fprach mit Rraft fur Die ungludliche Proving, Die burch eine zweijabrige feinbliche Befehung ichon genug gelitten hatte, und fo ward auch bas Berlangen Frieslands, bei ber Abstimmung in ben Generalftaaten wenigstens ben Borfit über Utrecht zu haben, beseitigt. Doch in ber Proving felbst war eine ftarte Partei, welche mit ber alten Regierung bochft unzufrieden war und wie in Solland Beranderung munichte. Schon bei ber Dieberbesetzung von Utrecht hatten bie Generalftaaten (bie feit ber frangofischen Invafion nur aus vier Provingen bestanden) bie Regierung der Stadt abgefett, und die ftreng Reformir= ten, benen die utrechter Regenten zu viel ber be wittschen Partei ergeben ichienen, waren bamit fehr gufrieden. Dem Prinzen von Dranien marb nun auch die Statthalterwurde ber brei befreiten Provingen übertragen, und die Generalftaa= ten ermächtigten ihn bas Regierungspersonal in ben brei Provinzen nach Wohlgefallen zu verandern. Dies mar aber ber statthalterischen Partei - wozu auch hier bie Mehrheit bes Volks gehorte - noch nicht genug. Ginige ber vornehmsten Burger von Utrecht (fagt Balkenier 1) reichten eine Bittschrift ein, um ben Pringen zu bitten, ber Proving eine neue Conftitution ju geben, und biefes Gefuch murbe ohne Bebenken bewilligt. Die Macht bes Statthalters flieg babei viel höher als in Holland 2). Er erhielt babei in Utrecht die Ernennung bes erften Mitgliebs ber Staaten, ber fogenann=

<sup>1)</sup> V. D. Bl. 835.

<sup>2)</sup> über die Ereignisse zu Utrecht nach der Befreiung von den Franzosen hendelt umständtich die schändere hollandische übersezung des (senst sehr oberstächtichen) französischen Werts von Cerisier, tableau de l'histoire des Provinces-Unios VII. D. Bl. 472 — 496, wo man mehrere sehr freimuthige gleichzeitige Beurtheitungen des wenigstens nicht uneigennüßigen Betragens Wilhelms III. sindet und wo die Entscheidung der Generalstaaten als despotisch und willtürlich dargestellt wird. Auch das Gesuch der Bürger um Absegung der Regenten an den Grasen von Hoorn (der mit den ersten hollandischen Truppen wieder nach Utrecht fam) sindet sich dort.

ten Ermahlten (Gekorenen), welche bie Stelle bes alten Dom= capitels einnahmen; er burfte nach Boblgefallen Mitglieder ber Ritterschaft, welche ben zweiten Rang in ben Staaten befleibeten, anstellen und jahrlich bie Stadtmagiftrate, bie Schulzen in ben Stadten und auf bem Lande nach Belieben erneuern; nur war er in ber Unftellung bes Burgermeifters und Schöffen an die Wahl aus einer ihm eingelieferten Dop= pelzahl gebunden, und bei ber bes Prafidenten und Generalprocurators am Provinzialgerichtshofe mahlte er nach einer ber boppelten Liften. Much muffte ihm die Bahl der Personen, Die zu ben Generalftaaten ober bem Staatsrathe ernannt maren, zur Bestätigung ober Berwerfung vorgelegt werben. Gelbern, wo die Regierung nur provisorisch wieder angestellt war, bot ihm fogar die Burbe eines Bergogs an. Der Pring 1675 erbat fich über biefen Untrag bas Gutachten ber übrigen Provingen. In holland und Geeland widerriethen die meiften Stabte und gerade bie .warmften Freunde bes Saufes Dranien mit edler Freimuthigkeit die Unnahme einer Burde, Die eine sonderbare Unomalie in ber Republik einführen und bem Prinzen weniger Bortheil und Bufriedenheit als Meid und Berdruß bringen wurde. "Es fei beffer, Statthalter als Souverain biefer Provinzen zu fein. Die Liebe ber Einwohner muffe bem Pringen mehr gelten als ein bloger Titel. Man rathe ibm bem Beisviele Gideons, bes Richters von Ifrael Bu folgen und bem Bolke feine Freiheit zu laffen." - Bil= belm hatte biefe Sprache nicht erwartet; er schlug bie ange= botene Wurde ab, doch mit faum verhaltenem Grolle.

Wenn ber verdienstvolle, feurige und ehrgeizige Jung= ling auf diefer Seite einigermaßen in feinen Erwartungen getauscht ward, so hatte die namliche Freundeshand bie auch in Gelberland zuerft burch feinen Bruder fur ben Pringen gearbeitet hatte, ibm fcon in Solland bie Statthalter= wurde verschafft. Es mar Caspar Fagel, Rathspensionair an ber Stelle be Bitts und ein eben fo eifriger Unbanger bes oranischen Sauses als fein Borganger, welchem man bie Barmonie der Provinzen vom Sahre 1670 guschreibt, früher beffen Gegner gewesen. Die Stadt Haarlem, wo Fagel viel Einfluß hatte, that ben 23. Januar 1674 ten erften Bor-

fchlag zur Erblichkeit ber Statthalterwurde, welches von allen Mitgliedern einstimmig angenommen murde, boch nur fur bes Pringen mannliche Rachfommen. Saarlem batte bie Nothwendigkeit ber Statthalterwurde an bem Beispiele Benebigs, Genuas, Englands unter Cromwell, boch vorzüglich an ber jungften Roth kennen gelernt. Man rieth bem Pringen zu einer Beirath, Die auch furz nachher ftattfand. auch die übrigen Provingen gum Erbstatthalter ernannten, fo veranderte er in Gelbern und Dverpffel bie Regierung und Die Constitution nach ber ihm von ben Generalstaaten verliehenen Bollmacht, und er behielt fich in Gelbern wie in Utrecht bie Ernennung fast aller Magistratepersonen, Beamten und Staatsmitglieder vor, wie auch die unbeschrantte Macht über bas Rriegsvolk ber Provingen. In Dverpffel behielten fich die Stadte mehrere Rechte bei ber Unstellung ihrer Magistrate vor; die Ernennung follte burch die Gemeinsleute (bie mit ben romischen Bolkstribunen viel Ahnlichkeit hatten) geschehen, boch konnte fie vom Prinzen bestätigt ober verworfen werden. Im lettern Kalle bing bie Unstellung von ihm ab. Much die Umter im platten Lande follte ber Statthalter befesen 1).

So hatte also die französische Invasion nur dazu gedient die Macht des oranischen Hauses auf den Gipfel zu erheben. Sogar da Wilhelm I. als Souverain von Hosland und Seeland anerkannt war, besaß er nicht die Macht seines Urzenkels, des Statthalters in Utrecht, Geldern und Overyssel'). Auch war dies Regierungsreglement (wie die neue Staatseinrichtung genannt wurde) von 1674 im Jahre 1784 eine der Hauptbeschwerden, die zu den damaligen bürgerlichen Unruhen und mit zu dem Eril des oranischen Hauses sührzten. Schon zur Zeit der Einführung erregte diese Machtzvollkommenheit Aussehen; man sprach unter dem Volke, daß der Prinz nach der Souverainetät strebe, und die Staaten

<sup>1)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 359. 360.

<sup>2)</sup> Bergleiche I. B. S. 473. Wilhelm I. hatte bort bie Ernennung ber Beamten und Magistrate nur aus einer Liste von brei Perfonen; Wilhelm III. hier nach Wohlgefallen.

verboten bei Tobesftrafe bies munblich ober schriftlich zu verbreiten 1). Die Bolksfreiheit hatte alfo burch ben Fall bes

be Witt gewiß nicht gewonnen!

Der Rrieg, ber jest fast bas ganze westliche Europa ums faffte, da auch in ben Pyrenaen und auf ber Infel Gicilien (bie jum Theil gegen Spanien aufgestanden mar), am Rhein und in ben Niederlanden gestritten murbe, entsprach im Sahre 1674 fur bie Bundesgenoffen nicht ber Erwartung. Dranien lieferte, mit ben Spaniern unter Monteren und ben Raiferlis chen unter Souches vereinigt, ben Frangofen unter Conbe eine Schlacht bei Genef, worin beibe Parteien fich ben Sieg 1674 Bufdrieben. Es war bas erfte Mal, bag ber alte Condé, ber 11. Aug. feine Laufbahn als Bundesgenoffe Friedrich Heinrichs anges fangen batte, beffen Entel im freien Relbe befampfte. Bil= belm hatte bei weitem die Mehrzahl der Truppen (75,000 gegen 50,000), boch bie Frangofen waren in vielen Rriegen geubte Beteranen, bie Bundesgenoffen meiftens in ber Gile geworbene Recruten. Dennoch munichte Dranien fehnlich eine Schlacht, die ihm ben Weg nach Frankreich eröffnen konnte und die Condé wegen ber ungleichen Truppengahl vermied. Doch indem fein Gegner auf Charleroi ructe, fiel er die Spanier an, welche bie Sinterhut ausmachten, und trieb fie in Bermirrung gurud. Sest wollte er auch die Sollander, bie er fur bie ichlechtesten Truppen bielt, angreifen, aber er fand hier nach einem Augenblicke ber Unordnung, burch bas Beispiel bes Pringen, ber in ben vorberften Gliebern ftritt, ben heftigsten Widerstand. Die Racht trennte, nachbem man noch 2 Stunden im Mondschein gefochten, die beiben Beere, boch Conté zog bes Nachts ab. Temple schätt bie Tobten auf beiben Seiten gufammen auf ungefahr 15,000 Mann, andere Schriftsteller sprechen fogar von 27000 2). Dubenaarbe, welches Wilhelm belagerte, ward von Conbé entfett. Die Meinungsverschiedenheit und ber Mangel eines

<sup>1)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 366.

<sup>2)</sup> Temple Memorien (holland. überfegung) Bl. 322-333. Henault abrégé chronol, de l'hist, de France T. II, p. 754. Burnet Hist, of my own time VI. p. 377.

festen Planes, weil die Bundesgenoffen feinen Oberfelbherrn hatten, lahmte alle ihre Plane, und Wilhelm entschloß fich nun, ba ber Ginfall in Frankreich mistungen war, fein Ba= terland vollkommen zu befreien durch die Belagerung ber Fe= ftung Grave, nebft Maaftricht, ber einzigen hollandischen Stadt welche die Frangofen noch behaupteten; fie mar mit 300 Ranonen und einer aus Kerntruppen bestehenden Befahung verfeben. Rabenhaupt hatte ben Plat eingeschloffen, boch ber Pring kam im October hingu und zwang die Stadt gur Übergabe. Er hatte fich bier und gu Genef fo febr ber Gefahr bloggestellt, daß auf ben Borschlag ber Stadt Um= fterdam bie Versammlung von Holland ihn bitten ließ fich zu schonen. Roch mard die Bergfestung Sun im Luttichschen von den Bundesgenoffen erobert; hingegen nahmen die Franzosen die burgundische Freigrafschaft und jest für immer in Belib.

Der Feldzug von 1675 in ben Nieberlanden war von keiner Wichtigkeit; nur breiteten die Franzosen sich im Bisthum Luttich aus, wo sie das Schloß der Hauptstadt, Hun und Dinant und kurz nachher auch Limburg einnahmen. Dranien eroberte nur Binch im Hennegau und besetzte Hafelt. Doch am Rhein war Turenne, der größte wissenschaftliche Feldherr seiner Zeit, in einem kleinen Scharmützel geblieben. Die Hollander verloren kurz nachher einen Mann, der ihnen noch theurer und unentbehrlicher war als Turenne sur Frankreich; sie verloren de Ruiter.

Im Jahre 1674 war ber Admiral, indem Tromp eine vergebliche Landung auf Belle-Isle an der französischen Kuste gemacht, nach Westindien gesegelt; doch auch sein Versuch auf Martinique, dessen Stärke man nicht gekannt hatte, schlug sehl. Der König von Spanien, der den Ausstand in Sicilien nicht mit eignen Krästen zu dämpsen verwochte, rief jetzt seine alten Feinde zu Hulfe, und gern verliehen die Generalstaaten dem im Jahre 1672 so treubesundenen Nachbar Unterstühung. Doch für die Ehre ihrer Wassen und des grossen Mannes, den sie auf Spaniens ausdrückliches Verlangen an die Spige stellten, hätte diese Ausrüstung stärker sein müssen als 24 Schiffe (worunter nur 10 Linienschiffe) und 4 Bransen

ber. Er klagte über biefe bem wichtigen 3wede wenig ent= sprechende Macht bei ber Admiralitat, boch befam er bie Unt= wort: "man hoffe nicht, bag er in feinen alten Tagen ben Muth verliere." - "Ich fchate," war bie Antwort bes wurdigen Mannes, "mein Leben gering fur ben Staat; boch es thut mir Leid, bag bie Berren die Rlagge bes Staats fo gering= fchaben." Er ahnete fein Schickfal und nahm von einigen feiner Freunde ein ewiges Lebewohl. Es war ichon merkbar, daß die Revolution von 1672, welche die früher verfaumte Landmacht gehoben, die unter de Witt fo blubende Seemacht vernachlässigte. Dabei verließ man fich zu viel auf Spanien und meinte nur eine Bulfoflotte fenden zu muffen, ba boch auf bie jammerliche spanische Seemacht faum gerechnet mer= ben konnte. Erst mufite be Ruiter zu Barcelona lang auf ben Infanten be Juan warten, ber aber nicht erschien. Man fegelte bann nach Sicilien, und es war hier wo be Ruiter noch Beit hatte einige ungluckliche protestantische Geiftliche aus Ungarn, Die zu Palermo auf Die Galeeren geschmiedet maren, burch feine Fürsprache zu befreien. In einer Geefchlacht bei ben liparischen Infeln, worin die Frangofen viel ftarter maren als bie Bundesgenoffen, blieb ber Gieg unentschieben; ber Ubmiral, beffen Flotte nur fur fechs Monat gur Sulfe Cpaniens bestimmt war, wollte gurudtehren, boch ließ er fich vom Bicetonige von Sicilien erbitten feine Ubreife noch ju verzo= gern. Der Staat gab ihm auch bald Befehl bie Gemaffer von Sicilien nicht zu verlaffen; er gehorchte und fegelte zuerft nach Reapel, wo er, wie ju Palermo 24 Predigern bie auf ben bafigen Galeeren maren, burch feine machtige Furbitte bie Freiheit verschaffte. Indeffen war bie Glotte ber Feinde um Sicilien berum nach Messina gekommen. De Ruiter, von Reapel wieder nach Palermo und von ba um Cap Noto gesegelt, begegnete ben Frangofen bei Ugofta, und in ber Mabe Des Utna ward tie zweite Schlacht geliefert, worin be Ruis 22. April. ter die Borhut befehligte; die Spanier in ber Sinterhut wi= 1676 chen bem Streit aus. Der beruhmte Du Quefne mar an ber Spige ber Frangosen. Eine Rugel zerschmetterte bem hollandischen Urmiral, ba er eben auf bem Berbecke feine Befehle gab, ben linken Rug und bas rechte Bein; bennoch

ward bie frangofische Flotte nach einem scharfen Gefecht in Die Alucht getrieben und von den Sollandern noch bei Mond= ichein verfolgt; boch ber Sieg war zu theuer erkauft, ber 29. Apri. treffliche Abmiral ftarb zu Sprakus an feinen Bunden. Mit feinem Tobe war bas Glud ben nieberlandischen Baffen ent= michen, Die britte ficilische Seeschlacht war fur fie eine vollige Dieberlage, worin ber Diceabmiral be Saan nebft einem Schiffs= capitain bas Leben einbuften und brei hollandifche nebft vier spanischen Schiffen verloren gingen. Die Flotte fehrte mit bem Leichnam bes großen Mannes (beffen Gingeweibe an ben Ufern des alten Unapus begraben wurden) nach Saufe. Lubwig XIV., für mabre Große nicht unempfindlich, ließ feiner Leiche im Borbeifahren mit Kanonensalven militairische Ehre ermeifen, und zu Umfterbam hatte fein feierliches Begrabnif in ber neuen Rirche fatt. Gein Baterland beweinte lange ben Mann, ber als Seld, unparteiifcher Baterlandsfreund, bemuthsvoller und aufrichtiger Chrift, als trefflicher Menfch, gartlicher Gatte und Sausvater 1) unter ben neuen Rriegern faum feines Gleichen hatte.

> 1) Brandt de Ruiter. Bl. 974 - 978. Seine Charafteriftif (ein Meifterftut) Bl. 985 - 990. Gin vorzuglicher und feltener Charafterzug de Ruiters war bie Geringschatung feiner eigenen Berbienfte. Der Ruhm ber ihm folgte, ohne bag er ihn fuchte, war ihm oftere gur Laft. Gott, fagte er, wird mich verlaffen wenn ich mich biefes Lobes erhebe. Ich will wohl von Niemandem erwähnt ober gepriefen werben, wenn ich nur mein Gewiffen befriedige und bie mir gefandten Befehle befolge. Niemals wollte er, bag man aus feinen Schiffsjournalen bie porgualiciften Begebenheiten feines thatenvollen Lebens herausgebe. Richt ich, fondern Gott, fagte er, hat Mues gethan. Oft hielt er mitten in ber Ergablung eines mertwurbigen Borfalls aus feinem Leben inne, wenn ihn fein Schwiegersohn nach bem Datum fragte, benn er furchtete, baß bies zu einer Gefchichte feines Lebens ober zu einer Lobrebe bienen mochte, beren er fich nicht wurdig achtete. Der Ronig von Spanien aab ihm ben Berzogstitel; biefes Decret fam aber erft nach bem Tobe bes belben in bolland an. Gein Cohn, bem biefer Titel mit ber republikanischen Gleichheit seiner Mitburger ftreitig ichien, bat um einen weniger glangenben. Er wurde barauf zum Baron ernannt. Doch bas Geschliecht ftarb mit ihm und seinem Reffen aus. Ludwig XIV. hatte ben Ubmiral mit bem St. Michelorden und einer golbenen Rette be: fdenft. Brandt. Bl. 1002.

3. Feldzüge von 1676 - 1677. Friedensunterhan= lungen zu Mymegen.

Inbessen war ber Rrieg auch in Morben ausgebro= chen. Der Ronig von Schweben hatte, auf Frankreichs Un= bringen, ben Rurfurften von Brandenburg unerwartet angefallen, doch Friedrich Wilhelm eilte vom Rhein gurud, Schlug die Schweden bei Fehrbellin und bedrobte Pommern. Danemark, Braunschweig : Luneburg und fogar ber friegerische Bischof von Munfter vereinigten fich gegen Schweden als Storer bes Reichsfriebens. Frankreich hatte alfo feinen ein= gigen Bundesgenoffen mehr ber ibm nuben fonnte, und verlangte nach bem Enbe biefes fostspieligen Rrieges. Gern batte es fich jest mit ben Staaten fur Wieberherstellung ber Berhaltniffe vor bem Rriege abgefunden; boch biefe hatten Spanien ihre Rettung zu banken, und biefe Macht, mit welcher fie ein enges Devensivbundniß geschloffen, wollte bie Sache wieber auf ben Auß bes pyrenaifchen Friebens gurud= bringen. Die Bereinigung mit zwei fo machtigen Staaten wie der Raifer und die Republik, Brandenburgs Bortheile uber Schweben und bie Stimmung bes englischen Bolfes, welches, mit ber Neutralitat nicht zufrieben, Rrieg gegen Frankreich verlangte, schien Spanien zu den kuhnsten Hoffnungen 1675 zu berechtigen. Dennoch ward auf Borschlag Karls II. von England, ber fich burch eine Bermittlung aus ber Sache gu gieben hoffte, ein Friedenscongreß ju Dymegen eroffnet. (Seit 1665 waren bie vereinigten Rieberlande ein halbes Sahrhun= bert lang ber Sit biefer Congresse.) Da erschienen bie große ten Staatsmanner ihrer Beit, Temple als Bermittler fur Eng= land, Beverningt und van Saren fur Solland, d'Eftrades, Coi= bert und d'Avaux fur Frankreich; lettere brei lieffen fich bis Mai 1676 erwarten. Gie hatten fruher ben Bergog von Lothrin= gen nicht anerkennen wollen. Doch nun erschienen bie ubri= gen Bundesgenoffen noch nicht. Man fchloß feinen Baffen= ftillstand, sondern die Kriegsoperationen bauerten mahrend ber Unterhandlungen fort, welches biese mehr als zwei Sahre verlangerte.

Der Feldzug von 1675 in den Niederlanden war sehr schwach gesührt worden; doch hatten die Franzosen mehrere Bortheile errungen. Im Jahre 1676 zog der König von Frankreich selbst ins Feld und nahm die beiden Festungen Condé und Bouchain im Hennegau ein. Bei letzterer Belagerung zeichnete sich der tapfere Créqui aus und gewann die Ehre wieder, die er 1675 durch eine völlige Niederlage und den darauf ersolgten Berlust von Trier eingebüßt hatte. Dranien trachtete vergebens Bouchain zu entsehen und belagerte auch Mastricht ohne Ersolg. Diese beständigen Unfälle schried er dem von den Coalitionen fast unzertrennlichen Mangel an frästiger Gesammtwirkung zu; sowohl die Spanier als die Deutschen hätten ihn nur schwach unterstüht, und der wiener Hosptriegsrath Alles gelähmt 1).

besgenoffen noch weit unglucklicher. Ludwig raffte alle feine Rrafte zusammen, um mit zwei Urmeen in ben Diederlanden zu wirken. Er hatte Manner wie Luremburg und Crequi, murdige Nachfolger Contes und Turennes, unter feinen Bes fehlen, ber Pring von Dranien hatte an den Spaniern Monteren (einem beffern Staatsmann als Rrieger) und Billa Bermofa nur schwache Belfer. Indem in Deutschland Die Fransofen mit kanibalischer Wuth Alles verheerten und Freiburg im Breisgau einnahmen, eroberte ber Ronig felbst bie wichti= 1677 gen Festungen Balenciennes, Cambrai und St. Omer. Bum 17. Marg Entfat ber lettern Statt magte ber Pring eine Stlact, worin 5.20. Upr. er fich querft mit perfonlicher Tapferkeit einem Theile Des Dee= res, welches in panischem Schrecken bie Flucht ergriff, ent= gegenstellte und nad ber von ben Aluchtlingen fortgeriffen fich Bu bem übrigen Beere begab und mit tiefem einen Rudfaug machte, ber einem Giege gleichgesteut ward. Darauf ergab fich St. Omer und die Citatelle von Cambray. Der Pring belagerte Charleroi jum zweiten Dal vergebens, und diefes Un= glud ward ihm von den Spaniern hart vorgeworfen. Gine neue Quelle bes Zwiespaltes!

Jett waren die fpanischen Niederlande fast aller Grend-

<sup>1)</sup> Temple Memorien (bott. überfig.). Bl. 478.

festungen beraubt. Es blieb ihnen Nichts mehr übrig als Offende und Nieuport an ber Gees, Ramur und Mons an ber Canbfeite; bas Ubrige bestand aus jum Theil großen aber offenen Stadten, die feinem Feinde Widerstand leiften konnten, obidon die frangofische Berrschaft ben Brabantern und Fla= manbern burchaus zuwider mar 1).

Die Eroberung bieser wichtigen Stabte hatte naturlich auf die Unterhandlungen großen Ginfluß. Die Frangofen batten lange gewartet, ebe bie Gefandten ber Bunbesgenoffen nach Nymegen famen; fie brobten mit bem Abbrechen ber Unterhandlungen, und bie Staaten entschloffen fich mit bem erften November 1676 bie Unterhandlungen auf jeden Fall 1676 anzufangen; bennoch erschienen bie oftereichischen, fpanischen, banischen und braunschweigischen Gesandten nicht vor bem Winter 1676 - 1677.

Das gange Satr 1676 und ein Theil von 1677 mar mit leeren Formlichkeiten bahingegangen; und boch verlang= ten bie Frangofen, meint Temple, ernstlich nach Frieden, in ber Soffnung ibre Bortheile im Feldauge Diefes Sabrs au behaupten. Wir haben Briefe von Ludwig felbst an d'Estrabes, worin er tiefen Bunfch ausdruckt. Dorzuglich gern hatte er einen Separatfrieden mit Solland erlangt und ließ bagu nicht nur ten Staaten fondern auch bem Pringen vortheil= hafte Bedingungen anbieten 2). Schweden verlangte nicht weniger bas Ende eines Krieges, worin ihm bloß Nachtheil be= vorstand. Da tie hollander faben, baß Franfreich tie alten Verhaltnisse auch fur ben Santel mit ihnen erneuern wollte. verlangten fie, Die jest burch ben Rrieg Dichts mehr gewin= nen konnten, ernftlich nach Frieden. Doch Danemark, Branbenburg, Spanien und Offreich, wovon die zwei Ersten ihre Groberungen fortfetten und die Undern bas Berlorne wieder gewinnen wollten, wiberfesten fich bem Frieden aus allen Rraften und ichidten barum auch fo fpat ihre Gefandten.

<sup>1)</sup> Temple Memorien (holl. überfes.). Bl. 533 - 538. Der Relb: gug von 1677 febr umftanblich bei Sylvius IV. D. Bl. 35, 36, 42, 55, 79 - 80.

<sup>2)</sup> Lettres de d'Estrades. T. VII. p. 274, 303 — 305, 307.

England bot im Sanuar 1677 einen Defenfivbund mit ben Staaten an und trug als Friedensbedingung ben Mustausch von Mire, Cambran und St. Omer (beibe letteren Stabte waren noch nicht verloren) gegen Uth, Charleroi, Dubengarben, Conté und Bouchain an, welches Lettere ber Ronig von Frankreich gurudigeben follte. Bare biefer Borfchlag Damals angenommen worden, fo hatte Spanien bie brei wich= tigen bennegauer Feffungen Balenciennes, Conbé und Bouchain behalten. Frankreich hatte schon im Jahre 1676 einen Zausch seiner im Bergen Belgiens gelegenen Eroberungen ge= gen andere, mehr entlegene Stabte vorgeschlagen 1); boch in ber hoffnung burch Bogerung immer mehr zu erhalten und mit Überschätzung ber Wichtigkeit Cambrans antwortete ber Pring, daß man lieber Alles magen und ben Rrieg fortfegen muffe als folche Bedingungen annehmen 2). Drei Monate fpater maren alle brei Stabte ichon im Befit von Frankreich.

Es war indessen bem Prinzen gelungen einen Bund gu schlieffen, ber fur die gange europaische Geschichte in ber Folge von der hochsten Bedeutung war. Er bewarb fich nicht nur um eine enge Alliang mit England, fonbern auch um bie Sand Mariens, ber alteften Tochter feines Dheims, bes Bergoges von Mork, die in der protestantischen Religion erzogen war, obschon ihr Bater die katholische angenommen hatte. Bon biefer Beit an ward Bilhelm von Dranien bie Soffnung ber englischen Protestanten, bie ichon mit Urgwohn bas Saus Stuart betrachteten, und es fann nur bie Soffnung gewesen fein, bie Nation einigermaßen zu gewinnen, Die Karls und Jacobs Einwilligung in diese Ehe bewirkte 3). Auch ward zugleich ein Friedensentwurf bestimmt, wobei Raifer und Reich und ber Bergog von Lothringen bas Eroberte gurudbekommen und Lubwig an Spanien Uth, Charleroi, Dubengarben, Rortrof. Doornif, Condé, Balenciennes, St. Ghislain und Binch, an

<sup>1)</sup> D'Estrades. T. VII. p. 341.

<sup>2)</sup> Temple, Bl. 472 - 474. 511 - 514.

<sup>3) &</sup>quot;Bie gefällt bem Ronig von Frartreich biefe Beirath?" fragte Bord Danby ben englischen Gesanbten in Frankreich, Lord Montague. "Ungefahr wie ber Berluft von gehn Schlachten und Festungen," war bie Antwort. Burnet p. 432.

Solland Maaftricht abtreten follte. Diefen Entwurf, ben Lord Duras nach Paris überbrachte, wuffte Ludwig, ohne ibn gleich zu verwerfen, burch allerhand Schwierigkeiten zu vereiteln; indeffen prorogirte Rarl II. fein Parlament, und bie bem Pringen verfprochene Rriegserklarung an Frankreich, wenn biefes ben Tractat nicht gleich annahme, - blieb aus 1).

Bahrend ber Reife bes Pringen nach England waren bie Friedensunterhandlungen ausgefett; - fo groß mar ichon fein Unsehn in Europa! Der Feldzug von 1678 marb bereits im Februar von Frankreich mit bem glangenoften Erfolg eröffnet. Es scheint daß bies mit Rarl II., ber beimlich mit Ludwig unterhandelte, verabrebet war, um wo moglich bie Eng= lander burch glangende Siege vom Kriege abzuschrecken. Er brang bagu gleich in bas Berg bes Lanbes, eroberte Gent, Klanberns fruher fo ftreitbare Sauptstadt, fast ohne Schwerdt= ftreich, und brei Tage fpater bie Citabelle, barauf Dpern mit 9. Marg. bem Schloffe. Much bas Schloß Leeuwe in Brabant marb 26. Marg. eingenommen. Gin Berfuch auf Oftenbe marb burch eng= lische Truppen (auf Spaniens Gesuch) vereitelt. Singegen hatte Frankreich (gewiß einer geheimen mit England eingegangenen Berbindung gufolge) Meffina und gang Sicilien verlassen. Darauf schrieb Ludwig in hobem Tone bie Be= 15. April. bingungen vor, auf welche er Frieden fchlieffen wolle: ben Taufch Freiburgs gegen Philippsburg, welches bie Deutschen einge= nommen hatten, ober ben bermaligen Befit von beiben Geis ten; die Befreiung Furftenbergs und die Bieberherstellung bes Brubers beffelben, bes geachteten Bifchofs von Straßburg; Spanien follte Charleroi, Limburg, Binch, Ath, Dubenaarben, Kortruf, St. Ghislain und Gent gurudbekommen, boch Frankreich bagegen bie Freigrafschaft Burgund, Balen: ciennes, Bouchain, Conbé, Cambran mit bem gangen Cams brefis, Uire, St. Dmer, Dpern, Berwick, Barneton, Popes

<sup>1)</sup> Temple, Bl. 569 - 585. Rarl II. wollte querft bie Friedens: bebingungen bestimmen und bann bie Sache ber Beirath vornehmen; boch Bilhelm, ber fein Borhaben burchschaute, weigerte biefes ftanbhaft; er fagte: "bie Bundesgenoffen murben alebann bafur halten, er habe biefe Beirath auf ihre Roften gemacht, und feine Ghre fei ihm fur fein Beib feil." Der Ronig gab nach.

ringen, Belle-Caffel und Maubeuge nebst Charlemont ober Dinant behalten. Der herzog von Lothringen follte (unter brudenden Bedingungen) in seine Staaten wieder eingesetzt werden. holland follte Maastricht zuruckbekommen, nebst einem vortheilhaften handelstractat 1).

Der Wunsch nach Frieden hatte mabrend biefer langen Unterhandlung ftark zugenommen. Die hoffnung auf engli= fche Sulfe mar fast gang verschwunden. Rarl II. hatte fich wieder, wie im Sahre 1672, als ein Berrather an feinem Bolfe gezeigt. Die engere Berbindung bes Pringen mit einem folden Fürsten und ber Aufenthalt an einem folden Sofe hatte ihm in Solland bei Bielen geschabet, und man fürchtete, bag ihm von biefer Geite fur bie bollandische Freibeit verberbliche Borfchlage fonnten gemacht fein. Co faben es wenigstens die amfterbamer Regenten an. 3mei Manner, beibe Burgermeifter aus patricischen Familien, Soot und Balkenier, ber Erfte ein Spikureer von angenehmen Sitten, vielen Kenntniffen und großem Reichthume und Ginfluß, ber Undere ein ftrenger, ftorrifder, aber febr arbeitfamer und ein= fichtsvoller Mann, maren, wie es fchien, unverfohnliche Feinde; boch ber Wunsch des Friedens, wobei frangofische Überredung und Lift nicht unwirksam blieb, vereinigte fie gegen ben Prin= gen. Man wollte fich burch Frankreichs Freundschaft ein Gegengewicht verschaffen, wider ben vereinigten Ginfluß Dra= niens, bes ihm turchaus ergebenen Rathspenfionairs und feines Dheims und Schwiegervaters. Much waren die versprochenen Sandelsvortheile Umfferdam nicht gleichgultig. Spaniens schwache Gulfe mabrend brei Jahren, worin Solland unge= heure Unftrengungen gemacht und bloß fur biefen Bunbesge= noffen ben Krieg fortgesett hatte, schien burch bie im Sahre 1672 und 1673 geleiftete Gulfe aufgewogen zu werben. Man meint fogar, bag Franfreichs lette Bedingungen mit einigen Sauptern ber hollandischen Friedenspartei verabrebet maren. Der nach England abgeschickte hollandische Gesandte van Leeuwe von Lenden fand zwar, bag man fich scheinbar auf bie friedlichen Nachrichten aus Solland gum Rriege ruftete;

<sup>1)</sup> Temple, Bl. 590 — 591. Wagenaar XIV. D. Bl. 476 — 478.

boch es kostete jetzt wenig Muhe ben König zum Nachgeben zu bewegen. So war also Alles in Bereitschaft zum Frieden. Bu Wetteren war im Junius ein sechswöchentlicher Waffenstillstand geschlossen; Spanien schien sich in die Nothwendigseit fügen zu wollen, und der Friede ward für gewiß gehalzten, als sich unerwartet durch die französische Doppelzungigsteit ein fast unübersteigliches Hinderniß zeigte 1).

Die Urfache bavon lag im nordischen Rriege, ber, aus bem hollanbifden entstanden, mit febr verschiebenem Erfolge geführt mar. Wenn die Franzosen in bemselben jahrlich wichtige Eroberungen machten, fo verloren ihre Bundesgenoffen, Die Schweben bagegen fast alle ihre beutschen Besitzungen. Der Reichstag zu Regensburg hatte Schweden fur einen Reichs= feind erflart. Wismar fam in bie Gewalt ber Danen, State muffte fich burch Sunger an Braunschweig ergeben, und auch jur Gee waren bie Schweben nicht weniger ungludlich. Die Staaten hatten Tromp mit einer Flotte ben Da= nen, bie unter bem berühmten Diels Juel fanden, gur Gulfe gefchickt. Im Sabre 1676 murben bie Schweben burch biefe vereinigte Flotte zweimal gefchlagen. Mftabt, Belfingborg, Christianstadt und Landefrona in Schonen waren eingenom= men, die Infel Gothland befett, Smaland bedroht; im Sabre 1677 nahm Friedrich Wilhelm Stettin und fast gang schwedisch Pommern; ber hollandische Udmiral Baftiganzoon, ber in Tromps Abwesenheit die Flotte anführte, folug die Schweden; ber Rurfürst von Brandenburg nahm mit Gulfe Tromps Rugen ein; in Norwegen gewannen bie Danen mehrere Vortheile 2). Mue biefe Bortheile follten bie Bunbesgenoffen, fo wollte es Frankreich, jest aufgeben, ehe es bie feche fruber eroberten und ben Gpa= niern wieder guerkannten Stabte raumte.

Es war naturlich zu erwarten, baß weber Friedrich Wilshelm noch Christian V., benen die Grenzbestimmung in Flanbern ziemlich gleichgultig war, ihre Eroberungen aufgeben

<sup>1)</sup> Temple, Bl. 584 — 587. 590. 594 und folg.

<sup>2)</sup> Pufendorf de reb. gest. Friderici Wilhelmi Vol. II. L. 14. 15. 16. Leven van C. Tromp in Nederl. Mannen en Vrouwen VII. D. Bl. 223—226. Sylvius III. D. 14. B. Bl. 338—340 IV. 17—67.71. van Kampen's Geschichte b. Niederlande II.

wurden; alfo hatten bie Frangofen, bie bis zur Unterzeichnung bes Friedens mit ber Ermahnung jener Claufel marteten, ihre alten Eroberungen mit ben neuen behalten, wenn nicht ber fpanische Gefandte be los Balbosos bie Sache ent= bedt und bem hollandischen Gefandten van Beverningt ge= melbet hatte. Die Staaten waren nicht fobald von biefem entehrenden Betragen in Kenntniß gefett, als fie fich gum Rriege rufteten. Much Englands Minifter und Ronig thaten überrafcht und entruftet; Großbritannien ichien jest ben Rrieg mit Eifer führen zu wollen. In bem Augenblide wo man ben Frieden Europas fur gewiß hielt, muffte man einen noch allgemeinern Rrieg als bisher, ber bloß Portugal, Stalien und ben Offen Europas verschont haben wurde, erwarten. Doch man hatte fich wieder in England geirrt. Durch englifche Bermittelung ließ Ludwig, ber mit Ehren aus bem Sans bel zu kommen munichte, bie Schweden bitten ihn in Diefer Sinficht von feinen Berbindlichkeiten loszusprechen, wofür fie nachher bie fraftigste Sulfe auch von England zu erwarten hatten. Der Pring hoffte indeg, ba bie Frangofen auch jest noch Schwierigkeiten machten und fogar verlangten, bag man feinen Bundesgenoffen gu einem entehrenden Frieden uberreben folle, bag ber Rrieg wieber anfangen mochte. Der Waffenstillstand mar zu Ende und wurde nicht erneuert. Der Pring begab fich ins Sauptquartier, ba bie Frangofen Mons blofirten, und man erwartete bas Ende bes peremtorifchen Termins, ben bie Sollander ben Frangofen gefett hatten fich zu entscheiben, fast ohne hoffnung bes Friedens. Doch es entging ben Frangofen nicht, bag die Macht Englands, welche boch endlich in die Schale hatte gelegt werben muffen, mit ber fo vieler andern Staaten ihnen nach einem fiebenjahrigen Rriege zu bedeutend fein murde, und bag ber überwiegende Einfluß bes Pringen, welchen fein politischer Scharfblick ihm schon wieder errungen hatte, ihm die noch unermefflichen Gulfsquellen ber Republik gang wider Frankreich ju Gebote ftellen murbe. Colbert war noch immer am Ruber bes Staates, bem nicht wie Ludwigs spaterem Minister, bes Landes volliger Untergang gleichgultig war. Alfo gab Ludwig nach, und in ber Nacht vom 10. auf ben 11. August 1678 ward

ber Friede zu Mymegen zwischen Frankreich und ben Staaten unterzeichnet, boch burch ein unverzeihliches Berfeben bavon nicht gleich burch Gilboten ben beiberfeitigen Beeren Nachricht geschickt. Go geschah es benn, baß Dranien, um bie Krangofen aus ihrer Stellung von Mons zu vertreiben, fie ben 14. angriff und nach einer blutigen Schlacht beim Dorfe St. Denns jum Beichen brachte. Der Pring hatte fich ba= bei ber größten Gefahr ausgefest und entging nur burch ben nachher fo berühmten Feldheren Duwerkert bem Tobe ober ber Gefangenschaft. Des Morgens erft fam bie Friedens= nadricht, und es ift eine burchaus falfche Beschulbigung, baß ber Pring ben Frieden ichon gefannt und bennoch einige taufend Menschenleben feiner Rampfluft geopfert hatte. Er konnte, da bie Frangofen fich erft ben namlichen Zag fur ben Frieden entschieden, fogar die Rabe beffelben nicht vermuthen, und man hatte ebenfo gut ben Bergog von Luxem: burg beschuldigen fonnen, bag er bem Pringen biefe Rach= richt nicht mitgetheilt habe. Much hat Dranien in einem Privatbrief an Fagel beilig verfichert, bag er erft ben 18., burch einen zwei Tage fruber geschriebenen Brief bes Raths: penfionairs, die Friedensnachricht erhalten habe 1).

Der schnelle Entschluß ber nieberlandischen Gesanbten ben Frieden zu unterzeichnen fand keinen allgemeinen Beifall, da man jeht gegründete Hoffnung auf Englands Beitritt zu haben meinte. Der Rathspensionair, des Prinzen Freund, war vorzüglich auf Beverningk, den ersten Gesandten (de Witts vormaligen Freund), ungehalten und sprach heftig gegen ihn; doch die meisten Staatsmitglieder, der diplomatischen Kunstzgriffe müde, waren mit dem Tractate zufrieden. Man kann indessen nicht leugnen, daß die Staaten dabei mit wenig Dantbarkeit ihre Bundesgenossen im Stiche liessen und Spanien, welchem sie so Viel verdankten, zu einem hochst schäbslichen Frieden nöthigten. Die Ersahrung hat gezeigt, daß sie dabei auch wenig für ihre eigene Sicherheit sorgten und Ludwigs Herrschsucht nährten. Doch der Zustand der Fie

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen op Wagenaar XIV. D.,Bl. 113 — 115. Temple Bl. 612 — 621.

nangen zwang bie Staaten wie im Sahre 1608 auch gegen bes Pringen Billen bem Kriege ein Enbe zu machen. Er= fcopfend waren bie Abgaben, bie ber gespannte Buftand erbeischte. Im Sahre 1672 war schon ein Procent auf alle liegenden Guter, ein fehr brudenbes Umtgeld bezahlt, bernach murde die Balfte ber Grundfieuer als aufferordentliche Rriegs= abaabe und eine Ropffteuer von fast anderthalb Procent Renten erhoben, welche man auch in Gold= ober Gilberfachen entrichten konnte; man ermunterte auch die Freunde bes Ba= terlandes zu freiwilligen Unwerbungen fur Die Land: und See-Macht und versprach als Belohnung bafur nicht nur offentliche Ermahnung, fondern auch (fo ftart war noch ber Gredit) bag ihre Schuldscheine nicht ohne ihr eigenes Berlangen zurudbezahlt merden follten 1). Dennoch hatten fich un= ter ben geringen Claffen fcon Spuren bes Aufruhrs gezeigt, und wirklich mar ju Baardam und in ben benachbarten Dor= fern, im Frubjahr 1678, über bie gleichmäßige Bertheilung ber Torffteuer ein furchtbarer Auflauf entstanden, wobei meh= rere Saufer ber Pachter geplundert und fogar abgebrochen murben. Die in ber Gile angeworbene Mannschaft wollte nicht ben Befehlen gehorchen, einige Linientruppen jedoch ftell= ten, nachdem die Unarchie funf Tage gewährt, die Rube wieder her; acht ober gehn der Rabeleführer murben gestraft 2). Da jeboch bas Unleihsoftem noch nicht im Großen ausge= bildet mar, muffte bald Berlegenheit entsteben, um neue Dit= tel gur Dedung ber Rriegskoften aufzutreiben, wozu nur ein Defpot wie Ludwig, keine Republik bamals die Macht hatte. Sie fügte fich alfo lieber, ftatt ihren Gredit in Die Bage gu legen, einem unsichern, vom Seinde vorgeschriebenen Frieden.

Immer verweigerten jedoch die Staaten die Ratification bes Friedens, folange Spanien nicht barein willigte. Karl II. spielte jeht wieder, da er des Friedens gewiß war, eine friegs-lustige Rolle; doch da Frankreich in einigen unbedeutenden Puncten nachgab, unterzeichneten auch die spanischen Gesandten den ben 17. September den Frieden nach den französischen

<sup>1)</sup> van Wyn Nalezingen op Wagenaar XIV. D. Bl. 238 - 242.

<sup>2)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 473 - 476.

Borschlägen, und nun erfolgte auch die hollandische Ratifica= tion. Doch die beutschen Fürsten und Danemark waren auf bie Republik dieses Friedens wegen hochst erbittert und bie Unterhandlungen ju Dymegen wurden abgebrochen. Die norbifchen Bundesgenoffen wollten ihre errungenen Bortheile, und Offreich mit bem Reiche Freiburg ober Philippsburg nicht abtreten. Indeß die hollandischen Gefandten wufften die Ub= reife ber kaiferlichen Gefandten zu verhindern und die Unterhandlungen wieder anzuknupfen. Freilich konnten fie ben Marsch ber Frangosen ins Reich nicht abhalten, bie über ben Rhein bis an die Befer vordrangen und fo ben großen Rur= fürsten, wie furz nachher Danemark, nothigten, zu St. Ger= main en Lave ben Frieden mit Schweden zu fchlieffen, mit Abtretung aller gemachten Eroberungen, wozu in ber letten Beit auch noch Stralfund gehörte 1). Schon früher hatte 5. Febr. Offreich und bas beutsche Reich zu Nymegen ben Frieden un- 1679 terzeichnet, wobei Philippsburg bem Reiche blieb, toch Freiburg und Suningen abgetreten wurden. Die Bedingungen für ben Bergog von Lothringen waren ihm fo befchwerlich, baß er nicht in seine Staaten gurudfehren wollte, die Frankreich noch 18 Sahre bis jum enswyfer Frieden behielt. Alfo batte von allen Bundesgenoffen gegen Frankreich nur bas einzige Niederland, welchem der Krieg im erften Sahre ben Untergang brobte, Alles von Frankreich guruckbekommen. Dach bem Bundniffe von 1673 hatte Maaftricht an Spanien ab= getreten werden follen; boch biefe Festung war ihrem Dber= felbherrn zu wichtig und er legte eine Rechnung von mehr als fieben Millionen rudftandiger Gelder vor, die er noch feit bem westphalischen Frieden von Spanien zu fobern habe und wofur bie Staaten Maaftricht zum Pfand behalten fonnten. Diefes Betragen gegen einen ohnehin aufgeopferten, fcma= den Bundesgenoffen mar weber gerecht noch ebel; auch hat Raifer Joseph II. hernach die angeerbten Rechte feines Saufcs geltend gemacht, und man muffte im Jahre 1785 bie Festung für mehrere Millionen von ihm faufen.

Der Krieg mit Frankreich mar auch in andern Weltthei:

<sup>1)</sup> Pufendorf, L. XVI. XVII.

Ien geführt worben. Schon fruber faben wir be Ruiters Bug nach ben Untillen. Ludwig XIV. hatte lange vor ber Rriegs= erklarung la Sane mit einer Flotte von 12 ober 14 Schiffen nach Indien gefandt, worauf fich ein vormaliger Diener ber oftindischen Gesellschaft, Frang Caron, befand; fie landeten in ber Ban von Trinconomale, ber besten von Indien, fnüpften Freundschaftsverbindungen an mit bem Ronige von Canbi, bauten eine Schanze und fegelten weiter nach Negavatnam. Ruflof van Goens, ber Eroberer von Jaffanapatnam und Malabar, mar bamals Befehlshaber auf Centon. Er wuffte noch Nichts vom Kriege, boch ba er nach bem Betragen ber frangofischen Flotte an ihrem feindlichen Borhaben nicht mehr zweifelte, bewaffnete er eine aus Batavia gekommene Rauf= fahrteiflotte, griff ohne Befehle abzuwarten (ba die Roth brangte) bie Frangofen an, gerftreute fie, nahm 4 Schiffe, eroberte bie neue Festung auf Trinconomale und erstickte also Diefe gefahrvolle Unternehmung in ber Geburt. Go fchlug ein hollandischer Raufmann bie Flotte bes Konigs an bem namlichen Tage, ba biefer am Bollhaufe über ben Rhein ging. Cornelius Evertfen, ber Sohn bes im Jahre 1666 in ber erften Schlacht gefallenen Belben und Reffe Johanns, eroberte 1672 9. Mug. Neu = Nieberland wieber, Neu = York ergab fich ohne Gegen= 1673 wehr, boch muffte es bei bem Frieden im Sahre 1673 gus ruckaegeben werben. Der Commanbeur Bintes nahm im Sabre 1676 bie Infel Cavenne im frangbfifchen Gunang ein und fegelte barauf nach Tabago, wohin ihm ber frangofifche Graf d'Eftrees, ber Cavenne wieder befest hatte, folgte und ein hitiges Gefecht lieferte. Capitain Roemer Blat ftritt gegen zwei frangofische Schiffe, worunter auch bas Schiff von Marg b'Eftrees, boch ergab er fich nicht, fonbern fprengte fich mit 1677 feinen beiben Reinden in die Luft; er felbst entkam schwer verwundet bem furchtbaren Schlage. 3wolf Schiffe wurden von beiben Seiten vernichtet; D'Eftrees muffte fich entfernen. Er kam jedoch im November gurud, und eroberte bann burch Die Entzundung eines Pulvermagazins die Festung auf Za= bago nebft ber gangen Infel; Binkes felbft blieb im Gefechte 1).

1) Raynal XIV. ch. 54. Wagenaar XIV. D. Bl. 443 - 444. van Wyn Nalezingen II. D. Bl. 203.

## Fünftes Capitel.

Dom nymeger Frieden bis jum Kriege von 1689.

1. Bis zur zwanzigjahrigen Waffenruhe im Jahre 1684.

Schon in ben letten Sahren bes Rriegs hatte es fich gezeigt, baß die Revolution von 1672 die antioranische Partei zwar gestürzt, aber feinesweges vernichtet hatte. Umfterdam und mehrere hollandische Stadte hatten ben Frieden, trot ber erflarten Meinung bes Pringen, burchgefest. Beverningt, ein Staatsmann aus ber Schule be Witts, hatte ihn unterzeich= net. Gleich nach bem Frieden erfuhr ber Pring, wie fehr bie Macht seiner Gegner seit 1672 gewachsen mar. Den Berbruß über feine getäuschten Aussichten hoffte er burch bie Sagt, feine Lieblingsbeschaftigung in Friedenszeiten, ju Dieren auf ber Beluwe zu vergeffen; er bat jedoch Temple, ber nach Umfterdam ging, ben Burgermeifter Sooft gu ersuchen fo lange fein Intereffe zu beherzigen, als es mit bem mab= ren Intereffe bes Staates übereinkame. Soofts Untwort, Die er Temple vermochte bem Prinzen zu überbringen, mar, baß er bem Statthalter wirklich gern in Allem zu Diensten fteben wolle, boch nur fo lange biefer bas Beil feines Baterlandes befordern murbe, im entgegengesten Kalle murde er ber Erfte fein fich ihm zu widersegen. Darum wolle er jedoch feinen ungegrundeten Berbacht gegen ben Furften begen; benn er wiffe recht wohl, daß fein Baterland ohne wechfelseitiges Ber= trauen ber Staaten und bes Pringen verloren geben muffe 1). In diefer achtrepublikanischen Untwort brudte ber Burgermei= fter ben Geift fast aller feiner Collegen zu Umfterbam aus, wozu jett auch ber treffliche Staatsmann Konrad van Beuningen gehörte.

<sup>1)</sup> Temple, Bl. 636, 637.

Bu ben politischen Uneinigkeiten gesellten fich auch firch= liche. Wir faben fruber bas Aufkommen ber voetignischen und coccejanischen Unsichten in ber reformirten Rirche. Die Cocce= janer maren, wie die frubern Remonstranten, ber griftofratischen Regierung, bie Boetianer ber Bolkspartei und bem oranischen Saufe ergeben. Ihre politischen Bestrebungen hatten mehreren Doetianern Ubfegung zugezogen; biefe murben jest wieder bergeftellt, bingegen bie Coccejaner ofters gurudgefest. Überhaupt mischte Wilhelm fich mit einer gewiffen Sarte, Die mehr noch burch bie Formen als burch bie Sache felbft emporte, auch in Rirchensachen und vertheibigte eben so feine Rechte. gewiffer Prediger, Momma zu Middelburg, ben die Burgers schaft und ber Magiftrat berufen hatten und welchem fie febr ergeben maren, mard vom Pringen, ber bagu felbft nach Did= belburg tam und feinen Ginfluß auf Die Staaten geltend machte, abgefest und feine Freunde und Beforberer, als welche bas Recht ber boben Obrigfeit in ber Person bes Prin= gen von Dranien beeintrachtigt hatten, gestraft. Ginen Prebiger ber gur Berufung jenes beigetragen hatte, van ber Baggen, verbannte ber Pring (nicht bie Richter) burch ein Sandbillet aus Seeland; einer feiner Collegen muffte ibm Abbitte thun. Der Magistrat und ber Burgerfriegerath gu Middelburg wurden verandert '). Much in politischer Sin= ficht hielt der Pring ftreng auf feine Rechte, fogar wo biefe mit ber Bolfsstimme, Die ihn erhoben hatte, in Collision fam. Die Gemeinsleute, eine Art Bolksreprafentanten, in Dverpffel waren durch die Constitution von 1675 ihrer Borrechte gum Bortheil des Prinzen beraubt worden. Da biefes mit ihren Privilegien ftritt, hatten fie im Sabre 1677, ohne ben Statt= halter zu erkennen, ben Magiftrat erwählt und ihm ben Gib abgenommen, indem fie fagten, bag es mit ihrem Gewiffen ftritte eine mit ben Privilegien unvereinbare Unordnung angunehmen. Wilhelm befahl barauf ben Burgermeistern von Deventer die Gemeinsteute ihrer Umter zu entlaffen, "ba er übrigens nicht gesonnen fei feine Rechte gefchmalert ju miffen, boch auch Niemand zwingen wolle burch Untheil an ber

<sup>1)</sup> Wagenaar, XIV. D. Bl. 445 - 451.

Regierung fein Gewiffen zu franken." Durch biefe und bers gleichen Sandlungen verlor ber fo geliebte Wilhelm III. Bu= erft von allen Pringen von Dranien am Enbe feiner Regie= rung feine Popularitat und machte eine ftatthalterlofe Regie= rung moglich, die fast ein halbes Sahrhundert wahrte.

In Groningen mar es wieder zu einer formlichen Gpaltung gefommen über ein Mitglied ber Staaten aus ben Umlanden, Johann Rengers, ben bie groninger Stadtregierung wegen Berbacht bes Landesverrathes verhaftet und auf die Folter gefpannt hatte. Die Umlande hielten auch beswegen besondere Staatsversammlungen, und die Proving war in zwei feindliche Staatsforper getrennt. Endlich mandten bie Um= lande sich an die Generalstaaten um Entscheidung, und im 1677 Februar fam eine Staats : Commission mit bem Pringen an . ber Spige nach Groningen. Friesland protestirte bagegen, weil nicht ber Pring von Dranien, fondern Beinrich Casimir von Naffau-Diet Statthalter von Friesland und Groningen fei, bem also bas Recht ber Entscheidung zukomme. Much hatte Dranien mit ber Ertheilung von Patenten, um einige Regi= menter ohne Borkenntniß ber Staaten aus Groningen ziehen ju laffen, bie Rechte ber Proving und ihres Statthalters beeintrachtigt. Die Umlande jedoch waren auf feiner, wie bie Stadt Groningen auf ihres Statthalters Geite. Da alfo bie Staatsbeputirten bie Loslaffung Rengers foberten und Gros ningen nicht gehorchen wollte, mabrte bie boppelte Regierung fort, und da Beinrich Casimir die Umlande mit Kriegsvolk zwingen wollte, wendeten fie fich wieder an die Generalftaa= ten, wie die Stadt ihrerseits an die Proving Solland um Fursprache. Doch die Zeiten waren verandert; Sollands Macht wog bie ber übrigen Provingen, burch ben Statthalter vers ftarft, nicht mehr auf. Much ftimmte bie Proving gang im Sinne ihres Erbftatthalters, und endlich ward Rengers, aber Sannan nur als mitbegriffen in einer allgemeinen Umnestie (woburch 1678 bie Stadt ihre Ehre rettete), feiner Saft entlaffen 1).

<sup>1)</sup> Wagenaar XIV. D. Bl. 451 - 457 (gum Theil aus ben Staatsbeschlüssen von Holland). Sylvius Vervolg op Aitzema IV. D. Bl. 25 — 35, 41, 42, 57, 58, 60 — 65, 69, 70.

Wenn aber auch ber Erbstatthalter im innern Regimente ber Republik oft auf eine gehaffige Urt feine Billfur zeigte, fo mar er und gerade burch feinen unbiegfamen Charafter boch in ber auswartigen Politif ber Mann, ben bie Beit erheischte. Batte fich nicht Jemand in Europa gezeigt, ber die ftreiten= ben Elemente zusammenhielt, die schwerfalligen belebte, bem Ganzen Rraft, Ginheit und Bufammenhang ichenkte, fo war Frankreichs überwiegender Ginfluß unter einem Monarchen entschieden, ber ohne Scheu beffen ganze ungeheure Rraft gu Bermehrung feiner Macht und Große verwendete, ohne Wort oder Tractat zu ehren. Gleich nach bem numeger Krieden bachte er fcon wieder an Eroberungen. Uberall rich= tete er fein Augenmerk auf die benachbarten gander, und ers richtete Reunionskammern mit frangofischen Richtern befett, Die eigenmächtig entscheiben follten, welche gander jemals ju ben abgetretenen ganbern gehort batten, um biefe jest auch ber frangofischen Krone einzuverleiben. Er trachtete zuerft bie Staaten, beren Dacht er fennen gelernt hatte, mittels eines Bundniffes in fein Intereffe ju ziehen. Sein Bunfch war, baß bie Staaten bazu ben erften Schritt thun mochten; boch ber Pring von Dranien, beffen Ginfluß jest Mles vermochte, wollte fich besto weniger gegen kunftige Gewaltstreiche ber Frangofen bie Sande binden laffen, ba England eben bringend einen Bund zur Berburgung bes Friedens vorschlug. Rarl II., ber feinen Bruder, ben Bergog von York, bem man bie Erbfolge ftreitig machte, batte entfernen muffen, furchtete namlich jest fein Parlement und hoffte durch die Unnaberung Bu ber protestantischen Republit fein Bolt, welches bie ge= beimen Umtriebe ber fatholischen Partei furchtete, ju befriedis gen und zu Gubsibien zu bewegen. Singegen suchte Frankreich nicht nur die republikanische Partei in England burch ben berühmten Algernon Gibney auf feine Seite gu gieben, welches in gewiffer Sinficht gelang (fo kann Parteigeift die Gemuther bethoren!), fondern auch gang vorzüglich die griftofratische Partel in Solland ju gewinnen. Gin aufferorbent= licher Gefandter, Graf b'Avaur ging zu biefem Behufe bei ben verschiedenen Stadtedeputationen im Sagg in ihren Wohnungen berum und fuchte fie fur feinen Ronig zu ftimmen, mabrend Sid=

nen, Algernons Bruber, als brittischer ausserordentlicher Gesandter sich mit ungemeinem Eiser um das englische Bundniß beward. Merkwürdiges Schauspiel des Gewichts, welches ein kleiner Staat von 2 Millionen Seelen in die Wage Europas legte! D'Avaur war endlich genöthigt den 8. Januar 1680 zuerst ein Bundniß vorzuschlagen, gegen welches Sidnen schon zwei Tage später eine Note einreichte und aufs neue die Verdurzung des nymeger Friedens gegen alle Unfälle vorschlug. Nach dem Bunsche des Prinzen von Oranien und sehr gegen die Erwartung d'Avaurs schloß man mit keiner der Parteien ein Bundniß; man wollte mit beiden gleich befreundet sein. So blieb Holland, ohne an Jemand gebunden zu sein, im Stande für Europens Gleichgewicht zu wachen und gegen bessen Verächter, wer es auch sein mochte, Bundesgenossen zu sammeln 1).

In biefer Soffnung getäuscht, verließ fich Lubwig auf feine eigenen Rrafte und errichtete bie fchon erwähnten Reunionskammern zu Met und Tournay fur bie Niederlande, gu Breifach und Befangon fur Deutschland; Gaarbruden, Belbeng und 3meibruden murben in Unfpruch genommen als früher zu Burgund ober ben lothringschen Bisthumern geborig. Das Klofter Beiffenburg fogar, als eine Stiftung bes alten frankischen Konigs Dagobert vor taufend Sahren (But= wig hatte eben fo gut Utrecht, auch eine Stiftung Diefes Ronigs, fobern konnen); Strafburg, ber Schluffel bes Dberrheins, ward am namlichen Tage mit Cafale in Montferrat, bem Schluffel ber Lombarbei, mitten im Frieden befett (30. Sept. 1681). Gin fo fchamlofes Betragen ift nachher nur von Napoleon nach einem erhohten Magftabe wiederholt. In ben Diederlanden mufften bie Spanier nicht nur bas farte Charlemont bei Givet abtreten, ba boch im Friedensichluffe zwischen diefer Stadt und Dinant die Wahl gelaffen ward, fonbern bie Frangofen machten auch Unspruche auf Birton und bie Markgraffchaft Ginen im Luremburgischen, bie gleich befett wurden. Auf einem Congresse ju Kortruf über bie 1680

d'Avaux Négotiations. Lettres du 19. Dec. 1679 – 19. Jan. 1680. Wagenaar XV. D. Bl. 40-50.

Grenzberichtigung verlangte Ludwig nichts weniger als bie alte Burg von Gent, mit ben bagu gehorigen Diftricten Malft (Moft), Grammont, Ninove, Bevern und einige andere Drter, weil fie im Rriege von feinen Truppen befett gemefen waren und ber Tractat ihre Buruckgabe nicht namentlich fo= berte. Auf biefe Urt mare ber gange 3weck bes nymeger Friedens vereitelt und Frankreich wieder ber Nachbar ber Republik geworden, benn alle biefe Stabte liegen in Rlandern. einige auf ben Grengen bes hollandischen Gebiets. Um biefe Foberung mit ten Baffen zu unterflugen, blofirte Ludwig bie Reffung Luremburg. Er trieb bie Frechheit fo weit, einen Lieutenant mit neun Dragonern nach Umfterdam zu fchicken, um einen Frangofen, ber bort mehrere Sahre gelebt hatte, aufzuheben und nach Paris zu bringen. 3mar ward ber Unschlag entbedt und ber Officier jum Tobe verurtheilt, boch man begnabigte ihn und die Sache hatte feine weitern Fol= gen. Huch an perfonlichen Beleidigungen bes Prinzen von Dranien fehlte es nicht. Bu ber eingenommenen Markgraf= schaft Cinen gehorten auch die oranischen Berrschaften Bianben und St. Beit, wofür Ludwig XIV. Die Sulbigung fo= berte und bei bes Pringen Weigerung bemfelben fein Gigen= thumsrecht absprach, jum Beften bes Marschalls b'humières.

Indessen war Karl II., an den sich Wilhelm zuerst in Person wendete, um ihn der wachsenden Riesenmacht entgegenzusehen, wieder in seine alte Indolenz zurückgefallen, da das Parlament weniger drohend war. Man wandte sich also nach Schweden und es gelang mit dieser Macht (die sich dabei wenig dankbar für die im Jahre 1679 erhaltene französissche Hilfe zeigte) ben 10. October 1681 einen Defensivbund zu errichten, wozu auch Karl II. von England durch eine ausserrichten, wozu auch Karl II. von England durch eine ausserrichtenstliche Gesandtschaft eingeladen ward, doch eine absschlägige Untwort gab. Die Gesahr war indes dringend, mit Luremburg siel eins der Bollwerke Deutschlands und das ganze linke Kheinuser stand dem Eroberer zu Gebote, der durch das Clevische alsdann leicht in Holland eindringen konnte. Frankreich kannte den ganzen Werth dieses nordisschen Gibraltars und versprach auf seine übrigen Foderungen

1682 zu verzichten, wenn man ihm Luxemburg abtrate.

Der Bund mit Schweben war nur beshalb wichtig, weil er gleichsam ben Rern eines allgemeinen Bundniffes zwischen Europas Sauptmachten bilbete. Much traten Spanien und Raifer Leopold, die gern ben Beiftand ber Republit in ei= nem, wie es fchien, unvermeidlichen Rriege munfchten, bei. Febr. und Gern hatte auch Dranien Brandenburg und Danemark bagu überrebet; er ging unter bem Bormanbe einer großen Sagd= partie nach Celle und von ba beimlich nach Magbeburg jum Rurfürften, boch bie Erinnerung von 1679 mar noch au frifch 1). Es war unter biefen Umftanben unumganglich noth= wendig, zur Behauptung ber Gelbstandigkeit ber Republik bas Landheer zu verstarken; boch d'Avaux hatte sich eine Partei zu bilben gewufft, bie fogar Frankreichs offene Feinbfeligfeiten ihrer verberblichen Sicherheit nicht entreiffen fonnten. In Friestand und Groningen, wo ber junge Beinrich Cafimir II. Statthalter war, hatte eine verderbliche Sparfamfeit, zumal da beibe Provinzen von der Gefahr am entfernteften waren, die Gemuther ergriffen. D'Uvaur bediente fich eines remonstrantischen Predigers (ben er nicht nennt), um eine Bereinigung diefer beiben Provingen und ber Stadt Umfterbam zu Stande zu bringen. Da bie Remonstranten von ber antioranischen Partei am meisten begunftigt wurden, waren sie ihr auch vorzuglich geneigt. Der Burgermeifter van Beunin: gen hingegen, ber treffliche Staatsmann, ber ben aachner Frieden bewirkt und zur Unftellung bes Pringen zu Umfter= bam am meiften beigetragen hatte, trachtete jest aus allen Rraften Umfterbam mit bem Pringen und biefen mit feinen Bermandten in Friesland zu verfohnen. Dies unverbachtige Beugniß bes d'Avaur rechtfertigt ben Burgermeifter, ber nach= ber fo fehr ber Gegenstand bes Saffes von Dranien mard. Balkenier hingegen, van Beuningens College, mar ber vor= zuglichste Gegner bes Statthalters 2). Roch immer war bie Große ber Landmacht ber Hauptpunct ber Meinungsverschies benheit beiber Parteien. In ber Unficherheit bes Gieges und in ber Soffnung, ben Pringen, Frankreichs fraftigften Geg=

Mai 1682

<sup>1)</sup> d'Avaux Négotiations (Lettre du 12. Sept. 1680.)

<sup>2)</sup> d'Avaux Lettres du 15. Fevr. - 17. Oct. 1680.

ner, zu beschwichtigen, nahm d'Avaur zum niedrigen Mittel ber Bestechung die Zuslucht und bot dem Rathspensionair Fagel, des Prinzen thatigstem und geschicktestem Mitarbeiter, zwei Millionen, wenn er Wilhelm für Frankreich gewinnen könne, unter dem Versprechen, daß er die gräsliche Würde über Holland, die Unstellung als Generalissimus aller französsischen Heere und mehrere Millionen erhalten solle. Die Untswort des Hollanders war eines alten Kömers würdig. "Der Staat sei mächtig und großmuthig genug, ihn für seine Mühe und Siege zu lohnen. Die Gott und dem Vaterlande gesschworne Treue verböten ihm einem edlen und großherzigen Prinzen, der wie seine Uhnen in Tugend, nicht in Schähen seine Ehre suchte, einen solchen Vorschlag zu thun 1).

Überhaupt war es ber Ginfluß und bie Thatigkeit biefes Rathspenfionairs, wodurch die Sache bes Pringen, ober vielmehr bes mannlichen Wiberftandes gegen bie Sclaverei von Europa in ben Staaten von Solland gegen Umfterdams mach= tigen Ginfluß verfochten und burchgefest mard. Doch es ichien, baf bie Cabinette Europas bie allgemeine Gefahr noch nicht erkannten. Nicht nur entfernte Rarl II., ber ungefabr um Diefe Beit fein Parlament verabschiedete und noch zwei Sabre willfurlich regierte, fich gang von ber Republit, fondern auch mit bem eblen Friedrich Bilhelm von Brandenburg, Sollands treueftem Bundesgenoffen und Draniens Dheim, entstand eine gemiffe Ralte, Die verschiedene Urfachen hatte. Geit faft cis nem Sahrhunderte hatten die Staaten fich bas Schiederichter= amt zwischen bem Grafen (nachber Fürften) von Oftfriesland und ben Standen vorbehalten und langere Beit hindurch Befabung in Emten gehabt. Meiftens fam ihre Bermittlung ben Standen zu Gute, mabrend bie Furftin, Die wenig Gulfe pon ber entfernten Reichsversammlung und bem Raiser erwar= ten konnte, fich ber Truppen bes Bischofs von Munfter bebiente, Die Schatzungen mit Gewalt zu erheben. Da ber frangofifche Rrieg die Staaten zu viel beschäftigte, um wie-

<sup>1)</sup> Pufendorf de reb. gest. Friderici Wilhelmi II. L. 18. p. 1167. b'Avaur seibst hat sich geschämt, ben mistungenen Entwurf in seinen Memoiren zu vermelben.

ber, wie mohl fruber geschehen mar, mit ben Baffen einzuschreiten, fo manbten fich, biefer Beschüger beraubt, Die Stanbe an ben großen Rurfursten, ber bie Unwartschaft auf Offfriesland hatte und ben Staaten, an welche fich jest bie Fürstin manbte, bas Recht ber Bermittlung nicht zuerkannte. Der Raifer trug bie Bermittlung ben freisausschreibenden Gur= ften bes westphalischen Kreises, Brandenburg, Neuburg und Munfter auf. Ihrerseits thaten Die Staaten im Jahre 1682 einen Ausspruch, ber aber fo wenig befolgt marb, bag Bran= benburg einige Rriegsvolfer in bie Refte Grietzpl marf und zwischen beiben Staaten ein ziemlich heftiger Briefwechsel era folgte. Der Raiser nahm biese militairische Magregel bes Rurfürsten übel auf, boch ermahnte er zugleich bie Staaten, ba Offfriestand, feit uralten Zeiten ein Theil bes beutschen Reiches, von der niederlandischen Republik durchaus unabhan= gig fei, fich aller Ginmischung in bortige Banbel gang ju enthalten. Diefe Rote hielten die Staaten fur beleibigend und beantworteten fie nach folder Unficht. Die Sache blieb jeboch in Offriestand unentschieden, die Brandenburger aber verlieffen bas Land nicht.

Gine zweite Urfache ber Spannung beiber befreundeten Machte mar eine Sandelsgefellschaft, die ber Rurfurft gu Emben fur die Rufte von Guinea errichtete und worüber fich bie hollandisch : westindische Gesellschaft beschwerte. Diese mar im Sahre 1674 ftatt ber alten, unter ihrer Schulbenlaft erliegen= ben Gesellschaft nach einem fleinern Magstabe errichtet und follte bloß ben Alleinhandel auf ber Bestfufte von Ufrifa, nach Effequebo, Curacao und furz nachher auch nach Guri= nam besiten, welches fie 1682 von ber Proving Seeland er= ftand, boch fur zwei Drittel an bie Stadt Umfterbam und ben herrn Urffens van Commelsbyk verkaufte, der als Gouverneur bahin ging, balb aber wegen feiner burchgreifenten Berbefferungsmaßregeln von ber an Rriegszucht nicht gewohn= ten Milig fcmablich ermorbet murte. Die Gefellichaft konnte bie Theilnahme an ihrem Gewinn auf ber Gold = und Scla= venkufte nicht gleichgultig ansehen, boch auf ihre Noten ant= wortete ber Rurfurft naturlich, bag bie Privilegien biefer Ge= fellschaft nur für bie Republit gultig feien, nicht fur andere

Staaten. Die Hollander nahmen jedoch zwei Schiffe dieser Gefellschaft auf der Reise nach Ufrika 1). Dies Ulles verurssachte eine gewisse Kälte in den Verhaltnissen der beiden Staaten, die fur das Zusammenhalten bei der aus dem Susden drohenden Gefahr nicht gunftig war.

Frankreich hatte, um die Rraft bes zwischen Schweben, Spanien und Offreich gefchloffenen Bundes zu brechen, nicht bloß ben großen Rurfürsten, beffen Entfernung von ben Stag= ten es bald mertte, burch ben Befit bes Furftenthums Dra= nien, bas ichon von frangofischen Truppen besetzt mar, ju locken gesucht - welches jedoch mit Unwillen verworfen ward 2) - fondern auch den Raifer durch die von Berfailles aus gur Belagerung Wiens aufgebetten Turfen, und Schweben burch einen Rrieg mit Danemark beschäftigt. Gegen Gpas nien brauchte man feinen Bundesgenoffen; biefes schmache Reich bot vielmehr an ber Nordgrenze reiche Beute. Rach= bem ber gur Unnahme von Frankreich gefette Termin, ber 1683 31. August, verftrichen mar, fiel ber Marschall b'humières in Klandern ein. Bergebens bemuhten fich ber Pring und Fagel die Apathie Karls II. zu ftoren; er wies jedes Gefuch ab und beschrankte fich auf eine fcheinbare, boch offenbar Frant= reich portheilhafte Reutralitat, ober bie Unerbietung einer febr gefahrlichen Bermittlung zwifchen Frankreich und Spanien. worauf Ersteres unaufhorlich brang, boch bie Spanien auch barum nicht annehmen konnte, weil Rarl offentlich ausgesvro= den hatte, daß Frankreich Luxemburg befigen muffte. D'hu= mieres, ber immer erklarte feinen Rrieg gu fuhren ober fut= ren zu wollen, eroberte indeffen Kortryf und Dirmuiben, jog uber die Schelbe, brannte gehn ober gwolf ber reichen flandris fchen Dorfer nieber und wandte fich barauf mit 30,000 Mann nach Luremburg, beffen Blokade im vorigen Jahre aufgeho= ben war. Er warf, wie man fagt, 6000 Bomben in bie Stadt, die dadurch fast gang gerftort wurde 3), und hatte noch bie Graufamkeit, die Spanier zu bedrohen, bag, wenn fie in

<sup>1)</sup> Pufendorf Vol. II. L. XVIII. p. 1134-1136.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 1167.

<sup>3)</sup> Bertholet Hist, du Duché de Luxemburg T. VIII. p. 83.

Frankreich ein Dorf abzubrennen wagten, er dafür zehn belgische den Flammen opfern wurde. Nach der hierauf erfolgten spanischen Kriegserklarung erhöhte der Franzose diese

furchtbare Drohung noch zehnfältig 1).

Sest muffte auch von niederlandischer Geite gehandelt werben. In Folge bes Bundniffes mit Spanien schickte ber Pring 8000 Mann Sulfstruppen nach Belgien und schlug eine Bermehrung bes ftebenden Seeres mit 16,000 Mann por, boch nur fur vier Monate, welches noch feine zwei Mil= lionen Gulben koften murbe. Ludwig batte namlich erflart. daß er anstatt Luxemburg fich mit Korfryt, Dixmuiden, eini= gen unter Uth gelegenen Dorfern, Beaumont und Bouvignes in den Provinzen Hennegau und Namur begnügen wolle. Spanien verwarf aber biefen Untrag. Much ward in Solland einstimmig eine Truppenvermehrung beschloffen, nur Die machtigste Statt Umfterbam schlug fie ab. D'Uvaur hatte fich durch allerlei Intriguen, die er felbst ausführlich beschreibt, bort einen febr farten Unbang erworben, er batte bas alte Feuer ber Zwietracht angefacht, Die Manner aus be Witts Zeiten an Sollands damaligen Ginfluß auf ben Staat, ber jest burch bes Pringen Unfehn fo geschmalert war, und an bas Betragen bes Pringen in mehrerer Sinficht, welches jum reinen Despotismus fuhre, erinnert und ben gangen ariftokratischen Stolz diefer Leute angeregt. Alfo blieb, aller Berfuche bes Pringen und bes Rathspenfionairs ungeachtet, Die Stadt, ohne welche die Berbung nicht burchge= fett werden konnte, babei fie abzulehnen. Die Staaten fcicten eine Deputation nach Umfterdam, an beren Spitze fich ber Pring felbst stellte. Sie ward hoflich empfangen, be= fam breimal Gebor, boch eine abschlägige Untwort; Die Stadt berief fich immer auf die Geldnoth, auf die Unmöglichfeit, einen Rrieg wider Frankreich allein (benn auf Spanien fei gar nicht zu rechnen) auszuhalten, ohne die aufferfte Gefahr fur ben Staat. Giner ber Burgermeifter foll fogar gejagt haben, "bag Umfterdam nicht von der Meinung abgeben

Wagenaar XV, Bl. 136, 137. van Wyn Nalezingen H.
 Bl. 256.

wurde, fei es auch nur um ber Nachwelt zu zeigen, baß fo= gar bie Gegenwart eines Prinzen von Dranien bie freien Rathschluffe bes Magiftrats zu binbern nicht im Stanbe ge= wefen." Der Pring reifte ab ohne Abschied zu nehmen, und Umfterdam beflagte fich fehr uber bie fpanische Rriegserflarung, obschon auch die Folge bes schnobesten Unfalls. D'Avaux war bemuht bie 3wietracht zu nahren, indem er ben Termin fur Spanien, um fich auf bes Ronigs Borfchlage gu erklaren, noch bis zum Ende Januar 1684 verlangerte, unterbeß fette er immer bie beimlichen Unterhandlungen mit Umfters bam fort. Endlich famen bie Staaten von Solland ben 31. Sanuar 1684 burch Stimmenmehrheit (welches in Finangfachen gegen bie Conftitution ftritt) zur Gestattung einer Unwerbung ber 16,000 Mann. Umfterbam und Schiebam protestirten; Ersteres erklarte, bag es die Roften nicht mit tra= gen werbe. Dennoch hatte ber Pring ber Regierung von Um= fterdam erklart, daß er ben Rrieg burchaus nicht wunsche, fon= bern gleich nach dem Entschlusse, ber von der Energie Sol= lands zeugen murbe, ju Friedensunterhandlungen die Sand bieten wolle. Doch ein neuer Bufall vermehrte bie Feind= schaft ber beiben Staatsmachte. Der fpanische Landvogt Belgiens, Marquis be Grana,

batte das Briefpaket des französischen Gesandten an seinen König angehalten, worin sich der Bericht der ganzen Untershandlung mit Umsterdam befand, und es dem Prinzen von Dranien zugeschickt. Dieser brachte es gleich in die Versamms16. Kebr. lung der hollandischen Staaten. Die Papiere der Stadt wursden den jetzt versiegelt und man trug auf Untersuchung an; die beiderseitige Erditterung stieg auf den höchsten Punct, und Burnet erzählt sogar, daß Umsterdam dem Prinzen Heinrich Casimir in Friestand (welche Provinz auch wie Gröningen und Middelburg in Seeland gegen die Truppenvermehrung gestimmt hatte) die Statthalterschaft angedoten habe. Der englische Gesandte Chudleigh trat auch auf die französische Seite und scheute sich nicht den Prinzen persönlich zu beleibigen, worauf dieser erklärte ihn nicht mehr sehen zu wolsten ih. Doch sein vorzüglicher Unwille war auf van Beunins

<sup>1)</sup> Burnet VI. p. 694. (frang. überfeg.)

gen gerichtet, ben er vielleicht mit Unrecht als ben Sauptur= heber bes Widerstandes betrachtete. Denn man fieht aus b'Avaur fpatern Berichten an ben Konig, bag gerabe van Beuningen die Sache noch zu vermitteln suchte und die Berfolgung bes Rathevensionairs wegen ber Berfiegelung ber Papiere, womit die Stadt ihn bedrohte, verhinderte, auch Friesland guruchielt einen Untrag gu machen gur Berande= rung der Constitution in Gelbern, Utrecht und Dveryffel, welche Provingen jest immer mit bem Pringen stimmen muff= ten 1). Doch bas Borurtheil Bilhelms gegen van Beunin= gen, vielleicht von Feinden bes Burgermeifters genahrt, mar fo ftark, bag biefer fich nach einer Aufferung bes Pringen, ber ihn bes Tobes schulbig erkannte, in feinem Saufe kaum fur ficher hielt, und bag wirklich einige Meuchelmorder fich gu Umfterdam befanden 2). Der wurdige Mann (ichon ein Greis) verlor über alle biefe Berdrieglichkeiten ben Berftand, verfiel in traumerische Ibeen über bas taufenbjahrige Reich und gab verruckte Briefe beraus. Er farb neun Jahre fvater im Bahnfinn (1693). Indeffen befürchtete man zu Umfterbam bei ei= ner Spannung, welche bie vom Jahre 1650 noch übertraf, ein Bombarbement. Doch fo weit kam bie Sache nicht. Sest Schlug Frankreich eine zwanzigjahrige Baffenruhe mit Spanien und bem Raifer vor. Schon fruber mar ber brandenburgische Gesandte, von Kuchs, nach Solland gekom= men und hatte sowohl mit bem amfterbamer Magistrate als mit bem Prinzen und bem Rathspensionair über bie Mittel jum Frieden gehandelt. Fagel fprach vorzüglich mit Barme: "Freilich fei bie Republit in Gefahr, boch fie mar' es im vo= rigen Jahrhunderte noch mehr gewesen, ba fchon Saarlem verloren, Alfmaar und Lenden nur durch ein Wunder erhalten feien. Der namliche Gott lebe noch. Es fei beffer ben Frangofen zu Bruffel und zu Untwerpen, als zu Breda ober zu Dorbrecht entgegenzutreten, und auf alle Kalle beffer gu fterben als die Gewalt des graufamen Louvois ober die Er=

<sup>1)</sup> d'Avaux Négociat, Lettre du 28. Sept. et 5. Oct. 1684.

<sup>2)</sup> unter Anbern Johann van Banthem, einer ber Morber be Bitte. Wagenaar XV. D. Bl. 204.

preffungen eines vom Lakeien gum Steuereinnehmer erhobes nen Frangosen zu bulben. Die Borfahren seien freudig und mit unfterblichem Ruhme fur bie Freiheit gestorben, ihrem 1684 Beifpiele muffe man folgen" 1). Indeffen hatte Ludwig XIV. 8. Mai -felbst Luremburg belagert und in vier Bochen eingenommen, 4. Jun. Da nun die Republik fich gang ohne Bundesgenoffen, Spanien fraftlos, Sftreich in Ungarn beschäftigt, Brandenburg und Danemark eifrig jum Frieden rathend, Frankreich mit Einziehung alles hollandischen Gigenthums und mit offenem Rriege brobend, und ben eigenen Staat im Innern gerriffen fab, fo muffte fie fich schon glucklich schaken, daß Ludwig auf ben Untrag ber Staaten fich mit bem Befige von Luremburg, Begumont, Bouvignes, Chimai und ben bazu geborigen Dor= fern, und mit der Schleifung ber Berte Rortrnfs und Dir= muidens begnügte, welchen Bebingungen Spanien und bas 25, Mug, beutsche Reich benn auch endlich beitrat. Straßburg follte mabrend 20 Sahre an Frankreich verbleiben.

## 2. Bis gur Thronbesteigung Wilhelms III. (1689).

Dies war ber Musgang breijahriger Unterhandlungen, welche Die Sicherheit Europas mehr als jemals gefahrbeten. Lud= migs XIV. Macht hatte jest ben Gipfel erreicht. Die Res publik, beren Eristenz er im Jahre 1672 fast vernichtet hatte, Die sich bamals jedoch burch ungewöhnliche Energie rettete, hatte er burch 3wietracht wieder entnervt und alfo feine 3mede erreicht. Aber er felbst follte burch eine bochst unpolitische Mag= regel bie Gintracht wiebet berftellen, und mit biefer follte ber Staat, auf einen großen 3wed gerichtet, ben Nachbar jenseit bes Meers Frankreichs schmablichem Ginfluß entreiffen, Die Sache bes Protestantismus und ber Freiheit in Sicherheit ftellen und Franfreichs Eroberungen ein Biel feben. mochte ber von feinen Schmeichlern groß genannte Defpot freilich noch erringen, boch Europas Macht follte er burch feine Unterhandlungen mehr lahmen, und feine Macht feinen Ruf breit weiter ausbehnen. Dies mar bas Resultat ber Bi=

<sup>1)</sup> Pufendorf VII. L. XVIII, p. 1201-1203,

berrufung bes Cbicts von Nantes und ber Art wie Wilhelm III.

bavon Gebrauch machte.

Schon mehrere Sahre hatte Ludwig die Freiheiten ber Protestanten auf allerlei Weise geschmatert, und endlich wi= Derrief er im Sahr 1685 bas von Beinrich IV. feinen vor: maligen Glaubensbrudern im Sahre 1598 verliehene Tolerang= edict ganglich und wollte in Frankreich nur Gine Rirche aner= fennen, ber alle anderen Confessionen (bie Suden und bie Lu= theraner im Elfas ausgenommen) fich zu fügen hatten; zwar murben bie Scheiterhaufen ber Inquisition nicht angegundet, aber bie Ginlagerung ber Dragoner in großen Schaaren mar eine nur langfamere Marter, und Taufende entflohen bem Lande, wo ber Ronig, ein anderer Philipp II., gefagt hatte: follte es ihm auch einen Urm koften, die Regerei wolle er aus= rotten ). England, Deutschland (bort vorzüglich Branden= burg), boch vor Allen Solland nahmen ichon feit 1680 Schaa= ren von Fluchtlingen auf; Diefe maren gum Theil genothigt Mles gurudgulaffen; Undere konnten ihre Guter gu Gelbe maden ober ibre Roftbarkeiten verbergen, und fo errichteten manche geflüchtete Protestanten Fabrifanftalten, wie gu Saarlem, wo fie gange Strafen anbauten, und zu Umfterdam, wo mehrere Garten feit ihrer Unfunft bebaut murben, welcher Theil ber Stadt feitbem noch ben Namen Jordan (le Jardin) führt. Es ging foviel Gelb aus Frankreich, daß die Rente bis auf 2 Procent fiel. Die verfolgten Bruber, auch die armen wurden überall mit der herglichften Liebe aufgenommen, und die Erzählung ihrer Leiben und Gefahren, ber Buth ih= rer Berfolger und der Tyrannei des Konigs erbitterten bie Gemuther ber überhaupt fehr religiofen Dieberlanter, Die fich noch ber Beiten ihrer Bater erinnerten, aufs bochfte. Man fürchtete jeht einen katholischen Bund gegen den Protestan= tismus, eine neue Ligue, da Ludwig die Protestanten bis Lif= fabon und Pera bei Ronffantinovel burch feinen Ginfluß ver-

<sup>1)</sup> Burnet pag. 658 — 660. (frangbfische überschung) T. II. 695 — 701. Er war Augenzeuge ber gräßlichsten Scenen, und sagt baß biese Berfolgung in gewisser hinsicht alle frühern übertraf. d'Avaux VI. 24.

folgte 1), da auch der Herzog von Savoyen die Waldenser vertrieb, der neue Kurfürst von der Psalz, aus dem neuburs gischen Hause, die Resormation aus seinem Lande zu verdrängen suchte, und der bigotte König Jakob II. seinem Bruder Karl auf dem englischen Throne solgte, der erste Katholik seit Maria blutigen Undenkens!

Dies Alles stimmte die Doposition in Holland zum Nachbenken. Freilich hatte noch in diesem Sahre 1685 bie Ubs bankung bes Kriegsvolkes, in Folge ber Waffenruhe, neue Schwierigkeiten erregt. Die Proving Friesland bankte, wie Holland im Sahre 1650, eigenmächtig die von ihr bezahlten Truppen ab. Umfterdam brang auf Berminderung ber gands und Vermehrung ber See-Macht; es wollte nur 30,000 Mann im Dienste behalten, weil Sandel, Schifffahrt und Saufer feit bem westphalischen Frieden wohl bis gur Salfte im Werthe gefunten feien. Man entschloß fich bennoch, nach bem Berlangen bes Pringen, bas Beer nur wenig zu verringern, weil die Rube nur fcheinbar wiederhergestellt fei. Much wurden 36 neue Rriegsschiffe gebaut (die Opposition hatte beren 96 verlangt). Dicht nur zu Umfterdam hatte er Feinde, auch zu Dordrecht, wo bie Bunfte noch einige Rechte hatten, und zu Lenden mar er bei ber Regierungsbestellung, nach bem Urtheil ber Dpposition, zu willfurlich verfahren und hatte sich eine Urt Souverainetat angemaßt, er behauptete jedoch nur Misbrauche abstellen zu wollen 2). Allein die großen Begebenheiten in ben Nachbarlandern halfen machtig zur Beforde= rung ber Eintracht. Die Nation war jest burchaus feindlich gegen Frankreich gestimmt, auch in Friestand, einer vorher ziemlich franzosisch gesinnten 3), aber zugleich streng reformirs ten Proving. Wilhelm van Saren, ein ausgezeichneter friefi=

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen op Wagenaar XV. D. Bl. 58—59. (Aus ben geheimen Beschiffen ber General: und hollandischen Proponinzial: Staaten.) Man kam ben unglücklichen französischen Protestanten zu Pera, welche Ludwig, wenn sie ben Abfall weigerten, auf die Galeeren schieden wollte, einigermaßen zu Hussels.

<sup>2)</sup> Wagenaar XV. D. Bl. 259-282.

<sup>3)</sup> Sie hatte von ben Frangofen und beren Bundesgenoffen im Rriege von 1672 am wenigften gelitten.

fcher Staatsmann, aus ber Schule be Witte, erflarte in ben Generalstaaten, bag, ba man boch in Frankreich bie reformirte Lehre ausrotten wolle, man gar feine Ruchfichten mehr auf diefes Reich nehmen muffe, und er trat von nun an auf Die Seite bes Pringen. Die Staaten mufften ben unzeitigen Gifer und ben Unwillen bes Bolks, ber eine Menge Schmab= fchriften, Reime und Rupferstiche gegen Ludwig XIV. ber= vorbrachte, burch scharfe Berbote gugeln 1). Die Erbitterung bes Bolkes, auch vorzüglich bes Handelsstandes mart noch größer, als Ludwig auch die gebornen und in Frankreich mobn= haften Sollander nicht weniger als bie eigentlichen Frangofen verfolgte und bas Eigenthum ber hollandischen Raufleute, welches bei reformirten Sandelscorrespondenten ftand, mit der größten Strenge einzog, fodaß man ben Sandel auf Frant: reich fast wie vernichtet anfah. Dies mar ein großer Schritt, um auch Umfterdam von der Freundschaft mit Frankreich ab= wendig zu machen. Den Pringen muffte Ludwigs Berfahren bestomehr erbittern, ba er nicht nur im Furstenthum Dranien bie Reformirten mit ber namlichen Graufamkeit wie überall verfolgte, fondern es auch gang widerrechtlich feinem Reiche einverleibte 2).

Indessen hatte auch von einer andern Seite die katholissche Propaganda die Ausmerksamkeit Hollands auf sich gezogen. Sakob II. wollte die Testacte und andere Gesehe, welche die Katholiken wie die Dissenters von der Regierung ausschlossen, abschaffen, und also auf seine Art eine Emancipation darstellen, mit dem gemuthlichen Vorbehalt einer baldigen Herrschaft der Emancipirten, die er sogar durch eine Gesandtschaft an den Papst vorbereitete. Wilhelm durchschaute den Plan seines Schwiegervaters und von da an lag Nichtsihm näher am Herzen als dessen Vereitlung, wozu er sich an die sehr zahlreichen Misvergnügten in England anschloß. Daß er dabei Plane künftiger Herrschaft (unter dem einen oder

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XV. D. Bl. 58. Nalezingen II. D. Bl. 279.

<sup>2)</sup> d'Avaux (houland, übers.) V. D. Bl. 124-135. Burnet T. II. p. 704, 705,

andern Titel) begte, ift feinem Charafter nach keinem Zweifel unterworfen. Much hatte er oftere Bufammentunfte mit bem Bergoge von Monmouth, Karls II, naturlichem Sohne, ber aus England nach bem Saag entwichen war, bort große Ch= renbezeigungen empfing, boch fich nach ber Thronbesteigung Sakobs nach Bruffel entfernte, wo er eine Unternehmung gegen seinen Salbbruder vorbereitete. D'Avaux beschulbigte ben Prinzen unverhohlen ber Theilnahme an biefem bochft un= vorsichtigen Beginnen 1); boch gerade bie Tollkuhnheit, momit sowohl Monmouth als fein Freund Uraple sich schon im Sahr 1685 nach England magten, scheint ein Beweis, baß ber borfichtige Pring, wenn er auch bie Cache felbft nicht ungern fab, boch wenigstens ben rafchen Schritt bamals nicht gut hieß. Die Landung beiber Abenteurer scheiterte gang; Safob blieb Sieger, boch die unmenschliche Berfolgung ber Unhanger Monmouths, Jefferies und Rirks emporende Grau=. famteiten entfremdeten dem neuen Ronige Die Gemuther feis ner Unterthanen und icharften ben Urgwohn, ber hinfort jes ben feiner Schritte ins Muge faffte. Er foberte bicjenigen ber Rebellen oder Ungufriedenen (worunter fich auch ber berühmte Philosoph Lode befand) welche nach Solland entflohen waren, von ben Staaten gurud, boch vergebens; man wich feinem Gesuche auf allerlei Urt aus und Solland ward mehr und mehr ber Bufluchtsort ber vielen englischen Misvergnügten. Man konnte die Nepublik damals als bas Bollwerk des Proteftantismus und ber religiofen und burgerlichen Freiheit in Europa betrachten.

Ludwig XIV. schien mit einem ihm in Gesinnungen so ahnlichen Bundesgenossen und Freunde der Herrschaft über Europa gewiß, wenn nicht ein fraftiges Gegenbundniß die Freiheit Europas in Sicherheit stellte. Und dieses Bundniß brachte Wilhelm von Dranien zu Stande. Nur Deutschlands Streitkrafte, mit dem damals noch machtigen Schweden und

<sup>1)</sup> d'Avaux V. D. Bl. 15-17. Im IV. und V. Brief machte biefer Gefandte feinen Konig an mehreren Stellen auf die Bertrautichsfeit Oraniens mit Monmouth noch beim Leben Karls II. aufmerksam. Sie find zusammengestellt bei van Wyn Nalezingen II. D. Bl. 270-274.

ber länderreichen spanischen Monarchie, konnten ein Gegenge-wicht wider den französischen Koloß bilden. Den 9. Julius 1686 ward wegen der drohenden Gefahr des Neichs zu Augs- 1686 burg ein Bund Österreichs, Spaniens wegen des burgundischien Kreises, Baierns, der baierischen, schwäbischen und fran-fischen Kreise, Pfalz = Neuburgs, Sachsens und Schwedens wegen Vorpommern und Bremen geschlossen, wobei man sich zur Erhaltung der zwanzigjährigen Waffenruhe verband und auch die Truppencontingente bestimmte, welche die Bundessglieder im Falle eines Angriffs zu stellen hatten. Daß so mancher katholische Fürst an dem Bunde Theil nahm, war nach der unverhohlenen Feindschaft des Papstes Innocenz XI., den Ludwig in seinem Übermuth beleidigt hatte, gegen Frankreich gar nicht besrembend, wozu noch der Vorschub kam, den diese Macht dem Erbseinde der Christenheit ziemlich unverdeckt gewahrte. Es fam jedoch dam als noch nicht zum Ausbruch. Lud-wig, obgleich über den augsburger Bund fehr erzurnt, konnte ben faum geschloffenen Bertrag nicht megen eines Defenfiv-

bundniffes brechen, das bloß deffen Erhaltung bezweckte. Indeffen waren die Berhaltniffe mit England noch im= mer gefpannt. Man fah in Solland nicht ohne Beforgniß, bag tiefer Konig, ber als Bergog von York und Udmiral bie Republik so oft bekampst hatte, jest wieder eine nicht unbe-trächtliche Seemacht schuf 1), wozu noch seine genaue Verbin-dung mit Ludwig XIV. kam, dessen Seemacht damals am bedeutenosten war. Auch fehlte es nicht an Storungen bes guten Vernehmens mit England. Der alte Konig von Bantam, Sultan Ugong, hatte nach einer funfzigjahrigen Regierung das Land seinem Sohne Abdul Kahar abgetreten, boch war er mit diesem nachher in Zwist gerathen und suchte ihn aus ber hauptstadt zu verbrangen. Die Englander und Danen, die auf der Rhede lagen, waren ihm dazu behulflich. Der Sohn, in ber Festung eingeschlossen, rief ben tractaten-maßigen Beistand ber Hollander an. Diese, jest unter bem Generalgouverneur Speelman, bem Eroberer Macaffars 2),

<sup>1)</sup> Rapin de Thoyras hist. d'Anglet. T. X. p. 57.

<sup>2)</sup> Speelman hatte icon fruber, in einem Burgereriege auf

kamen nach vergeblichen Bermittlungsversuchen bewaffnet nach 1682 Bantam, vertrieben bie Truppen bes alten Ronias und ftell= 7. Upr. ten die Macht Abdul Rabars in feiner Sauptstadt wieder ber. Diefer aufferst ergrimmt auf die Fremdlinge die ihn bem Berberben fo nabe gebracht, schonte ihr Leben nur auf die Furbitte ber Sollander, boch alle Borrechte ber Englander zu Bantam wurden aufgehoben, die Flagge beschimpft, die Loge verschlossen und die Nation fur immer aus bem Reiche verbannt. Man betrachtete bies zu London als eine Intrique ber Sollander, die dabei das Sandelsmonopol in Bantam gewonnen hatten (benn auch bie Frangofen murben ausgeschloffen). Wenn es nun Safob gelungen mare bie Ungufriedenheit mit feinem Schwiegersohn zur Nationalfache (wie in bem Fall mit Amboina) ju machen, fo ichien er bes Sieges gewiß; boch gerade Frankreichs unverhohlener Sag gegen Solland und ben Pringen, der fich burch die Besignahme von Dranien, ben unerwarteten Unfall auf zwei hollandische Rriegsschiffe an der spanischen Rufte, wobei ein Capitain blieb, und welchen man nachber einem Misverstandniffe guschrieb, und endlich burch ben ichnoben Berfuch bes frangofischen Sofes ben Pringen an bem Strande zu Scheveningen aufzuheben und nach Frankreich zu schleppen fund gab, erregte bei ber englischen Da= tion, die auch durch die fluchtenden Protestanten febr gur Er= bitterung gegen beren Berfolger gestimmt war, nur warmere Freundschaft fur ben verbruderten Staat und ben vermuthli= chen - protestantischen - Thronerben, ber an ber Spipe ftand. Der Pring unterhandelte auch mit ber misvergnügten Partei in England, burch Doctor Gilbert Burnet, ber, ber Umtriebe beschuldigt, nach einer Reise in Frankreich und Italien in Solland feinen Aufenthalt nahm und alle Schwierigkeiten, Die

Java ( vom December 1676 bis zum Junius 1677) nicht nur mehrere Sandelsvortheile, fondern auch die Abtretung eines anfehnlichen Gebietes lange ber Rufte-mit ber wichtigen Sandelsftabt Samarang fur feine bem Raifer ober Soufouhounang ber Infel geleiftete Bulfe erlangt. Seitbem ward bie Banbelsgesellschaft in Inbien eine Territorial: macht. Valentyn IV. D. 1. Stk. Bl. 105-110. 221-225. 309. 311.

ben Prinzen ber englischen Nation weniger angenehm machen konnten, vermittelte.

Doch die Schwangerschaft der Königin von England schien auf einmal alle diese Hoffnungen zu vereiteln. Jakob II. war mit einer italienischen Prinzessin aus dem Hause Este vermählt, und Nichts konnte der brittischen Nation eine trauzigere Aussicht geben als die Verewigung des Papismus auf dem Throne und des Bundes mit Frankreich durch den Sohn eines katholischen Vaters und einer Mutter aus dem Vaterslande Machiavels. Die Hoffnung auf die Entbindung Mazias von Este von einer Tochter schwand auch dahin, den 20. Junius 1688 brachte sie einen Sohn zur Welt. Gleich lief das Gerücht, welches auch in unsern Zeiten so oft verbreitet ward: der Thronerbe sei untergeschoben, und längere Zeit erhielt es sich, als mit der protestantischen Thronsolge in England genau verbunden. Teht musste also gehandelt werden oder nie. Man musste die Uchtheit des Kindes anerkennen oder sich des allgemeinen Unwillens, der das Volk bei der Idee des untergeschobenen Prinzen ergriffen, bedienen, um Jakob wenigstens die Macht, wo nicht den Titel eines Köznigs zu entziehen. Wilhelm III. wählte das Letztere.

Die Gewaltstreiche Jakobs II., der allmälig alle Ümter mit Katholiken besehte, die Rechte der Universitäten angriff, Bischobse verhaftete und Gesehe ohne sein Parlament durchsehen wollte, hatten eine Menge Auswanderungen der vorzüglichsten Engländer, unter Andern des Admirals Herbert, Lord Russels und Anderer zur Folge. Wilhelm bekam von diesen und dem Gesandten Zuplestein, der dem Könige zu der Gedurt seisnes Sohnes Glück wünschen sollte, Nachrichten, daß die engslische Nation ihn mit offenen Armen erwarte. Es galt jeht nur einen Vorwand, um ein Heer und eine Flotte zusammenzubringen, womit eine Landung außgesührt werden könnte. Diesen Vorwand gab Ludwig XIV., indem er seinen Günstling, den zum Gardinal erhobenen Fürstenberg, in das erledigte Erzbisthum Göln einzudrängen versuchte, da doch die Wahl zweiselhaft war und Österreich mehrere Stimmen für den Prinzen Joseph Clemens von Baiern gewonnen hatte. Uls daher die Franzosen Truppen auf den Grenzen zusammen-

jogen, konnte auch ber Pring, ohne Auffehen zu erregen, bas Beer verftarten. Er foll auch zu Rom ben Intereffen Frankreichs und Furstenbergs entgegen gearbeitet haben. Der Pring muffte fich jedoch fowohl zur Bermehrung ber Land = als Gee= Macht aufrichtig mit ber Opposition, welcher so viele Mittel gu Gebote fanben, verfohnen. Dit Friesland und beffen Statthalter Beinrich Casimir war biefes fcon gelungen; Die Prebiger hatten fich ins Mittel gefchlagen. Bu Umfterbam verhandelte ber Pring mit ben brei Burgermeiftern Subbe, Geelvint und Bitfen. Bilhelm bebiente fich bagu, wie in allen wichtigen Staatsfachen, feines treuen Freundes Ragel und bes herrn van Dykvelb, eines Staatsmannes, ber auch gang in feine Magregeln einging, und feines Gunftlings, bes Berrn van Bentink. Die schon erwähnte Abneigung gegen Frankreich führte ihm Umfterbam auf halbem Bege entgegen, boch erst im October gab die Stadt ihre vollige Einwilligung. Ragel versammelte Die Burgermeifter ber vorzüglichften Stadte im Haag und gewann fie alle burch bas Feuer feiner Beredfamkeit und bie Borftellung ber Gefahren, Die Baterland und Religion bedrohten. In einigen Tagen waren vier Millionen gufammen. Dies Alles gefchah im tiefften Geheimniß, fogar ben gewandten d'Uvaur muffte man irre zu leiten. Die Ruftungen murden jest in ber größten Gile betrieben; es bieß, bie Flotte follte ben Schweden gegen die Danen zu Gulfe gieben ober zur ilbung die Bafen wechseln 1). Ludwig XIV. jeboch ward (als es zu fpat war) von b'Uvaux gewarnt, Sa= fob aber wollte beffen Berichten feinen Glauben beimeffen. Muf eine Rote bes englischen Gefandten Albyville, über ben 3med ihrer Ruftungen, antworteten bie Staaten im Geptem= ber ausweichend; ben 14. October, nachdem man ber Beiftimmung Umfterbams verfichert mar, erklarten fie fich, feinen Rrieg wider ben Ronig und fein Bolt zu wollen. Fa= gel feste eine Proclamation an bas englische Bolf auf, bie im Saag überfest und in England verbreitet warb. Bare jedoch Ludwig mit feiner ichlagfertigen Beeresmacht gleich nach ben hollandischen Grenzen vorgeruckt, fo mar bie Lan-

<sup>1)</sup> d'Avaux VI. Bl. 124. 125.

bung unmöglich. Bum Glude Europas war fein ganges Betragen feit ber Baffenruhe nur eine Berkettung von Disgriffen. Den 20. September erklarte er bem Raifer ben Rrieg, vorzüglich wegen der Pfalz, worauf er fur die Berzogin von Orleans, eine Prinzeffin aus dem altpfalzischen Saufe, Unspruche machte; jugleich schickte er fein Geer nach bem Dberrhein, belagerte Philippsburg und eroberte faft bie ganze Pfalz. Much bem Papft fundigte er den Krieg an und beraubte fich also aller politischen Bortheile seines Gifers für den katholischen Glauben. Indeffen maren bie Norbereis tungen jum großen Buge beendigt, die Solbaten, von ber beutschen Grenze nach ber Rufte geführt, schifften sich ein und ben 29. October segelte die Flotte ab. Der Prinz hatte nicht obne Rubrung von beiben Seiten von ben Generalftaaten Abschied genommen und den englischen Udmiral herbert an die Spige der Flotte gestellt, um die englische, worüber er ben Befehl geführt hatte, befto leichter jum Ubfall zu bemegen. Widrige Winde hielten indeg die Urmaba, Die aus funf = bis fechshundert Segeln (50 Kriegs = und mehr als 500 Transportschiffen, mit vierzehn taufend Golbaten) beftand, in bem Safen von Belvoetfluis gurud, boch ichon ben 11. November lief sie wieder aus. Man meinte im Norden Englands ju landen, wibrige Winde aber trieben die Flotte fubwestwarts und nothigten also ju einer Landung in ben Best= provinzen. Dies war fur bie Unternehmung ein Glud, benn im Norden befand sich ein heer, welches Sakob dahin geschickt hatte, Devonshire und die benachbarten Provinzen hingegen waren von Truppen entblogt. Sest hielt ber namliche Wind ber ben Pringen begunftigte, bes Konigs Flotte im Safen gu= rud. Der Pring ermangelte nach bem Gelingen biefer Unternehmung nicht babei auf bie Wirkungen ber Borfehung, Die ihn in Mem begunftigt batte, aufmertfam zu machen.

Dhne hinderniffe segelte die Flotte jest mit dem gunfligsten Winde durch die Straße von Calais nach dem Kanal. Es war ein herzerhebender Anblick, in dieser Meerenge funf bis sechshundert Schiffe zu sehen, mahrend die Kusten Englands und Frankreichs von Zuschauern wimmelten 1). Den

Zag wo man in England bie Entbedung ber Pulververfchworung feiert, mard bie Flotte burch einen gunftigen Gub= wind in ben Safen zu Torban gebracht, wo die Landung ungestort por fich ging und bas Wetter auch die Ausschiffung ber gablreichen Pferbe begunftigte. Ereter ward nun befest, und von allen Seiten ftromten bie Englander unter bie Fabnen bes Pringen. Ronig Satob, von feinem Gunftlinge Churdilb (bem nachherigen Bergog von Marlborough), ja von feiner eigenen Tochter Unna und beren Gemahl verlaffen, fab nur Seil in ber Alucht, boch ward er, fehr wider ben Willen bes Pringen, von Fischern auf ber Rufte ergriffen. Richts ware ihm ermunschter gemefen als die Alucht bes Ronigs, beffen Gegenwart seinen Planen burchaus entgegen war. Much ward er nicht ohne Beichen ber Chrerbietung ju London wieber empfangen, feine Unhanger begannen wieder fich zu geis gen; boch Wilhelm hielt feinen Gingug in London, ber Ronig ward nach Rochester geschickt, von wo er auf bringende 1688 Bitten ber früher entflohenen Konigin und mit heimlicher Be-31. Decbr. gunftigung Wilhelms nach Frankreich entwich. Wilhelm III. rief jest eine Convention (fein Parlament, welches nur bem Konige gebuhrt) gusammen; biefe erklarte ben Thron er= ledigt und schenkte Wilhelm III, und feiner Gemablin bie eng= lische Krone, gegen Unerkennung ber Nationalrechte in ber berubmten Bill of Rights 2); Die genauere Darstellung gehort in die englische Geschichte.

<sup>1)</sup> Le trois Novembre la flotte entra le Canal, et s'arreta entre Calais et Douvres, pour attendre les vaisseaux qui étaient demeurés derrière. Ce fut la que le prince tint un conseil de guerre. Ce n'est pas une chose commune que de voir ensemble cinq ou six cent vaisseaux dans un Canal assez étroit, et les côtes de France et d'Angleterre couvertes d'une multitude innombrable de spectateurs. Pour moi, qui était sur la flotte, j'avoue que j'en fus extraordinairement frappé. Rapin de Thoyras Vol. X. p. 129.

<sup>2)</sup> Burnet p. 817 — 866.

## Sechstes Capitel.

Die Nepublik mahrend bes zweiten franzosischen Krieges bis zum ryswyker Frieden, 1688—1697.

## 1. Der Rrieg felbft.

Die englische Revolution, Diefes welthistorische Ereigniß, bef fen Folgen auch fur unfere Beit entscheibend find (ohne fie ware nie eine amerikanische, nie eine frangofische Revolution, wenigstens in bem Sinne wie wir fie erlebten, erfolgt), biefe Revolution war ohne Zweifel bas Werk ber vereinigten Nie= berlander; fie gaben bagu ihre Schate, fie magten bafur bas Blut ihrer Rinder, fie fetten in einem entscheibenben, bochft fritischen Moment ihre Eristenz auf bas Spiel; benn wie, wenn Ludwig im October von Philippsburg aufgebrochen und Solland mit einem Winterfeldzuge bedroht hatte, ober wenn bas Scheitern ber Unternehmung fie ber Rache ber gwei ver= einigten Fursten ausgeset hatte? Sett aber fronte auch ein berrlicher Erfolg ihr Bestreben. Die protestantische Religion mar gerettet; Die Propaganda fah fich in ihren größten Pla= nen getäuscht und die Macht bes Eroberers zu Berfailles von einem ber furchtbarften Bundniffe bedroht. Denn jest traten fast alle beutsche Fursten mit Ofterreich, Spanien, Großbri= tannien, die vereinigten Niederlande und Savoyen zusammen, um ber herrschsucht Ludwigs Schranken zu fegen. Mur ber Mann ber nach bem Selben ber Revolution am meiften ba= zu beigetragen hatte, ber treffliche Rathspenfionar Fagel, follte fie nicht erleben 1). Er ftarb ben 15. October 1688, und fein

<sup>1)</sup> Fagel arbeitete nach ber Revolution von 1672 nicht weniger als be Witt immer auf einen festen 3weck, bes Prinzen Ansehn in bem Staat und badurch bessen Einheit und Kraft gegen Frankreich zu erheben. Er war in seinen Reben feurig und lebhaft und ris dadurch bie Gemuther oft hin; boch es sehlte ihm bie Gewandtheit de Witts und bessen tiefe Kenntnis ber europäischen Politik. Er erkannte selbst in den Zwistigkeiten mit Umsterdam seine geringe Kenntnis der biplomatischen Ansentage

Nachfolger ward im folgenden Jahre Anton Heinstus, ber bieses Umt nach Oldenbarneveldt am langsten (31 Jahre) verswaltet hat, und nachher als einer der Dreimanner, an welschen Europas Schicksal hing, berühmt geworden ist.

Die Ernennung Wilhelms III. jum Konige von England brachte ihn in Beziehungen, von welchen man fich nicht weniger fur ben Sandel als fur die biplomatischen Berhaltniffe ber Republik das Beste versprach. Doch hierin irrte man fich. Gine Gefandtschaft nach London geschickt, wobei fich zwei Freunde bes Konigs (Dneveld und Done), zwei andere Udlige (van Citters und Schimmelvennind) und nur ein Reprafentant bes Sandelsstandes (ber Burgermeister Witsen von Umfterdam) befand, faben nicht nur, daß alle hoffnung die Da= vigationsacte von 1651 zu widerrufen vergeblich mar, fonbern daß ber Konig den Bersuch sogar lacherlich fand. Die englische Regel, alle auf feindliche Bafen fabrende Schiffe, und alfo auch die auf Frankreich, mit dem ber Rrieg jest offent= lich ausbrach, zu nehmen, ohne ber Neutralen zu schonen, ward auf die Fahrt ber Sollander nach Frankreich, die in Rriegs= zeiten viel burch schwedische, banische und hanseatische Schiffe versendeten, angewandt. Die funf Gefandten wurden burch Wilhelms eifernen Willen gezwungen, einen Tractat zu unterzeichnen, wobei (nach ber Sprache unfrer Beit) gang Frankreich in Blokabezustand erklart und alle babin bestimmten Schiffe, von welcher Nation auch, aufgebracht werden follten. Sogar Bitfen gab biefer bringenben Foberung nach, ber Seelander Citters weigerte fich am langsten. Much in andrer Sinficht nahmen die Britten einen herrschenden Ton an, ber ihrer Ber= bindlichkeit gegen die Republik fur die geleistete Sulfe wenig entsprach. Bei bem Tractat ward über die Contingente bestimmt, bag 30 hollandische Rriegeschiffe fich mit 50 englis ichen gegen Frankreich vereinigen follten, jedoch follte im Rriegerath ein britischer Schiffscapitain ben Rang über einem hollandischen Momiral haben; feine ber beiben Machte follte

gelegenheiten; dies barf man aber seiner Bescheibenheit zuschreiben. Wagenaar XV. D. Bl. 472. übrigens war er ein sehr religibser und ftreng sittlicher Mann.

einen Separatfrieden ichlieffen burfen. Dabei murben bie Sollander in ben englischen Safen jest unfreundlicher als früher behandelt, und es mahrte brei Sahre ehe Solland Die fur Wilhelms Ervedition ausgelegten fieben Millionen jurudbefam. Die Englander, benen bas Recht Schiffsgeleite ju geben ausschlieffend zugeftanden war, verfaumten bies am Unfange lange, fobag Umfterbam gehn Millionen burch frangofische Raperei verlor 1). Es mag befremben, bag Bil= belm III., ein Sollander von Geburt und durch Erinnerun= gen und Liebe bes Boles fo fehr an fein Baterland gekettet, Diese unbilligen Foberungen machen konnte; boch bas englische Bolk erkannte gleich im Unfange fehr mohl, bag er bie Regierung beffen freier Bahl, nicht ber Erbfolge verdante, und barum muffte er fich in Allem bem Willen ber englischen Minister fugen 2), barum widersette man fich in England auch feinesweges ber fortbauernden Berwaltung von Bilbelms boben erblichen Burden in der Republit, die ihrem Monarchen, welcher zu London feinen Sit aufschlug, immer vortheil= haft fein mufften. Die Gewohnheit fich nach bem Willen bes Prinzen zu fugen war unter bem neuen Rathspenfionar noch nicht abgekommen. Beinfius rieth ben Gefandten, welche Schwierigkeiten gegen ben fur die neutrale Schifffahrt todtlichen Tractat aufstellten, die Unterzeichnung an 3). Es geschah ben 23.

<sup>1)</sup> Der Burgermeifter Witfen hat von biefen Unterhandlungen einen hanbschriftlichen Bericht hinterlaffen, ben Bagenaar (welcher seiner vielen Actenstücke wegen in ben legten Banben als Quelle gelten kann) gebraucht und im Auszuge mitgetheilt hat XVI. D. Bl. 21—42.

<sup>2)</sup> Treffend war die verschiedene Sprache der Gollander an die englischen Minister bei dieser Gelegenheit: Als ein hollandischer Schiffer mit einer französischen Prise in England eingelausen war, wollten die Englander biese für sich behalten, und als die Gesandten sich hierauber als mit den Tractaten streitend beklagten, war die Untwort: "die Gesehe sind hier über die Tractate; diese macht der Konig, doch er tann es nicht gegen die Gesehe. Dier ist ein Geseh, daß wir alle Schiffe in unsern Häfen anhalten und beurtheilen konnen." Witsen hingegen schrieb nach Hause: der Konig wolle es so, es musse fo sein. Für Obyk war des Königs Wille ein Geseg. Witsen bei Wagenaar XVI. D. Bl. 27. 35. 44.

<sup>3)</sup> Chend. Bl. 36. Kluit, ein anderer bem Sause Dranien sehr van Kampen's Geschichte b. Niederlande II. 20

August 1689, in bem berühmten Df= und Defensiv= Tractat ber beiben Machte, welchen man seitbem meistens ben Namen ber Seemachte beilegte.

Unterdeffen hatte fich ber große Bund gegen Frankreich gebilbet, zu welchem Bilhelm im augsburger Bertrage ben Grund gelegt, querft burch ein Bundnig ber Republik mit bem Raifer Leopold (12. Mai 1689), wozu nachher auch Groß: britannien, Spanien, Brandenburg, Baiern, Sachfen und mehrere beutsche Reichsfürsten, Danemark und Savonen, bei ei-1690 ner großen Bersammlung im Saag (16. Marz 1690) bingutraten. Die furchtbaren Graufamkeiten bes fchanblichen Louvois, ber diefen Rrieg, um ben Ronig zu beschäftigen, an= gezettelt hatte, die Mordbrennerei in ber Pfalz, wo Mann= beim, Beibelberg, Borms, Speier und mehrere Stabte (nach= ber auch viele im Burtembergischen) eingeaschert wurden, um ben Deutschen auf orientalische Urt nur eine Bufte zu bieten hatten gang Europa emport. Frankreich allein muffte bem Ungewitter tropen, bas fich wider feinen unerfattlichen Ronig beranmalate, und feine großen Manner Colbert, Turenne und Conbe waren tobt. Much ber bofe Damon Ludwigs, Louvois, beffen falsche Magregeln ibn in biefen Bustand gebracht bat= ten, ber aber in ben Details ber Abministration, vorzuglich bes Kriegswesens, Geschicklichkeit befaß, farb im Sabre 1691. Mus ber alten Schule behielt er aber noch guremburg, ber in ben Riederlanden, und Catinat, ber in Stalien befehligte. Ubri= gens hatte er ben ungeschickten Billeroi; Billars und Bendome bildeten sich erft. Doch in den Finanzen hatte er keinen Col= bert mehr, und baber brachte ein neunjähriger Rrieg auch Frankreich in den Buftand ber Erschöpfung, den ber große Fenelon mit bem Muth eines Chriften und eines Bieberman= nes bem Despoten vorlegte, um ihn gum Frieden gu bewegen. Doch früher hatte Ludwig mit ungeheuern Unstrengungen alle Rrafte feines Reiches gegen Die Keinde, Die ihn mit vier Dee=

ergebener Schriftsteller, sagt, baß bies Beispiel eines Berbots ber neutralen Schiffsahrt aussert seltsam sei und vollerrechtswideig erschien. Hist. Feder. Belgii sederati VI. p. 213. Doch dieser Rrieg wurde überhaupt mit ber Erbitterung eines Religionskrieges geführt.

ren, aus ben Miederlanden, von bem Rhein, Stalien unb Spanien ber anfielen, aufgeboten. Die übrigen Feldzuge geboren nicht hieher, nur von benen in ben Riederlanden muffen wir reben.

Der Feldzug von 1689 war fur bie Bundesgenoffen gludlich. Die Frangofen, welche fich bes gangen linken Rheinufers bemachtigt hatten ( bes Ergftiftes Coln im Namen Sur= ftenberge), wurden vorzüglich vom neuen Rurfürften Friedrich I. von Brandenburg, bem Nachfolger Friedrich Wilhelms, vom Dieberrheine vertrieben. Es gelang bem Feldmarfchall Scho= 1689 ning, der die Brandenburger und eine hollandische Truppen= 11. Marg abtheilung anführte, ein frangofisches Convoi aufzuheben, mor= auf fich Rheinberg, Deuß, Kaiferewerth ergaben, und nach= bem bie Kaiferlichen unter bem Berzoge von Lothringen bin= jugekommen waren, auch Mainz (9. Gept.) und Bonn (12. Octbr.). In ben Nieberlanden machten bie Sollander unter bem Furften von Baibed (ben Wilhelm als feinen Stellver: treter hinterlaffen hatte) Die Sauptmacht aus, womit fich nur 5000 Englander unter bem nachber fo berühmten Churchill Marlborough und einige spanische Reiterei vereinigten. Im Sahre 1689 war das ftehende niederlandische Beer mit 11,000 Mann und 3000 befoldeten Grenzwachtern (Baard= gelbers) vermehrt worben 1). Den 25. August murben bie Frangofen in dem fleinen Gefecht bei Balcourt guruckgeschlagen, und furz bernach ihre Linien bei Gent fur eine furze Beit eingenommen. Wichtiger war hier ber Feldzug von 1690. Unftatt bes mittelmäßigen d'humières führte Luremburg bie Frangofen an; Balbed befehligte noch immer bie Bunbegge= noffen, ba Bilhelm in Frland beschäftigt war. Die Ebene von Fleurus, in ben Sahren 1622, 1794 und 1815 auch die Wahl= ftatt entscheibender Schlachten, mard es auch jest. Durch ein tattifches Meifterftuck überflügelte Luxemburg Die Sollander 1690 links mit feiner Reiterei, wobei die hollandische fich schlecht 1. Jul. betrug, boch ihr Fugvolt erregte fogar die Bewunderung ber Frangofen und hielt fich gegen einen übermächtigen Feind, ber es von allen Seiten ju umringen brohte. Der Ubjug ge-

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XVI, D. Bl. 11.

schach in ber größten Ordnung, die Hollander hatten felbst einundzwanzig, die Spanier eilf Standarten erobert, aber die Schlacht war verloren; bennoch hatten die Franzosen babei auch soviel gelitten, daß sie den ganzen übrigen Feldzug thattenloß zubrachten 1).

Doch zur See war bas Glück ben Bundesgenoffen noch weniger gunstig. Fast zugleich mit bem Landheere war die vereinigte brittische und niederländische Flotte, unter Lord Torzrington und dem tapfern Cornelius Evertsen, dem würdigen Sohne jenes im Jahre 1666 gefallenen Cornelius und seit mehr als 25 Jahren einem wackeren Seehelden?), in einen Kampf gerathen mit der französischen Flotte unter dem berühmten Tourville, bei Bevesier. Torrington blieb nach dem Zeugnisse eines englischen Schriftstellers? ein bloßer Juschauer dieser Seeschlacht, worin die Franzosen mit großer Übermacht die Hollander von vorn und von den Seiten angriffen, und ohne eine Kriegslist des Admirals (der die Flotte mitten im Gessechte ankern ließ, während die Franzosen mit der Ebbe zus rückmussten) wäre die Niederlage wohl vollkommen gewesen. Die Hollander, die mit großem Muthe gestritten hatten, vers

<sup>1)</sup> Während beiber französischen Kriege (von 1672 und 1688) hatz ten die Staaten nicht, wie früher immer, Feldbeputirte zu den heeren geschiest. So unbeschränkt war das Zutrauen zu Wilhelm III., obschon Morig und Friedrich heinrich immer bergleichen Staatsmitglieder bei sich hatten. Umsterdam wollte im Jahre 1689, da Wilhelm in Irland war, zur hülse des alten Waldeck Deputirte ins Lager schieden; doch der König sand es ungerathen, da der Feldzug schon so weit hin sei, und da er seit 1691 immer selbst an der Spige stand, blieb seine Macht über das heer unbeschränkt. van Wyn Byvoegs. op Wagenaar XVI. D. Bl. 3—11.

<sup>2)</sup> Er hatte mit Ruhm in dem zweiten englischen Kriege und im I. 1672 zu Soulsday gedient, nachher einen Zug nach dem französischen Westindien gemacht, wo er 65 französische Schisse eroberte, nahm im I. 1673 Neuniederland wieder ein und gab an Neu- York den vorigen Namen Neu- Umsterdam zurück; doch diese Eroberung musste dei dem Frieden von 1674 abgetreten werden; darauf eroberte er die Insel St. Eusstache, die noch den Niederländern gehört. Im Jahre 1688 sührte er die Hinterhut der großen Flotte an, die Wilhelm III. nach England brachte. Er war seit 1684 Abmirallieutenant von Seeland.

<sup>3)</sup> Burnet T. III. p. 52,

loren viel; boch bie Englander buften von ihrem Rriegeruhm noch mehr ein.

Diefe ungludlichen Borfalle fanten einigen Erfat in ben Siegen bes Ronigs Wilhelm über bie vereinigten Frangofen und Irlander. Ronig Safob mar nach bem ftreng fatholischen Irland gekommen, wo er, mit Musnahme bes protestantischen Ulfter, allgemein anerkannt wurde. Doch fein Gegner landete Belfaft und lieferte bem fatholischen Beere bei bem Boy: nefluß eine Schlacht, worin er ben Sieg fo vollig errang, bag Dublin und gang Leinster fich ihm ergaben. Das Berucht feines Tobes (burch eine leichte Bunde verurfacht, ba er immer an ber Spite ftritt) erregte in Frankreich eine un= maßige Freude, worüber man fich balb, als über eine Unertenntniß bes boben Berthes jenes Begners, Schamte. Bilbelm belagerte barauf Limerick in Mounster vergebens, boch Marlborough nahm Cort und Rinfale ein.

Diefe gludlichen Greigniffe lieffen bem Ronige freie Banbe, um auf bem Festlande felbst ben Feldzug von 1691 gu eroff= nen. Die weitere Eroberung Irlands übertrug er bem utrech= ter Ebelmann Gotthard van Reebe van Ginkel, bem Sohne eines ausgezeichneten Staatsmannes, ber in ben Jahren von 1660 bis 1690 mehrere Mal Gefandter in Spanien, Dane= mark und Brandenburg mar 1). Die Frangofen schickten un= ter bem Grafen von St. Ruth, einem geschwornen Seinbe ber Protestanten, eine ziemliche Rriegsmacht babin, und bie Priefter nothigten die Irlander zu einem Gibe auf die Softie, baß fie ihre Fahnen nicht verlaffen wollten. Dennoch nahm Ginkel Baltimore und Uthlone ein, schlug die Grlander vol= lig bei Ughrim, wo St. Ruth blieb und ungefahr 8000 ober nach Andern 4000 Mann gefangen wurden. Rachbem bier= auf Ginkel gang Connaught unterworfen, belagerte er Gallo= way und Limmerick und nahm lettern Ort ein burch eine Ca= pitulation fur gang Irland, welche bamals von mehrern Eng= landern als zu gunftig fur diefes gand betrachtet mard, obs gleich fie jest Bielen in einem febr gehaffigen Lichte erscheint. Ginkel ward jum Grafen von Athlone, wie Bentink, bes Ro-

<sup>1)</sup> Scheltema Staatkundig Nederland II. D. Bl. 226, 227.

nige Jugenbfreund, jum Bergog von Portland, und Buileftein jum Grafen von Rochefort erhoben, welches in England Mis-

vergnugen erweckte 1).

Inbeffen hatte ber amfterbamer Penfionar Sop ichon im Sahre 1689 bei Gelegenheit feiner Gefandtichaft nach Bien einen Berfuch gemacht ben Turkenfrieg zu beendigen, ber noch immer Bfterreichs Rrafte gertheilte. Die großen Bortheile welche biefe Macht nach bem Entfage Wiens errungen hatte, bie Eroberung Grans, Reubaufels, bes farten Dfens (1686), Siebenburgens (1687), Belgrads und Gerviens (1688), Szigethe und fogar Widdins in ber Bulgarei (1689) hatten bie Erwartungen Offerreichs aufs hochfte gespannt. Sops Untrag auf einen Frieden mit ber Pforte, Die fich mohl gur Abtretung fovieler ganber nicht verfteben wurde, scheiterte alfo. Die Republik hatte fcon feit 1688 burch ihren Refibenten, ben geschickten Coljer, gu Conftantinopel auf eine Beilegung ber Streitigkeiten bingearbeitet, und ber Grofvezier hatte Nieberlands Bermittlung angenommen; Frankreich und beffen Bunbesgenoffen jeboch hatten bamals bie Sache hintertrieben, weil Coljer fein Elfi ober Botichafter fei. Sop fam also nach Wien, um bort an bem Frieden zu arbeiten, boch Leopolds Foderungen maren zu groß, ba auch bie Republik Benedig Morea und bas eigentliche Griechenland (Livabien) fast gang erobert hatte. Indeffen bot ber Grofvegier einen Baffenstill= ftand an, boch auf Bedingungen die Ofterreich nicht annahm, und benutte barauf bie Schwachung bes faiferlichen Beeres burch ben frangofischen Krieg, um, in bem Feldzuge von 1691, faft alle gemachten Eroberungen, auffer Ungarn, fogar Belgrab wieder ju gewinnen. Dbichon ber Buftand ber Pforte hierburch merkbar verbeffert war, glaubten bie Staaten boch nach bem entscheibenben Giege bes Markgrafen von Baben zu Salankemen über die Turken (1691), daß fie gern ihre Bermittlung annehmen murbe, und ber Berr van Beemefert ward bazu im Sabre 1692 von Wien nach Abrianopel geschickt, wo fich bamals ber Sof befand. Gein Untrag mar aber bem bamaligen Buftande nicht wohl angemeffen, er verlangte Ab=

<sup>1)</sup> Burnet T. III. p. 46, 49-51, 54, 57-61, 77-81.

tretung Poboliens nebft ber Molbau und Balachei an Polen, Siebenburgen und bie Muslieferung Totolis an Ofterreich; Benedig follte Morea nebst bem eigentlichen Griechenland bekommen. Die frangosische Partei zu Conftantinopel hinter= trieb die Unterhandlungen auf- folche Grundlagen, und auch ber englische Borschlag des uti possidetis (des damaligen Besitsftandes) wurde nicht angenommen. Also ftocte bie Unterhandlung wie ber Rrieg mehrere Jahre, bis ber Gieg Gu= gens zu Benta im 3. 1697 die Pforte vermochte fich ber bollanbifchen und englischen Bermittlung ju fugen 1).

Der Feldzug von 1692 in ben Riederlanden mar wieder ungludlich, und bas Schidfal fchien Wilhelms Stanbhaftig= feit auf Diefem Schauplate feiner Thaten erproben gu mollen. Die Frangofen und Bundesgenoffen ichienen aus allen Rraften bie Sache gur Entscheidung bringen gu wollen. Bilbelm und Lubwig famen felbft nach Belgien, bem ewigen Tummelplate ber europäischen Bolfer. Wilhelm ging ichon im Januar nach Solland, boch erlitt er burch bas Gis an ber Rufte und feine Ungebuld zu landen viele Befchwerben und fogar Gefahren, worin er jedoch ben beangstigten Matrofen Muth einsprach und fragte: "ob fie in feiner Gefellichaft furch= teten ju fterben?" (Gin Bort worin fich ber Muth und ber Stolz, bie biefes verftedte Gemuth burchbrangen, ausspricht.) Er fam jeboch glucklich ans gand und fand im Saag, nebft 5. Febr. einem glanzenden Empfange, eine ganze Berfammlung von 1691 Fürsten, - bie Rurfursten von Baiern und Brandenburg, ben Bergog von Braunschweig = Bolfenbuttel, ben Landgrafen von Seffen = Caffel und ben Landvogt ber fpanifchen Rieder= lande Marquis de Caftanaga, bie ihm, als bem Dberhaupte bes Bunbes, die Sulbigung barbrachten. Rach einer frafti= gen Unrebe, bie Thatigfeit fatt langwieriger Rathichlage befahl, beschloß man 222,000 Mann gegen Frankreich ins Feld zu bringen, nach folgendem Unschlage: ber Raifer follte 20,000 Mann ftellen, England 20,000, Spanien in ben Miederlanden 20,000, in Stalien, mit bem Bergoge von Sa-

<sup>1)</sup> Wagenaar XVI, D. Bl. 196-198, van Wyn Byvoegsclen XVI, St. Bl. 13-16. Nalezingen II, D. Bl. 288-289.

vonen, auch 20,000, die Republik funfundbreiffigtau= fend Mann und mehrere beutsche Fürsten zusammen 107,000 Mann, die aber zum Theil von den Seemachten besolbet wur=

ben. Bon hier begab fich ber Pring gur Urmee.

Die Frangofen berennten im Unfang bes Mary Die Reftung Mons in hennegau, Konig Ludwig kam felbst bingu; bie Stadt mard heftig angegriffen, und bas Bombarbement bewirkte einen Mufftand ber Burgerschaft, an beren Spige fich Priefter ftellten und ben Befehlshaber gur Ubergabe nos thigten, ba boch Wilhelm jum Entsage herbeieilte (Res ligionshaß gegen bie Reger mag bier wohl im Spiele ges 8. April mefen fein). 218 Bilbelm feine Soffnung fo gescheitert fab, 1691 kehrte er mismuthig nach bem Saag und von da nach England gurud. Er mar aber ichon im Junius wieder beim Beere, wo jeboch bie beiben Gegner (ber Ronig und Lus remburg) einander nur beobachteten, ohne Etwas zu unternehmen, als bag bie Frangofen Luttich fruchtlos bombarbirten, und bag nach ber zweiten Ubreife bes Ronigs ein heftiges, boch unentschiedenes Scharmutel zu Leuze bei Tournan ftatt= fand. Der furchterliche Rrieg mit Bomben, ber nur bie friedlichen Burger ungludlich macht, fam, wie bie großen ftebenden Beere unter Ludwig XIV., erft eigentlich auf. Der Ronig von Spanien, ber feine gangliche Dhnmacht Die Dies berlande gu behaupten einsah und vielleicht ber barauf gemandten ungeheuern Roften mube, bot fie Ronig Bilbelm an, entweder in ber Eigenschaft eines Ronigs von England ober eines Statthalters ber vereinigten Riederlande. Doch Bilhelms politischer Scharfblick fab wohl, bag eine fo bigotte und tief gefuntene Bevolkerung fich nie mit einem protestan= tifchen Bolle murbe verschmelgen laffen. Er lehnte mit Beiss beit ben Untrag ab, und ber Kurfurft von Baiern wurde sum Candvoigt erhoben 1).

> Che der Feldzug von 1692 eröffnet ward, machte Konig Ludwig einen Bersuch seinen Gast durch eine Landung in England wieder in deffen Reich einzuseten. Der Sieg bei Bevesier

<sup>1)</sup> Burnet Vol. III. p. 82, 83. 218 Bertrauter Bilhelms verbient er bier allen Glauben.

hatte ihm bazu Muth eingeflößt, und bie Ungahl ber Sato= biten (fo bieß man bie Unbanger bes gefallenen Konigs) vermehrten fich in England gufehends, welches man gum Theil Bilhelms ftorrifdem Befen gufdrieb 1). Safob hatte fcon 11,000 Englander und Irlander unter feinem Befehl vereinigt, benen fich wohl 3000 Frangofen, unter bem Marfchall be Bellefons, anschlossen. Bon Cherbourg und la Sogue follten fie fich nach Guffer einschiffen, wo fie Pferbe bereit finden murden um gleich nach Condon zu gieben. Bugleich muffte Ludwig Flandern angreifen, mo fich Bilbelm ichon wieder befand, ben er baburch ju beschäftigen suchte, mahrend in England Jafobs Gegenwart feine Partei belebte. Der Plan war gut entworfen. Tourville hatte vier und vierzig Rriegeschiffe um bie Landung ju beden. Satob felbft fand ju Cap la Sogue (man war geheimer Berrather auf ber Flotte unter Ruffel gewiß); boch bie Konigin Maria faffte bas Ruber bes Staats mit mannlicher Sand und wuffte die nothigen Magregeln zu nehmen, mabrend bie Mequinoctialfturme bas Auslaufen Tourvilles vereitelten. Im Dai geschah biefes boch; nun erlaubte ber Bind bie Bereinigung ber englischen mit ber hollandischen Flotte, unter bem Ubmirallieutenant van Allmonde, ber schon zu Soulsban im Sahre 1672 durch eine fuhne That be Ruiter in einem Augenblick ber Gefahr gerettet hatte 2) und fich nachher unter Tromp gegen bie Schweden auszeichnete. Allmonde wollte nicht, wie Ruffel, erft Befehle aus England abwarten, fondern mit ber Uber= macht gleich die Frangofen angreifen. Gin Theil ber Sollan= ber unter Rallenburg hatte bie Borbut. Mit achtzig Schiffen wurden bie vier und vierzig Tourvilles angefallen; ber Befehl feine Schlacht zu magen war von einem ber vereinigten Schiffe aufgefangen worben, und fo mard er vollig gefchlas gen, bis an die frangofische Rufte verfolgt und verlor breigebn Schiffe; boch ber Sieg hatte noch viel glanzender fein fon= nen, wenn Ruffel, ber auch hier die Borficht aufs Aufferfte trieb, ben Feind weit genug verfolgt batte. Inbessen mar

<sup>1)</sup> Burnet Vol. III. p. 2.

<sup>2)</sup> Brandt de Ruiter Bl. 674.

nicht nur die Unternehmung auf England gescheitert, fondern auch die frangofische Seemacht großentheils vernichtet, und nie fonnte fie wieder wie am Ende 1690, ihrer glanzenoften Epoche, bas Saupt erheben 1). Die Entbedung einer Berfchworung Konig Wilhelm zu ermorben, woran Sakob, Lub= wig, feine heuchlerische Beischläferin, die Maintenon und fo= gar ber große Luxemburg Theil nahmen 2) (religiofe Borurtheile beflecten hier feinen Ruhm wie einft ben Ruhm Parmas), fullte bas Mag ber tiefen Berachtung, worein ber frangofische Sof burch feine Berbrechen bei allen rechtlichen Gemuthern in Europa verfallen war. Der Ronia und Lurem= burg konnten nur durch Siege hoffen biefen Fleden ihrer Ehre auszuwischen. Im Sahre 1692 ward bas farte Ramur mit bem Bergichloß belagert. Diefe Stadt beftebt mit ihren Festungswerken aus brei Theilen, zwischen ber Maas und Sambre und nord : und fubmarts ber Maas. Bauban mar 5. Jun. es beffen Genie und Runft bie Stabt acht Tage nach Er= 1692 offnung ber Laufgraben nothigte fich zu ergeben, worauf jes boch zwei Schanzen, welche die Citabelle bedten, und eine, in welche ihr Erbauer, ber berühmte Menno van Coehoorn fich geworfen hatte, langeren Wiberftand leifteten. Er fcblug einen Sturm ab, ward aber felbft verwundet, und bas Fort ergab fich nach ber ruhmlichsten Bertheidigung, worauf auch 30. Jun. bie Citabelle fiel. Luremburg hatte mit einem ansehnlichen Beere die Belagerung gedeckt. Ronig Wilhelm, ber fich mit bem neuen fpanischen Landvogt, bem Rurfürften von Baiern, vereinigt hatte, brach mit einer Urmee von 75,000 Mann

hatte. Europ. Mercur 1692 Bl. 91-95. van Wyn op Wagenaar

XVI. D. Bl. 297 - 299.

<sup>1)</sup> Es war auch in diesem Sahre, daß sich der hollandische Muth in andern Welttheilen zeigte. Iwei ostindische zurückzekommene Schiffe litten beim Hoffnungs-Cap Schiffbruch (12. Sept. 1692); das dritte, Waterland, hatte ein wüthendes Gesecht mit drei französischen Schiffen, die abhalten mussten; doch der Waterland hatte auch so viel gelitten, daß das Schiff sant, nur zwölf Personen retteren sich in einem Boote und einer schwimmend und erzählten die Tapserkeit des Capitains Kemp, der das Gesecht, indem das Schiff schon sant, noch immer fortgeset

<sup>2)</sup> Burnet T. III. 91-95.

jum Entfat auf; boch heftige Regenguffe, welche bas Kluß: chen Mehaigne aufschwellten und bie Bruden gerftorten, verbinderten bie zeitige Gulfe. Ginige meinten, ber Ronig von England hatte gur Erhaltung biefer wichtigften Festung Belgiens etwas bem Bufall überlaffen muffen. Da er furg nach= ber auch in der Schlacht bei Steenkerken, wo er boch felbft 3. Mug. ben Punct bes Ungriffs gewählt hatte, eine Rieberlage erlitt (wobei die Bundesgenoffen 5000 und die Sollander allein 3000 Mann verloren), fo fiel Wilhelms Rriegsruhm in bem namlichen Mage, als Luremburg fich als ber wurdige Rachfolger Condes und Turennes, und Bauban als ber erfte Kriegsbaumeifter Guropens bemahrte.

Im Jahre 1693 nahmen die Frangofen in ben Rieberlanden, fast gur Balfte ftarter als bie Bundesgenoffen, bie Stabtchen Beurne, Dirmuiben, Die Bergfestung Sun, be= 29. Jul. brohten das lutticher Schloß und nothigten ben Konig in 1693 einer Sauptschlacht bei Landen und Reerwinden, worin feine Linien zu fcwach waren, zum Ruckzuge, ber balb in eine Mlucht ausartete, eroberten 66 Kanonen, 9 Morfer, 66 Stanbarten, und bie Bundesgenoffen verloren 7000 Mann an Tob= ten, Bermundeten und Gefangenen; boch ber Berluft ber Frangofen, von benen gange Reihen beim Durchbruch ber Ber= schanzungen zu Reerwinden niedergeschmettert murben 1), mar nicht viel geringer 2). Much vermochten fie in biefem Felb= juge nicht mehr zu unternehmen als die Belagerung von Charleroi, welches fich ben 11. October, nach einem Ungriff von 26 Tagen, ergab. Die Stadt war burch 1600 Bomben zerftort, und bie Befatung von 4000 bis auf 900 Mann ge= fcmolzen. Bur Gee hatten die Frangofen wohl 80 hollan= bifche Rauffahrer auf ben spanischen Ruften und 30 Ballfisch=

So hatten die Frangofen alfo feit 1690 regelmäßig jes

fånger genommen.

<sup>1)</sup> Muf bem namtiden Schlachtfeibe haben bie Dieberlanber und Deutschen, unter bem Pringen Joffas von Sadgen : Roburg, ein Sahr= hundert fpater (Marg 1793) Die Frangofen unter Dumourieg aufs Saupt geschlagen.

<sup>2)</sup> S. bie beiberseitigen Berichte bei Sylvius XXXVI. Bb. C. 78 - 80.

bes Jahr eine Schlacht gewonnen und breimal hinter ein= ander eine wichtige Festung erobert. Nur in England und Irland war Konig Wilhelm gludlich, fonft war überall bas Glud ben Frangofen gunftig. Frankreich hatte mit Erfolg icon funf Sabre lang Europa die Spite geboten. Doch Dies war keine Entwickelung von Kraften, Die fich nach eini= gen Sahren wieder herstellen konnten. Ludwig verzehrte bas Mark feines Landes, und ber mahrhaft große Erzbifchof von Cambran, Kenelon, stellte ihm mit ber gangen Freimuthigs feit und Burbe eines driftlichen Redners ben Abgrund vor, welchen er feinem Bolke bereite 1). Frankreich, fcon burch bie Musmanderung ber Protestanten eines großen Theils feis nes Nationalreichthumes beraubt, ward jest burch ungeheure Rriegscontributionen und Erpreffungen ber maffenfahigen Mannichaft erschöpft, und noch mar bas Enbe biefes Buftanbes nicht abzusehen. Der 66 jahrige Luremburg fant im Sahre 1694 nicht mehr an ber Spige (er ftarb 1695), auch wurde Nichts von einigem Belange verrichtet. Der berühmte Raver Sean Bart nahm brei hollandische Rriegsschiffe, ber Contreadmiral (Schout by Nacht) de Bries ergab fich fcmer verwundet und ftarb ju Dunfirchen 2). Der Dauphin bedte Bestflandern, und Bilhelm eroberte Sun wieder. Er bahnte fich bamit ben Beg gur Belagerung von Ramur, eis nem taktischen Meisterftud, worin Coehoorn sich gegen Bauban auszeichnete. Die Ludwig 1692 bie Stadt fast im Ge= fichte bes Feindes erobert hatte, fo nahm Wilhelm fie ihm nebst ber Citadelle im Sabre 1695, obschon ein Beer von

<sup>1)</sup> b'Alem bert erwähnt in seiner Lebrebe auf Fenelon schon dies seriefes, bessen Achtheit, nachher bezweiselt, durch die Herausgabe des berühmten Renouard nach dem Original im Jahre 1825 erwiesen ist. Er sagt unter andern dem König, daß er die Liebe seines Boltes verliere, daß es erbittert, zur Verzweislung gebracht und einem Aufstande nahe sei. Ein despotischer Herrscher und eine thrannische Boltse versammlung, die ein Jahrhundert später über Frankreichs hülfsquellen schaltete, waren dem Lande sast gleich verderblich; Beide hatten damit die traurige Ehre erkauft sie mit Wassengluck gegen ganz Europa vertheibigt zu haben.

<sup>2)</sup> Europ, Mercur July 1695, van Wyn Byvoegselen XVI, D. Bl. 83, 84,

15,000 Mann, unter bem berühmten Boufflers, barin gur Befatung lag und 100,000 Mann jum Entfat bereit maren. Aber biefe ftanden unter bem ungeschickten Soflinge Marschall be Billeroi, ben boch feine bochgeschwollene Mehaigne gurudhielt. Diefer wichtige Gewinn ward nur wenig burch 1695 ben Berluft von Dirmuiden und Deinfe, Die Billeroi nahm, 1. Jul. verfummert. Rur mar es zu bedauern, daß ber Rrieg fo uns 2. Cept. menschlich geführt marb. Die Bunbesgenoffen, bem Beispiele Ludwigs folgend, bombarbirten Frankreichs Ruftenftabte, St. Malo, Breft, Dieppe und Savre, doch mit wenigem Erfolg, 1694 und bafur rachte fich Ludwig wieder burch bas fürchterliche Bombardement Bruffels, worin bas Rathhaus, vierzehn Rirs den und viertaufend Saufer vernichtet murden. Much im Sahre 1695 erneuerte man bas Bombardement ber frangofischen Safen. Indeg diefer verheerende Rrieg hatte auch bei ben Bunbesgenoffen bie Finangen fo erschopft, bag 1696 Nichts im Felbe geschah und bie Rriegsflamme fast aus Mangel an Nahrungoftoff erlofch; bie beiberfeitigen Beere murben gum Unterhalt auf die feindlichen gande verwiesen. Dur wurden Calais und St. Martin auf ber Infel Rhée bombarbirt, und ber berühmte Raper Capitain Jean Bart nahm, wie auch in frubern Sahren, gange niederlandische Flotten mit Getreide aus der Oftsee. Es gelang auch Ludwig XIV. ben Bergog von Savoyen, burch ben Separatfrieben von Turin, von ber großen Allianz abzuziehen, bie übrigens im Sahre 1695 gwi= fchen bem Raifer, Spanien, Großbritannien, ber Republif, bem neuen Rurfürsten von Sannover, Baiern, Brandenburg, Coln, ben frankischen und schwäbischen Rreisen erneuert mar 1).

Im Unfang vom Sahre 1697 zeigte sich endlich allgemeine Neigung zum Frieden, ba Frankreich auch, seit dem Neutralitätsvertrage zu Bigevano, über alle seine Truppen aus Italien verfügen konnte. Der große 3weck des Krieges schien für die Bundesgenossen verfehlt; doch Frankreichs wirkliche Urmuth, wiewohl durch aussern Glanz verdeckt, war so

<sup>1)</sup> Dumont Corps diplomatique T. VII. P. II. p. 353 - 367. Die Separatverhandlung mit Savonen findet sich in einem aussuhrlichen Memoire bei Sylvius XLII. B. Bl. 124 - 153, frestlich in einer Frankreich sehr feindlichen Gesinnung bargestellt.

groß, baß auch Ludwig den Rrieg nicht fortseten konnte. Er hatte aber noch eine geheime Absicht. Der Ronig von Spanien, ein Schwächling an Rorper und Geele, mar finderlos und ichon in ber Jugend verwelft. Gein Tob ließ bie reichste Erbichaft ber Christenheit offen, wovon Frankreich fich feinen Theil aneignen konnte, folange es mit biefer Macht im Rriege begriffen war. Da nun Ludwig ber Schwiegerbruder Rarls II. war, hoffte er auf ein Teftament zu feinen Gunffen; boch bedurfte es bagu bes Friedens. Darum zeigte er fich febr gemäßigt und bot burch bie Bermittlung Schwebens an, bie westphalischen und nymeger Friedensschluffe gur Grundlage zu nehmen und alfo auf die fpatern Groberungen au vergichten, auch Wilhelm III. in Großbritannien als Ro: nig anzuerkennen. Die Bundesgenoffen, bie überhaupt fo un= gludlich geftritten hatten, gaben diefer Borftellung Gebor, und fo marb bas furftlich oranische Luftschloß Nieumburg, beim Dorfe Ruswnf, eine halbe Stunde vom Baag, jum Friedens= Congreffe bestimmt. Man konnte fich nicht über bie Bebingungen eines Baffenstillstandes versteben; alfo ward ber Rrieg mahrend ber Unterhandlung fortgefett, welcher fur bie Bunbesgenoffen, nach bem Enbe bes Rriegs in Stalien, nur schablich fein konnte. Die Franzosen boten zwar gleich bie eroberten Festungen Luremburg und Strasburg gegen an= bere von gleichem Werthe, und unbedingt bie Rudgabe von Mons, Charleroi, Kortryf, Dinant und überhaupt aller fogenannten Reunionen an. Nachher bestimmten fie feinen Schadenerfat fur Strasburg, fondern gaben bem Raifer bie Babl zwifchen biefer Stadt und Freiburg nebft 21t : Breifach; boch Strasburgs Festungswerke mufften geschleift werben. Rehl und Philippsburg wolle man ohnebies zurudgeben, auch bas Groberte in Spanien.

Ein Friede auf diese Bedingungen ware allerdings wünschenswerth gewesen, boch das Zaudern der kaiserlichen Bevollmächtigten, die auf den Tod des Königs von Spanien oder auf noch bessere Bedingungen zu warten schienen, ließ bas Ende Augusts 1697, den von den Franzosen gesehten Termin, ohne kategorische Antwort vorbeigehen, und indessen hatte Catinat, der einzige große Feldherr aus der alten Schule

Conbes und Turennes, fich bes farten Uth in Bennegau be: 5. Sun. machtigt, und ber Bergog von Bendome eroberte fogar ben 1697 10. August bas wichtige Barcelona, welches ber Landgraf von Beffen Darmftadt 36 Tage lang muthig vertheidigt hatte. In Amerika nahm eine frangofische Flotte Carthagena ein, und ber tapfere Seemann bu Guai-Trouin brachte eine gange hollandische Rauffahrteiflotte aus Spanien nebst brei gur Bebedung bienenden Rriegsschiffen auf. Jest hielten bie Fransofen sich nicht mehr an ihre erfte Unerbictung, sondern fo= berten Strasburg gegen Alles mas ber Ronig noch auf bem rechten Rheinufer hatte, wobei fie noch die neueroberten Plate binzufügen wollten. Inbeffen war burch eine geheime Unterhandlung zwischen Boufflers und Bentink Portland Die Sache mit Konig Wilhelm ins Reine gebracht. Ludwig verfprach Konig Safob nicht mehr unterstüten zu wollen und Wilhelm als Konig anzuerkennen. Da nun England und bie Republik also befriedigt maren, auch Spanien burch ben Berluft Barcelonas fehr friedfertig gestimmt war, fanden Sfterreichs Reclamationen fein Gebor mehr, und beim ruswufer Frieden befam Spanien nebst ben Eroberungen in feinem Saupt= 20. Copt. reiche, in den Riederlanden Luremburg, Ginen, Charleroi, 1697 Mons, Uth, Kortrnt und bie meiften reunirten Orter bes beutschen Reichs (welches mit bem Raifer erft fpater [30. Detbr. ] jum Frieden bingutrat) gurud; Cothringen, beffen Bergog endlich wieder eingesett murde, erhielt übrigens Alles, mit Ausnahme von Saarlouis und Longwy, wieder. Burud: gegeben wurden in Deutschland Trier, Germersheim und alle andre pfalgifche Brter, 3weibruden (an Schweben), Dinant (an Luttich), Mumpelgard (an Burtemberg), Freiburg und Breis fach (an Sfterreich) und die Reichsfestungen Rehl und Phi= lippsburg. Die Frangofen maren alfo gang über ben Rhein guruckgetreten; boch eine beillofe Claufel, in den Tractat (wohl nicht ohne geheime Genehmigung Ofterreichs) eingeschoben, foberte, daß bie fatholische Religion in allen gu= rudgegebenen Brtern im bermaligen Buftande bleiben follte, und ward ein neuer Unlaß zu Streitigkeiten. Frankreich behielt Strasburg mit feinem Gebiete auf bem

linken Rheinufer. Die Staaten ber vereinigten Dieberlande

hatten Nichts zuruckzuerhalten, im Gegentheil mussten sie bas in Oftindien eroberte Pondichern herausgeben. Sie bestamen aber einen vortheilhaften Sandelstractat, der ihnen die Freiheit verburgte, in Frankreich auf die namlichen Bedingungen wie franzosische Unterthanen selbst Sandel zu treiben 1).

## 2. Innere Ungelegenheiten. Große Macht bes Erbstatthalters.

Wahrend biefer Rriege hatte fich bie aufferordentliche Macht bes zur Ronigswurde erhobenen Statthalters in mehreren Beispielen auf eine Urt gezeigt, die feinen harten und

unbiegsamen Charakter ins Licht ftellte.

Die Stadt Umfterbam hatte unter ihren Privilegien auch biefes ichon in ber fpanischen Beit gehabt, bag die Bahl ihrer Schoffen aus einer Lifte von vierzehn Derfonen, vom Statt. halter, ober, in beffen Ubmefenheit, vom hollanbifchen Berichtshofe geschehen follte. In einem Freibriefe, ihr von Wilhelm I. im Sahre 1581 gegeben, war biefes Recht ausbrudlich zugefichert. Jest war ber Statthalter in England und alfo gewiß abwefend; die Stadt fandte beshalb bie Lifte bem Gerichtshofe zu mit ber Bitte bie Babl zu vollziehen. Doch biefer magte es nicht, fondern schickte bie Lifte nach 1689 England, und Bilhelm mablte gerade zwei Perfonen nicht, bie Witsen, bamals Gefandter in England, ihm als bem Stadtmagiftrat besonders erwunscht, angezeigt hatte. Much fam bie Ernennung fpater als ber gewohnliche Tag ber Regierungsveranderung (2. Febr.). Dies Lettere gab bem Das 1690 giffrate einen schicklichen Borwand, fich bie Absendung ber Candidatenliste nach England zu verbitten, weil zwischen bem bestimmten Tage ber vorläufigen Bahl und ber Bestätigung bes neuen Magistrats nur funf Tage waren, Die unmöglich

1) Sylvius hat am Schlusse feines vierundvierzigsten Buchs und seines Werkes die ganze Friedensunterhandlung zu Ryswyk mit allen bazu gehörigen Acten mitgetheilt. Bl. — 56. Auch ift sie noch aussuhre licher in vier Banden zusammengestellt unter dem Titel Actes de la paix de Ryswick; diese hat Wagenaar in seinem 64. Buche benuft.

hinreichten zur Abfendung und Buruderhaltung ber Lifte aus England, Sierzu fam eine andere Urfache bes Misveranus gens. Der Berr von Bentint, neuerdings jum Grafen von Portland erhoben, wollte als Edler von Solland in ber 1690 Staatsversammlung feinen Gig nehmen; boch bie Stabt Umfterbam verwehrte ihm bies jest, ba er ein Frembling, im Dienst einer auslandischen Macht und Mitglied bes eng= lifchen Parlamentes fei. Da bie hollanbifchen Eblen, feine Collegen, hierin burchaus feine Schwierigkeit faben, war Um= fterdams Ginrebe ohnstreitig eine Folge gefrankten Stolzes, benn ber Konig gab feine Rechte auf die Bahl ber Magistrats= versonen nicht auf. Noch bei einer andern Gelegenheit frankte Umfterbam, wo die alte Giferfucht gegen ben Statthalter voll= kommen wieder erwacht mar, ihn in einem feiner Freunde, bem Rathsherrn Tereftein van Salemyn, ber jum Schoffen und Rath von Dorbrecht erhoben war und jest biefes Umt qualeich mit ber rathsberrlichen Burde zu bekleiden munschte, welches Umfterbam als inconstitutionell anfah. Much erklarte bie Stadt feine allgemeinen Steuern mehr tragen zu wollen, folange man ihre Privilegien unbeachtet lieffe. Bergebens zeigten bie andern Mitglieder bie Nothwendigfeit in Diefen bringenben Zeitumftanden fich zu vereinigen, um Frankreich bie Spipe zu bieten; Umfterbam erklarte: "bag biefes, ja bie Eroberung ber gangen Belt ihr nicht fo theuer fei als bie Behauptung ihrer Rechte." Die Deputirten ber Stadt verlieffen die Staatsversammlung, bis Portland fich baraus entfernt haben murbe. Es fam fast jum politischen Schifma; bie Staaten erkannten bie Schoffen nicht an, beren Bermal= tung bie Stadtregierung provisorisch verlangert batte, und Umfterdam hielt feinen (bochft wichtigen) Untheil an ber Be= ftreitung ber Rriegskoften gurud. Rach febr langen Unterhandlungen ward endlich bie Sache babin vermittelt, bag bie Stadt ihre Candidatenlifte ber Staatsversammlung gufchicken folle mit ber Bitte, folche an Prafibent und Rathe bes So= fes zu fenden; die Staaten aber follten fie nach England an ben Ronig Schicken. Go murbe biefer Streit beigelegt. Die Stadt Umfterbam bewilligte bie allgemeinen Steuern und erkannte Portland als Mitglied ber Staaten, boch mit Borvan Rampen's Geschichte b. Rieberlande II.

behalt aller ihrer Rechte, auch in Hinsicht der Magistratswahl. In den Staatsbeschlüssen dieser Zeit sieht man unversholen die Furcht der meisten Mitglieder Hollands sich dem Statthalter zu widersetzen, und Amsterdam hatte von seiner Seite nicht ganz Unrecht, wenn es wahr ist, daß der Prinz wohl manchmal einen seiner Vertrauten ermächtigte, auf vom König unterzeichnete Briefe, nach eigener Willsur die Wahl in den übrigen Städten aus den Candidatenlisten derselben zu treffen. Jedoch hätte der Streit in dem damaligen kritischen Zeitpuncte gewiß die traurigsten Folgen haben können, und es war kein geringer Beweis der Geschicklichkeit des Rathspensionars heinsius, daß er ihn so glücklich beseitigte 1).

Daß der französische Hof mit Vergnügen diese Unruhen sah, lässt sich errathen. Er erdichtete nicht nur, um das Feuer zu schüren, Briese des Prinzen an Portland, worin Umsterdam eine aufrührerische Stadt genannt und von einem Vorschlage gesprochen ward, den holländischen Handel, zum Behuse Engslands, zu vernichten 2); sondern es scheint auch sast, daß ein gewisser Hol, der drei Regierungsmitglieder der Stadt Umsterdam beschuldigte, daß sie einen verrätherischen Unschlag gegen den Staat entworsen und Frankreich um Hülse gegen den Statthalter gebeten, doch seine Unklage widerrief, in gesheimer Verdindung mit Frankreich gestanden zu haben.

Nicht bloß in Holland sondern auch in andern Provinzen warb eine Spannung mancher Städte mit dem Statt= 1690 halter merkbar. In der Provinz Overhssel waren jest die drei stimmgebenden Städte Deventer, Zwoll und Kampen verzeinigt gegen den Abel, der sich gegen ihren sast ausschliefz senden Einfluß in Kinanz= und Steuer=Sachen erhob und die

<sup>1)</sup> Wagenaar XVI. D. Bl. 51-96. (aus authentischen, ihm als Stadtschreiber zugänglichen Belegen). van Wyn Byvoegselen XVI. D. Bl. 25-32. Nalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 96.

<sup>2)</sup> Man findet biesen Brief bei Costerus (Hist. Verhaal Bl. 440—445). Es ist wohl berselbe womit ein Italiener ergriffen ward, der bekannte, daß er ein Paket mit Briefen aus Frankreich an amsterbamer Kausseute auf die Post habe geben wollen. Auch ist bieser Brief, wie mehrere Wilhelms, bei Costerus, dem Inhalt nach gewiß erdichtet.

Zwischenkunft bes Königs, als Statthalters, verlangte. Diefer sandte eine Deputation nach ber Provinz, welche ben
Städten Unrecht gab. Diese unterwarfen sich dem schiedsrichterlichen Ausspruche nicht, sondern protestirten in einer
aussührlichen Deduction ihrer Rechte. Es scheint daß der
Statthalter dadurch überzeugt wurde, wenigstens ließ er den
Punct unentschieden.

Nicht aus politischen sonbern aus gang materiellen Ur= fachen entstand noch in biefem namlichen Sahre Aufruhr gu Rotterbam und zu Saarlem. In erfterer Stadt mar es über Die ftrenge Aufficht einiger Weinpachter, bie ber Burger= wache beimlich eingeführten Bein wegnehmen wollten, wobei ein als Spion verhaffter Gerichtsbiener erschlagen marb. Der Morber Roftermann ward enthauptet; boch dies wedte bas Misbergnugen bes Bolks, welches ihn fur unschulbig bielt. Nun murbe ber Pachter van ber Steen vom muthenben Sau= fen geplundert. Man brachte Golbaten in Die Stadt, boch bies fonnte ben Sag gegen ben Stadtschulzen Safob van Bunten van Mneveld nicht beschwichtigen, er brach in That= lichkeiten aus. Der wilde Saufen bemachtigte fich breier Ranonen und vertrieb bie Golbaten; bie bewaffneten Burger wollten ben Pobel nicht angreifen, ber indeffen bas Saus bes Schulgen, als Morbers von Roftermann, rein ausplunderte und niederriß. Der Pobel mar Meifter ber Stadt und gab fcon ben Buchtlingen und Gefangenen bie Freiheit; boch allmalig verdampfte bie Sibe; Die bewaffneten Burger fafften wieder Muth und bie Ordnung ward hergestellt; allein ber Schulze verließ fein Umt wie auch mehrere Magiftrate= personen bezeigter Schwache wegen. Dies mar bas Borfpiel bes Sturms, ber im Sabre 1748 gegen bie Pachter muthete.

Bu Haarlem hatte ber Aufruhr eine andere Ursache. Seit ungefahr einem Jahrhundert war der Taback, eine vorsher ungekannte Pflanze, aus Westindien gekommen und hatte in Holland vorzüglich als Rauchmittel sehr viele Liebhaber gestunden. Die Regierung musste das Rauchen auf den Straßen oder sogar an gefährlichen Ortern in den Häusern selbst, um Unsgluckställe zu verhüten, verbieten. Dies hatte eine Meuterei zur Folge, die jedoch nur kurz währte, da hier die bewassnete

Burgerschaft sogleich zur Hand war, wofür sie ben Dank ber Staaten erlangte. Siebenhundert Soldaten nebst einiger Reisterei bampsten ben Aufruhr ganz, worin man auch gegen bie

Pachter geschrieen hatte 1).

Das Jahr 1691 blieb ruhig, boch 1692 brach bas Dis= vergnugen ber Opposition gegen bie Unbanger bes Pringen su Goes in Seeland in eine offene Spaltung aus, die ber Konig nur durch gewaltsame Mittel meinte heilen zu konnen. Der Umtmann Eversont und einer ber Burgermeifter van Besterwyt waren die Unführer beiber ungefahr gleich ftarken Parteien. Bei einer Unftellung ftabtifcher Beamten waren Die Stimmen gleich, wenn bie bes Umtmannes (Baljum) mitgerechnet murbe, welches Westerwif fur constitutionswidrig, obschon gebrauchlich erklarte. Der Burgermeifter fette bie Sache burch und ftellte feine Unbanger bei ben ftabtischen Fi= nangen an, worauf ber Amtmann fich an ben Konig Bil= helm mandte. Diefer befahl, bag bie Sache von feinetwegen untersucht und mittlerweile bie gewohnliche Regierungsbestel= lung ausgesetzt werden folle. Doch die Burgerschaft, hier fast gang ber Opposition ergeben, wollte bies nicht, sondern nothigte fast die Regierung ber Stadt die Beranderung bes Personals vorzunehmen. Raum war Wilhelm hiervon benach= richtigt, als er Rriegsvolf nach ber Stadt fchickte. Giner ber Burgermeifter, Eversont, ein politischer Wiberfacher bes ebenfo genannten Umtmannes, ließ ihnen aber bie Thore und ben hafen verschlieffen. Goes hatte namlich bei feinem Tractat mit bem Prinzen von Dranien im Jahre 1587 ausbrucklich immerwährende Freiheit von Rriegsbefagung ausbedungen. Die Stadt ward barauf blofirt; Die Burger wollten mit Ranonen auf die Belagerer feuern und alfo bas Beichen gum Burgerfriege geben; boch bie Regierung begnügte fich bie an= bern feelandischen Stabte, obschon vergebens, um Bulfe zu bitten. Nach elf Tagen ließ man, nach einem Bertrage, bas Rriegevolk einziehen. Der Magistrat ward vom Ronig, ben die Staaten bazu ermächtigten, gang verandert, und bie neu eingefetten, alle Creaturen bes Ronigs, scheuten sich nicht ihre Mitburger,

<sup>1)</sup> Wagenaar XVI. D. Bl. 121-130.

Westerwyk, Eversbyk und einige Undere zum Tode, zur Geisselung, Berbannung und Einziehung der Guter zu verdammen. Dies Urtheil ward jedoch nicht ganz ausgeführt. Die Ungesehnen der Stadt baten den König, dem der Urtheilssspruch nach England zugeschickt wurde, in den demuthigsten Ausdrücken um Amnestie, Westerwyk um Berzeihung; allein nur die Todesstrafe, körperliche Züchtigung und Einziehung der Guter wurden erlassen.

Westerwyk, seinen Bruder und Eversdyk schleppten Solbaten mit der größten Sarte aus dem Sause (sie meinten zum Tode zu gehen), und man brachte sie auf ihre Kosten nach der Festung Herzogenbusch, wo sie sestgesetzt wurden ') und schwere Geldbußen entrichten mussten. Erst im Jahre 1697 nach dem Frieden wurden sie losgelassen, doch dursten sie nicht vor des Königs Tode, im Jahre 1702, nach Goes zurückkehren, wo sie nachber wieder in den Magistrat kamen.

Überhaupt war die Bolksliebe, beren sich Wilhelm III. in den ersten Jahren seiner Verwaltung erfreute, merkbar gesschwächt. Die vornehmste Ursache mag — ausser der gewöhnlichen Abwesenheit des englischen Monarchen und dem geringen Schutze, den er dem holländischen Handel, wenn er mit dem englischen in Collision kam, verschaffte — wohl der langwierige, drückende Kriegszustand gewesen sein, der sogar Freunden des Prinzen den sehnlichsten Wunsch nach Frieden einflöste. Simon van Halewyn, der Bruder des Freundes des Königs Wilhelm, des Rathsherrn Teresteyn van Halewyn, hatte mit dem französischen Gesandten in der Schweiz, d'Umelot, einige Gespräche über politische Gegenstände gehabt und ihn ersucht den König von Frankreich zu einer Ungabe von Friedensbedingungen zu bewegen. Darauf kam ein gewisser Emissär du Plessis in den Haag und setze die geheimen Uns

<sup>1)</sup> Auf die Frage, wohin man sie führe, antwortete der commandirende Major, ein Deutscher, den Gesangenen: "Aushängen wird man Euch und alle die hollandischen Teufel, die sich dem Rönige widerlegen, mit Euch." Dieser Mann verstand die Kunst seinen herrn beliebt zu machen. Wagenaar XVI. D. Bl. 228. Der ganze Borfall zu Goes aussuhrlich und aus seltenen Quellen Bl. 203—230. und van Wyn Byvoegs. XVI. 67—69.

terhanblungen mit Halewyn fort; man suchte die Bermittlung Schwebens zu einer Friedensunterhandlung mit Großbristannien und der Republik (also zu einem Separatfrieden) zu erlangen und du Plessis hatte die Unverschämtheit Haslewyn eine starke Gelbsumme anzubieten, wenn er Dordrecht (die erste stimmende hollandische Stadt) zum Frieden übers

reden fonnte, und biefer hatte bie Schwache, nicht ben Emis får gleich anzugeben, fondern ihn zu warnen und alle weitere Unterhandlungen abzubrechen. Indeffen fam bie Polizei eini= gen parifer Spionen und unter Diefen auch bu Pleffis auf bie Spur; diefer und auch Salemyn ward eingezogen und vor ben hollanbifden Gerichtshof gebracht. Er vertheibigte fich mannlich und zeigte, daß er immer ein eifriger Freund ber allgemeinen Sache, ber Bermehrung ber Rriegsmacht und ber Mittel bem Reinde Abbruch zu thun gewesen fei, bag jedoch Die Saiten gu ftart gespannt maren, daß die Proving Solland in einem Sahre eilf Millionen aufferordentlicher Rriegskoften tragen muffe, welches noch nicht hinreiche ben Rrieg mit Rraft burchzuseben, bag man in England nicht ben fech ften Theil ber Abgaben truge welche die Riederlander ju bezahlen bat= ten, und bies Reich alfo ben nieberlanbifchen Sandel an fich gieben murbe, welches Alles ihm Recht gabe auf unverbotenen, obichon geheimen Begen einen guten Frieden gu fuchen, Much zeigte fiche im Laufe bes Processes, bag ber Rathspen= fiongir Beinfius ebenfalls Friedensvorschlage erhalten, boch nicht bie Staatsverfammlung, fondern nur ben fonig= lichen Statthalter bavon in Kenntniß gefest hatte. Den= noch erklarten bie hollanbifchen Staaten ihrer Meinung nach Balemnn bes hochverrathes fculbig (Wilhelm war bamals felbft im Saag), boch ben Rathepenfionair vollkommen unschuldig. Erfterer wurde also vom Sofe von Solland (welchem bie Stadt Dorbrecht bas Berfahren überlaffen hatte), 31. Jul. und zwar nicht ohne heftiges Dringen bes Ronigs auf eine 1693 frenge Strafe, ju ewiger Saft und Gingiehung aller feiner Guter verurtheilt. Er ward auf Loeveftein gefett, boch ent= wischte er und zog nach Gurinam, wo er ftarb. Die Formen biefes gerichtlichen Berfahrens waren allerdings hart, boch eine voreilige Unterhandlung ju einem Separatfrieben

und nach ununterbrochenen Riederlagen hatte gewiß nicht jum gunftigen Resultate bes rysmyfer Friedens geführt, und insomeit mar halemon, ber als Privatverson babin arbeitete, nicht unschuldig.

Im letten Sabre vor bem rysmiter Frieden fam es noch zu Umfterdam zu einem heftigen Tumult, aus einer zwar nichtigen Urfache, die aber ihren Grund in ben schweren Rriegssteuern hatte, welche die alten Gebrauche nicht unange: ruhrt lieffen. Man hatte zu Umfterdam auf Beirathen und 1696 Begrabniffe eine Auflage festgefett, um aber bie Burgerfchaft nicht zu fehr zu bruden, Die große Pracht bei Leichenbestat= tungen burch bie Unstellung einer geringen Ungahl Leichenbitter gemaffigt. Doch bies betrachtete bas Bolf als einen Gingriff in feine beiligften Rechte; bie uralten Gewohnheiten maren beschränkt, und ohne andre Ursachen rottete ber Dobel fich qu= fammen. Die Regierung hatte bie Schmache ihre Berordnung gurudgunehmen, und nun griff bie Menge im Taumel bes Sieges bie Stadtfoldaten an, trieb fie in die Flucht, plunberte bas Saus bes Burgermeifters Boreel und vernichtete all fein Sausgerath, raubte aber Nichts. (Ein charafterifti= fcber Bug bei ben fonst nicht seltenen bollandischen Dlun= berungen.) Darauf murben noch zwei andere Saufer, un= ter andern bas bes englischen Confuls Rerby, ber als Er= finder ber neuen Steuern befannt mar, geplundert, und jest befam der Pobel Luft, ba er unbeftraft blieb, aus der Plun: berung Bortheil zu gieben. Schon marb bas Saus bes rei= chen Juden Dinto 1) erbrochen, als bie bemaffnete Burger-

<sup>1)</sup> Die portugiefifchen Juben hatten in ber erften Balfte bes fiebengehnten Sahrhunderts, nach ihrer ganglichen Berbannung aus Portugal, einen fichern Bufluchtsort in Solland, vorzüglich ju Umfterbam gefunden, wo fie nicht nur freie Religionsubung fonbern auch viele Borrechte erhielten. Much die beutschen Juben maren ba weniger gebrudt als in ihrem Baterlande und begaben fich baher ichaarenweise nach Amfterbam, welches ihnen wie ein zweites Jerufalem mar. Bei weitem die reichsten maren jedoch bie Portugiesen, und unter biefen ha= ben fich bie Pinto, die Dacofta und mehrere Undere auch auffer Solland befannt gemacht. Roch wird ber norboftliche Theil ber Stadt von breiffigtaufend Juden bewohnt, worunter fich mehrere fehr gebilbete be-

schaft heraneilte und bem Unwesen ein Ende machte. 3wolf Rabelsführer wurden gehenkt, und bas aus bem Saag gekommene Regiment von ber Leibwache konnte guruckkehren.

Allen diesen Tumulten machte der Friede, ber bem schwer= gedrückten Lande einige Erholung verschaffte, ein Ende.

## Siebentes Capitel.

Der Friede von 1697 bis 1702 und Wiederausbruch des Kriegs bis zur Eroberung der spanischen Niederlande im Jahre 1706.

1. Der Friede von 1697 bis 1702. Tod Konig Wilhelms.

Noch in bem Jahre bes Friedensschlusses sah holland eine hochft merkwurdige Erscheinung. Der Gebieter bes größten Reiches der Erbe kam dahin um selbst den Schiffsbau praktisch zu lernen.

Die Beziehungen mit Rußland waren immer freundschaftzlich gewesen und oft durch wechselseitige Gesandtschaften unzterhalten. Die Hollander kamen von allen europäischen Naztionen am meisten nach Archangel, dem von ihnen dem russischen Handel angewiesenen Hasen ib. Der Resident Flaac Massa zeigte den Russen schon damals die hohe Wichtigkeit eines Hasens am sinnischen Meerbusen, doch blied dies noch unbeachtet. Die Hollander schenkten den Russen die Eisenwerke und Kanonengiesserei zu Tula. Die Generalstaaten nannten den russischen Handel eine reiche Aber der Wohlsfahrt für den Staat, vorzüglich für den Schissbau.

fünden. Es ist sonderbar, daß bie Juben immer ber statthalterischen Partei sehr ergeben waren.

<sup>1)</sup> S. oben S. 100. 102.

Febor Alexiewitsch (1675-1682) unterhielt bie Freund= schaft mit ber Republit, nicht weniger als seine Schwester Sophie (1682-1689 1). Beiber jungerer Bruder Peter, ber im Jahre 1689 burch eine Revolution ben Thron bestieg, mar indeffen burch ben aus Solland gekommenen Genfer Lefort gebildet und mit feuriger Gehnsucht nach bem Kriegs= und See = Befen und ben babin einschlagenden Biffenschaften ber Europäer erfullt. Geine Luft jum Schiffsbau befam er burch bas einzige Boot, welches ein Sollander im ruffischen Reiche gebaut hatte. Die Idee, felbst nach bem westlichen Europa zu geben, um bort alle biefe Fortschritte bes mensch= lichen Wiffens zu feben und die Weihe zu gleicher Kenntnif und gleichem Wirken zu erhalten, muffte nur wegen eines Turkenkriegs ausgesett werden; boch kaum war im Jahre 1696 Azoff erobert, als ber Czar mit einer Gefandtichaft nach Solland reifte, boch fich gleich nach feiner Unkunft auf bem Gebiete ber Republik, unbegleitet, nach bem damals fur ben Schiffsbau vorzüglich thatigen Baandam 2) begab. Nach ei= nem febr furgen Aufenthalt bafelbft ging er nach Umfterbam und arbeitete bier auf ben Schiffswerften ber oftindischen Gefellschaft als Bimmermannsgefell eine Beit lang, nicht ohne Staunen mehrerer Fremblinge, ba es fein Bebeimnig bleiben fonnte. Doch ber größte Bortheil fur Peter mar bie Befanntschaft mit bem vortrefflichen Burgermeifter von Umfterbam, Nikolas Witfen. Er felbft war im Jahre 1667 in Rußland gemefen, hatte bas faspifche Meer befahren und fich mehr als zwanzig Sahre mit einer Karte und Befchreibung bes nordoftlichen Ufiens beschäftigt. Er ließ auf feine Roften (wie fpater Graf Romangoff) theure Reisen gur Beforde= rung ber Wiffenschaft machen, gab andere Reifen beraus (wie

<sup>1)</sup> Ihr trefflicher Minister Gologin ober Galligin, ber vielleicht, wenn er nicht gefallen ware, Peters Entwürfe auf eine andere Art verwirklicht hatte, war ben hollandern sehr geneigt. Im Jahre 1688 hatte ihr handel bort ben Gipfel erreicht.

<sup>2)</sup> Fremblinge fagen immer, nach ber verborbenen Aussprache bes Pobels, Sardam. Das Dorf (jest Stabt) hat aber ben Namen von einem Damm im Flüschen Zaan, wie Amsterbam von ber Amstel und Rotterbam von ber Rotte.

die bes Holsteiners Isbrand Ibes) und brachte im Jahre 1692 alle biefe Schabe, in feinem Sauptwerke Noord en Oost Tartarvo, and Licht 1). Der Caar lernte badurch fein eiges nes Reich beffer als fruher kennen (von Jugend auf mar ibm Die hollandische Sprache geläufig) und jest fab er ben treff= lichen Mann felbft, ber ihm nicht nur überall als Begleiter biente, feine Buniche an die Regierung überbrachte und Alles gur Beforderung feines großen Bieles that, fondern ber ihm auch als grundlicher Renner bes Schiffsbaues, woruber er ichon 1671 ein Bert herausgegeben hatte, vom größten Ruben war. Unter bem Ramen Deter ban Baandam arbeitete er wie ein gewöhnlicher Schiffsbaugefell; fein Gifer alles Reue Eennen zu lernen, feine Gelehrigfeit wechten allgemeines Erftaunen. Die Bekanntschaft mit ben vorzüglichsten Mannern bie Solland bamals hatte, war ihm bochft angenehm; auch fprach er ben Ronig Bilhelm auf bem Loo. Bei feiner Ub= reife nach England überredete er mehrere Runftler, Fabrifan= ten und Arbeiter fich in Rugland niederzulaffen, welches fur bie Cultur biefes Reiches bie mobilthatigften Fruchte trug. Bald mar Petersburg gebaut, 1703, und es mar ein hol= lanbifches Schiff welches zu Peters großer Freude in ben Safen der neuen Residenz zuerst einfuhr. Dennoch mar De= tere ehrenvoller Besuch für Sollands Uctivhandel bei weitem fo vortheilhaft nicht als ber barbarifche Stolz ber alten Czare, beren belle Mugen fich nur felten fur bie Betrachtung ber unermeglichen Gulfsquellen offneten, Die Peter in Solland gebrauchen lernte 2).

Unterdessen ward ber Turkenkrieg geenbet. Nach Eugens entscheidendem Siege bei Zenta musste die Pforte ihren Stolz

<sup>1)</sup> S. Müllers Sammlung ruffifcher Geschichte I. Ih. S. 196. Schon 1690 bekam Witsen von den Ezaren Iwan und Peter einen Brief voll Dantbezeugung für seine Andeutungen, wie der ruffische Handel auf dem kaspischen Meer nach Persien und durch Sibirien nach Ehina am besten zu führen (der Brief übersetzt bei Scheltema Russland en de Nederlanden II. D. Bl. 331—334. S. auch 66—77.

<sup>2)</sup> Siehe über biesen Gegenstand die beiden ersten Bande des Werts von herrn Scheltema Russland en de Nederlanden Amst. 1817. 4 Bande.

beugen, und es gelang ben englischen und niederlanbischen Gefandten Paget und Colper, im November 1698, Die Unterhandlungen bei Carlowis auf bem Jug bes uti possidetis (Damaligen Befiges) zu eröffnen, und nach zwei Monaten war ichon ber Friede unterzeichnet. Das Saus Diterreich ges wann babei mehr als die Salfte von Ungarn, mit ber Saupt= fabt Dfen, boch ohne bas temeswarer Bannat, und bas Großherzogthum Siebenburgen, Polen, Kaminied, und Benebig erhielt Morea. Colper hatte fich bei beiben jest befriebigten Parteien beliebt gemacht. Raifer Leopold erhob ibn in ben Grafenstand, und zu Conftantinopel ftand feine Schmefter, bie Gattin bes nieberlandischen Confuls gu Smprna, Sochepied, fehr in Gunft bei ber Gultanin Balibe; es gelang Colper bem Sandel in ber Turkei wichtige Bortheile gu verschaffen 1). Bugleich mit biesem Frieden im Drient mar amischen ber Pforte und Rugland, auch unter Bermittlung ber Republit, ein Baffenstillstand geschloffen, wobei biefes Moff bebielt.

So hatte bann Ludwigs Berfuch, ben Raifer im Often feines Reiches ju beschäftigen, nur jur Bergroßerung von beffen Macht beigetragen. Wilhelm III. hielt biefe Macht für bas europaische Gleichgewicht gegen Frankreich fur fo nothwendig, daß er im Sahre 1698 zu Belle eine Berfamm= lung beutscher Surften veranstaltete, benen er bie Furcht por ber jest fast verdoppelten Macht bes ofterreichischen Saufes au benehmen suchte und eine Beirath bes romischen Konigs Joseph mit einer Pringeffin von Sannover ftiftete 2). Borguglich aber wedte die Schwäche bes Konigs von Spanien, beffen Tob bie größte Erbichaft ber Chriftenheit eröffnen murbe, feine Beforgniß. Den 11. October 1698 traten die brei Dachte, welche Spanien in ben letten Beiten entweber angefallen ober unterftugt hatten, Frankreich, Großbritannien und bie Republik, zu einem Bertrage zusammen, ber bie gange fpanische Monarchie mit den Niederlanden bem Kurpringen von Baiern, einem Schwestersobne bes Ronigs von Spanien, zuerkannte,

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XVII. D. Bl. 5, 6.

<sup>2)</sup> Mémoires du Comte d'Harrach T. II. p. 264.

Prafidien und die Salfte ber Landschaft Guipuscoa, die bem

Dauphin gehoren follten. Der Erzherzog Rarl, bes Raifers zweiter Sohn, follte Mailand erhalten. Der ofterreichische Sof, ber mit ben Seemachten feit bem ryswyter Frieden eben nicht auf bem vertraulichsten Fuße stand, war bei biefer gangen Unterhandlung gar nicht beachtet. Doch ber Rurpring von Baiern ftarb ichon im Febr. 1699 im fiebenten Sahre feines Alters, und jest foberte die immer gunehmende Rrant= lichkeit Rarls II. unmittelbare Borkehrungen, bamit ber all= gemeine Friede ungeftort blieb, welches bie erschopften Finan= gen aller Machte gebietend foberten. Rach einer langen Un= 25. Marz terhandlung fam ber zweite Theilungsvertrag zu Stande, mo= 1700 bei Spanien nebst ben Nieberlanden und Colonien dem Erg= berzog Rarl, Die italienischen Besitzungen Spaniens, auffer Mailand, bem Dauphin, und biefes Bergogthum bem Bergog von Lothringen abgetreten werden follte, beffen Bebiet binge= gen Frankreich zufallen muffte. Wenn ber Erzbergog auf Diefe Bedingungen bie Unnahme ber Krone verweigerte, folle man einen Undern bagu ernennen.

Diefe Berfügung uber bas unftreitige Befithum eines Dritten erwecte am fpanischen Sofe ben großten Unwillen, und es ift febr mahrscheinlich, bag bie schlauen Minister Lub= wigs XIV. ihn von biefem im tiefften Geheimniß abgefchloffe= nen Bunde querft in Renntniß gefett hatten. Sett mar aller Einfluß ber ofterreichifch gefinnten Konigin von Spanien fruchtlos, zumal ba Ofterreich felbst bochft unpolitisch feinen Beitritt zum Tractat verweigerte; Ludwig konnte burch feine Un= hanger auf ben schwachen, tief gefrankten Konig wirken, und biefer, um bas Gewebe ber Diplomatie burch einen Schlag zu vernichten (ber Schwächling bachte fich babei wohl etwas 2. Oct. Großes zu fein!), feste einen Enfel feiner Schwester und bes

Konigs Ludwig, ben Pringen Philipp von Unjou, zweiten Sohn bes Dauphin, zum Univerfalerben ber gangen un= gertrennten und ungertrennbaren spanischen Monarchie ein. Der spanische Nationalstolz fühlte sich baburch geschmeichelt,

1. Nov. und als furz bernach Rarl II. (in feinem 39. Jahre) verschied, ward Philipp V. mit Enthusiasmus in allen ganden ber spa=

nischen Monarchie als König gehuldigt. Auch Ludwig XIV. nahm bas Teftament an und gerriß alfo ben faum geschloffe=

nen Theilungsvertrag.

Es fonnte bem oberflächlichen Buschauer gleichgultig fur ben Staat icheinen, ob ein Pring aus bem frangofischen ober öfterreichischen Saufe bie spanische Rrone erbte, ba Spaniens Intereffe ihn boch gunachst beschäftigen murbe. Doch bie Staaten ergrundeten bie Sache tiefer. Es entging ihnen nicht, daß schon jest die Frangofen an ber Grenze fanden und im Namen bes neuen Ronigs balb bie Niederlande be= feben murben, bag Franfreich, jest Spaniens Beschüber, Die Freiheit ber Schelbe und bes Safens von Untwerpen fobern wurde 1), wovon ichon ber fpanische Gefandte im Saag bem frangofischen einen Wint gegeben hatte, baß bie Bertraulichfeit der beiben Kronen sowohl in politischer als mercantili= fcher Sinficht (unter andern burch ein mogliches Berbot von Musfuhr ber fpanischen Bolle nach Solland, jum Behufe ber frangofischen Fabrifen) mit ben großten Befahren und vorzüglich mit einem bochst beschwerlichen Nachbar bedrohte. In ber Staatsversammlung fagte Mancher, es fei beffer, wenn man doch ohnebies untergeben muffe, mit den Waffen in ber Sand als muthige Manner zu fterben. Doch ba die Frango= fen jest auf ben Ruf bes neuen Konigs (wie es hieß) mit einer ftarfen Beeresmacht in Belgien einruckten und bie 23 Ba= taillone Fugvolf mit einiger Reiterei, die bort feit 1698 gum Schute bes Landes lagen, wie gefangen hielten (Ludwig wollte fie nicht gurudkehren laffen, ehe fein Enkel als Ronig anerkannt fei), fo mufften bie Staaten fich wohl zu biefem Febr. Schritte, wiewohl fehr ungern, entschlieffen.

1701

Sett fam d'Avaur, ber namliche Unterhandler, ber im Sahre 1684 fast ben Burgerfrieg in Solland angezettelt hatte, in ben Saag, um bie Staaten von einem etwaigen Bunbe zur Aufrechthaltung bes europäischen Gleichgewichts abzuhalten. Muf ihre Foderungen einer Barriere ober ber Befetung einer

<sup>1)</sup> Schon 1695 hatte bie fpanische Regierung Belgiens ben Ent: wurf eines Canals zwifden ber Schelbe und bem Meere ohnweit Brugge gemacht, ber bie Staaten febr beforgt machte. van Wyn Nalezingen II. D. Bl. 305, 306.

Linie von Festungen langs ber frangofischen Grenze, ging er aber burchaus nicht ein, fondern erflarte fie fur beleidigend. 1701 Man folog fich alfo naber an England an, und im Julius nahm b'Uvaur feinen Abschied. Much mit bem Raifer ward im Saag (7. Gept.) ein neuer enger Bund gefchloffen; man verband fich mit Danemark, Schweben und Preuffen (erft furt vorher hatte Friedrich I. von Brandenburg biefe Krone angenommen), und Ludwig entfrembete fich die Mehrheit ber englischen Nation burch fein Unerkennen bes Rronpratenben= 16. Sept. ten, nach bem Tobe Jakobs II. 1). Gleich barauf riefen bie Staaten, wie ber Ronig von England, ihre Gefandten aus Frankreich gurud. Sedoch lief bas Sahr 1701 noch ohne Rrieg in ben Nieberlanden zu Enbe, bloß in Stalien hatte ihn ber Raifer eroffnet. Doch Ronig Wilhelm hatte ben Plan bes Feldzuges von 1702 fcon entworfen, als ein plots 4. Marg licher Stury vom Pferde, wobei er bas Schluffelbein brach, 1702 feine ichon fruher ichwache Gesundheit - man bachte, bag er fein Sahr mehr leben fonne - gang gerruttete und er 15 Tage nachher zu Samptoncourt farb; ein großer Mann ohne 3mei= fel, ber Europa gegen Frankreichs herrschsucht in Schut ge= nommen und eine Schule von Selben gebilbet hatte, vielleicht nicht fo groß, aber gludlicher als er; boch auch ein Mann, bem bas Schickfal ober eigne Schuld bas traurige Loos bereitete, bag er in Solland wie in England im Unfang feiner Regierung gerufen und angebetet, an beren Ende fast von

Niemand zurückgewunscht wurde.

Der König hatte kurz vor seinem Ende, da er kinderlos starb (seine Gattin war ihm schon im Jahre 1694 vorangegansgen), den Bunsch zu erkennen gegeben, daß sein Better Joshann Wilhelm Friso, der noch sehr junge Sohn und Nachsfolger des im Jahre 1696 verstorbenen Heinrich Casimir, Statthalters von Friesland und Gröningen, nach seinem Tode die Statthalterwurde der übrigen Provinzen bekleiden möchte. Doch die Jugend des erst zehnjährigen Prinzen war wenigsstens der Borwand einer abschlägigen Antwort, die sich wohl auf Abneigung gegen Misbrauch dieser Wurde mag gegründet

<sup>1)</sup> Lamberti Mém, du 18, siècle T. I. p. 191, 212, 369, 487.

baben. Es war übrigens ben Sauptern ber patricischen Partei (bie oft unterbruckt, nie gang ausgerottet mar) febr an= genehm, bag bie Erblichfeit ber Statthaltermurbe fich nur auf die (hier fehlenden) mannlichen Rinder beschrankte. Go ward also die statthalterlose Regierung in funf Provinzen ber Republik wieder hergestellt. Sier hatte ber junge Friso ober feine Mutter als Bormunderin feine Foberungen ju machen; aber auch die oranische Erbschaft, die ihm der Konig hinter= laffen hatte, ward ihm ftreitig gemacht vom neuen Ronig von Preuffen Friedrich I., ber bas frubere Testament Friedrich Beinrichs, beffen Enkel von ber alteften Tochter er mar, bars auf geltend machte. Lange bauerte ber Erbichaftsftreit beider Baufer; erft breiffig Sabre nachher murben alle Schwierig= feiten beseitigt, aber von ba an blieben bie beiden fo frub verwandten Saufer, Naffau und Sohenzollern, auch burch öftere wechselseitige Eben und verwandte Intereffen in ben Berhaltniffen ber innigsten Freundschaft.

## 2. Der Krieg von 1702 bis 1706. Innere Unruhen.

Mit bem Fruhjahre 1702 war man endlich zum Kriege bereit. Er ward biesmal nicht vom Eroberer sonbern von ben Staaten erklart, welche bie Schmeichelei ber Frangofen, 8. Mai bie ihnen zu ber wiederbefommenen Freiheit Glud 1702 wunschten und jest ihrer Politik wieder Gelbftanbigkeit gutrauten, zu wurdigen verftanden 1). Much Umfterdam mar, feit bem ichnoben Berfahren mit ben hollandischen Truppen in Belgien, burchaus friegerisch gefinnt, und bie auswartige Politif Sollands blieb gang bem Spfteme Bilhelms III. treu. Balb folgten bie Rriegserklarungen ber neuen eng= lischen Konigin Unna Stuart (Sakobs zweiter Tochter) und bes Raifers. Bugleich ward bem jungen fpanischen Konige ber Krieg erklart. Belgien mar indeg in frangofischen San= ben und die Frangofen vor ben Thoren ber Republik. Dies war befto gefährlicher, ba im Innern Streitigkeiten entftanben waren, zufolge ber neuen Lage, worin fich bie brei Provingen

<sup>1)</sup> Lamberti Mém, du 18. siècle T. II. p. 90.

Gelbern, Utrecht und Overnffel befanden. Die Constitution von 1674 hatte fie fast gang vom Statthalter abhangig ge= macht, und es gab feinen Statthalter mehr fur fie. Die im Sabre 1674 ber Regierung Entfetten suchten ihre Stellen gu= rudzubekommen und wiegelten bas Bolk gegen bie jegige Regierung auf, Die fein befferes Mittel wuffte ihre Stellen zu behalten, als die Magistratsbestallung in den Stadten dem Magistrat felbst zu überlaffen, ber fich alfo in feinen Stellen verewigen konnte; Die Disvergnugten hingegen erkannten, ben alten Rechten gemäß, bas Recht ber Regierungsveranbe= rung ben Bunften und Gemeinsmannern gu. Lettere fetten zu Nymegen wirklich ben Magiftrat ab und ftellten, nebst einigen ber alten, meiftens neue Mitglieder an, welches auch in ben gelberschen Stabten Tiel und Bommel Rachah= mung fant. Doch die Abgesetzten vereinigten fich mit ben Regierungen ber Stabte wo feine Beranberung vorgefallen war zu Urnheim, und ba fie bie Mehrheit ber Staaten aus= machten, ward bie Revolution fur ungultig erklart und bie alte Regierung zum Theil burch nach ber Urmee bestimmte und jest gurudgerufene Truppen wiederhergestellt. Die Gemeinsteute wandten sich zwar an die Staaten von Holland, doch bekamen sie noch keine Hulfe. Die Parteien nannten fich die alte und neue Falte (oude en nieuwe plooi). Den 2. Januar 1703 ftellte bas Bolk von Nomegen, welches überhaupt gegen bie alte Regierung fehr erbittert mar, Die neue wieder ber; Die Demokratie siegte und man errich= tete zwei freiwillige Corps unter bem Namen: restituta libertas. Dies Beispiel ward zu Urnheim, im namlichen Do= nat, befolgt, und vor bem Ende Februars mar bie Berande= rung in ber gangen Proving vollständig, auch in Dverpffel. In Utrecht war schon einen Monat nach bem Tobe bes Ro= nias die Constitution von 1674 abgeschafft, und die ftatt= halterlose ariftofratische von 1651 wieder bergestellt. Doch als zu Umersfort die bemokratische Partei ben Magistrat, wie damals geschehen war, durchs Loos ernennen wollte, festen Die Ariftofraten die Abstimmung burch. Dies brachte ei= nen Aufruhr hervor, worin die Demokraten ihre Sache durch= führten und ihre Gegenpartei, Die alten Regenten, abfetten.

Diese fiegte jeboch wieder, mit Gulfe von aus Utrecht erhals tenen Truppen, und bie zwei Saupter ber Bolkspartei, van houten und Saab, wurden zu Umerefort offentlich enthaup: tet. Doch nicht von ber ariftofratischen Geite allein murbe ber Sieg mit Burgerblut beflect; auch die Demofraten gu Mymegen, wo ber entflohene Altburgermeifter Roukens (ein verbienter Urat und Regent, ben nur zu viel Ehrsucht befeelte) eine Gegenrevolution zu bewirken fuchte, maren uns versohnlich. Roufens ward ergriffen in bem Augenblick als 7. Aug. fcon feine Freunde bas Rathhaus erfturmt hatten; er murbe 1704 jum Schwerte verbammt und noch ben namlichen Abend bingerichtet; funf feiner Unbanger murben aus ben Kenftern bes Rathhauses gebenkt. Dbichon bie Generalftaaten bie alte Regierung (Unhanger bes Statthalters) begunftigten, fo bes wirkte boch die machtige Dazwischenkunft ber hollanbischen Staaten, bag bie neue uberall in ber Regierung blieb. Es ift diefes ein merkwurdiger Bund ber hollandischen Ariftokra= tie und ber gelbrischen Demokratie gegen bie Macht und Un= banger bes Statthalters, und insoweit eine Unomalie in ber gewöhnlichen Stellung ber Parteien, eine Anomalie bie fich im Sabre 1784 fur eine furze Beit wiederholt hat. Much Seeland mar Unruhen ausgefett; bier erhob fich ebenfalls bas Bolf überall, besonders zu Goes gegen die Freunde Wilhelms: au Tholen, ju Middelburg, ward icon im Sabre 1702 die Regierung veranbert; bas Bolk rief: "ber Ronig habe bie Freiheit bem Bolfe geraubt"! Die Burbe bes erften Eb= len ber Proving mard abgeschafft 1), und ein Unschlag ber alten Regenten von 1704, ihre Stellen mit Gewalt gurud= zubekommen, wie zu Nymegen, boch ohne Blutvergieffen, vereitelt 2).

Indes wenn die Franzosen hofften unter Begunstigung biefer Unruhen die Republik mit Bortheil anzugreifen, so irreten sie sich. Ginen Beweis bavon gab ein Sandstreich auf

<sup>1)</sup> Ein gewisser Wouters hatte ben Plan gemacht, bem Konig von Preussen als Erben Oraniens die Markgrafschaft Bere und Blissen, ja vielleicht die Statthalterschaft Seelands zu verschaffen. van Wyn Byvoegselen XVII. 31.

<sup>2)</sup> Wagenaar XVII. D. Bl. 185 - 152. 231 - 250, van Rampen's Geschichte b. Rieberlande II. 22

Mymegen, ben ber beruhmte Boufflers mit bem Bergog von 10. Jun. Burgund, bes Konigs Enkel, vier Bochen vor ber frangofifchen 1702 Rriegberflarung auf Nymegen machte. Ban Ginkel von Uthe lone, ber Eroberer Frlands, lag mit einer fleinen Macht vor ber Stadt, boch biefe und bie gange Burgerschaft vertheibigte fich fo trefflich, bag ber Feind abziehen muffte. Der Berluft Nymegens ware unerfetlich gewesen, und ware Uthlones Unfunft nur eine halbe Stunde verfpatet, fo hatte bie Burger: fchaft allein bie Stadt nicht retten konnen. Go aber zeigte fich's, bag Bolt und Beer im beften Ginverftandniffe gegen ben Reind waren, und daß wo biefer erschien alle politische Meinungeverschiedenheit aufhorte. Der Rrieg gegen Frant: reich war jest fehr popular; Umfterbam, in finanzieller Sin= ficht die Sauptfluge bes Staats, war zu ben größten Opfern bereit, wenn nur Frankreich ober eine Frankreich burchaus ergebene und bavon abhängige Macht nicht im Befit von Unts werpen bliebe und es baburch fur bie freie Schelbefahrt befürchten muffte.

> Wilhelms Große als Rrieger, trot feiner wieberholten Niederlagen, offenbart fich befonders in bem Beere, bas er geschaffen, und in ber Feldherenschule, bie er gebildet hat. Un ber Spige bavon fand John Churchill, Bergog von Maris borough, ber fast zuerft fich zu Wilhelm III. gefchlagen und bei ibm in ber größten Gunft gestanden hatte, boch fpater wegen geheimer Ginverftanbniffe mit Safob II. eine Beit lang in Ungnabe fiel. Er hatte ichon unter Turenne, ber ben großen Mann in ihm vorhersah, gegen Solland gebient, und fich nachher unter Wilhelm III. in Irland und ben Dies berlanden gebildet. Unter ber Ronigin Unna, beren Freundin feine Gattin mar, ichaltete er fast allvermogend über Englands auswartige Berhaltniffe, als Stagtsmann fowie als Relbberr. Rleinliche Sabsucht wird ibm von Ginigen vorgeworfen, boch wenn bie größten Feldherrntalente, ein Blid ber Mues übers fieht, eine Geschmeidigkeit die Mues zusammenhalt, ein Befuhl eigner Große bas in bem Rebenbuhler nur ben Freund fieht, Eugen im Felde, Godolphin im Rathe, wenn bies Alles fich in einem Manne vereinigt, fo mag man ibm wohl Fehler, die auf bas Bange wenig Ginfluß hatten, ver-

geiben 1). Beinfius, ber jett wieber, wie fruber be Bitt, Die auswartigen Berhaltniffe ber Republik leitete, verftanb ibn au murdigen und feste ibn, trot ber Unfpruche bes Prinsen George von Danemart, ber Konigin Unna (nichtigen) Gats ten, an die Spige bes Beeres und überlegte mit ibm ben Plan aller Relbzuge. Unter ihm befehligte bas bollanbifche Seer ber Keldmarschall Beinrich von Raffau, Berr van Duwertert, Entel Morigens burch bas Fraulein von Mecheln, ber einmal Wilhelm bem Dritten bas Leben gerettet, und obgleich er beim Unfang bes Krieges fcon fein 61ftes Sahr erreicht hatte, boch noch voll jugendlichen Feuers und Rrieges luft war, aber durch Beisheit, Borfichtigkeit und Erfahrung gezügelt. Beniger ausgezeichnet mar Baffenaar Dbbam, beffen breiffigjahrige friegerische Laufbahn im Sahre 1703 burch ein ungludliches Gefecht auf eine traurige Urt enbigte. Doch besto eifriger und unternehmender mar ber General Slangenburg, beffen Unfpruche nur ju groß waren und ber fich unter Marlboroughs Dberbefehl nicht gewöhnen fonnte: er muffte alfo ben Dienst verlaffen. Der General Kagel, Neffe bes Rathspenfionairs, hatte fich fcon 1690 bei Fleurus, 1691 bei Mons und 1695 bei Namur ausgezeichnet. Uthlone van Ginkel und der vortreffliche Roehoorn, der mahrend bes Friedens Domegen, Groningen und Bergen op Boom mit neuen Berken verfeben hatte, wetteiferten in ben erften Felbzugen mit Marlborough. Die übrigen ausgezeichneten niederlandischen Krieger werben wir fpater anführen. Die ofterreichischen Seere ftanden unter Gugen, bem beftanbigen Freund Marlboroughe, bem er in ber Rriegefunft wie im Blud gleich mog und ber fich icon fruber ale Gieger ber

<sup>1)</sup> Auch ale Mensch hatte er mehrere liebenswurdige Eigenschaften, wie zartliche Liebe für seine Gattin, Mitteid für das Ungluck, Aufrichtigkeit, die bis zur Leichtgläubigkeit ging, Hochachtung für die Tugend in der Person des eblen Fenelon, dessen Bestigungen er zu schonen befahl, und wie es schien aufrichtige Religiosität und Sittlickeit. Auch seine Babsucht ist von seinen Feinden sehr vergrößert und in ein gehäfsiges Licht gestellt. Cores Leben und Denkwürdigkeiten Marlboroughs, aus dem Englischen (Wien 1820) II. B. S. 61. VI. 103, 109. 448 — 460.

Turken fo fehr ausgezeichnet hatte. Die Preuffen befehligte ber feurige, burchgreifende Leopold von Unhalt Deffau.

Bei ben Frangofen fand bas Kriegsmefen bei weitem nicht auf bem Fuße wie 30 Jahre fruber. Die alte Rriegsfcule Condes und Turennes war ausgestorben; bie beuchleris fche, ehrgeizige Maintenon, bie ben alten Konig gang regierte, fcob ihren Gunftling, ben unbedeutenden Billeroi, trot feiner Dieberlagen immer voraus. Undere unwiffende Relbherren, wie Tallard, la Feuillade, ober Pringen von Geblut, ohne Feld: berrnblid, wie Orleans und Burgund, fanden im entscheibens ben Augenblick einem Marlborough und Eugen gegenüber. Bendome, ber großte Relbherr ben Frankreich noch hatte, marb ofters in fritischen Augenblicken entfernt, und Billars, ber ihm gleichkam, ins fubliche Frankreich gegen bie gur Bergweiflung getriebenen und jest fur die beiligfte Sache ftreitenden Proteftanten gefchickt. Ludwigs Schatz mar erschopft; bas ausgemergelte und verhungernde Bolt misvergnugt, ber Bauber feiner Große mar verschwunden. Die Rriegszucht, bie ber Barbar Louvois im frangofischen Seere erhalten hatte, mar babin, und bie Kingngen wie bas Rriegsmefen fanden unter bem nichtigen Chamillard, einem Gunftlinge ber Maintenon. Die fpanische Monarchie war schon unter Rarl II, in gange liche Ohnmacht verfallen, und Philipp von Bourbon war ber Mann nicht, fie wieder zu beben.

So ließ Alles einen glucklichen Krieg für die Bundesges noffen gegen Frankreich vorhersehen. Im Feldzuge von 1702 ward diese Aussicht schon einigermaßen verwirklicht, obschon die Borsichtigkeit der hollandischen Felddeputirten (die seit Wilshelms Tode den Feldherrn wieder begleiteten) eine entscheis dende Schlacht, die Marlborough begehrte, verhinderte 1). Sie verlangten lieber Maastricht durch die Bewältigung beider Maasuser in Sicherheit zu setzen; also wurden Benlo, Stevenswaard, Roermond, die Stadt und das Schloß von

29. Aug. Stevensmaard, Roermond, die Stadt und das Schloß von bis 29. Oct. Luttich, nebst der Karthause eingenommen. Koehoorn hatte die Belagerung von Benlo geleitet. Um Niederrhein nahm der Erburing von Heffen : Cassel auch mehrere Stadte ein.

<sup>1)</sup> Coxe Marlborough I. B. p. 190.

Raiferswerth hatte fich ichon fruber ergeben, ber romische Ronig nahm Landau, boch bie Frangofen befetten Traarbach und Trier, und ber Rurfurft von Baiern, ber die Landvogtei ber fpanischen Nieberlande fur Frankreich übernommen hatte, erklarte fich ploglich gegen ben Raifer und nahm Ulm ein, welches im Bergen bes Reichs eine fehr ichabliche Diverfion machte. Doch in Spanien hatten bie vereinigten bollandis ichen und englischen Alotten bie fvanische Gilberflotte im Safen von Bigos verbrannt, wobei ber Feind wohl zwanzig Millionen Piafter an eblen Metallen und Baaren verloren haben foll, die gum Theil ins Deer verfentt murben. Reungehn frangofifche und fpanische Rriegeschiffe, mit mehr als taufend Ranonen wurden vernichtet 1), der Bortheil der Sieger aber mar fehr gering, ba viele hollanbische und englische Raufleute, bie unter fpanischem Ramen auf Amerika handelten, jest ihr Gigenthum verloren 2). Huch verlor Solland viel burch bas Berbot alles Sandels mit Frankreich und Spanien, mogu England die Staaten nicht ohne große Muhe überredete 3).

Da ber Kurfurst von Coln (ber namliche Clemens 30= feph von Baiern ber bem Raifer feine Babl verdanfte) bem Beispiel feines Bruders folgte, fo eröffnete Marlborough ben Feldaug von 1703 mit ber Belagerung von Bonn, nachbem 1703 es icon feit bem Upril burch bie Preuffen, unter bem Gene= ral Bulow, blokirt mar, Sest marb die Belagerung von Roehoorn und Fagel geleitet und bie Stadt ergab fich ben 19. Mai. Die Preuffen eroberten Rheinberg und Gelbern. In Flandern wurden die feindlichen Linien bei Efren überwaltigt, boch bie Frangofen unter Boufflers fielen mit großer Übermacht Dbbam fo heftig an, bag er die Befonnenheit verlor, abgeschnitten murbe und burch seine Unkunft zu Breda allgemeinen Schrecken verbreitete. Indeffen ward bas fleine Beer ohne Unführer burch die Frangofen überfallen, boch Glan-

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XVII, D. Bl. 40. (aus bem gleichzeitis gen europaifchen Mercur.)

<sup>2)</sup> Die Beute ber Sollander betrug nur eine Million 56,000 (Bul: ben, van Wyn Nalez. II. D. Bl. 324. Der Schaben ber Raufleute war gewiß viel größer.

<sup>3)</sup> Lamberti T. II. p. 506 - 310, 311,

genburg übernahm ben Befehl und bruckte mit 13 Bataillonen und 16 Reiterschwadronen 33 Bataillone, 70 Grenadiercompagnien und 32 Reiterschwadronen zurück, wobei Tilly, Hompesche und Fagel Bunder der Tapferkeit verrichteten. Slangenburg erreichte ungehindert das Fort Lillo, doch ein großer Plan Marlboroughs, Antwerpen einzunehmen, war ganzlich mislungen. Seitdem diente Obdam nicht wieder. Da aber die Franzosen nach der Erscheinung Marlboroughs mit dem Hauptheere keine Schlacht liefern wollten, eroberte dieser noch

sehr unglucklich geführt. Die Franzosen hatten nicht nur Alts Breisach und Landau erobert, sondern der Landgraf von Seffen = Cassel ward ganzlich geschlagen, der französische Marschall Billars brang tief in das Reich vor und vereinigte sich mit dem Kurfürsten, der Tyrol fast ganz einnahm, woraus ihn

Hun und Limburg 1). Indessen ward in Deutschland ber Krieg für Öfterreich

jeboch die biebern Einwohner vertrieben. Da nun Bfterreich bedroht war, entschloß sich Marlborough, um einem Separatfrieden bes Raifers Leopold zuvorzukommen, mit bem Sauptheere, wobei sich auch ein hollandisches Corps unter Glangenburg befand, burch einen fuhnen Marich über ben Rhein und ben Nedar an die Donau zu rucken, fchlug bie Frangofen und Baiern am Schellenberg, wobei ber hollanbifche Benerallieutenant Goor blieb, vereinigte fich mit ben Ofterreis chern unter Eugen, wie ber Rurfurft mit einem frangofischen 1704 Beere unter Tallard, und fo hatte ben 13. August die Saupt= Schlacht bei Sochstabt ober Blindheim fatt, wobei bie frangofisch = baierische Urmee gang aufgerieben, gefangen ober ger= ftreut murbe, bie Gefahr fur Ofterreich enbete und mo Luds wig zuerft bas Trugbild feiner Unüberwindlichkeit bahinschwin= ben fah. Baiern ward erobert und ber Rurfurft, ber fruhere Eroberer Belgrade, ber Bater bes Erben bes größten Reiches ber Chriftenheit, muffte in ber Fremde bei bem Erbs feinde Deutschlands, ben er feinem Baterlande vorgezogen hatte, bas Gnabenbrod effen. Baren bie Berbunbeten gleich nach Frankreich burchgebrungen, ber Schreden ibrer Baffen

<sup>1)</sup> Coxe Marlborough I. B. p. 267, 273.

wurde ihnen vielleicht balb einen ehrenvollen Frieden verschafft haben; doch sie verschwendeten ihre Zeit bei ber Belagerung Landaus, wie vorher Philipp II. bei der Belagerung von St. Quentin.

Indeffen hatte fich ber große Bund noch weiter ausge= breitet. Savonen, welches fruber burch große Berfprechungen und eine Beirath auf die frangofische Seite getreten mar, verließ fie jest und trat zu ben Bundesgenoffen über, und fcon ein halbes Sahr fruher hatte man Portugal mit großen Berfprechungen gewonnen; von biefer Geite mar alfo eine mach= tige Diversion in Spanien ju erwarten. Die Staaten fanb: ten beshalb fiebzehn Rriegsschiffe 1) unter bem Ubmirallieutes nant Almonde nach ben Ruften ber pyrenaischen Salbinfel, Die amar Portugal bedten, übrigens aber im Sahre 1703 menig verrichteten. In biefem Jahre mar eine hollanbifche Rauffahr= teiflotte von 130 Segeln, unter Bebedung von funf Freggt= ten, von funf frangofischen Linienschiffen angefallen. Den gangen Zag mabrte bas Gefecht unter bem Capitan Roemer Blat. Alle Rauffahrer entkamen; bas Schiff bes frangofischen Befehlshabers Coetlogon muffte fich entfernen, boch ber matfere Blat verlor einen Urm. Die übrigen hollandifchen Schiffe ergaben fich, er felbft erlag ber Ubermacht, boch fein Schiff fank gleich barauf. In Frankreich ftarb er an feinen Bun: ben. Sechsundzwanzig Sahre früher hatte er fich zu Tabago in die Luft gesprengt und war wie burch ein Bunder erhal= ten. Gine hollandische Beringsflotte ward im Sommer 1703 von ben Frangofen angefallen: von vier Kriegsschiffen, welche Die Fischer bedten, entkam nur eins nach Leith; zwei murben erobert und verfenft, bas vierte fprengte fich in die Luft 2).

Die Unternehmungen zur Gee im Sahre 1704 waren viel wichtiger und legten ben Grund zu Englands Berrichaft

<sup>1)</sup> Das Berhaltniß ber Sec zu ber Land-Macht in biesem Kriege war ganz von vorigen Kriegen verschieben. Man besolgte hierin auch Konig Wilhelms System. Flotten wie die von de Ruiter und den beisben Tromp hat die Republik nie wieder ausgerustet, indem sie ihre Landmacht im Erbsolgekriege auf 180,000 Mann brachte.

<sup>2)</sup> Wagenaar XVII, D. Bl. 198. van Wyn Byvoegselen Bl. 55, 56.

im Mittelmeer, wozu bie Republit gutmuthig beitrug, wie ber Bund mit Portugal 1703, bei welchem jedoch Almonde und ber Britte Shovel mitmirfte, burch ben befannten Sanbelevertrag von Methuen, auch allein fur England Fruchte getragen bat. Sett galt es fich eines ober mehrerer festen Puncte in Spanien zu verfichern. Diesmal mar Gerhard Callenberg, ein Mann von nicht fo bober Geburt als Almonde 1), aber ein Bogling be Ruiters, an ber Spite ber Flotte, Die fich mit ber englischen unter Roofe vereinigte. Diefer wollte nicht mitwirken zu einem Unfalle auf Barcelona (wo mehrere Burger Ronig Rarl geneigt maren), fein Augenmerk mar auf Gibrals tar gerichtet. Uchthunbert Sollander und Englander unter bem gandgrafen von Seffen = Darmftabt landeten bei ber 1704 Stadt, die beibe Flotten barauf heftig beschoffen; Die Stadt 4. Aug. ergab fich noch ben nämlichen Zag. Königin Unna erklarte bierauf bem Berrn van Brybergen, aufferorbentlichem Gefands ten ber Republif in England, baß fie mit ben Generals ftaaten über bie Erhaltung ber gemeinschaftlichen Eroberung bas Rabere bestimmen wurde 2); boch England bat fich immer ohne ben geringften Schabenerfat ftillschweigend bie gemeinschaftliche Eroberung augeeignet. Es war eine traurige Folge ber von Solland bewirften Revolution im Sahre 1688, bag man fich feitdem gang burch ben englischen Ginfluß beherrschen ließ, feine Rechte nicht geltend zu machen wuffte, und auch in biefem Falle nicht auf gemeinschaftliche Befatung jener unschatbaren Relfens burg brang.

24. Aug. Der Befit von Gibraltar ward erft burch ein Seetreffen

<sup>1)</sup> Diefer war aus bem uralten Saufe von Struen, welches ichon im 14. Sabrhundert bekannt war.

<sup>2)</sup> Resolutien van Holland, 15. Oct. 1704 bei Wagenaar XVII. D. Bl. 225. Wie sehr König Karl, ber jest in Portugal war, bas Berbienst Callenbergs zu schäen wusste, sieht man aus einem eigenhändigen Briefe diese Fürsten bei Gelegenheit der Eroberung Gibraltars geschrieben, worin er dem Admiral für seinen Gifer und seine Areue für die allgemeine Sache, wie für seine Berdienste bei dieser so gelungenen Unternehmung Dank bezeugt. Man liest von keinem ahnlichen Briefe an den englischen Abmiral.

bei Malaga gefichert, welches zwar unentschieben blieb, nach welchem jedoch die frangofische Flotte nach Toulon gurudkehrte; im Kall einer Dieberlage mare Gibraltar verloren gemefen. Roch im namlichen Sahre belagerten zwar bie Frangofen und Spanier bie Stadt ju Baffer und ju Lande; boch ein engs lifches und bollandifches Gefchwaber brachte Entfab.

Inbeffen mar Ronig Karl nach Solland gekommen und auf einer hollandischen Flotte nach Portugal gebracht, von mo er mit Sulfstruppen, unter bem Generallieutenant Ragel, in Spanien einzubringen fuchte; boch bie portugiefifche Das tion mar ben Regern überhaupt zu fehr abhold, als bag er bedeutende Fortschritte machen fonnte. Erft im folgenden Sabre 1705 führte Ulmonde bie Flotte an, auf welcher fich 5000 Mann Landungstruppen unter bem Grafen von Peterborough befanben. Man nahm ju Liffabon ben Konig Karl an Bord, ba ber Landgraf von Seffen = Darmftadt ihn endlich von bem Berlangen ber Catalonier nach feiner Unkunft überzeugt hatte. Die vereinigte Flotte erschien ben 20. August vor Barcelona; bie Stadt ergab fich jedoch erft ben 9. October und ihr Beifpiel murbe faft von gang Catalonien befolgt (welche Proving feitbem bem ofterreichischen Furften warm ergeben mar) und fogar von Balencia. Diefes verfette ben Kriegsichauplat auch auf spanischen Boben.

In ben Nieberlanden, wo im Jahre 1704, auffer einer unnugen Bombardirung von Brugge und Namur, Nichts vorgefallen mar, brachte auch ber Feldzug von 1705 noch fein entscheibenbes Greigniß. Indeffen mar Marlborough ber Lieb= ling bes Bolks geworben, feine Unkunft in Umfterbam nach ber hochstädter Schlacht mar bem Bolfe ein wirklicher Triumph, und ber Magistrat empfing ibn mit nicht weniger Ehre als fruber bie Statthalter. Diefe Reigung bes Bolks zu einem fichtbaren Dberhaupt (fogar einem fremben, bei Ermangelung bes geliebten oranischen Stammes) fam auf eine treffende Urt bei einer Meinungsverschiedenheit des Bergogs und ber Felb: beputirten jum Borfchein. Indem die Frangofen unter Bils lars an ber Mosel wichtige Fortschritte machten und Trier befesten, ber Rurfurft von Baiern, ber fich jest gewöhnlich ju Bruffel aufhielt, Sun einnahm und Luttich belagerte, erobers

ten die Hollander unter Spar die Linien in Flandern; bei Brugge burchbrach Marlborough bie feindlichen Linien zwischen Namur und Untwerpen in Brabant, nahm barauf Tirlemont, lagerte fich vor Lowen und wollte nun entweder über bie Dyle gieben oder bas Flugden umgeben und ben Feind anfallen. Doch bie hollandischen Deputirten borten zu viel auf die Grunde Slangenburgs, beffen Reib gegen Marlborough unverfennbar ift; biefer muffte ben gut berechneten Plan aufgeben und ergoß fich jest in bie bitterften Bormurfe uber bie Manner, die (wie er fagte) alle feine Unternehmungen lahmten. Much fcbrieb er an bie Staaten felbft; ber Brief ward bekannt, und nun erschienen mehrere amfterbamer Burger auf bem Rathhaufe und beklagten fich laut, bag bie Felobeputirten bem Marlborough nicht genug Macht lieffen 1). Man ftellte fie fo gut als moglich zufrieden; boch Glangenburgs immermahrende Gegens reden, weil er ben Keldmarschallsposten verlangte (wozu er als Ratholik boch feine Soffnung hatte), mufften feine Ents fernung vom Beere gur Folge haben. Sogar Umfterdam, melches ihn lange beschütt hatte, gab ihn jest auf. Ubrigens ward in diesem Feldzuge noch Sun wieder gewonnen und Luttich entfest. Um Dberrhein und in Stalien war nichts Wichtiges vorgefallen als bie blutige Schlacht von Caffano, worin Eugen gegen Bendome bas Relb bebielt.

Das Jahr 1706 war für die Bundesgenoffen überall glücklich. Das Misvergnügen in England nicht bloß gegen die Feldbeputirten sondern auch gegen die Staaten war zu einer Höhe gestiegen, welche eine ausserordentliche Gesandtsschaft bahin nothwendig machte, wozu Wilhelm Buys, Penssionar von Amsterdam, ein sehr für kräftige Maßregeln gegen Frankreich gestimmter Mann, erwählt wurde. Er versprach Alles zu thun, um Marlborough zufrieden zu stellen und den Krieg mit Kraft burchzusühren; auch der Oberfeldberr war

<sup>1)</sup> Coxe Marlborough II. B. p. 206—239. Er fpricht von unruhigen Scenen im Haag; boch Bagen aar, ber von unsern Sachen besser als ein Fremder unterrichtet sein konnte, giebt sie zu Umsterbam an. Vaderl. Historie XVII. D. Bl. 261. Indessen kann Beibes ber Fall gewesen sein.

schon im Jahre 1705 burch Buys mit den Staaten versöhnt 1). Frankreich hatte Friedensanträge gemacht. Philipp sollte Spanien und die Indien nebst Mailand behalten, der Erzherzog Karl Neapel und Sicilien; die Niederlande sollten ein unabhängiger Freistaat werden und als eine Vormauer sür Holzland dienen; der Republik wollte man große Handelsvortheile zugestehn und die Königin Anna sowie die protestantische Thronsolge anerkennen und garantiren 2). Die republikanischen Regenten verwarsen diesen Antrag nicht, sondern wollten nur Mailand nebst Belgien noch zum Antheile des Erzherzogs Karl schlagen, um an Österreich eine Stütz zu haben. Man hätte dies von französischer Seite wohl gern zugestanden; doch die Engländer, denen die erste Kunde, die Heinsius Marlborough vertraulich mitgetheilt hatte, schon Kummer erregte, hinstertrieden die Unterhandlung 3), und die Republik, jeht dem englischen Interesse durchaus ergeben, verwarf die nämlichen Vorschläge, die Frankreich nachher in weit schwierigern Umssänden gerade durch Englands veränderte Politik zu Utrecht erhielt.

Nach biesem sehlgeschlagenen Versuche musste der Krieg mit möglichster Kraft gesührt werden. Kaiser Leopold war gestorben und sein Sohn Joseph I., ein Fürst in der Kraft des Lebens und von weit tolerantern Gesinnungen als sein Vater, hatte durch die Vermittlung Englands und der Staaten den ungarischen Krieg gegen Ragosky, der seine Mitwirztung sehr verhinderte, durch einen Tractat zu beendigen verssucht, welches aber nicht völlig gelungen war 4). Jedoch gab er Marlborough, der selbst nach Wien gereiset war, die stärkssten Versicherungen seiner Mitwirkung gegen Frankreich, und der Krieg bekam auch von seiner Seite eine neue Lebhastigsteit. Villeroi besehligte in den Niederlanden gegen Marlborough und man sagt, daß er ausdrücklichen Besehl hatte zu schlagen; diesen besolgte er, verrieth aber dabei seine Unwissens

<sup>1)</sup> Coxe Marlborough p. 255.

<sup>2)</sup> Coxe Marlborough p. 256-260.

<sup>3)</sup> Wagenaar XVII. D. Bl. 290.

<sup>4)</sup> Du Mont, corps diplomat. T. VIII. p. 1. fol. 269.

beit. In bie Mitte ber Schlachtorbnung brachte er Recruten und feine Schlechtesten Truppen, nicht um ben Feind in die Kalle ju loden, wie Sannibal bei Canna (foweit ging fein Blid wohl nicht!), benn er ftellte feinen linten Flugel hinter einen Moraft, welcher biefen gang unbrauchbar machte. Marl= borough machte eine Demonstration gegen biefen Alugel, melchen Billeroi in Gile verftartte; indeffen fallen die Sollander unter Duwerfert, Die ben linken Flugel bes vereinigten Beeres bilbeten, bei bem Dorfe Ramillies mit fturmifcher Gewalt ben Feind an, bas Dorf Taviers wird im Sturmfdritt genommen, in zwei Stunden ift bie Sache entschieden, Die Frangofen flieben nach allen Seiten und verlieren gwischen 14 und 20,000 Mann, die Bundesgenoffen nur 2500 1). Ulfo mar ein frangofisches Beer von 60,000 Mann febr guter, boch fchlecht angeführter Truppen burch ein fuhnes Manover ge= fprengt und ber Erfolg entsprach ben fubnften Soffnungen. Mlle große Stabte ber fpanischen Nieberlande öffneten bem Sieger bie Thore. Lowen ergab fich gleich unter bem Sauch= gen bes Bolfes, bas ber Frangofen schon fehr überbruffig war, Bruffel und fogar die brabantifchen Staaten erfannten Rarl III. als rechtmäßigen Landesfürsten, und Marlborough nebft ben bollandischen Felbbeputirten verburgten ihnen bagegen alle ibre Freiheiten und Rechte, vorzüglich die Joyeuse Entrée. Marlborough hielt in Bruffel feinen feierlichen Gingug, mo man ihm die Schluffel ber Stadt überreichte. Decheln, Mift und Lier folgten bem Beifpiele Bruffels. Much Flanbern ergab fich und bie Genter öffneten (nach Abzug ber frangofis 31. Mal. fchen Befatung) bie Thore, wie Brugge und Dubenaarben 1. Jun. ben folgenden Tag. Den 11. Junius unterwarf fich Untwer-

23. Mai 1706

<sup>1)</sup> Coxe Marlborough T. III. p. 32-55. Burnet T. IV. p. 52. 53. (zum Theil aus bem Munbe bes Siegers.) Lamberti T. IV. p. 57 - 75. Duwerfert, ber jum Siege nach Martborough gewiß am meiften beigetragen hatte, war im Mugenblicke beffelben in Wefahr von einem baierifchen Rittmeifter, bem er ben Degen gelaffen, verratherifch erftochen gu werben. Core G. 45. (ber überfeber nennt ibn meiftens Dberfirch, eine Berftummelung woraus man ben Bollanber faum herausfinden fann). Much Martborough ichwebte zweimal in ber bringenbften Bebensgefabr.

pen, sogar die Citadelle, ohne Schwertstreich; ber Bischof mit bem Capitel, einer der Burgermeister und die Rathsherren holten Marlborough ein. Ostende, das starke Meenen (Meznin) und Ath im Hennegau wurden nach kurzer Belagerung gewonnen. Der Graf von Goes, Gesandter Karls III. im Haag, wollte das Land schon organissiren, doch die Staaten wiesen ihn höslich zurück und wollten das Land dem Könige nur bedingt überliesern und es daher selbst verwalten. Doch eine Steuer, die sie dem erschöpften Lande auslegen wollten, wurde auf Marlboroughs Fürsprache erlassen ih. Der bishezige Landvogt Belgiens, der Kurfürst von Baiern, musste auch dieses ihm anvertraute Land räumen und nach Ryssel (Lille) die Flucht nehmen.

Much in andern Gegenden waren bie Bunbesgenoffen überaus gludlich. Pring Eugen hatte fich ber Entfernung Bendomes, ber in Gile nach ben Niederlanden berufen mar, bort Billerois Stelle gu übernehmen, bedient, um mit bem Bergoge von Savonen, ber faft aller feiner Staaten beraubt in fein Sauptquartier bie Buflucht genommen hatte, burch eis nen fuhnen Marich Turin zu entfeten, welches ber Bergog von Orleans belagerte, und biefen nebft la Feuillabe, ber Baubans Sulfe verschmaht hatte, ganglich zu schlagen, wos 1706 burch Savonen, Piemont, Montferrat, Mailand, Mantua 7. Sept. und Modena gewonnen wurden. Die Franzosen, die Alles verloren hatten, maren in der schrecklichsten Unordnung. In Spanien war Ronig Karl in Barcelona belagert, boch von ber englisch = hollandischen Flotte entsett worden. Karl III. jog, nach ber Eroberung von Ciudad Robrigo burch Gallowan, nach Mabrid, woraus Philipp ichon entflohen war, boch ba er nur einen koniglichen Gingug halten wollte, fam Philipp von feinem Schrecken gurud und wieder in die Sauptstadt. Dennoch erklarten fich Carthagena, Alicante, gang Aragonien und ein großer Theil von Castilien fur Rarl, ber in Diefem Sabre von ber fpanischen Monarchie auch die Niederlande nebst

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XVII, D. Bl. 76-79. Coxe III. B. 56-59.

ber Lombardei gewonnen hatte und im Jahre 1707 auch noch fast ohne Schwerdtstreich Neapel erlangte.

### Achtes Capitel.

Herrschaft ber vereinigten Niederlande über Belgien bis zum utrechter Frieden und Barrieretractat. Siege Marlboroughs, Eugens und Frisos,

1706 — 1715.

1. Bis zum Abbrechen der Unterhandlungen zu Gertruidenberg im Jahre 1710.

Sett waren die spanischen Niederlande besiegt, und ihre Regierung ward ein wichtiger Fragepunct fur die Bunbesgenof= fen. Die Dieberlander hatten nicht foviel Schabe aufgewenbet, nicht eine folche ungeheure Rriegsmacht unterhalten, bloß um bas Bergnugen ju haben bas erlauchte Saus Ofterreich gum Rachbarn gu behalten. Gie foberten mehr, fie wollten Garantien fur ihre funftige Sicherheit gegen Frankreich. Belgien follte ju biefem Behuf ihre Bormauer werben; alfo konnten fie es nicht unbedingt Rarl bem Dritten abtreten, ber etwas fpater bies Land unter vortheilhaften Bebingungen an Frankreich vertauschen konnte. Indeffen meinte boch ber Raifer Leopold und Joseph, daß jene Abtretung gang in ber Orbnung fei, und bann batte Ersterer ichon im 3. 1703 von bem fpanischen Gelbern burch ben Grafen Bingenborf fur Ronig Karl Befit genommen und nachher auch von Limburg; boch nach bem Siege von Ramillies forgten bie Staaten theils fur bie Einwohner Belgiens, theils fur fich felbft mehr als fur Ofterreich, welches fie felbft im Sabre 1704 bem Berberben entriffen hatten, mahrend ce faum einen Mann gur Biebereroberung feiner Besitungen in Belgien fchickte. Der früher bestandene, noch unter Philipp II. fo einflugreiche Staatbrath ber Rieberlande war unter ber Berrichaft ber zwei letten Philippe und Rarls II. (bes Nachsommen Karls V. von

Geschlecht zu Geschlecht) immer mehr in Abnahme gerathen, beschränkt und endlich zu einem leeren Titel geworden. Buslet hoben die Franzosen den Staatsrath ganz auf und dies trug nicht wenig bei, um den damals noch an altem Herstommen hängenden Belgier gegen den neuen Herrscher zu stimmen. Die Staaten handelten also aufferst gerecht und polizisch zugleich, indem sie diesen Staatsrath alsobald wieder herstellten.

Wir faben ichon, bag ber Graf von Goes vergebens gleich nach ber Schlacht von Ramillies bie Berwaltung bes Landes verlangt hatte. Die Untwort mar ausweichend, querft muffe man fich mit ber Konigin von England berathen. Der Raifer Joseph meinte jett ber Sache ein Enbe zu machen mit ber Unftellung Marlboroughs als Dbergouverneurs, unter melchem er ber Befignahme bes Landes ohne Bedingungen ficher zu fein glaubte, ba ber englische Belb ichon von Leopold gum Reichsfürften von Mindelheim ernannt und alfo für Ofterreich gewonnen war, auch auf die Republik ben größten Einfluß hatte, und vorzüglich nach ben Siegen bei Bochftabt und Ramillies ihr unbedingtes Bertrauen genoß. Den 18. Junius 1706 fcbrieb ber Kaifer bem Bergoge: "bie Bermals tung ber belgischen Provingen konne in feine wurdigern Sande als in bie bes Befreiers gelegt werben." Der Raifer batte baju von feinem Bruber Bollmacht erhalten.

In Solland machte biese Anstellung einen widrigen Ginsbruck. Es war also bloß, so bachten Biele, Eigennut von England gewesen, welches diese Macht zu solchen Kraftanzstrengungen (wie es schien für Europa) vermocht hatte. Am Ende seien Ofterreich und England einverstanden, der Republik den so billig verdienten Schadenersat vorzuenthalten. Dann sei es wohl nicht ungerathen Frankreichs wiederholten Friedensvorschlägen Gehör zu verleihen!

Die vereinigten Niederlande sind kein erobernder Staat. Der Krieg ist eigentlich ihren hochsten Interessen, ihrem Lesbensprincip, dem Handel, entgegen, auch hatten sie bisher nur für ihre Unabhängigkeit und für ihre gute Bormauer gegen Frankreich gestritten. Doch wenn sich nun dieses zu billisgen Bedingungen verstand, da man der Republik Belgien

nebst einem vortheilhaften Sandelstractat anbot, um es nachs ber (und also bedingt) bem Ronige Rarl abzutreten, ba man gegen Reavel, Sicilien und Mailand bie übrigen spanischen Lande bem Saufe Offerreich geben wollte, fo maren fie nicht un= geneigt auf biefem guge naber in Unterhandlung fich einzulaffen; Togar Beinfius, Marlboroughs inniger Freund, aufferte beuts lich fein Misfallen über Marlboroughs Unftellung und feine Sinneigung zu ben frangofischen Unsichten. Diese Entbedung wedte gleiche Befturzung zu Wien und zu London. Man Fonnte bie Republif, ihr gablreiches Beer und ihre Gelbbeis trage burchaus nicht entbehren. Marlborough fchrieb alfo gleich nach ber Sendung bes herrn Sop 1), der ihm die Gefinnungen ber hollandischen Regierung melben follte, an ben Denfionar, bag er in biefer Sache fich feinen Schritt' erlauben murbe, ohne bas Gutachten ber Generalstaaten. Er betheuerte feine aufrichtigften Gefinnungen fur bas Bohl ber Republik, und ichon ben 10. Julius lehnte er bie Stelle ab; jeboch zeigte er in ben Briefen an Godolphin barüber feinen innern Berdruß und beschuldigte bie Sollander ber niedrigften Ubfich= ten, porzuglich bei ber Bermaltung bes eroberten gandes. Er prophezeite auch beffen Emporung, die aber - nicht erfolate. Er troftete fich indeffen mit bem febr bedeutenben Ginfluß, ben er balb barauf in ber neuen Ginrichtung gewann. Der Staatsrath namlich fuhrte zwar bie Regierung im Ramen Rarls III., boch mar er nicht in beffen Gib genommen, und ward an eine Conferenz englischer und hollanbischer Bevollmächtigten gewiesen, Die fich zu Bruffel versammelte und bem Staatsrathe Befehle ber Geemachte unter bem freund. lichen Namen eines guten Rathes zustellen ließ. Muf biefem Fuße willigten die Staaten in die Fortfebung bes Rriegs: boch man feste bie Unterhandlungen in ber Stille fort 2).

<sup>1)</sup> Jatob hop war fruher Penfionair von Amfterbam, nachher Schaemeifter ber vereinigten Rieberlande. Der überfeger Core nennt ihn (III. S. 90. 93.) hope und er bachte babei vielleicht an bas spater beruhmte hanbelshaus biefes Namens.

<sup>2)</sup> Coxe Marlborough T. III. p. 83—99. Nenny Mémoires sur les Pays-Bas Autrichiens T. I. p. 12, 130. T. II. p. 106. Lamberti T. IV. p. 301—306. Wagenaar XVII. D. Bl, 291—294. van Wyn Byvoegsel, Bl, 77—81.

Inbessen hatte ber Sprogling bes nassauer Stammes, ber, auf ben alten oranischen Stamm geimpft, beffen Ramen und Burde aufrecht erhalten follte, fein zwanzigstes Sahr erreicht. Es war Johann Wilhelm Frifo, Cohn Beinrich Cafimirs, Erbstatthalters von Friesland und Statthalters von Groningen. Er war burch bie Sorgfalt zuerft einer trefflichen Mutter, nachher Wilhelms III., ber ihn an Rindesftatt an= nahm, jum Menschen und Fürsten gebildet und nicht nur in ber Rriegskunft fonbern auch in andern Biffenschaften gu Francker und Utrecht mohl unterrichtet. Mit bem ebelften Bergen verband er ben bochften Muth, ber ihn ichon im fechzehn= ten Jahre antrieb fur die Ehre feines Saufes und ben Ruhm feines Baterlandes zu ftreiten. 2118 Freiwilliger wohnte er bem Treffen bei Eferen bei und lernte ben Rrieg praktifch unter Duwerfert fennen. Die Gifersucht ber meiften Provinzen gegen bas oranifche Saus bielt feine Beforberung gurud; ber Bunfch Friestands in biefer Sinficht fand wenig Beifall; fogar entzog man ihm bas Recht, ber Constitution gemaß als Statthalter in bem Staatsrath zu figen und ließ ihm nur ben Titel eines Infanteriegenerals; wenn er inbeffen zwanzig Sahre erreicht hatte, folle er biefe Burbe befleiben. Diefe Beit mar im Sahre 1707 erschienen. Auch biefer Beit= punct ichien nicht ohne Rrantung porbeigeben zu konnen. Dverpffel trug barauf an, Die Statthalterschaft bort und mo moglich auch fur bie andern Provingen abzuschaffen. Dies blieb jeboch ohne Erfolg. Der junge Frifo, ber zugleich bie wirkliche Statthalterschaft ber beiben Provingen antrat, zeigte fich jedes Sahr mehr als einen feiner Uhnen wurdigen Belben. Der Feldzug von 1707 gab feine Resultate. Maribo= rough war einen Theil bes Sommers abwefend; er hatte fich nach Sachsen begeben, um mit bem schwebischen Groberer Rarl XII., ber schon bis nach Sachsen vorgebrungen mar, zu unterhandeln, bamit fein Aufenthalt in Deutschland und Dishelligkeiten mit Ofterreich nicht ftorend auf ben Rrieg im Beften einwirken mochten. Wirklich ward die Sache beige= legt, und Rarl jog nach bem altranftabter Frieden feinem Be= fcide bei Pultama entgegen. Übrigens belagerte Pring Gugen, in Frankreich vorgebrungen, Toulon vergeblich. Ben1707

bome hielt zuerst Duwerkert, bann auch Marlborough von Unternehmungen in ben Nieberlanden gurud; Billars mar bis tief in Deutschland vorgegangen, und Berwick hatte bie Buns 25. Apr. besgenoffen in Spanien bei Almanza aufs haupt geschlagen, mobei 23 Bataillone englischen und hollandischen Fugvolfes fast gang vernichtet wurden. Balencia, Saragoffa, Leriba und Ciudad = Rodrigo gingen verloren; bie Frangofen erobers ten fogar im Sabre 1708 wieber Gent und Brugge und ftanben alfo an ben Grengen ber Republik.

Das Glud ichien feinem alten Gunftling wieber zu la= chein, boch es war nur um ihn gleich barauf besto tiefer gu franken. Eugen war jest mit beutschen Truppen nach ben Niederlanden gekommen 1), wo er zugleich mit Marlborough, ber über die Englander und Sollander gebot, ben Dberbefehl führte. Es mar ein herzerhebendes Schauspiel, Diese beiben großen Manner wie ju Sochstadt auch jest wieder ohne ben Schatten ber Gifersucht, in ber berglichften Gintracht gufams men die Siegesbahn laufen zu feben. Der frangofifche Dberfelbherr, ber Bergog von Burgund, ber aber Bendome gur Seite hatte, wollte die Stadt Dubenaarden belagern, um die neugemachten Groberungen zu beden; die Bundesgenoffen ftell= ten fich fo, daß die Frangofen fich schlagen mufften um nicht abgeschnitten zu werben. Diesmal gehorte bie Ehre bes Gieges fast gang allein ben Sollandern. Mariborough felbft ers kennt, bag bie Britten weniger gelitten (auch wohl weniger gestritten) haben als bie übrigen Truppen, und bag von ber Reiterei fast gar Richts ins Gefecht gefommen fei. Allein Duwerkerk umging mit bem linken Flügel ben rechten ber Frangofen, und ber tapfere Frifo brang gang in beffen Ruden vor bis auf eine Sobe, die bas Schlachtfelb beherrschte. Der Keind ward geworfen und wurde fast gang aufgerieben morben fein, wenn nicht bie einbrechende Racht bie Sollander und Britten nebft ben Sfterreichern (bie auch von ihrer Seite bem Feinde in dem Ruden ftanden) in Gefahr gebracht hatte

<sup>1)</sup> Er hatte ichon im April 1708 mit Martborough und Beinfius im Saag ben Plan bes Felbzugs entworfen und barauf bie Deutschen nach ben Dieberlanben geführt.

aufeinander zu ichieffen. Man machte alfo Salt, und bie Frangofen entwischten im Dunkeln nach Gent. Immer aber mar ihr Berluft febr bedeutend, fie verloren 9000 Tobte und Berwundete und 8000 Gefangene 1). In Folge biefes Sieges ward bie Sauptfestung Ruffel (Lille) belagert. Wie zu Dubenaarben maren Eugen und Frifo bier gusammen, jener im Suben, biefer im Morben ber Stadt; Marlborough bedte bie Belagerung. Das Quartier bes Pringen mar fo ausgefest, baf eine Rugel feinen Rammerbiener, mabrend er feinen Berrn ankleibete, zerschmetterte. Frifo fiel untroftlich auf ben Leichs nam eines Mannes, ber ibm werth war (er fannte ben Rangs fold nicht), boch fette er mit Gifer bie Belagerung fort. Den 23. October ergab fich bie Stadt, nach einer mehr als zwei= monatlichen Belagerung, ben 8. December bie Citabelle. Roch por bem Ende bes Sahres wurden Gent und Brugge wieder erobert, allein ber Bund verlor eine wichtige Stube an Du= werkert, ber turg nach feinem Siege ftarb. Im Mittelmeer ergaben fich Gardinien und Minorca bem Ronig Rarl. Um Rhein mar ber Feldzug unbebeutenb.

Inbeffen maren in ber Republik felbst neue, bebeutenbe Unruhen ausgebrochen. Die Stadt Urnbeim in Gelbern wollte wie Overnffel Die Statthalterschaft fur immer abgeschafft ha= ben. Sie berief bagu eine Diftrictsversammlung (Gelbern ift in brei Gaue ober Diffricte getheilt, Betume, Belume und Butphen), die über Localintereffen auch besondere Bersammlungen hielt. Bageningen, ein Stadtchen ber Belume, ftimmte mit ber Ritterschaft gegen Urnheim, welches bie übrigen brei Stabte auf feiner Geite hatte. Doch zu Bageningen felbft waren bie Gemeinsleute ber bemofratischen Partei fur bie Urn= beimer, und als fie ben Rurgern gogen, floben mehrere, um Bulfe ju fuchen, nach Urnheim. Diefe ward gleich gewährt; man jog mit Kanonen nach Wageningen, offnete mit Gewalt bie Thore und feste bie entflobenen Gemeinsleute wieber in ihre Stellen. Doch bie übrigen Mitglieder Gelberns und bie Generalstaaten fchlugen fich ins Mittel, Die alte Regierung ward in Wageningen wieber bergestellt; man ließ ein Regi=

<sup>1)</sup> Coxe Marlborough T. IV. p. 163-172.

ment Truppen kommen, Nymegen und Arnheim wurden besfett, und die keckten Demokraten entfernte man aus der Regierung. Die Freiwilligen, die überall in den geldrischen Städten die Waffen ergriffen hatten, wurden abgeschafft. Inbeß währten die Unruhen mit mehr oder weniger Gewalt in Geldern bis zum Jahre 1717 fort 1).

Die Friedensunterhandlungen waren im J. 1706 nicht durchaus abgebrochen. Man sehte sie fort durch Bermittelung bes Herrn von Petkum, Residenten des Herzogs von Holsteins Gottorp, der mit dem französischen Cabinete correspondirte. Der Zustand Frankreichs war schrecklich, nur ein schneller Friede konnte es retten 2). Dies wussten die Staaten; als daher von spanische französischer Seite wichtige Handelsvortheile im spanischen Amerika angeboten wurden, war die Antwort ganz kurz: man könne auf diese Bedingungen eingehen, wenn als Präliminarbedingung Spanien und Indien dem König Karl von Österreich abgetreten wurden. Noch einmal kam der Graf von Bergeik, der Intendant der spanischen Niederlande, sür König Philipp auf die Handelsvortheile zurück; doch immer soderten die Staaten Spanien, Indien, Mailand und die Niederlande sur Karl.

Der furchtbare Winter bes Jahres 1709, ber Hungersnoth zur Folge hatte, brachte Ludwig in die bringenofte Nothwendigkeit zu unterhandeln. Undere Staaten von Europa
hatten auch gelitten, doch in Frankreich, wo die Urmuth auf
ben höchsten Gipfel gestiegen, so sehr, daß man den Feldzug
fast nicht eröffnen konnte. Die Republik hingegen stand jest
auf dem Gipfel ihrer Größe. Unter Staatsmännern, wie der
bedächtige und doch unternehmende Heinstuß, der Pensionar
von Umsterdam, Buys, der fast immer für den Krieg stimmte,
bis Ludwigs Trotz gedemuthigt sei, der sanstere und mehr
friedliche Pensionar von Gouda, Bruno van der Dussen, der

<sup>1)</sup> Wagenaar XVII. D. Bl. 299-306.

<sup>2)</sup> L'état épuisé par des dépenses désormais insoutenables ne pouvait réparer tant de malheureux événements que par la paix et la plus prompte était la meilleure. Mémoires de M. de Torcy T. I. p. 117.

Neffe und Bogling Beverningts, ber treffliche, burch feine Be-Scheibenheit zu wenig gekannte Frang Fagel, Reffe bes Raths= penfionars, Greffier ber Generalftaaten, ber Secretair bes StaatBrathes und nachber Rathspenfionar Simon van Glingelandt, beffen grundliche Renntniffe ber innern und auffern Berhaltniffe ber Republik bei Diensteifer und Mäßigung ibn au ber bochften Stelle eigneten, unter Rriegern wie Duwerkert, Slangenburg, Frifo, Frang Nicolas Fagel und bem Felbbes putirten Goslinga, mit einem trefflichen Seere von 130,000 Mann, von Freunden wie England, Ofterreich und bem meniger machtigen Preuffen geehrt und gefeiert, vom Feinde gefürchtet und fogar geschmeichelt, nach ber Beilegung ber in= nern Unruhen (auffer in Gelbern) eintrachtiger als unter be Witt, fehlte bem Staate Nichts, um den Feind, ber ihn im Sahre 1672 faft vernichtet hatte, auf ben Punct bes meft= phalischen und pyrenaischen Friedens gurudzubrangen, als treue Bunbesgenoffen. Ihm mangelte biefe Treue nicht. Er wuffte ben verführerischen und fogar ben wirklich billigen Bebingungen Frankreichs auszuweichen, wenn er merkte, bag es auf einen Sevaratfrieden abgefeben mar, und gulett gar, wenn feine Bundesgenoffen noch ftarfere Opfer von Frankreich verlangten.

Nachbem Ludwig die Praliminarartikel angenommen hatte, fandte er beimlich ben Prafibenten Rouille nach Solland, um mit van ber Duffen, der im Sabre 1704 ju Bruffel ichon eine Unterredung über ben Frieden gehabt hatte, und mit Bund am ftryenschen Sas, nicht weit von der Furt Moerbyt, eine Busammenkunft zu halten. Ban ber Duffen wich barin meiftens bem bobern Range bes von Buns, ber ben bochften Ton führte, jedoch im Anfange ziemlich friedliche Gefinnungen zeigte. Rouilles Bollmachten maren fehr ausgebehnt; boch bie Foberungen ber Staaten waren ausschweifenb: zuerst verlangten fie fur Rarl III. Die ganze fpanische Monarchie, für bas beutsche Reich bie Bestimmungen bes westphalischen Friebens, auch fur ben Elfas, fur England Unerkennung ber Ronigin und Entfernung des Pratendenten (fo nannte man Jafobs II. Cohn) und Abtretung von Dunfirchen, Befriedi= gung ber Foberungen Portugals, die Unerkennung bes neuen

Ronigs von Preuffen auch als Souverains von Neufchatel und bie neue Kurwurde Sannovers, Ruckgabe Savonens und Riggas an ben Bergog von Savoyen, und fur fich felbft ben vor-\*theilhaften Sandelstarif von 1664 ohne Ausnahme, und als Barrieren, auffer ben belgischen Festungen noch Meenen, Dpern (worein ber Ronig fchon gewilligt hatte), Furnes, Tournan, Condé, Maubeuge und Ruffel (Lille), nebst Befatung in ben Schlöffern von Bonn, Luttich und Sun. Sollten Die Bunbesgenoffen Neapel und Sicilien Philipp von Unjou zuerkennen, fo mare es nur unter ber Bedingung bes Rudfalls, wenn er ohne mannliche Erben fferben follte. Muf biefe Bebingungen (vielleicht fogar mit Ausnahme Ruffels) wollten bie Staaten fich fur Kurbaiern und Kurcoln verwenden. Ludwig mar fo febr bes Friedens bedurftig, bag er fogar biefe Foberungen nicht ganglich gurudwies. Es fcbien bag bie Republik ben Schluffel zum allgemeinen Frieden hatte und man nur burch fie ben Bugang ju bem Tempel beffelben bekommen fonne 1). Er verlangte Reapel und Sicilien fur feinen Enfel, biefer follte mit einer hollanbifchen Flotte babin gebracht werben, ein hollandisches Beer follte indeffen bie beiben Reiche für ben neuen Konig befett halten und die Ofterreicher in Reavel ablofen; boch die Abtretung von Tournay, Condé und Maubeuge wurde verworfen. Die Unterhandlungen wurden in bem Dorfe Bobegraven fortgefest, welches Ludwigs Trup. pen im Sahre 1672 verheert hatten. Gin bofes Omen fur ben Frieden! Die Bundesgenoffen hatten indeffen die gebeis men Unterhandlungen vernommen, und fowohl Eugen als Marlborough, wie die Minifter ber fleinern Staaten ichienen fie fast als ein treuloses Beginnen zu betrachten, wie febr man auch ihre Intereffen beruchsichtigt hatte. Marlborough foderte bas Abbrechen ber Unterhandlungen. Lubwig, ber bies fes über Mles fürchtete, willigte noch in ben Sanbelstractat von 1664 und in die Abtretung von Condé. Doch bie Staas ten wichen von keiner ihrer Foderungen ab, fie nahmen fogar ihr nur halbgethanes Berfprechen ber Abtretung von Reapel und Sicilien gurud und foberten bie gange fpanifche Monar-

<sup>1)</sup> Ausbrude von de Torcy T. I. p. 162.

chie für Karl, Lille und Tournay als ihre Vormauer. Bergebens trachtete Rouillé van der Duffen zu bestechen. Die Unterhandlung zerschlug sich, da Marlborough und Eugen nach Umsterdam gingen, um diese Stadt zum Kriege zu bereden.

Upr. 1709

Ludwig fublte tief feinen gefrankten Stolz, aber bie Noth gwang ibn fich zu beugen. In einem ben 28. April gehaltenen Rathe entschloß er sich Lille und Tournay im Nothfall zu opfern und Strasburg nebft allen übrigen Eroberungen feit bem weftphalischen Frieden dem beutschen Reiche gurud= guerstatten, wenn er bafur ben Frieden erkaufen konnte. Da bot fich ber Minister ber auswartigen Ungelegenheiten, Marquis be Toren, an, felbft nach bem Saag ju geben, um bie Sache ins Reine zu bringen. Er muffte burch ein feindliches Land, ohne formlichen Pag (benn bie Unterhandlung follte ja noch ein Beheimniß fein) 1). Torcy befam bie unbeschränktefte Bollmacht, und es gelang ihm burch Belgien fich burchzuschleichen und im Saag in bem Borgimmer bes Rathe= pensionars beffen Erscheinung abzuwarten. Welch ein Contraft mit 1672! Torcy lobt die tiefe Erfahrung und Bewandtheit bes Ministers und fein fclichtes Befen 2). Bein= fine hielt fich nicht berechtigt gur Unterhandlung, ba er nur Diener ber Staaten von Solland und zwei andere Deputirten jum Friebenswert angestellt feien. Much fonnte jest die Sache nicht langer verborgen bleiben. Man entschloß fich zu einer allgemeinen Unterhandlung, wozu England Marlborough, ber Raifer Eugen beauftragte, Die mit ben Gefandten ber Republif, wie in dem wiener Congresse und den beiden parifer Tractaten unfrer Beit, fur die Allierten unterhandeln follten. Man stellte 40 Praliminarartitel auf, die großentheils Die erften Foberungen ber Staaten enthielten, nur follte Dun= firchen nicht abgetreten fondern als Festung geschleift werden. Der Bergog von Savoven follte eine vortheilhafte Grenze be-

<sup>1)</sup> Mem. de Torcy T. I. p. 113-124. 145-232. Lebhaft ift bie Schilberung Frankreichs im J. 1709, verglichen mit 1702, S. 209-211.

<sup>2)</sup> Sein Einkommen war 24,000 Gulben, vorzüglich als Groß: fürgelbewahrer.

kommen nach französischer Seite hin. Sobald Lubwig seinen Enkel zur Abtretung bes spanischen Reiches bewogen hatte, sollte ein Waffenstillstand eintreten.

Diese Bedingungen konnte Torcy nicht unterschreiben, Rouillé jedoch rieth dazu. Ersterer ging nach Frankreich zurück, wo die Praliminarien in dem Rathe des Königs einsstimmig verworsen wurden. Da sie nun von den Bundesgenossen angenommen und ratissicitt waren, konnte darin keine Veranderung gemacht werden, und man befahl Rouillé den Haag zu verlassen. Die Bundesgenossen überhoben sich dabei gewiß ihres Glückes, und wenn Philipp Neapel und Sicilien bekommen hatte, ware es sogar für Europas Gleichzewicht nützlich gewesen, die beiden mächtigen Zweige des österreichischen Hauses dadurch zu trennen. Hatte ja König Wilhelm beim Theilungstractat diese Reiche sogar Frankreich zuerkannt 1)!

So musste bas Blut wieder sliessen. Der Feldzug vom Jahre 1709, der fast allein in den Niederlanden geführt ward (in Spanien verlor König Karl Alicante), war einer der hefztigsten dieses Kriegs. Zuerst wollte man sich des bestrittenen Dournans bemächtigen. Die Stadt ward den 27. Junius 1709 berennt und nach einem Monat bewältigt. Die Citazdelle vertheidigte sich dis in den September. Die Hollander unter dem Feldmarschall Tilly (dem Nachfolger Duwerkerks) und dem Prinzen von Dranien hatten dazu wohl am meisten beigetragen 2). Darauf ward Mons belagert. Die Franzosen sochen jest unter dem besten Feldherrn Ludwigs nächst Benzome, unter Billars. Dieser stand beim Dorse Malplaquet, in sehr start verschanzten Linien, die man durchbrechen musste

<sup>1)</sup> Mem. de Torcy T. II. p. 1—18. 65—89. 109—150. Core V. Th. S. 22—64. Wohl zu parteiisch für die englische Politik. Man wagt darin die Generalstaaten, die für die herrschsucht ihrer Bers bündeten solche höchst vortheilhaste Anerbietungen zurückwiesen, zags haft und selbstsüchtig zu nennen! Nach diesem Maßstade beurtheile man die übrigen Beschulbigungen des englischen Schriftstellers. Hätte Martboroughs Stolz sich doch entschliessen können Einiges zu milbern, wie heinstus rieth! (S. 44.)

<sup>2)</sup> Core, V. Ih. S. 98.

. 2

um bie Belagerung ruhig fortseben zu konnen. Friso mit ben Riebertanbern mar auf bem linken Klugel, ber eine halbe Stunde nach bem rechten jum Ungriff schreiten follte. Da er jedoch schon bort bas Geschut horte, war seine Rampflust unwiderstehlich, er rudt mit Fagel gegen die feindlichen Berschanzungen an, bringt unter einem Rugelregen an ber Spike ber Seinigen und unter bem Rufe Bormarts! gegen bie morberifche Batterie an, verliert zwei Pferbe, boch ergreift er eine Kahne und eilt zu Fuß nach bem Walle, wo er unter bem Felbgefchrei: " Sier eure Stelle, meine Freunde!" Die Kabne aufpflanzt. Doch Boufflers, ber bier die Fransofen anführte, versammelte jest 70 Bataillone gegen bie 30 ber Sollander; biefe, beren Berluft schrecklich mar, mufften gurud, Friso indeß vereinte feine Truppen wieder, machte von einem anbern wohlgelungenen Mannover feines Schwieger= brubers, bes Erblandgrafen von Seffen = Caffel, Gebrauch, und erflieg bie Berschanzungen. Eugen hatte biefes am rechten 11. Sep. Alugel gethan, mabrend Marlborough im Centrum Die Fran= 1709 gofen burch gefchickte Manovers gurudhielt. Die Schlacht war gewonnen, aber zu theuer, für 20,000 Tobte und Bers wundete erkauft. Much Fagel und ber Felbbevutirte Goslinga hatten sich an biesem Tage mit beispiellosem Muthe ausgezeichnet 1). Die hollandische Infanterie erlitt einen Berluft, ben fie lange nicht erfeben fonnte. Dun führte ber Pring von Dranien bie Belagerung von Mons fort und es ergab fich ben 20. October, womit ber Feldzug beendigt war.

Der Winter gab Gelegenheit zur Wiederanknupfung der Unterhandlungen. Ludwig war wieder der Erste der sich dazu bereit zeigte; denn seine neuen Berluste und die immer sort-währende Noth in Frankreich hatten seinen Ton unendlich heradgestimmt. Er wollte jett die 40 Artikel unterzeichnen, nur mit Ausnahme des 4ten und des 37sten, worin die Räumung von Sicilien und der ganzen spanischen Monarchie innerhalb zwei Monaten vorgeschrieben wurde. Ludwig bezeugte, dieses stehe keineswegs in seiner Macht, denn sein Enkel sei ein unabhängiger Kurst und sein Bolk ihm berzlich ergeben. Doch

<sup>1)</sup> Core, V. Ib. S. 150-177.

er versprach ihm burchaus feine Sulfe ju fenden; er wollte gur Berburgung feiner Aufrichtigkeit ben Generalftaaten brei Reftungen in ben Nieberlanden übergeben. Dann wollte er als Praliminarartifel, worüber man noch unterhandeln muffe, gleich ben Friedenstractat fchlieffen, um bas große Werk mit bem Winter zu vollenden. Endlich fam man überein, wenn Ludwig alle Artifel, nur ben 37ften ausgenommen, annehme, einen Congreß ju Geertruibenberg, an ber Gubfeite bes Gees Biesbofch, ju bilben und fich bann über bie Sicherheitsmaße regeln anstatt biefes Artifels ju verständigen. Die frangofischen Abgeordneten waren ber Marschall b'hurelles und ber Abt be Polignac; bie hollandischen wieder Buns und van ber Duffen. Die Frangofen wollten, bag man bie Sache erleiche tern follte burch bie Abtretung wenigstens eines Theils ber spanischen Monarchie an Philipp, wenn es auch im Nothfall ( bies war bas Mufferfte ihrer Inftructionen ) nur bas Ronig= reich Navarra mare. Wollte man bies nicht, fo wurde ber Ronig feine guten Dienste anwenden um feinen Entel gur Abtretung zu bewegen ober ihm alle Gulfe entziehen. Die Bahl ber abzutretenben Teftungen mar jest auf vier bestimmt, namlich St. Wynorbergen, Douay, Charlemont und Mire. Doch die Deputirten wollten, bag ber alte Ronig felbft burch feine eigne Macht feinen Enkel entthronen und alfo ben bloß burch ihn verurfachten Schaben erfeten follte. Siergegen ftraubte fich nicht nur die Politik fondern auch menschliches Gefühl. Bund und van ber Duffen erkannten bies felbft. Beinfius erklarte fogar, es fei nicht unbillig, wenn man burch Die Buweifung Siciliens an Ronig Philipp ben Frieden erhalten konne; felbst bie englischen Minister waren bagu nicht ungeneigt, boch Graf Bingenborf ber ofterreichische und ber savonische Minister foderten Die spanische Monarchie ungertheilt. Richt die Sollander, wie Polignac fie beschulbigte, fondern die Ofterreicher zeigten fich alfo , wie Leute die ein ungewohnter Sieg schwindlich macht." Endlich bot Lubwig fogar Gelb an, um feinen Entel gu entthronen, nur felbft konne er nicht bagu mitwirken, auch verlangte er in biefem Kall wenigstens Sicilien und Sarbinien. England foberte auch eine Berficherung von den Bundesgenoffen fur bie Boll-

Biehung ber Praliminarien, bies ward fur einen Beweis gebalten, bag bie Frangofen nur Beit ju gewinnen fuchten; bie bollandischen Deputirten felbst argwohnten bies, van ber Duffen fagte es offentlich, und es gab barüber argerliche Scenen amischen ben Friedensgesandten 1), und so mard bie Unterhandlung, jum großen Rachtheile ber gemeinen Sache Gurovens, abgebrochen. Die Sollander waren gewiß zum Behufe ihrer Bunbesgenoffen bier zu nachgiebig, benn Ludwig munichte jest jedenfalls ben Frieden, und man batte mit ber Drobung eines Separatfriebens abschlieffen und bamit Lille und Strasburg, biefe zwei Sauptpuncte, gewinnen konnen. Doch icon war in dem Augenblicke, wo Solland, wo der friedliebende. aber feinen Bunbesgenoffen treue Beinfius Bfterreich und England biefe schweren Opfer brachten, in Großbritanniens Sauptstadt die Rabale thatig, die nachher die Republik zu einem fehr viel ungunftigern Frieden nothigen follte!

#### Bis gum utrechter Frieden 1713.

Im Sahre 1709, gleich nach bem Abbrechen ber frühern Unterhandlungen, hatte England und die Republit ihr Schutund Trubbundnig erneuert und bie belgische Bormauer fur bie Republik bestimmt. Der Feldzug von 1710 mar fur bie Bundesgenoffen wieder vortheilhaft, obgleich bie Frangofen eine Schlacht vermieben. Douai ward von ben Pringen von Dranien und Unhalt : Deffau belagert, und obicon die Bela: 4. Mai. gerten mehrere morderische Musfalle thaten, ergab fich bie Stadt boch ben 25. Junius. Indeffen hatte biefe Belagerung

1) Bei bem Borwurf van ber Duffens ergriff ber Abt Polignac biefen bei ber Bruft; biefer ihn auch, und Buns muffte fich ins Mits tel legen. Dies scheint gegen ben Charafter van ber Duffens ju ftreis ten, boch ber febr feltene Born biefer Leute ift mohl bann einmal besto heftiger. Ban ber Duffen, ber im Sahre 1742 82 Jahre alt ftarb, er= gahlte biefen Borfall oft in Gefellichaft von Mannern, aus beren Munbe van Wyn, ber 1831, 92 Jahre alt, ftarb, ihn vernahm. Nalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 332. über bie Unterhandlungen gu Gertruibenberg de Torcy T. II. p. 177, et suiv. Lamberti T. VI. 49-65. Core, V. Th. S. 297-309. Wagenaar XVII. D. Bl. 350-382.

ben Bundesgenossen 2000 Tobte und fast 6000 Verwundete gekostet. Man dachte schon an die Belagerung von Arras, doch dieses deckte Villars, und die Bundesgenossen eroberten in diesem Feldzuge noch Bethune, St. Venant und Aire. Es zeigte sich zum ersten Mal seit einem Jahrhundert, daß die Belgier seihst in dem Kriege über ihren Besis Partei nahmen. Der französische Parteigänger du Moulins hoffte Löwen einzunehmen, doch die Bürger unter dem Bürgermeister van der Ven wiesen ihn kräftig zurück. Frankreichs Herrschaft war damals also, nach einem sechsjährigen Versuch, in Belgien eben nicht populär geworden. Die Generalstaaten schickten daher dem Magistrat von Löwen einen goldnen Schlüssel zum Geschenk.

In Spanien hatte es bas Ansehen, als ob Alles nach ber blutigen Schlacht bei Saragoffa entschieden fei. Dicht nur ergab fich biefe Stadt fondern auch Mabrid, von wo ber Konig Philipp nach Balladolid entwich. Jest schienen die Sachen für Frankreich unwiederbringlich verloren, wenn nicht entweber Villars ober Bendome gur Gulfe fame; boch Er= fterer war in Flandern unentbehrlich, man schickte also ben 3weiten. Er fand bie Castilianer Philipp von Bergen er= geben, ba fie bie Englander und Sollander als Reger, bie Portugiesen als alte Reinde hafften und furchteten, Die Cata-Ionier und Aragonier mochten, bei der etwaigen Thronbesteis gung Karls, alle Umter bekommen 2). Sie unterftutten also mit Kraft ben Bergog von Bendome, ber ben 10. Decbr. bie Bundesgenoffen, vorzüglich Englander und Sollander, unter bem Grafen von Stahremberg bei Billa Biciofa aufs Saupt schlug; fie waren nur 13,000, die Spanier und Frangofen 25,000 Mann ftark; Geschutz und Gepack fielen bem Keinde in die Bande, und obgleich Stahremberg fich noch ben Sieg zuschrieb, waren boch zwei Bataillone bollandisches Tußvolk ganz aufgerieben. Der Rudzug ward jedoch vorzüglich

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XVII. 97. aus bem europäischen Merkur-

<sup>2)</sup> Anmerk, des houanbischen überschere zu Millot Mémoires du Marechal Duc de Noailles IV. D. Bl. 134. 135. der überschung.

aus Mangel an Lebensmitteln angetreten. Dieser Sieg war entscheidend. Saragossa und bald barauf auch Madrid musseten geräumt werden, Karl III. ward nur noch in Catalonien erkannt, und im Januar 1711 ergab sich auch Girona.

Die Riederlage bei Billa Biciofa und bie Gefangenneh= mung Stanhopes bei Bribuega mit feinem Corps mar ber Unfang einer Berkettung von Unfallen, welche von nun an bem Bunbe fast mit einer ganglichen Auflofung brobten. Die Beranderung der englischen Politit trug hierzu am meiften bei. Die Reihe ber Kabalen und heimlichen Umtriebe, welche biefe wichtige Beranderung berbeiführten, gehort in die brit= tifche Geschichte; nur soviel ift gewiß, daß die schmache Ronigin Unna einer unbedeutenden Urfache wegen mit ihrer bisberigen Bergensfreundin, ber Bergogin von Marlborough, (fcon im Frubling vom Sahr 1710) zerfallen und von ben Tories mit bem Gebrauch ihrer Machtfulle, ber ihr bisher von ben Whigs entzogen fei, geschmeichelt, allmalig biefen all ihr Bertrauen entzogen hatte und im Laufe bes Sahres 1710 ihr Cabinet meiftens aus Tories gusammenfette. Dies mar für Frankreich ein Strahl ber Soffnung in feinem traurigen Buftanbe. Doch ein neues, unerwartetes Glud ereignete fic für Ludwig. In bem nämlichen Sahre als er feinen Sobn und Entel und mehrere Mitglieder feines Saufes vor fic binfterben fab, überraschte ber Tob (an ben Blattern) auch ben wadern, noch nicht breiffigjahrigen Raifer Sofeph I. Sest fonnten bie neuen englischen Minifter mit einem Scheine bes Rechts fagen, bag Europens Gleichgewicht bie Beftatigung Philipps als Ronigs von Spanien fogar erheische, bamit nicht ber jum Raifer ermabite Rarl VI. Die Monarchie und bie Plane Karls V. erneuere. Dies war in gewiffer Sinficht unleugbar, boch nur in ber Borausfetung, bag Frankreich fur Diefen Buwachs feines Saufes in ben nieberlanden wie in Deutschland Etwas von feiner Macht verliere und alfo wenigs ftens Lille und Strasburg nicht zuruderhalte, Die Lubwig ja felbst ichon angeboten hatte. Diefer aber schmeichelte ben Englandern, indem er ihnen befondere Bortheile verfprach, welche fie lauer machten in ber Behandlung ber allgemeinen Intereffen. Much mar ihnen Ofterreiche Bortheil fast gleiche

gultig geworben, nachbem Rarl VI., nicht zufrieben mit feiner machtigen Erbichaft, auch noch von ben Unsprüchen auf Spanien und Indien Nichts ablaffen wollte. Alfo murben gwis ichen bem neuen englischen Minister St. John (Bolingbrote) und ben Frangofen bie Sauptpuncte bes Friedens ichon feftgesett, mobei Strasburg aufgeopfert und Die Stabte ber Barriere noch unbestimmt gelaffen, aber Gibraltar, Minorca und Acadien nebst Terre Neuve an England abgetreten, bas Monopol bes Sflavenhandels nach bem fpanischen Bestindien (ber Uffiento) und die Schleifung Dunkirchens verfprochen murben. Bei biefen Friedensunterhandlungen magte es England querft fur Solland mit zu ftipuliren 1). Che bies jedoch geschehen konnte, muffte ein großer Mann, beffen Schwerdt bie buftern Schleichwege ber Rabale hatte vereiteln tonnen, bom Beere entfernt und wenigstens ein Sieg ben Frangofen bereitet werben. Schon mar fein Freund Godols phin im August 1710 entlassen; boch ihm, bem machtigen, von gang Europa geachteten Mann ben Abschied zu geben, magten felbst feine Reinde noch nicht. Er behielt noch ben Dberbefehl, und der Feldzug vom Sahre 1711 follte ihn noch einmal als Sieger feben. Doch ber Tob bes Raifers Joseph, ber Eugen in Deutschland gurudhielt, mar Urfache, bag ber

<sup>1)</sup> Ein fatholischer Priefter Gauthier mar ber Bermittler, beffen fich bie neuen Minifter bebienten. Er ftanb in Berbinbung mit bem in England gefangenen Marfchall Tallard, ber badurch feinem Baterlande mehr nuste, ale er ihm burch ben Berluft ber Schlacht bei Bochftabt geschabet hatte. Im December fingen bie Unterhandlungen an; Gauthier ward im Januar 1711 nach Paris geschickt und trat vor Toren mit ber Frage: " Bollen Gie ben Frieden? Ich biete Ihnen Mittel bagu ihn zu unterhandeln und ohne Buthun ber Bollander ihn au fchlieffen." Core Marlborough VI. Ih. G. 5. Daß Lubwig biefen Untrag mit der namtichen Bereitwilligfeit annahm als ein Tob. Eranter bie verfprochene Beilung, lafft fich erachten. Um biefes Betragen gu murbigen, bebente man aber, bag Raifer Joseph bamals noch nicht tobt mar und alfo ber Schein fur bie Bermahrung von Guropens Bleiche gewicht bamals noch bie Minifter nicht entschuldigen fonnte. 3mei= mal foberte ber englische Unterhandler Prior, Gauthiers Nachfolger, von Frankreich Berheimlichung. Mem. de Torcy III. p. 34-51. Dies war alfo ber Bohn ber Staaten fur ihre bezeigte Treue gegen England zu Gertrupbenberg.

Feldzug erst spåt eröffnet wurde. Eugen kam im Borsommer, aber nur um Abschied zu nehmen, da der neue Kaiser ihn an die Spihe der Rheinarmee stellte. Dieser Abschied beider Helden (14. Junius) war rührend. Nie standen sie wieder einander zur Seite. Eugen reisete dieses Jahr zweimal nach dem Haag, um den Operationsplan zu regeln '). Marlsborough durchbrach den 4. August die Linien bei St. Omer und eröffnete gleich darauf die Laufgräben vor Bouchain in Hennegau, welches sich den 12. September dem General Fasgel ergab. Übrigens hatten die Unterhandlungen einen schädzlichen Einsluß auf den Feldzug und hemmten die Kräfte des Feldherrn ').

Doch dieser Feldzug hatte für die Republik einen sehr schweren Berlust zur Folge. Der tapfere Johann Wilhelm Friso, Prinz von Dranien, ertrank am Moerdyk. Er hatte auf bringendes Unhalten des Königs von Preussen, der nach dem Haag gekommen war (wo er oft und gern verweilte), um die Schwierigkeiten der Erbschaft zu beseitigen, den 14. Julius das Heer verlassen und sich auf einem Fahrzeug einzgeschisst, welches ein plöhlicher Sturm umwark. So ertrank der junge Held, den das Schicksal der Schlachten so oft in den kühnsten Ungrissen geschont hatte. Er hinterließ eine schwangere Witwe, die nach seinem Tode den nachherigen Statthalter der vereinigten Niederlande, Wilhelm Karl Heins 1711 rich Friso, gebar.

Indessen war bas Friedenswerk zwischen England und Frankreich jetzt, nach geheimer Unterzeichnung der Präliminazien zu London den 23. October 1711<sup>3</sup>), so weit gediehen, daß man meinte damit hervortreten zu können. Utrecht ward zum Platz der Unterhandlung bestimmt, wo die Staaten sich sehr zum Frieden hinneiaten. Die Republik, deren Mittel

<sup>1)</sup> Core, VI. Ih. S. 86. 87.

<sup>2)</sup> Martboroughs heer war im Jahre 1711 noch 119 Bataillone und 226 Schwabronen stark, alle bloß Britten, hollander ober Miethestruppen in beren Solbe. Billars, ber ihm gegenüber stand, hatte 131 Bataillone und 186 Schwabronen. Coxe VI. Th. S. 29.

<sup>3)</sup> Core VI. Ih. S. 191.

erschöpft waren, konnte von England verlaffen unmöglich ben Rrieg langer fortfeben. Unna ichickte ben Bifchof von Bris ftol und ben Grafen von Strafford, heftige Tories. Die Unterhandler von Frankreichs Seite maren, nebst einem gemiffen Menager, wieder d'hurelles und Polignac, Die jest unter beffern Auspicien als zu Gertruibenberg erschienen. Much war ihr Ion febr gesteigert. Gie burften fogar noch vor bem Congreffe Belgien fur ben Rurfurften von Baiern, wels chem Philipp V. ben 2. Jan. 1712 feine Rechte barauf nebft bem noch uneroberten Luremburg und Ramur abgetreten hatte, verlangen, und fur bie Schleifung Dunkirchens, Ruffel und Tournay. Much trieb Polignac Die Unverschamtheit fo weit, ben niederlandischen Bevollmächtigten Buns und van ber Duffen ins Geficht zu fagen: "wir werben bei Euch iber Euch und ohne Gud unterhandeln." Buns war auch ben englischen Ministern verhafft, weil er, furz vor bem Frieden nach England gefandt, in bem Berbacht fand, baß er baran gearbeitet hatte ben Bhigs bie Dacht wieber zu verschaffen. Much mar es ihm, wie furz nachber Eugen, nicht gelungen bie Konigin fur ben Bund zu gewinnen. Jeboch währten die Unterhandlungen bas ganze Sahr 1712 hinburch. Noch vor bem Ende von 1712 war Marlborough, von ben Tories schwer beschulbigt, jurudgerufen, und ihm folgte ber Bergog von Drmond, ber aber geheime Befehle hatte Richts zu thun. Doch ba man keinen Waffenstillstand fcbloß, weil die frangofifchen Roberungen weber ben Staaten noch bem Raifer und ben übrigen Bundesgenoffen gefielen, fo eröffnete Eugen in ben Nieberlanden ben Feldzug. Der nieberlandische Staatsrath batte bavon febr hobe Erwartungen, in feiner Petition von 1712 hoffte ber Greffier Glinges landt, daß man jest, Deifter ber Sauptschluffel Frankreichs, wohl in einem Feldzuge bis Paris fommen konne, wie bie Spanier im Sahre 1557 hatten thun konnen 1). Doch bies ward burch bie Treulofigkeit eines Sauptmitgliebes bes gro-Ben Bundes ganglich vereitelt. Die Britten ruhrten fich nicht, auf ausbrucklichen Befehl aus England, mo bas Parlament

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XVII. Bl. 103.

jest wie bie Minister fehr feindliche Gefinnungen gegen bie Republik zeigten und ihr fast gar keine belgische Bormauer zugestehen wollten, ober wenigstens nicht in ber Nahe ber Rufte. Demond bekam Dunkirchen als Unterpfand bes Friedens und trennte fich barauf, mit Abschlieffung eines Baffenstillftanbes für England, vom Beere ber Bunbesgenoffen und befette fogar Gent und Brugge gegen bie Sollander; boch bie meiften fremben Truppen, bei welchen Gugen febr geliebt mar, blie= ben biesem treu. Go eroberte er noch Quesnoi ben 4. Jul. und belagerte Landrecies; boch indeffen jog Billars uber bie Schelbe, überfiel ben Grafen von Albemarle, ber bei Douai ftand, gerftreute fein Beer ganglich, nahm ben Felbheren gefangen, eroberte Marchienne mit allen Magazinen ber Bunbesgenoffen, und nicht nur ward jest bie Belagerung von Landrecies aufgehoben, fondern auch Douai, Quefnoi und Bouchain gingen wieder verloren. Gin frangofischer Partei= ganger magte fich bis in die feelandische Infel Tholen und nahm bie Stadt, wo er eine Brandschatung ausschrieb 1). Die Frangofen verlangten jeht fogar Roftenersat fur biefen Feldzug, ben bie Sartnadigfeit ber Staaten veranlafft habe. Much über die Barrierenstädte (beren Rothwendigkeit die Englander benn boch endlich erkannten) waren bie Frangofen burchaus nicht nachgebend. Beurne, Ppern, Meenen und be Knokke wollte Ludwig abtreten, doch von Lille und Tour= nan nebst beren Gebiet burchaus nicht ablaffen. Die Staaten hingegen verlangten nebft biefen beiben Stabten noch Conbé, Douai, Maubeuge und Balenciennes, die ihnen im Barrieretractat von 1709 versprochen waren, als Gigenthum (gegen Bertaufdung mit Offerreich); boch nach ber Schlacht von Denain lieffen fie viel von diefen Foderungen ab, nur wollten fie Dbergelbern (Benlo, Ruremonde, Gelber u. f. m.) behalten, als Erfat für ihre fcweren Kriegskoften und Tour-

<sup>1)</sup> Core VI. S. 249-1257. Doch auch von hollanbischer Seite that ein wackerer Friese, General Sirtema toe Groveftins, mit 1500 Reitern einen Ginfall in Frankreich und ftreifte bis Berfailles, fo= baß ber Ronig fich berieth nach Chambord zu entweichen. Dies war por ber Schlacht bei Denain. van Saren Unmertungen gu feinem Gebicht "de Geuzen" X. Gefang. 24

nan, Lille und Conte als Barriereplage. Endlich mufften fie fich mit Tournay begnugen, und vom Dberquartiere, melches Preuffen jum Untheil befam, mit ber einzigen Feftung 1713 Benlo. Muf biefe Bedingungen ward ben 11. April 1713 ber Friede zu Utrecht geschloffen 1). Wenn man bedenkt, baß Ludwig XIV. 45 Sahre fruber fich ber Stabte, beren Bu= ruckgabe er jest als eine That ber Gerechtigkeit und Billig= feit verlangte, auf die widerrechtlichste Urt bemachtigt hatte, fo ift die Berblendung bes englischen Cabinets, welches feine Foderungen unterfluste, und unerflarbar, und man fann Bolinabrofes und Drfords Gifer fur Frankreich faft nur aus Saß gegen Marlboroughs und Godolphins Suftem, eben weil es ihr Suftem war, erklaren. Gewiß hatte Ludwig, wenn man ihm Spanien und Indien fur feinen Entel gelaffen hatte, in feinem erschöpften Buftanbe noch im Unfang von 1712, bei einer fraftigen Saltung Englands, gern in bie hollanbis fchen Borfchlage binfichtlich ber Barriere gewilligt. Go waren Die Grenzen bes Freistaates fur ein Sahrhundert gesichert ges wesen, und ber Chraeiz ber Eroberer hatte eine nutliche Lehre bekommen. Giner ber fostlichsten Steine aus Deutschlands Raifertrone, Strasburg, ware ihr auch nicht fur immer ent= riffen worden.

Der utrechter Tractat war eigentlich kein allgemeiner Friede. Es waren Friedensschlüsse zwischen den meisten der Bundesgenossen, die auch ihre Foderungen einzeln übergeben hatten, und Frankreich. England bekam bei weitem die meisten (schon erwähnten) Bortheile, auch für den Handel in einem hinzugesügten Handelstractat. Unstatt des an Frankreich abgetretenen Cap Breton erhielt England die Hudsonsbai und die Halfte von St. Christoph. Der König von Frankreich trat der Republik die spanischen Niederlande ab, um sie dem Hause Österreich, sobald man mit diesem über die Barriere übereingekommen sein wurde, einzuräumen; auch die noch von Frankreich besetzen Städte Luremburg, Namur,

<sup>1)</sup> über bie Unterhandlungen zu Utrecht vorzüglich bie Memoires de Torcy T.III. Freilich muß man nicht babei vergessen, baß er Wisnister ber auswärtigen Angelegenheiten in Frankreich war.

Charleroi und Nieuwpoort, wovon jedoch ber Kurfurst von Baiern, bem auch Sarbinien zugefagt mar, bis zu feiner Wiederherstellung in Deutschland die Ginfunfte beziehen follte. Übrigens bekamen bie Staaten bas Befagungerecht in ben fur Ofterreich abgetretenen Stadten: Meenen, Tournan (mit ber Landschaft Tournaisis), Furnes (Beurne), bas Fort be Anotte, Dirmuiben, Ppern mit feinem gangen Gebiete, Barneton, Comines und Berwick. Der Ronig befam gurud Lille ober Ryffel mit feinem ganzen Gebiete, Uire, Bethune und St. Benant. Auch burfte bie Republit in Sun und Luttich Befatung legen. Bonn aber follte gefchleift und bas Land bem Rurfurften von Coln gurudgegeben werben. Der auf 25 Sahre abgeschloffene Sandelstractat enthielt 44 Artifel und versprach an Solland wichtige Bortheile, auch fur bie Einfuhr an gesalzenen Seeringen und den Sandelstarif; er enthielt die hochst wichtige, seither so oft bestrittene Beftimmung, daß die Flagge bie Labung bedt, ober ben Grundfat freies Schiff, freies Gut, gegen: feind: liches Schiff, feindliches Gut. Dur Rriegsbedurfniffe follten fur Contrebande gelten. Portugal befam in Gub-Umerika zwischen Brafilien und Capenne einen ansehnlichen, boch schlecht bevolkerten Strich Landes, zwischen bem Umazonenstrom und bem Fluß Apopod ober Bincent Pinfon 1). Der Konig von Preuffen erhielt Dbergelbern in Taufch gegen bas Fürstenthum Dranien, welches Frankreich behielt (fcon hatte Friedrich I. fich aus ber oranischen Erbschaft in Befit von Mors gefett und bie hollandische Befatung baraus ver-

<sup>1)</sup> Unwissenheit in der Geographie hatte diese beiden Flusse für ein en angeschen, obgleich sie zwei Breitegrade von einander entsernt sind. Diesses verursachte Schwierigkeiten, die während des ganzen achtzehnten Jahrhunderts undeseitigt blieben. S. das gediegene Werk des herrn Abvocaten Lipman zu Amsterdam: Geschiedenis van de Staatkunde der voornaamste Mogendheden van Europa zedert den val van Napoleon tot op heden. Amst. 1832. p. 302., welches über die europäische Politik seit 1813 sehr wichtige (eben nicht erfreuliche) Ausschlässe mittheilt. Lipman begreift nicht, wie man nach der Berichtigung dieser Bestimmung im utrechter Frieden auf dem wiener Congreß gleich das Zweideutige für die Rheinschiftischt jusqu'à la mer anstatt (wenn man gånzliche Kreiheit wollte) jusques dans la mer einschieden konnte.

trieben. Much erkannte Frankreich ibn an als Konig von Preuffen und Fürsten von Reufchatel. Savonen bekam bie Infel Sicilien als Ronigreich. Den 13. Julius fcbloß England auch mit Philipp V. ben Frieden auf die obener= mabnten Bedingungen, mobei zugleich bestimmt wurde, baß Spanien keiner Macht, am wenigsten Frankreich, Sanbels= freiheiten in Westindien zugestehen durfte. Es mahrte bis jum 26. Junius 1714 ebe ber Friede mit Spanien geschlof= fen marb. In Deutschland war er nach einem fur bie Frangofen fehr glucklichen Feldzuge, wobei Billars Landau und Freiburg gewann, von ihnen und Eugen ben 6. Marg 1714 au Raftabt unterzeichnet. Der Raifer behielt babei Reapel und Mailand und bekam Sarbinien. Die Rheingrenze murbe

wieder beim Elfas bergeftellt.

Jest fand ber Bestätigung bes allgemeinen Friedens Nichts mehr im Wege als die Bedingungen, worauf bie Republik Belgien an Ofterreich abtreten follte. Wir faben frus ber, baf ber Staatsrath, aus belgifchen Beamten gufammen= gefest, ber biefes Land im Namen Ronig Rarls regierte, un= ter ber Bormundschaft englischer und hollandischer Deputirten stand. Daß biefe Deputirten ober Bevollmächtigten fich nicht auf blofies Rathgeben (wie es bief) beschrankten, zeigte fich in ber Unstellung bes fruber abgeschafften geheimen Rathes, ben fie im Sabre 1709 wieder einsetten 1). Im Sabre 1711 ward fogar von ben englischen und hollandischen Bevollmach= tigten, Drere und van den Bergh, eine neue Ginrichtung ber Regierung zu Stande gebracht. Beim Frieden zu Utrecht fam die gange Berwaltung an die Republik. Die Unterhand= lungen ber faiferlichen und niederlandischen Gefandten hatten Bu Untwerpen ftatt. Englands Gefandter, ber Graf von Strafford, war babei thatig. Die Staaten verlangten bas Befatungsrecht in Menin, Tournay, Mons, Namur und Die genter Citabelle; weiter fur fich Benlo, St. Michael und Stevenswerth, nebst einer beffern Grenzbestimmung in Flanbern. Die Offerreicher verwarfen bies; boch ber Job ber 1714 Konigin Unna, welcher bie Thronfolge bes Saufes Sannover

Hua.

<sup>1)</sup> Lamberti T. V. p. 475-481.

und ben Sieg ber Whigs nach sich zog, gab ber Republik ein neues Ansehn in Europa. Der Tod Ludwigs XIV. 1. Sept. und der Bunsch des Regenten, Herzogs von Orleans, ein gutes Einverständniß mit der Republik zu erhalten, beschleunigten die Abschliessung des Barrièretractats, worin 14. Nov. Belgien für immer Österreich zugesprochen wurde, welches dieses Land nie abtreten dürfe. Die Unzahl der Barrièrestädte und die Grenzen wurden nach dem Bunsche der Staaten sestgeset. Es sollten dort 35,000 Mann unzterhalten werden, drei Fünstel davon auf Kosten Österreichs, zwei Fünstel auf Rechnung der Staaten. Mit den kaiserlichen Truppen gemeinschaftlich sollten die Niederlander noch in Dendermonde, einen wichtigen Ort an der Schelde, Besahung legen dürfen; die katholische Religion solle überall unverändert beibehalten werden. Für Österreichs Antheil an den Besahungstossen sollten seinige der verwilligten Einkünste der Belgier der Republik verpfändet werden (sür 1,250,000 Gulden); dies ward aber hernach auf andere Gegenstände gelegt. So wurzen also die österreichischen Niederlande in gewissem Maße von der Republik abhängig 1).

3. Handel, Schifffahrt, Kolonien, Bolkscharak= ter, Literatur2) mahrend der zweiten Salfte bes siebzehnten und bes ersten Jahrzehent des acht= zehnten Jahrhunderts.

Der Handel der Republik hatte mit dem westphålischen Frieden seine größte Höhe erreicht. Die Navigationsacte des langen Parlaments vom Jahre 1651, die man nicht ganz richtig Cromwell zuschreibt, hatte Hollands Welthandel den ersten Stoß versetzt, und Colberts Bemühungen, Handel und Fabriken in Frankreich einheimisch zu machen, hatten den Niesberländern viel geschadet; man sieht sie seitdem auch bei allen Friedensschlüssen mit Frankreich auf Erhaltung ihrer Handels

<sup>1)</sup> Wagenaar XVIII, D. Bl. 71 - 90.

<sup>2)</sup> Die Beranderungen in der Regierungeform find in dem Forts gang ber Erzählung gur Genüge entwickett.

porrechte bringen; die Gegenpartei im Staat wird fogar baburch von Ludwig von allen burchgreifenden Magregeln que rudgeschreckt. Sedoch im Sahre 1685 famen febr viele frangofische Aluchtlinge und verschafften, da fie manche Kabrifen einrichteten, bem Kunftfleiß neues Leben. Wenn baber bie Rlage Umfterdams im Sabre 1684, daß ber Sanbel feit 1648 gur Balfte an Umfang verloren habe, gemiffermagen (wenn auch nicht gang) auf Wahrheit beruhen mag, fo ward boch feit 1685 ihm wieder neue Nahrung gegeben. Indeß batte bas Beisviel Englands zu fehr auf die andern Nationen gewirft, um bie alten Beiten fur Solland gurud zu erlangen. Seber Staat fah ober glaubte zu feben, baß es moglich fei durch Schut bes Sandels und der Fabrifen Diefelben Refultate als in der Republik hervorzubringen, die Europäer fingen überall an fich auf ben Activhandel zu legen, und fo verlor Dies berland immer mehr ben europäischen Markt. Sogar Rugland, welches die Niederlander im fiebzehnten Jahrhundert mit Allem verfebn batten, wollte im achtzehnten eignen Sandel, Schiff= fahrt und Manufacturen besigen. Sierzu fam ein vierter Grund: bie ichweren Auflagen, welche die Binfen ber vielen Unleihen, wozu die Republik in ihren mannichfaltigen Kriegen war genothigt worden, erfoderten, wodurch bie Lebensmittel, mithin auch ber Arbeitstohn im Preise stiegen und also für Die Fabrifen Die Concurreng mit ben übrigen europaischen Staaten erschwert murbe ( bies war aber vorzüglich erft nach bem Erbfolgefriege ber Kall, als bie Staatsschulben gur Erbaltung einer Urmee von 130,000 Mann wahrend mehrerer Sahre, zu einer unerschwinglichen Sohe aufgetrieben wurden) 1). Dennoch blieb ber Sandel immer fehr betrachtlich. Merkwur= dig ift die Bergleichung, welche ber Schotte Fletcher von Saltoun im Sahre 1698 gwifchen feinem Baterlande und Sol= land anstellte. Dort fah er bamals zweimalhunderttaufend Bettler, Landstreicher und gelegentlich Rauber; bier Bunber ber Induftrie, große und prachtige Stabte, Safen voller Schiffe, berrliche Beiden, Canale, Schifffahrt in raftlofer Ubwechfelung, Sandelsbäufer, beren tagliche Bezahlungen ben gangen jabr=

<sup>1)</sup> Commerce de la Hollande, Amst. 1763, T. I. p. 28-84.

lichen Ertrag ber schottischen Sochlande übertrafen, eine dichte Bevolkerung, die, arbeitsam gewohnt, ihre Nahrung nicht in bem Raube fondern im Bohlstand ihrer Nachbarn fuchte 1). Die Tuchmanufacturen und Farbereien waren vorzüglich zu Lenden fehr beträchtlich. Der Indigo, ben bie Sollander aus Indien brachten, vernichtete bie fehr anfehn= liche Baidcultur, welches in Frankreich und Deutschland allgemeine Rlagen erweckte. Bergog Ernft ber Fromme von Gotha trug im Sahre 1652 auf ein allgemeines Berbot bes Indigo bei ber Reichsversammlung an, und Colbert vergonnte nur Indigo unter ben Baid zu mengen, beffen Ausfuhr aus Languedoc hochft betrachtlich war. Überhaupt betrug bie niederlandische Schifffahrt im Sahre 1697 900,000 Tonnen, bie ber Englander nur 500,000 und bie ber übrigen europai= ichen Nationen 2,000,000 Tonnen. Die Colonien hatten jedoch fehr abgenommen. Im Westen war Brasilien und Neu-Niederland, im Often Formosa verloren; hingegen hatten bie Riederlander mehrere Territorialeroberungen in Offindien gemacht: ein großer Theil der Infel Sava, der Alleinhandel mit Bantam, Macaffar auf Celebes, Die vornehmften Ruften= ftabte von Cenlon, Negapatnam auf Coromandel und bie malabarifche Rufte waren in ihre Sande gefallen. Im Sahre 1664 gwang man ben Konig von Uchin auf Sumatra gu ei= nem vortheilhaften Bertrag und bemachtigte fich ber Beft= fufte biefer Infel, wo 1668 die Stadt Padang angelegt wurde. Im Sahre 1680 ward, nach einem vortheilhaften Kriege, Ternate ginebar. Seit 1652 befaß man bas Cap ber guten Soffnung, beffen Bichtigkeit Solland felbft noch nicht einsah und baber biefes unschatbare Besithum nicht genug wurdigte. Sm Sahre 1666 marb Surinam eine hollandische Colonie. Die westindische Gesellschaft ward 1674 abgeschafft, jedoch sogleich nach einem andern Plane erneuert. Fur Entbedungen geschah jeboch Richts mehr, und es ift merkwurdig, bag von bem entschiedenen Streben ber offinbifchen Gefellschaft jum Terris torialbesit bie Periode des Berfalls ihrer Finangen anhebt. Im Jahre 1693 hatte die Gefellschaft noch ein unverschuldetes

<sup>1)</sup> Edinburgh Review, March 1827, p. 448.

Capital von 40 Millionen; von da an ging sie jährlich zurück, und die 40 Millionen waren im Jahre 1723 erschöpft 1). Obgleich sie dieses durch Anleihen decken musste, so blieben darum doch die jährlichen Dividenden nicht nur auf der nämlichen Höhe, sondern stiegen 1714 bis 33½ pCt. und der Werth der Antheile bis 600 pCt.

Mochte auch ber Einfluß ber frangofischen Flüchtlinge fur bie nationelle Boblfahrt ber Nation ersprieglich fein, fur ben Bolkscharakter mar er es nicht. Schon im Jahre 1672 gurnte ber große Dichter Untonides über die gum Frangofifchen binneigende Nachahmungssucht ber Nation, und es ift ein fonderbares Phanomen, welches man fast nur dem Ginfluffe ber frangofischen Protestanten zuschreiben fann, daß mahrend bes vierzigiahrigen frangofischen Rriegs 2) und mabrend eines funfundzwanzigjahrigen Bundniffes mit England die englische Literatur in Solland faft unbekannt blieb, mahrend Alles fich nach ber frangofischen mobelte, die bei bem bobern Stand bald beliebter mar als bie vaterlanbische. 3mei Gelehrte, einer aus Frankreich, ber andere aus Genf, trugen burch ihre allgemein fafflichen Schriften viel bazu bei. Es maren Leclere und Baple, Die Beibe fritische Zeitschriften berausgaben, Letterer auch andere gut geschriebene und vielgelefene Berke; fogar fein großes hiftorifch : fritisches Borterbuch erlebte in Solland mehrere Auflagen. Beliebte Rangelrebner ber Fluchtlinge gaben ben Sollandern Uhnung einer beffern Kangelberedfamkeit, ba Die ihrige mahrend bes fiebenzehnten und fogar ber erften Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts mit einigen Musnahmen 3) hochst elend war. Doch auch das Trauerspiel ward seit bem

<sup>1)</sup> Hogendorp coup d'oeil sur l'île de Java. Brux. 1830. p. 401-404.

<sup>2)</sup> Bierzigjahrigen 1672—1713. Freilich mit einigen frieblichen Zwischenraumen, boch nicht ohne immerwährende Spannung und beiberseitigen Argwohn. Man kann also biese Benennung ebenso brauchen wie die bes siebenundzwanzigjahren peloponnesischen, worin Thuenbibes auch, ohnerachtet eines sechsjährigen bazwischengekommenen Friebens, keine Schwierigkeit sah.

<sup>3)</sup> Bie ber Dichter Bollen hoven und bie brei Gohne bes Ge-

Runftrichter Unbreas Pels nach bem frangofischen Geschmack 1678 eingerichtet, bie Chore verbannt und bie brei Ginheiten aufs ftrengfte beobachtet. Saft alle frangofifche Trauerfpiele, gut ober fcblecht, von Corneille und Racine bis jum geringften ber Bunftbruder, wurden jest überfett, und Catharina Lescaille erlangte baburch fogar einen großen Ruf. Man hatte feine Luftspiele, fondern Poffen. Es gab indeffen noch meh= rere treffliche Dichter. Brandts Sinngebichte auf berühmte und berüchtigte Manner geboren gu ben beffen ber neuern Li= teratur, bei welchem Bolfe es auch fei; ber alte Bonbel befang noch immer die Belbenthaten ber Nieberlander gur Gee. Sein Trauerspiel Maria Stuart ift jedoch mehr eine Apologie als ein Runftwert; in Sephtha verwechfelte er ben Alexandri= ner mit bem 10fußigen Sambus. Er farb 1679, 92 Sahr alt. Unter feinen Schulern ragte ber treffliche Untonides von Goes aus Seeland weit über bie Undern hervor. Sein Bebicht auf bie Große Umfterbams, unter bem Namen bes Mftroms, ift voller poetischer Schilberungen; nur frohnt er durch unmäßigen Gebrauch ber Mythologie und überlabenen Bilberfcmud zu fehr bem herrschenden Geschmad. Diefe überladung, beren fich auch Rotgans, ber es magte Bilbelm III. bei feinem Leben in einem epischen Gedicht gu befingen, schuldig machte, ging jedoch nach dem Tode Bonbels, Untonides und feiner Runftbruder Bollenhove und Dubaan (beffen Poefie, wenn auch zu gekunftelt, bennoch mehrere Spuren ber Rraft zeigt) nur zu fehr in frostige Ruch= ternheit über, und im Unfang bes achtzehnten Sahrhunderts, ba bie Berfe eines Mannes wie Pars noch gelefen wurden, ichien bie Poefie in Solland erftorben, ohne ben jungen Lucas Schermer, ben eblen Ganger ber Belben bes Succeffionsfriegs. Much die Malerfunft war von ihrer Sohe in der erften Salfte bes fiebzehnten Sahrhunderts berabgefunken. Rach van be Belbe, van ber Selft und Bakhungen gab es feine Maler mehr gleich ben alten. Bon ber Bau= und Bildhauer=Runft war bie Rebe nicht mehr.

Doch die Wissenschaften erhoben fich in diesem wenig poetischen Zeitalter viel hoher als in fruhern. In den Natura wissenschaften glanzte Leeuwenhoek, der Erfinder bes Mikro-

ffope, Bartfoefer, ber baburch feine zwar gewagten aber immer finnreichen Snpothesen bestätigen wollte, ber Entbeder ber Samenthierchen, Swammerbam, beffen Entbedungen und Beobachtungen über die Infecten fogar Cuvier bewundert bat; Nieuwentnt, Berfaffer eines phyfitotheologischen Berfes, bas lange in gang Europa fur bas befte galt; Friedrich Runfch, beffen Manier bei angtomischen Pravaraten auch die feinsten Theile fichtbar macht, und vorzüglich ber große Chriftian Sungens, Gohn bes Dichters Conftantin, Erfinder ber Pendeluhr, Entbeder bes Ringes um ben Saturn und eines Trabanten biefes Planeten. Schon hatte ber unfferbliche Boerhave, ber bie Medicin zu ihrer urfprunglichen Ginfachbeit gurudbrachte, feine Laufbahn eröffnet, die ber Universitat Lenben einen nie fruber fo gekannten Rubm verlieb; Johann be Witt mar einer ber erften Mathematiker feines Sahrhunderts. Durch Renntniß bes romifchen Rechts zeichneten fich aus Suber gu Franeker (1670), Boet 1680 und Roobt, Schulting und van Ed zu Utrecht und Lenden. Wenn auch in der Theologie Coccejus zu viel mit Allegorien spielte, so war er boch als Renner ber hebraischen Sprache und Alterthumer febr porgig= lich, und noch vor Thomasius schrieb ber amsterbamer Prebiger Balthafar Bekker (1684) gegen bie Macht bes Teufels und die bamals noch fo gefürchtete wie in ben Sanden gemifferlofer Richter fo furchtbare Zauberei. In ber Philosophie baute ber amsterdamer Jude Spinofa (1670) auf bas Suftem bes Descartes ein Gebaube bes Pantheismus, welches bamals verabscheut, in fpatern Zeiten von Bielen angenommen und fogar mit andern Worten als bas erhabenfte Product ber neuesten Philosophie wieder hervorgebracht murbe. Baules philosophische 3weifel find bekannt. In ber Geschichte glanzte Perizonius in lateinischer, ber remonstrantische Prediger Brandt zu Umfterdam in ber Muttersprache. Der erfte Band feiner niederlandischen Rirchengeschichte ( die übrigen maren gang polemischen Inhalts) und sein Leben bes großen be Ruiters waren in einer claffischen Sprache, worin ftatt Soofts abgebrochener Rurge und Bilberfulle ein reiner flieffenber und noch immer fraftiger, obichon bier und ba gu breiter Styl vor: berrichte. Das Leben bes Grotius, von feinem Sohne Raspar, hatte bie namlichen Vorzüge. Noch immer blieb Nieberland groß in classischer Literatur; indessen erreichte Sakob Gronovius seinen Vater Johann Friedrich nicht. Francius war ein beredter Latinist, und sein Freund, der Krieger Broekhunzen, vertraut mit der romischen Muse. Doch auch in diesem Fache zeigte sich, daß dieses Zeitalter sich weniger zur Literatur als zu den strengern Wissenschaften hinneigte.

Belgien war in klägliche Nichtigkeit bahingesunken. Alle Spuren eines eignen Bolslebens, welches die spanischen Niezberländer unter Albert und Fsabella gezeigt hatten, die Zeit ihres Rubens, van Dyk und Lipsius war dahin; ihre Dichter welche nicht ganz zu den Bankelsängern gehörten, waren sklaz vische Nachahmer des Holländers Cats, wie der Pater Poerters, der einzige wahre Bolksdichter Belgiens, ein Fesuit wie Hosschünd und Wallius, die in lateinischer Sprache im vorigen Zeitraume glänzten. Aber konnte es anders sein bei einem Volke, welches ohne Selbständigkeit der Spielball der euroväischen Politik war?



## Siebentes Buch.

Die Republik während des langen Friedens, der englischen Ariege und der bürgerlichen Unruhen des achtzehnten Jahrhunderts bis zur gänzlichen Vernichtung der alten Regierungsform: 1715—1795.

# WHEN LAND TO YOUR PROPERTY.

CONTRACTOR OF STREET

## Erstes Capitel.

1. Die Beit bes Friedens, 1715-1731.

Die nieberlandische Geschichte feit bem utrechter Frieden und bem Barrière = Tractat ift fo durchaus von ber vorigen ver= fcbieben, bag man ein anberes Bolf, mit anbern Sitten und einem andern Charafter anzutreffen meint. Bahrend bes fiebzehnten Sahrhunderts ift alles Feuer, Lebhaftigfeit und Rraftentwicklung fast ohne Beispiel in ber Geschichte eines fo fleinen Gebietes: ein lebhaftes Intereffe ber Burger nicht nur für ben innern Buftand bes Baterlandes, fonbern auch für beffen auswärtige Beziehungen, Theilnahme wie eine ber größten Machte an ben europäischen Berhaltniffen, fategorische Erflarungen an Machte, vor welchen halb Europa erzittert 1), um auf vorgeschriebene Bedingungen Frieden gu fchlieffen; Er= oberungen im Drient und Occident oft ganger Reiche, und wenn auch Brafilien verloren geht, Erfat bafur in Cenlon und Indostan! Wie zu Uthen, zu Rom, in Frankreich nach ber Revolution, erfteben, wenn die Noth bes Baterlandes es erheischt, Selben aus allen, auch ben geringften Claffen ber Gefellschaft, um bas Gebiet und ben Ruhm diefes Baterlandes zu schüten; wie zu Florenz erheben fich Staatsmanner bes erften Ranges, Dichter und Runftler um es zu verherrlichen, Gelehrte um beffen Ruhm burch bie gebilbete Belt gu ver= breiten, Buchbrucker um bie große in Solland erfundene Runft

<sup>1)</sup> Un Schweben 1659, an Frankreich und Spanien 1668.

zu einer hohen Vollkommenheit zu erheben, und Raufleute, welche nicht nur burch bas Band bes Sandels die Nationen vereinigen, fondern auch in ben Rolonien bas Schwerdt wie Die Reder zu fuhren verstehen. Doch wir faben barin auch Scenen einer widrigen Graufamkeit: bas ins Baffer Berfen ber gefangenen Dunkircher, ben Sag gegen Manner wie DI= benbarneveldt, von beffen Blutgerufte man Spane abschneidet und in beffen Blut man Tucher nest, vorzuglich gegen bie be Bitte, welcher fich in einer fast beispiellofen Rannibalen= fcene auffert; Die Berschworung gegen Mority und Die Blut= rache gegen die Thater und Mitmiffer unerbittlich: bies Alles erfullt uns mit Graufen. Auch in ber Religion ift man febr glubend, eifrig und gemuthlich, aber oft fireng und unerbittlich gegen nur wenig abweichende Mitbruder; und in ber Poefie herrscht bei großer Kraft oft eine Robbeit, Die Bertraulichkeit mit ben graflichften blutigften Scenen angubeuten icheint.

Gang anders ift bies Mles im achtzehnten Sahrhundert. Sier herricht Rube und Friede oft bis jur Schlafrigfeit, ein ftiller und ruhiger Genuß ber Bequemlichkeiten bes Lebens und ber mit voralterlichem Schweiß und Blut errungenen Schabe; ein gewiffes Burudziehen von ber Theilnahme an ber Entscheidung bes europaischen Intereffes; man verzichtet auf Eroberungen in ben Rolonien; es zeigt fich überall eine ge= wiffe Ungftlichkeit zur Erhaltung bes Friedens, mehr Gleich= aultigfeit in Sinficht ber bobern Intereffen bes Staats, Lauig= feit felbst in Sandelsunternehmungen und in allen öffentlichen Urbeiten, fogar zur Berbefferung bes inneren Buftanbes; bie Bahl ber großen Staatsmanner und Rrieger verringert fich allmalig und fie scheinen zulett ganz ausgestorben. Gin fleiner, halber Gieg auf bem Meere, ber im Sahre 1667 faum bemerkt worden ware, wecht im Jahre 1781 die Nation fast gur Begeisterung, eben wegen ber Geltenheit. Die Politik hat nicht mehr Ehre und dauerhafte Sicherheit bes Staats, fondern nur Erfparungen und Ruhe gum Sauptzwed. Much bie Literatur fühlt biefen Ginflug. Große Talente erheben fich in ber Dichtkunft nicht mehr wie im vo= rigen Beitraum, zwar ohne geläuterten Gefchmad, aber boch

immer ausgezeichnet waren, es find jest Berskunftler bei Sunsberten, die, wie Bilberdyk fagt, wegen eines grammatischen ober metrischen Schnitzers Verse, die mehr als Königreiche werth sind, verdammen. Die Schule ber großen Maler des sieb= gehnten Sahrhunderts flirbt aus; bie Rupferftecher=, die Bild= hauer-Aunst verschwindet gang; Die Baukunft wird mit falschem Schmuck überladen. Und bennoch macht die allgemeine Bilbung in gewisser Hinsicht Fortschritte, die Rohheit der niedern Classen vermindert sich. Blutige Scenen wie 1672 werden un= möglich; auch die burgerlichen Unruhen, die fich noch einmal vor 1780 zeigen (1747 und 1748), find zwar heftig, aber ohne Blutvergieffung, boch fie find gemeiner und arten aus in niedrige Plunderscenen. Indeß ift die Geltenheit biefer Unruhen, wenn man bas fiebenzehnte Sahrhundert vergleicht, merkwurdig. Dies Alles veranbert fich zwar gang mit bem englischen Kriege im Sahre 1780; Theilnahme an ber Politif ist jest in allen Bolksclassen nach zwei entgegengesetten Rich-tungen verbreitet. Doch die Noth bes Baterlands vereinigt die Parteien nicht mehr, zwei oder dreimal ruft man fremde Bulfe: ohne zu errothen fieht ber Sollander Preuffen, Frangofen und Englander im Bergen bes Landes und jubelt über ben Sieg feiner Partei; boch felten find die haufigen Revolutionen grausam, ja sie sind ganz unblutig. Die Sprache wird indessen sehr geläutert, Wortkritik, auch in den alten Sprachen', blut ungemein; in der Geschichte will man keine Blumen mehr, fondern nur entweder nadte Thatfachen, wie Bagenaar, ober pragmatifch = philosophische Darftellung, wie Simon Styl. Much ber alte Gifer fur Drthoboxie erichlafft, bie vollkommenfte Tolerang herrscht endlich und vernichtet bie berrichende Rirche; icon langft batte Die Barte gegen Die Katholifen fehr abgenommen.

Es ist merkwurdig, daß die namliche Ursache diese Beranderung wie die entgegengesetze, die französische Revolution im Jahre 1789, bewirkte: die Noth der Finanzen. Der elsiährige Successionskrieg hatte ungeheure Summen verschlungen. Gleich nach dem Frieden waren zwar die fremden Miethstruppen, die siebenundsunfzigtausend Mann betrugen, abgedankt und man unterhielt überhaupt neunzigtausend Mann we-

niger als wahrend bes Rriegs; boch von ben Unleihen bie gur Bestreitung jenes ungeheuern Rriegsetats gemacht waren mit Bezahlung ber noch übrigen 40,000 Mann, mufften jett bie Binfen entrichtet werben, und bagu mar man (bie gange Staats= fould war bis auf 350 Millionen vermehrt) faum im Stande 1). Die verschiedenen Provinzen blieben mit ihrem verschulbeten Untheile an die Generalitatscaffe haufig gurud. Nordholland hatte fo viel von Überschwemmungen und Biehseuchen gelitten, baß es zu ben allgemeinen Lasten nicht mehr beitragen konnte 2); es mar fein Statthalter, als Mittelpunct ber Ginheit, mehr ba, ber sie bazu batte anhalten konnen, und bie Familien= regierung, Die fich von ber Ariftofratie immer mehr gur Dlig= archie hinneigte, war zur Bieberherstellung biefer Burbe jest durchaus nicht geneigt. Man rief zwar, auf ben Bortrag Dvernffele, im Sahre 1716 eine allgemeine Berfammlung aus ben Provinzen (jedoch von weniger Personen als im 3. 1651) aufammen; aber biefe ging eben fo fruchtlos auseinander als Die Versammlung von Notabeln in Frankreich 1787; fogar fiegte bas fleinliche Kamilienintereffe fo febr über ben Patriotif= mus, bag man bas vortheilhafte Postwefen, welches bisher in ben verschiedenen Stabten ein Bortheil fur Regierungsmitglieder war, nicht an die allgemeine Caffe von Solland abtreten wollte, ber es jahrlich, meinte man, zwei Millionen Bortheil eingebracht haben wurde 3). Indeffen waren bie Binfen ber allgemeinen Staatsschuld, die schon ein Sahr unbezahlt geblieben maren, 1716 in Gefahr zum zweiten Mal auszubleiben, welches fur ben Staatscredit die furchtbarften Folgen murbe gehabt haben. Man bachte an ein Kamiliengelb, an eine Ropfsteuer für die Beamten; boch ohne Erfolg, fogar ein pCt., als Abgabe auf die Staatsvapiere ber Generalitat ge=

Wagenaar XVIII. D. Bl. 89. van Wyn Byvoegselen XVIII. Bl. 11.

<sup>2)</sup> van Wyn Bl. 19.

<sup>3)</sup> Diese Ungabe mar wohl übertrieben; van Wyn sagt: baß, maherend er Mitglied der Staaten von Holland war (etwa um 1770) der reine Ertrag der Posten nur brei Tonnen Goldes war. Nalezingen II. D. Bl. 349.

legt, war nur ein fehr unfruchtbares Palliativ; es blieb also nur noch ein Mittel ber Rettung übrig: es bestand barin, bie schon so sehr geschwächte Landmacht auf's neue bis auf 34,000 Mann zu verringern 1), auch von ber Seemacht (ba ber Sanbel ja burch bas Band mit Großbritannien und ben Frieden mit Frankreich gesichert war!) nur bas unvermeiblich Rothwendige zu behalten, fich von ber regen Theilnahme an ben europäischen Ungelegenheiten allmälig zurudzuziehen und also in einem langen Frieden und einer beständigen Neutralitat bie Staatsfinangen gu verbeffern! Diefe Reutralitat war die beständige Richtung und Hauptmarime der aussern Politik, und man pslegte dabei der Ruhe, dis die Furcht vor Beeinträchtigung des Handels die Regierung aus ihrem beshaglichen Schlafe aufrüttelte, oder die Verpslichtung der beschwornen Verträge den Staat zur Thätigkeit aufrief; denn auch bei den veränderten Staatsmarimen war doch die Heis ligkeit einmal geschlossener Tractate geblieben. Uber bei bie= fem langen Frieden, ba fogar alle Furcht vor Krieg verschwand, ba ein, ja zwei Menschengeschlechter nicht einmal wussten, was Feindseligkeiten maren, muffte nicht nur bie Land = und Gee-Macht in ben tiefften Berfall gerathen, fonbern auch bei ben Burgermilizen, die felten eingeübt wurden, aller friegerische Geist und die Disciplin fast ganz verschwinden. Aller milistärische Sinn verlor sich so ganz aus der Nation, daß Solbat werden ober nach Offindien gehen fur bas furchtbarfte Schicksal galt, bas man einem Junglinge orbent= licher Familien als Folge etwaiger Ausschweifungen vorftellen konnte. Naturlich muffte babei alles Graufame, alles Berbe, was in Augenblicken heftiger Aufregung ben Nationalcharafter, wiewohl nur felten, entehrte, verschwinden, doch damit lief auch alle Starke, alle Energie Gefahr verloren zu gehen. Und da die Literatur nur ein Abbruck des Charakters einer Nation ift, so konnten die angegebenen Ursachen ihre Wirkung auch auf sie nicht versehlen. Dazu wirkte der entweder ge= erbte ober boch leicht erworbene Überfluß wahrend ber langen

<sup>1)</sup> Wagenaar XVIII. D. Bl, 126—136. van Wyn Byvoegs. XVIII. Bl. 44, 45.

Friedensjahre mit. Man brauchte feiner Unftrengung mehr um reich zu werben. Politische Thatigkeit ward burch bie Bach= famfeit ber Aristofratie gelahmt, Die übrigens nur burch ben immer machsenben Stolz ber Regenten (ber bann auch bie Musbruche bes Bolksgeiftes 1747 und 1748 veranlaffte), nicht burch Ungerechtigkeit ober hemmungen ber perfonlichen Freibeit ober bes Berkehres brudenb mar. Man hatte im Uberfluß Gelegenheit fich ein ansehnliches Bermogen zu erwerben; Das Besithum mar heilig, und biefer überfluß brachte noth= menbig Lurus, Pracht und bei ben hobern Standen Musschmei= fungen bervor, die dem Bolkscharafter überhaupt nicht gunftig Dabei neigte fich jest Alles bort zu franzosischen Sitten, frangofifcher Sprache und Literatur bin, Die Afterphilofophie ber frangofischen Materialisten ward burch bie Preffe bes amsterdamer Buchbandlers Ren überall verbreitet. 3mar bielt bie eingewurzelte Religiositat bie bei weitem große Debr= beit ber Nation noch von biefen beillofen Lebren und überbaupt von frangofischer Sittenverberbniß gurud; boch wie ber Sang fur biefe Nation bie uralten Grundfage bes nieberbeutschen Bolfes ') verbrangt hatte, zeigten bie letten Sahre bes achtzehnten Sahrhunderts, Diefes gebilbeten, philosophischen, aber geschwächten, veralteten und profaischen Sahrhunderts, nur gar zu beutlich.

Nach dem utrechter Frieden waren die Verhältnisse mit England und Österreich eine Zeit lang gespannt geblieben, mit jenem wegen des Tory-Ministeriums, welches beinah öffentlich den Prätendenten, Sohn Jakobs II., begünstigte und England mit dem Katholicismus bedrohte<sup>2</sup>), mit diesem wegen der Bedingungen der Zurückgabe Belgiens. Beides jedoch wurde noch vor 1716 beigelegt. Im Jahre 1714 starb Königin Unna, ehe die Unterhandlungen mit dem Prätendenten zur Reise gediehen waren, und die unmittelbare Folge davon war die Thronbesteigung Georgs I. von Hannover, der

<sup>1)</sup> Wat wallsch is, valsch is: sla dood! (Das Balfche ift falfch: erschlag es!)

<sup>2)</sup> Dies that gerabe ber erklarte Feind jeder Offenbarung, Bolingsbroke. So vereinigten fich in unsern Tagen Utheisten und Tesuiten gegen die wahre Freiheit und geläuterte Religion in Belgien und in England.

Sieg ber Bhigs und bie erneuerte Freundschaft mit ber Republit, welcher bie protestantische Erbfolge burchaus nicht gleichgultig war, und bie beshalb auch im Sahre 1715 beim bamaligen Aufstand in Schottland, jum Behufe bes bort geslandeten Pratenbenten, 6000 Mann Sulfstruppen fandte, welche gur Befestigung bes Thrones bes Saufes Sannover nicht wenig beitrugen. Mit Ofterreich waren burch ben Barrière = Tractat alle Schwierigkeiten befeitigt. Der Tod bes alten nimmer raftenden Eroberers Ludwig XIV., ber noch in feinem 78. Sahre, trot bes faum beschworenen utrechter Friedens, ben Pratendenten in der Stille eifrig unterftutt hatte, befestigte zugleich ben Frieden Guropas. Gein Urentel Ludwig XV. folgte ibm, unter ber Bormundschaft bes Ber= 30gs Philipp von Orleans, ber weber burch Charafter noch Lage für Krieg und Eroberungen gestimmt war. Im Gegen= theil war er nicht abgeneigt fich ben Geemachten und bem Saufe Ofterreich ju nabern, weil fein Better Philipp V. von Spanien, der Dheim des jungen Konigs, ihm die Regents schaft des Reichs streitig machte. Noch im Jahre 1715 such= ten Georg I. und Philipp von Orleans die Republik zu ei= nem Defensivtractat zu überreben, wobei die protestantische Erbfolge wie die Verzichtung Philipps von Spanien auf die französische Krone verburgt werden sollte. Um die Staaten befto mehr zu loden, hatte man auch die immermabrenbe Reutralitat Belgiens zur Bebingung gemacht. Doch fcon zeigte fich bier bie neue Richtung ber niederlandischen Politif: ber namliche Buns, ber 1709 und 1710 fo beberat ben Krieg burchseben wollte, sagte jest, burch Erfahrung ber englischen Politik belehrt, baß ein wenig machtiger Staat febr vieler Borficht bedurfe in Berbindung mit machtigern, Die febr leicht fur Unfall hielten, mas folches nicht fei, und ba= burch ben schwächern febr in bie Enge treiben konnten 1). Es war febr gefährlich gegen zwei folche Nachbarn feine Schwache zu erkennen, wenn man babei fo reich war und fo viel Bulfsquellen befaß als ber Staat. Das beabsichtigte breifache Bundniß ward bennoch im Sabre 1716 abgeschlossen,

San. 1717

<sup>1)</sup> Wagenaar XVIII. D. Bl. 107-116.

da Georg I. selbst auf ber Durchreise nach Hannover nach Hols land kam, und der berüchtigte Abbe du Bois, ber auch nach Holland reiste, der Republik mehrere Vortheile zusicherte, vor:

züglich in Sinficht bes Banbels 1).

Doch als nun Philipp V., ober vielmehr feine herrsch= füchtige Gattin und ber unternehmende Cardinal Alberoni, burch ben Bug ber Spanier nach Sicilien ben Friedenszustand von Europa wirklich bedrohten, als man von biefer Geite nichts Geringeres beabsichtigte als ben Regenten von Frankreich zu ermorden, Konig Philipp zum Regenten zu erheben, ben Pratendenten in England wieder herzustellen und fogar Karl XII. gu diefem Behufe mit Peter bem Großen gu verfohnen, mab= rend ber wiener Sof mit einem Turkenfriege beschäftigt mar; als Sarbinien und Sicilien wirklich ben Spaniern in Die Bande fielen, ba vereinigten sich Frankreich, England und 2. Mug. Siferreich zu ber bekannten Quabrupelalliang gegen 1718 Spanien. Diefen Namen bekam der Bund, weil man die Theilnahme der Republik als nothwendig voraussette 2). Man mag zweifeln, ob bem Staate burch biefe Borausfehung mehr Ehre widerfuhr, ober burch die Abschliessung in feinem Ra= men mehr Sohn gesprochen ward. Much war diefer Beitritt bei ber jegigen Friedenspolitif nicht fobalb zu erwarten. Spanien trachtete ihn moglichst zu verbindern, und endlich ward er nur unter Borbehalt mancher Bedingungen unterzeichnet. Bei biefem Bunde ward bestimmt, bag Spanien feine Foberungen auf Neapel und Sicilien und die Dieber= lande, ber Raifer bie auf Spanien abtreten follte. Doch wie gewöhnlich mar ein unschuldiger Dritter, ein Staat bes zweiten Ranges, bas Suhnopfer ber Diplomatie. Der Ronig von Sicilien muffte biefe Infel gegen bas unenb= lich geringere Sarbinien vertaufchen, erftere wurde Ofter= reich zu Theil. Da nun aber Spanien bei biefen Be= bingungen ben Frieden von sich wieß, fo kam es zu einem furgen Rriege, woran jeboch die Staaten feinen Untheil nab=

<sup>1)</sup> Wagenaar XVIII. D. Bl. 142-151. Die Entfernung bee Pratenbenten war eine ber Bebingungen biefes Tractats.

<sup>2)</sup> Dumont Corps diplomatique T. VIII. P. 1. p. 531.

men, sondern als Bermittler auftraten. Die Landung bes Pratenbenten in Schottland, auf spanischen Schiffen, mislang; Sicilien ward fur ben Raifer erobert; Savoyen war mit Sarbinien zufrieben, und auch Philipp, ober vielmehr feine Gemalin, opferte ihren Gunftling auf. Spanien trat dem 26. 3an. Bertrage bei, und jest schien der Friede im Sudwesten Euro: 1720 pens gefichert.

Noch immer loberte jedoch schon seit zwanzig Sahren die Flamme bes Kriegs im Norden. Karl XII., der zuerst wie ein reissender Strom in einigen Tagen Danemark zum Frieben genothigt, darauf Esthland und Liestand befreit, Polen erobert, ben Ronig ab = und feine Creatur Stanislaus Leczinfty eingeset, der barauf fogar im Bergen Sachsens Augusts Abtretung ertrott hatte, war auf feinem unbefonnenen Buge nach Rufland zu Pultawa aufs haupt geschlagen und 1709 hatte zu ben Turken seine Buflucht genommen. Indessen währte ber Krieg immer fort. August trat wieder auf ben Schauplat und erklarte feine Entfagung ber Krone fur erzwungen; auch Danemark und Preuffen (zur Eroberung Borpommerns) benutten die Ubwesenheit des gefürchteten Belden jum erneuerten Rriege. Das schwedische Cabinet, barüber bochft entruftet, suchte beimlich eine Landung bes Pratenbenten zu beforbern; boch bie beiben Sauptanstifter bes Un= ternehmens, die Grafen Gyllenborg und Gorg, wurden, jener zu London, dieser im Haag, verhaftet. Gorg wurde jedoch auf dringendes Gesuch Karls XII. in Freiheit gesetzt und ging nach Schweden zuruck, wo er nach des Königs Tode ein schmabliches Ende fand. Er hatte in Solland auch am Frieben zwischen Schweben und Rufland gearbeitet und fogar in Gelbern eine Unterredung mit Peter gehabt. Dies Alles hatte auch zur See Capereien ber Schweben gegen ihre zahlreichen Reinde, und barunter auch mehrerer hollandischen Schiffe, bie nach Danemark, Preuffen ober Rufland fuhren, zur Folge, welches viele Sahre hindurch ben Oftseehandel sehr erschwerte. Die Staaten betrachteten bies als offenbaren Geeraub und liessen daher im Jahre 1715 zwolf Kriegsschiffe zu zwan-zig englischen stoßen, zur Bertheidigung jenes Handels. Georg trat als Kurfurst von Hannover bem Bunde gegen

Schweden bei, welches 1715 und 1716 alle seine beutschen Besitzungen verlor. Im Sabre 1717, zwanzig Sabre nach feinen fruhern Befuchen, fam Peter gum zweiten Mal nach Solland, jest von feiner Gemalin Ratharina begleitet. Doch feine unablaffigen Bemuhungen einen Uctivhandel und Fabri: fen in feinem Reiche zu errichten, hatten die alte Reigung fur ben Czar in Solland febr geschwächt. Much mar fein Freund Witfen gestorben. Er faufte indeffen noch bas treff: liche anatomische Cabinet von Runschem, welches aber auf ber Reise nach Rugland unterging. Der achtzigjahrige Greis fing an noch ein neues zu fammeln. Das Jahr 1720 war burch gang Europa wegen bes fogenannten Windhandels beruchtigt. Ein gewiffer schottischer Abenteurer, mit Ramen Law, hatte beim frangofischen Ministerium mit bem aus Eng= land gebrachten Bankfustem eine Diffisippigesellschaft vereinigt, beren Papiere, in ber Soffnung ungeheuern Gewinnes, balb zu 2000 pCt. stiegen. Dies marb in England burch eine Gubsegesellschaft nachgeahmt, und auch ihre Uctien fliegen balb auf 1000 pCt. In Solland ward bie Sache nicht von der Regierung sondern nur von einzelnen Raufleuten ge= trieben, bie Sanbelsgefellschaften errichteten, welches jeboch gu Umfterbam verboten wurde. Da bie Gefellschaft feine bestimmte Sprothek batte und nur auf einem lofen Credit beruhte, fanken fie alle ichon im namlichen Sabre, ju großem Schaben vieler Theilnebmer, die in Solland zum allgemeinen Gefpott wurden und viele Caricaturen veranlafften. Gin gewiffes Caffeehaus zu Umfterdam (Quincam poix) war in Gefahr geplundert zu werben. Die bollandische Regierung hatte fich nicht bereichert, boch ihre Ehre bewahrt 1). Frankreich hatte hingegen bie Speculationswuth zu einem fchanb= lichen Staatsbankerotte benutt. In England fiel bie Gub: feegefellschaft, boch erhielt sich bie Bank. In biefem nam: lichen Sabre ftarb ber Rathevenssonair von Solland, Beinfine nach einer einundbreifsigjahrigen rubmlichen Bermaltung, unt bekam ben redlichen, boch mittelmäßigen Ifaat von Soornbeel aum Nachfolger.

<sup>1)</sup> van Wyn XVIII. D. Bl. 74,

Inbeffen warb zu Cambrai ein Congreß eröffnet, um alle noch herrschenden Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Die Finanznoth hatte in gang Europa fast bie namliche Liebe jum Frieden und ju Congreffen, als nach bem Falle Dapoleons in unfern Beiten, veranlafft, nur mit bem Unterschieb, bag man noch fein europaifches Supremat von funf Saupt= machten fannte. Gin Mann hatte indeffen fast die Kriegs= flamme entzundet; es war ber Niederlander Johann Wilhelm von Ripperda, ein groninger Ebelmann, ber aus Ehrfucht feinen Glauben (er war Katholik) verlaffen und fich gur herrschenden Kirche bekannt hatte, worauf man ihm die Ge= fandtschaft in Spanien auftrug; hier muffte er fich burch un= gemeine Fahigkeiten und ein gefälliges Betragen beim Sofe einzuschmeicheln. Er legte seinen Gefandtschaftspoften nieber, trat wieder zum Katholicismus über und ward bafur mit bem fpanischen Gefandtschaftsposten in Wien belohnt. Sier gelang es ihm die Abneigung Kaifer Karls gegen feinen alten De= benbuhler zu besiegen und einen Frieden, ein Defensivbund= niß und einen Sanbelstractat mit dem Kaifer zu schlieffen, wo= 30. 20pr. bei bie beiben Machte einander ihre bermaligen Besitzungen verburgten: Raifer Karl bie Erbfolge in Tofcana, Parma und Piacenza bem alteften Sohne Ronig Philipps aus feiner zweiten Che zuerkannte und versprach sich ber Wiedervereini= gung Gibraltars und Minorcas mit Spanien nicht widerfegen ju wollen; hingegen willigte Philipp in bes Raifers pragmatische Sanction (bas rafilofe Streben feiner gangen Regierung) ober bas Erbfolgegeset, welches bie ofterreichische Monarchie unge= theilt feiner einzigen Tochter Maria Theresia zuerkannte, in= bem bie Tochter Raifer Sofephs übergangen wurden, und Philipp versprach ber Sanbelsgefellschaft von Oftende bie namlichen Freiheiten in allen feinen Staaten, welche fruber ben Ginwohnern ber vereinigten Nieberlande bort verlieben waren. Durch biefen Urtifel bes Sanbelsvertrages hielt bie Republit fich in ihren theuersten Interessen verlett.

Gleich nach bem Regierungsantritt in Belgien trachtete Rart VI., vorzüglich auf Rath Eugens, ben tiefgefallenen Sandel biefes fconen Landes zu heben. Die Schelbe mar einmal tractatenmäßig verschloffen; boch es blieb noch ein Sa=

fen an ber Morbsee übrig, Oftenbe. Bon bort aus wurden also Schiffe nach Offindien geschickt (schon 1717) und die ersten kamen mit Bortheil gurudt. Die Sollander meinten jedoch, biefer Sandel fei dem westphalischen Frieden guwiber, der ben spanischen Unterthanen die weitere Ausbreitung ber indischen Fahrt untersagte; ber Raifer nun fei bloß in die Rechte Spaniens auf Die katholischen Nieberlande getreten. Also wurden schon 1719 zwei belgische Schiffe von den Sollanbern genommen; boch ber belgifche Capitain Winter nahm eins bavon wieder. Der Raiserhof beklagte fich laut über Gewalt, indeg befam er nun auch einen Biderfacher an England, welches fehr ungern einen neuen und zwar so naben Nebenbuhler feiner oftindischen Gefellschaft fab. Diefe Giferfucht mar aber ber beste Beweis fur die Wichtigkeit bes befirittenen Sandels. Karl VI. verlieh ihm also auch ferner fei= nen Schut: im Sahre 1720 wurden zu Oftende funf, 1721 fechs indische Schiffe ausgeruftet, und ben 19. Decbr. 1722 verlieh ber Raifer ber Gefellschaft ein Privilegium fur ben Handel sowohl nach Ufien als Umerika. Das Cavital war erst auf zehn Millionen bestimmt, boch blieb es in ber That bem Ginfat ber Sollander bei ber Errichtung ihrer oftinbischen Compagnie gleich, feche Millionen, in 6000 Actien. Der Berfauf follte zu Brugge ober Oftende, Die allgemeine Berfamm= lung erft zu Untwerpen, nachber zu Gent ober Oftenbe ftatt haben. Alles mas zu biefer Gefellschaft gehörte mar in Belgien zollfrei, auffer 6 pCt. Ausgangsgebuhren, (biefe follten aber erst nach brei Sahren gehoben werben, bis bahin ers kannte man ben Rhedern eine Pramie von brei Tonnen Golbes zu). Der Kaifer wollte bem Großmogol zur Unknupfung von Sanbelsverbindungen einen Gefandten ichiden. In ber ersten Versammlung ber Gesellschaft (11. Mug. 1723) zu Untwerven marb jenes Cavital in einem Tage eingeschries ben, und die Uctien ftanden ben folgenden Tag fchon 115 pCt, Dies machte ben Wiberstand besto heftiger. Die Sols lanber brachten gegen die naturlichen Rechte, worauf Sfterreich fich berief, die schon oben angeführten 5. und 6. Artifel bes westphalischen Friedens und zugleich den Umftand vor, baß fie Belgien fur Ofterreich erobert und fich babei tief verschulbet hatten, wahrlich nicht bamit sich Österreich vertrags-widrig zu ihrem Vortheil bereichern mochte! Es ward eine europäische Streitfrage. Österreich, jest burch Ripperbas Schlauheit (ber babei auf bas Intereffe feines Baterlandes gar keine Rucksicht nahm) aufrichtig mit Spanien versöhnt, konnte auf die Mitwirkung dieser mächtigen Kolonialmacht für seine Gesellschaft rechnen. Frankreich, welches dabei wes nigstens nicht gewinnen konnte, schloß sich an England und die Republik an; doch Letztere, ihrem friedlichen Systeme treu, wollte Nichts was zum Kriege führen konnte unterzeichnen. Georg I. gewann jedoch den König von Preussen, und so ward ben 1. September 1725 zu Herrenhausen bei Hanno-ver eine Tripelallianz geschlossen, der erst ein Sahr später die vereinigten Niederlande beitraten, und nur unter ausbrudlicher Bedingung, daß die Bundesgenoffen die vollige Abschaffung der Handelsgesellschaft zu Ostende bewirken sollsten. Kurz hernach jedoch ließ Friedrich Wilhelm I. von Preusfen, ber immer unter feinen Dienern warme Freunde Dfterreichs und auch eine auf Tradition beruhende Chrfurcht für bieses Haus hatte, sich bereden anstatt des herrenhauser das wiener Bundniß zu wählen, dem auch Rußland beitrat, schon eine sehr bedeutende Macht in Europa, die durch den nys ftabter Frieden im Sahre 1721 Die Ruftenlander Liefland, Efthland, Ingermanniand und einen Theil Finnlands bekom= men hatte und also als Seemacht auftreten konnte. Schwe= ben (25. Marg 1727), Danemark (16. Upr.) und mehrere beutsche Staaten gingen auch (theils gegen Subsidien) zum herrenhauser Bunde '). Europa war von Subwesten bis zum Nordosten in zwei ungleiche Salften getheilt, wovon die eine, Spanien, Ofterreich, Preuffen und Rußland, an materiels len Kraften der anderen, Frankreich, England und der Republik nebst ben norbischen Reichen, Die in geistiger hinsicht bie meisten Bulfsmittel entwickeln konnten, überlegen war.

Es schien also zum allgemeinen Kriege kommen zu wollen, wovon Belgien, zwischen ben Seemachten und Frankreich

<sup>1)</sup> Heeren, Staatensystem von Europa (hift. Werke VIII. Ib. 1830) S. 506. 307.

gelegen, gewiß bas Opfer geworben ware. Schon griff Spa= nien zu ben Waffen und belagerte Gibraltar. Doch zum Glude ber Menschheit fam jest ein friedlicheres Triumvirat an bie Spike ber herrenhaufer Bunbesgenoffen, bas ben feinb= lichen Geift Ripperdas zu beschworen vermochte. Es waren in England Robert Balpole, ber ichon feit 1721 an ber Spite ber Berwaltung gestanden, in Frankreich ber Carbinal Fleurn (feit Januar 1726) und in ber Republik Simon von Glingelandt, ber fruber als Secretar bes Staatsrathes und als Nachfolger bes trefflichen Sop Großschahmeister (Tresorier Generaal) sowohl zur fraftigen Führung bes Rriegs als nach bem Frieden gur Wiederherstellung ber Finangen febr viel beigetragen hatte '). Bei feiner Untretung bes Umtes als Rathspenfionar waren zwar ichon die Praliminarartifel eines Bertrages zwischen ben ftreitenden Machten zu Paris (31. Mai und 13. Jun.) durch papftliche Bermittlung 2) und Fleurys Bereitschaft jum Frieden geschloffen; allein Die Berwidelungen waren bamit bei weitem nicht zu Ende. Borlau= fig ward bie Gefellschaft zu Oftende nur fuspenbirt, und über die Besisnahme ber italienischen Staaten (Toscana und Parma) von fpanischer Seite war noch Richts entschieden. Man rief zwar einen Congreß zur allgemeinen Beilegung ber freitigen Puncte gusammen, boch biefer, ju Soiffons gehalten, hatte bas Schickfal bes frubern zu Cambran: er mahrte zwei Sabre ohne etwas zu Stande zu bringen.

Bis zu der Suspension der Handelsgesellschaft zu Oftende waren ihre Speculationen sehr vortheilhaft. Sie stellte holländische in Indien bekannte Beamte in ihren Niederlassungen an; doch die Hollander und Engländer schilderten sie — wie die Portugiesen die alten Niederlander — bei den Lanbesfürsten als Seerauber. Ihre Antwort war — die Dar-

<sup>1)</sup> S. über ihn die Lobrede Siegenbecks, in den Werken der Maatsch. van Nederland. Letterkunde III. D. 1. St. Bl. 1—116.

<sup>2)</sup> Es war ber Auncius Benedicts XIII. zu Wien, ber diefes eines Oberhirten so wurdige Verdienft um die Menschheit hatte und mit dem Herzog von Richelieu und herrn hamel Brunninx, französischem und niederlandischem Gesandten zu Wien, die erste Grundlage zum Frieden legte.

legung ber unftreitigen Vortheile ber Concurrenz fur bie In-bier. Doch fie wurden von keiner einzigen europäischen Nation in Indien anerkannt, in keinem Safen ber Europäer gebulbet. Die hollandische oftindische Gesellschaft wollte fie offentlich befriegen, doch solange nicht alle hoffnung des Friebens mit Bfterreich verschwunden war, wollten die Staaten nicht zu Feindseligkeiten schreiten. Im Sahre 1724 schickten Die Oftender drei Schiffe, zusammen mit 83 Kanonen be-waffnet, 1725 zwei, 1726 funf und 1727 vier Schiffe nach Indien. Es gewährte baber ben Sollandern eine große Freude, baß biese Nebenbuhlerin ihrer Compagnie, welche drohend zu werden anfing, nicht nur zum Stillsigen verurtheilt war, sons bern auch, daß dieses ohne Krieg und durch diplomatische Uns terhandlungen geschehen war. Man schrieb ziemlich allgemein bem Cardinal Fleury biese Anordnung zu, welcher in Holland für ben trefflichsten Staatsmann galt, ben Frankreich je gehabt -batte 1).

Inbessen war Georg I., Konig von Großbritannien, gestorben und sein Sohn Georg II. hatte bie Regierung angestreten. Er behielt jeboch bas Ministerium seines Baters, also fonnte Balpole immer die friegerischen Glemente, Die vor-

züglich in Spanien hervortraten, beschwichtigen. Während bes Schneckenganges ber Unterhandlungen zu Soissons, wobei man von Seiten der Republik vorzüglich bie ganzliche Bernichtung ber oftenber Sandelsgefellschaft und bie Unerkennung ber Rechte bes hollanbischen Sandels in Spanien verlangte, wurden bie freundschaftlichen Berhaltniffe Spaniens und Frankreichs wiederhergestellt. Da bie Unterhandlungen zu Soiffons zu feinem Refultate führten und auch eine vierzigiährige Baffenrube, die Fleury vorschlug, keinen Eingang fand, so fingen die Franzosen eine Separatunter= handlung in Spanien an, woran endlich auch England und bie Republik Theil nahmen. So kam den 9. November der 1729 Bertrag der drei Königreiche zu Sevilla zu Stande, wobei man von fpanischer Seite bem Sanbel ber Bunbeggenoffen Erfat versprach, boch auch bie Buftimmung ber Geemachte

<sup>1)</sup> Wagenaar XVIII. D. Bl. 438. 439.

und Frankreichs zur Besetzung von Toscana und Parma (auf welche beibe Lander Spanien bas Erbfolgerecht hatte) mit 6000 Mann fvanischer Truppen, noch bei bem Leben ber alten Befiger, erhielt (biefe Lander follten namlich ein Befitthum fur Don Carlos, ben altesten Gohn ber jegigen Ronigin, ausmachen). Die Truppen follten auf englischen, frangofischen und spanischen Schiffen übergeführt werden. Sobald ber Infant in ben Befit biefer ganber getreten, follten bie Spanier fich entfernen. Schon ben 21. November nahmen die Staaten Theil an biefem Bertrage, ber jest nur noch mit Ofterreich Schwierigkeiten gur Ausgleichung übrigließ. Da Spanien zu Sevilla versprach fur die Vernichtung ber oftenber Compagnie zu stimmen, hoffte man besto eber ben Raifer bazu überreben zu konnen, um fo mehr ba bie 6000 Spanier in Italien ihm ein Schrechbild fein mufften, welches er burch Nachgiebigkeit zu entfernen ober unschablich zu ma= chen hoffen fonnte.

Bu Sevilla hatte die friedliebende Republik wieder eine untergeordnete Rolle gespielt; zu Wien wo die Unterhandlun= lungen mit Ofterreich eröffnet wurden, zeigte Solland, bag es in Slingelandt einen zweiten be Witt hatte. Rach bem Beugniß seines Freundes, bes bekannten englischen Ministers Chefterfield, wurde ber wiener Bertrag, ber ben langen Berwidlungen Europas endlich ein Biel feste, von Slingelandt, Chesterfield (bamals englischem Gefandten im Saag) und bem öfterreichischen Gefandten Grafen von Bingenborf ausgearbei= tet 1). Der Bertrag von Sevilla mard namlich nicht ausgeführt, insofern er ben Bug ber Spanier nach Stalien betraf, weil Ofterreich fich biefer Magregel unabanderlich wis bersetzte. Spanien brang indeffen auf die Ausführung eines unterzeichneten und ratificirten Bertrages. Frankreich unterflutte bies Berlangen; boch Großbritannien und bie Republik, welche wieder mehr zu ihrer alten Freundschaft mit dem Raifer zuruckfehrten, ba fie faben, bag bie beiben 3weige bes Saufes Bourbon fich innig verfohnt hatten, gogerten bamit. Franfreich brobte und erklarte ben Staaten, "baß, ba ber

<sup>1)</sup> Chesterfields Letters to his son Vol. IV. p. 277.

allgemeine Friede noch nicht befestigt sei, es fie ermahne sich gum Rriege gu bereiten, ber wegen ber Unbiegfamteit bes wiener Sofes endlich unvermeiblich schiene. Mufschub und Rach= giebigfeit hatten biefen Sof nur ftolger gemacht"1). Doch Die Staaten und England waren nicht fehr bereit gum Rriege gegen ihren alten Bunbesgenoffen, gum Behufe bes neuen fehr verbachtigen Freundes. Spanien erklarte, wenn man bie Truppen nicht nach Stalien überschiffte, wurde es fich bem Tractat von Sevilla entziehen. Da ward jener Tractat im Saag in ber Stille entworfen und (mit Gutheisfen ber vier Machte) nach Wien geschickt, wo er ben Beifall auch bes Raisers bekam und also ben 16. Marg 1731 unterzeichnet wurde. Die Sauptbestimmungen waren folgende: Großbritannien und die Republik verburgten dem Raifer feine pragma= tifche Sanction, und fur biefe Erfullung feines fehnlichften Bunfches willigte er in bie Besehung Toscanas und Parmas mit spanischen Truppen und vernichtete bie Sandelsgesellschaft ju Dftende, bie nur noch einmal zwei Schiffe nach Indien abschiden burfte. In Untwerpen follten Bevollmächtigte gu= fammenkommen, um einen Zarif ber Bolle fur Belgien festaufegen. Die Englander und Riederlander follten ih= ren Sandel wieder wie vorher in Sicilien fortfeben 2).

Dbichon nach Chestersielbs unverdächtigem Berichte Slingelandt im Haag einen wichtigen Untheil an dem Entwurf dieses Tractats hatte, ward er doch zu Wien nur zwischen Ofterreich und England abgeschlossen, da die Verdürgung der pragmatischen Sanction bei den kriegsscheuen Regierungsmitzgliedern der Republik Schwierigkeit antressen musste, weil die Tochter Kaiser Josephs, an mächtige beutsche Fürsten versehelicht, leicht in Frankreich Hülfe erlangen konnten. Auch

<sup>1)</sup> Sonderbar, daß ein Jahrhundert später dies nämliche Frankreich, und auch unter einem Ministerium, welches sich mit seiner Liebe zum Frieden brustet, eben dieselbe Sprache in Pinsicht Hollands führt!

<sup>2)</sup> über bie europäischen Unterhandlungen f. du Mont Corps diplomatique T. VIII. P. II. Mémoires de l'Abbé de Montgon VIII Banbe und Roussel Recucil. Martens, Grundriß einer biplomatischen Geschichte ber europäischen Staatshandel und Frieden stattschandel und Frieden schlüffe. Berlin, 1807. S. 145—157.

währte es ziemlich lange, ehe alle Staatsmitglieber in die Theilnahme einwilligten. Erst den 20. Februar erschien der Beitritt zum wiener Vertrag von Seite der Republik, mittels einer Acte, wobei man erklärte, daß, wenn des Kaisers Erbtochter sich mit einem mächtigen Fürsten verehelichte, dieser entweder einen Theil seiner Staaten abtreten solle oder von dem Staat keine Hülfe eines Angrisses zu erwarten habe. Das Städtchen Briel war am längsten in seiner Beigerung standhaft geblieben, und da im Falle eines Krieges oder Bundes constitutionsmäßig Einstimmigkeit verlangt wurde, so konnte Holland nicht beitreten, ehe die brieler Regierung zustriedengestellt war, durch die Anstellung eines Majors, aus ihrer Stadt gebürtig, als Obristieutenant. Solche kleinzliche Ansichten herrschten damals bei Personen, die über das allaemeine Wohl stimmen mussten 1).

Die Nachtheile welche fur Belgien aus der frühern Suspension und nachherigen Vernichtung der Gesellschaft zu Oftende zu erwarten waren, trachtete der Kaiser, der überhaupt mehr als die spanische Regierung für seine Niederlande that, durch eine Gesellschaft zum Wallsischfange, wobei vier Schiffe

<sup>1)</sup> Es ift mir nach einer genquen Untersuchung noch immer zwei: felhaft geblieben, ob Chefterfielbe obenermahntes Beugniß wegen ber Bear: beitung bes wiener Tractats im Saag von bem eigentlichen ur= fprunglichen Bertrage ber zu Bien gefchloffen marb, ober von ber Mobification beffelben, wie er burch bie Republit angenommen wurde, zu verfteben fei. Das vollige Stillschweigen aller unferer Beschicht= fchreiber, fogar van Wons über jene Thatfache, ba Letterer boch ausführlich die Unterhandlungen ber brei Minister über bie Beitritts= acte erzählt (Byvoegselen XIX. Bl. 29-31.), wurde fast zu bem Refultate fuhren, bag Chefterfield biefe gemeint habe; boch feine ausbruckliche Rennung bes wiener Bertrags von 1731 und bes Rathepenfionars hat mich verantafft im Terte bes herrn Profesor Siegenbeeks Meinung (in feiner Lofrede Bl. 68-111.) ju folgen. Gang flar ift mir bie Sache jeboch immer noch nicht. Much Berr Giegenbeet batte barin mehr Licht gewunscht. Die noch immer vorhandenen Papiere bes Rathepensionars find burch Kamilienvorurtheile unzuganglich. Es hat mich auch gewundert über jenes Greigniß in Briet bei van Bun, ber bort Penfionar war und genau bie Berhaltniffe jener Stadt kannte, feine Aufschluffe zu bekommen. Bielleicht unterließ er es aus Ruchfichten. Man findet es bei Chefterfielb a. a. D.

ausgeruftet murben, und eine andere fur ben Beering = und Stod-Kifchfang gu erfeben. Fur lettere muffte man fogar bollandische Fischer und Schiffe herbeizuloden, welches jedoch aufs ftrengfte verboten murbe. Diefe flamifche gifcherei erbielt fich fummerlich einige Zeit und war mit ber hollandischen nicht zu vergleichen 1). Bahrend ber Unterhandlungen mit Offerreich hatte bie perfonliche Feindschaft ber Ronige von Preuffen und England, wegen bes Menschenraubes in Sannover, (beffen fich Friedrich Bilbelm foulbig machte, um große Solbaten ju haben) fast einen Rrieg entzundet, worin ber Staat bie Partei Sannovers murbe ergriffen haben, und ichon murbe ein Corps von 8000 Mann in Bereitschaft gehalten, als ber Streit burch Bermittlung Sachfens : Gothas und Braunschweigs beigelegt murbe 2).

## 2. Bom wiener Frieden bis gum Tobe Raifer Raris VI. 1731-1740.

Alle Elemente bes Rriegs schienen jest aus Europa ent= fernt und bei bem Bunfche sowohl als ber Rothwendigkeit bes Friedens, bie allen Cabinetten einleuchtete, unferm Belt= theile eine lange Rube gefichert ju fein. Much ber Privat= awist über bie oranische Erbschaft zwischen ben Saufern Bran= benburg und Raffau = Diet ward noch im namlichen Sahre 1732 beigelegt. Der junge Pring Wilhelm Rarl Beinrich Frifo, nach bem Tobe feines Baters geboren (1711), mar fcon bei fei= ner Geburt als Erbftatthalter von Friesland anerkannt und im Alter von fieben Sahren jum Statthalter von Groningen, im elften Jahre in Drenthe und, jeboch mit vielen Befchran: fungen, jum Statthalter von Gelbern bestimmt. Bergebens hatte Solland Letteres zu verhindern gesucht; ba aber bem Statthalter faft nur die Beilegung ber Uneinigkeiten amifchen ben Mitgliedern ber Proving und feineswegs die Unftellung ber Magistratspersonen anvertraut mar, fo mar fein Ginfluß

1) van Wyn Byvoegselen XVIII, D. Bl. 115-117.

van Rampen's Gefchichte b. Rieberlande II.

26

<sup>2)</sup> Montgon Mem. T. VII. p. 307. Du Mont VIII. II. 16. van Wyn XIX. Bl. 1-6.

ju gering, um bie hollanbische Aristokratie mesentlich ju beunruhigen. Freilich burchschaute ber helle Blid bes Rath: penfionars Clingelandt bie großen Gebrechen ber jegigen Regierungsform, wo bei bem Mangel eines Mittelpunctes Die Staatsmaschine jeden Augenblid ins Stoden gerieth. Da jede Proving, jedes Collegium mehr fur fein Privatinter= effe als fur bas allgemeine Wohl forgte, ba es auch keine 3mangemittel gab um bie vielen Gebrechen zu beilen, ober auch nur bie rudftanbigen Provingen gur geitigen Bezahlung ihres Untheils zu bringen, fo munichte Glingelandt, erftens bas acht polnische Beto abzuschaffen, womit die fleinfte Pros ping, ja die fleinste stimmende Stadt die wichtigsten Beschluffe labmen fonnte, und ba biefes bem fleinlichen Chrgeiz ber Staatsmitglieder nicht zufagte, wenigstens wo nicht einen Statthalter, boch ein Surrogat eines Statthalters anzustellen. Er fab vorber, bag, wenn man Statthalter uber bie Provingen jest nicht (zum Beispiel auf bie gelbrifchen Bebingungen) anstellte, fpater, wenn ein Landfrieg bie immer baufigern Rebler ber Organisation bes Beeres and Licht ftellte, bie Bolfs= ftimme, wie im Sahre 1672, einen fast unumschrantten Statts balter einführen murbe. Er theilte biefe Unficht mit feinem Freunde, bem trefflichen Greffier ber Generalftaaten Fagel, und aufferte fich auch baruber bei feinem Freunde und Bogling, bem berühmten Chefterfielb 1). Diefer fagte: "wenn bies geschieht, so wird ber Statthalter Ronig." Glingelandt er= fannte bies und fugte bingu, "bag er foldes ben Staatsmits gliebern zu wiederholten Malen vorgestellt habe, baß es aber bei ben Regenten feinen Gemeingeift und bei ber jegigen Regierungs= form meber Rraft, noch Berschwiegenheit, noch Schnelligkeit in ber Ausführung gabe. Sch wunsche nur," fagte er, baß ber neue Berr, ben wir gewiß bekommen werben, nur nicht mit Gewalt angeboten wird!" Much in feinen hinterlaffenen

<sup>1)</sup> Diefer erkennt Slingelandt selbst dafür in seinen Briefen an. Er nennt ihn den geschicktesten Minister und ehrlichsten Mann, den er jemals gekannt, seinen Freund, Meister und Führer. Ich war, sagte er, damals noch wenig in Geschäften erfahren, er unterrichtete mich und beehrte mich mit seiner Freundschaft und seinem Zutrauen. Letters T. IV. p. 279.

politischen Schriften hat ber große Staatsmann biefes Thema entwickelt; man fieht aber zugleich baraus, bag ihm die Rraft be Bitts fehlte, basjenige mas er fur bas Befte hielt burch= auseten. Gin treffendes Beispiel bavon zeigte fich im Sabre 1732. Rachbem in bem Sahre ber Bolliabrigfeit bes Pringen ber Tractat mit Preuffen zu Stande gekommen war, wobei bem Saufe Naffau-Diet alle bie in ben vereinigten Riederlanden gelegenen Guter (mit Ausnahme einiger Berrichaften in Sollandisch : Brabant und Gudholland, nebft bem fogenannten alten Sof, bie mit ben auswartigen Gutern bei Preuffen 1) blieben) ju Theil murben, bekam ber junge Furft alfo auch bie Markgraffchaft Beere und Bliffingen in Seeland. Da aber die Staaten biefer Proving furchteten, bag bie Stimme welche ber Furft als Markgraf hatte, ihnen einmal binberlich fein mochte, schafften fie willfurlich, aus Rraft ibrer Souverainetatsrechte, Diefe Markgraffchaft ab, gegen Schabenersat in Gelbe, welches jeboch ber Pring, ber gegen diese Gewaltthat protestirte, nicht annehmen wollte. Solland hatte babei Geeland unterftust und vertheibigt, und Slingelandt, ber bie Berfammlungen und Rathichlage leitete, batte fich biefem eben fo ungerechten als unpolitischen Berfahren nicht widerfest. Er konnte nicht verhindern, daß bie Staaten von Solland bem jungen Statthalter fogar ben Gin= tritt in ben Staatsrath verwehrten, welches boch felbft de Bitt nicht gegen Wilhelm III. gewagt hatte. Doch wenn Glingelandt in biefer Sinficht vielleicht ju schuchtern mar, fo bebutete er boch burch feine Beisheit und Rachgiebigkeit ben Staat vor bem Sturme und ben Gefahren, benen be Bitts unbiegfamer Sinn ihn aussette 3).

Der auswärtige Friede ward im Jahre 1733 wieder gefiort burch den Tod Augusts Konigs von Polen und Kur-

<sup>1)</sup> Friedrich ber Große verkaufte die in der Republik gelegenen Bestigungen, im Jahre 1754, an die Pringessin Regentin Mutter Wilhelms V. für 700,000 Gulben. Wagenaar XIX. D. Bl. 98. Der alte hof ift jest zum Residenzschloß bes Konigs eingerichtet.

<sup>2)</sup> S. die schöne Bergleichung beiber Staatsmanner in Siegenbeeks Lofrede Bl. 48—53. und bas gob Stingelandts in Monthly Review April 1784 (in einer Recension seiner Staatkundige Geschriften). 26 \*

fürsten von Sachsen. Stanislaus I., ber fruber von Schweben aufgestellte Gegenkonig, besten Tochter Ludwig XV. ge= chelicht hatte, mar jest ziemlich einstimmig zum Konig ermablt; boch Ofterreich und Rugland brangen ber Nation ben Cohn bes vorigen Konigs Friedrich August II. auf, ber nicht ver= gebens jum Ratholicismus übergegangen fein wollte. Dies perschaffte Frankreich und bem Greise Fleurn, ber trot feiner hochgeruhmten Friedensliebe boch fo gut wie ein anderer Di= nifter nach Frankreichs Bergroßerung ftrebte, treffliche Geles genheit, unter bem Scheine ber Bertheibigung bes Schwiegervaters Ludwigs XV., bas fo lange begehrte und für bie Gemeinschaft mit bem Elfas freilich nothwendige Lothringen zu bekommen. Der Rrieg wurde von Frankreich, Spanien (welches bavon wieder Bergroßerung fur Don Carlos hoffte) und Sarbinien an Ofterreich erklart. Es gelang jedoch Glins gelandte Bemuhungen Die Neutralitat Belgiens zu bedingen, wogegen man Frankreich versprach Ofterreich feine Gulfe gu verleihen, ba biefer Rrieg wegen Interessen geführt wurde, bie ben Seemachten burchaus fremd waren. 3war blieb ber Raifer babei, bie tractatmäßig versprochene Gulfe zu fobern ; boch ba Robert Walpole die namliche Politik als Slingelandt befolgte, so muffte Rarl VI., freilich ungern, auch die Neutralitat feiner Dieberlande anerkennen. Es blieb fogar mabrend bes Kriegs ein frangofischer Gefandter zu Bruffel am Sofe ber öfterreichischen Regentin. Der Rrieg ward von faiferlicher Seite ungludlich geführt. Der alte Felbherr Eugen war bem wackern Berwick nicht gewachsen, ber 1733 Rehl und 1734, fast unter ben Augen Eugens, Philippsburg wegnahm, und in Italien eroberte Billars Mailand und Modena, Don Carlos Reapel und Sicilien. Der junge Pring von Dranien, ber im Sabre 1734 bie Pringeffin Unna, Tochter George II., gur Che bekommen hatte 1), wohnte als Freiwilliger unter Gugen bem Feldzuge von 1734 bei, zugleich mit bem Kronpringen

<sup>1)</sup> Die Staaten von Holland machten am englischen Hofe Gegenvorstellungen gegen diese Heirath, die ihrer Regierungsform und
dem guten Bernehmen mit Großbritannien nachtheilig fein könnte. In England war man barüber naturlich sehr befrembet. van Wyn Byvoegs. XIX. D. Bl. 67—76.

von Preuffen, bem nachher fo beruhmten Friedrich II., beffen Urtheil über ihn, bas in feinen Schriften ausgesprochen, uns gunftig und feinem nachher entwickelten Charafter burchaus juwider ift. Gollte Gifersucht feinen Theil daran haben? Es ift bekannt, daß Friedrich Unna gur Gemablin gewunscht hatte. Frankreichs und Spaniens ungewohnliche Fortschritte und bie Errichtung eines neuen Reiches fur bas Saus Bourbon wed= ten indeffen fehr bie Beforgniß ber Seemachte. Man muffte fich beeilen noch mehrern Groberungen guvorzufommen. Eng= land, welches horatio Walpole nach bem Saag schickte, und bie Republif boten ben friegführenden Machten ihre Bermitt= lung an, die von beiben Seiten angenommen wurde. 216 Entwurf eines Friedenstractats (ber nicht unwahrscheinlich von Slingelandt herruhrt) ward nun vorgeschlagen, Konig August die polnische Krone gu überlaffen, auf die Staniflaus, ber ber ben Titel behalten follte, um bes allgemeinen Friebens willen verzichtete; boch bagegen follte Ofterreich Reapel und Sicilien an Don Carlos, Navarra und Tortona an Sar= binien abtreten, hingegen Parma und Piacenza nebft Tofcana bekommen; Livorno follte gur freien Stadt und Safen erklart werben. Es follte gleich ein allgemeiner Baffenftillftand ein= treten und Frankreich die pragmatische Sanction mit verburgen. Bfterreich, welches boch bie beiben Sicilien fcon faft verloren hatte, war mit biefen Bebingungen gufrieben, bie fur Rufland burchaus vortheilhaft waren, boch Frankreich gewann babei nicht genug; es verwarf baher mit feinen Bunbes= genoffen ben Borfchlag. Darauf fing Großbritannien und die Republik an fich zu bewaffnen (Lettere warb 10,000 Mann), worauf Frankreich in den Waffenstillstand willigte, doch unster Bedingungen die man fur unannehmlich hielt. Da nun Frankreich zu Bien unmittelbar mit bem Raifer unterhandelte, tam man endlich in biefer Sauptstadt gur Bestimmung von Praliminarartifeln, wobei zwar bie Sauptbestimmungen bes 3. Det. Tractats ber Bermittler geltend blieben, doch mit einer mich: 1735 tigen, für Frankreich bochft vortheilhaften Beranderung. Da es fich namlich mit scheinbarer Großmuth fur ben ungludlichen vertriebenen Staniflaus intereffirte, befam es fur biefen als Schabenerfat fur feine Entfagung bes Thrones bas Bergog=

thum Lothringen, beffen Bergog Frang Stephan, ber gum Brautigam von bes Raifers Erb-Tochter Maria Therefia bestimmt war, bafur Tofcana erhalten follte. Rach bem Tobe bes Stanislaus follte Lothringen ber Krone Frankreichs anbeim= fallen. Dfterreich muffte fich alfo, als unmittelbares Gebiet, fur Reapel und Sicilien mit Parma und Piacenza begnugen und auch noch die tofcanischen Seeprovingen (Stato begli Prefidii, nebst Elba) an Don Carlos abtreten. Das beutsche Reich verlor endlich boch Lothringen, womit fich Frankreich trefflich arrondirte. Wer hatte wohl im Sabre 1710 gu Gers truidenberg bem Saufe Bourbon in furger Beit fo viel Macht= vergrößerung versprechen burfen ! Auf folche Art konnte fich Rleurn, Walpole gegenüber, febr leicht in Europa ben Namen eines Friedensminifters erwerben. Die Praliminarien wurden 18. - Nov. erft brei Sabre bernach in einen Definitivtractat veranbert.

1738 Die Bortheile welche bie Englander und Sollander fur ihren Sandel burch die Freiheit von Livorno und andere vortheils bafte Bebingungen in ben beiben Sicilien ftipulirt hatten, wurden befeitigt.

Noch vor Abschluß bes Definitivtractates war Glinge= 1. Dec. landt im 73. Sabre feines Alters gestorben. Der treffliche 1736 Staatsmann hat in feinen hinterlaffenen politifchen Schrif: ten bie Ibee einer Beranderung in ber Conftitution aufge= stellt, bie, wie er hoffte, auch ohne Statthalter ben Staat wurde gerettet haben. Die Macht ber Generalftaaten und bes Staatsraths follte vereinigt werben, in ber Sanben eis nes Regierungsrathes (wie im Jahre 1584 von Leicefters Regierung) beffen Mitglieder barin lebenstang Gig und Stimme haben und ber eine Finangkammer unter fich haben follte. Die Generalftaaten follten bann bloß im Dai gufam= mentommen, um fich über bas Budget, bas ihnen von ber Regierung vorgelegt murbe, ju berathen. Wenn man biefes nicht wollte (wie er wohl fürchtete), fo follten boch bie Ges neralftaaten mehr Macht bekommen und bie Provingen gur Bezahlung ihrer Rudftande zwingen tonnen. Fur bie 3mis fligfeiten ber Provingen unter einander follte man Schiebs. richter anstellen 1). Wenn man bie oben angebeuteten flein-

<sup>1)</sup> Slingelandt Staatk. Geschriften I. D. Bl. 223-232. Slins

lichen Unsichten ber meisten damaligen Regierungspersonen und ihren Mangel an Patriotismus erwägt, so waren diese Gesbanken wohl nur schöne Träume des edlen Mannes, an deren Verwirklichung er selbst verzweiselte. Besser war ihm und einigen gleichgesinnten Männern früher die schwere Arbeit der sissealischen Gesetzgebung in Bezug auf den Handel gelungen. Im Jahre 1725 wurde, nach langen Unterhandlungen, ein neuer Zolltarif zu Stande gebracht, der die Interessen der Inzbustrie und des Handels möglichst vereinigen sollte. Seeland aber protestirte lange dagegen. Diese Gesetzgebung ward fast ein Jahrhundert später, nach der französischen Zwangherrschaft, wieder eingeführt und ihre Erhaltung von den Holländern im Jahre 1816 vergebens gewünscht. Der Handel wurde der belgischen Industrie ausgeopfert.

Um diese Zeit war sogar die physische Existenz des Staats in Gesahr. Ein früher wenig geachtetes Seethier, der Psahlwurm, nagte an dem Psahlwerk seiner Deiche und drohte, wenn diese einstürzten, dem Lande den Untergang. Das übel schien so groß und so dringend, daß man einen Buß= und Fastzag ausschrieb. Doch die Ersindung zweier Männer, Straat und van der Deure, sicherten die Deiche durch eine schräge Steinlage, wodurch das Holz gegen die aus der See kommenden Würmer gedeckt war und die Deiche weit besser als früher gegen den Wellenschlag geschützt wurden. Der so gesürchtete Wurm batte also eine wesentliche Berbesserung hervorgelockt. Bis jeht bedient man sich noch immer dieser Steindamme als Vormauer der Seedeiche 1).

Die nieberlandische Regierung, wie bas Bolk, zeigte wieber ihre Theilnahme an verfolgten Glaubensbrudern. Fur bie von bem Konig von Sardinien verfolgten Walbenser,

gelandt war ber Einzige nicht, ber mehr Centralfraft und Energie in ber Berwaltung begehrte. Im Sahre 1721 hatte sich ber Pensionar von Gortum van hoen über bie Bernachlässigung ber Gesehe, der Kinanzen und ber kandesvertheibigung mit Warme erklart und bas bringenbe Beburfniß ber Wiederherstellung einer ausübenden Macht gezeigt und fast ben Plan Stingelandts angebeutet. van Wyn Nalezingen Bl. 361—363. (Aus ben geheimen Beschüffen von holland.)

<sup>1)</sup> Wagenaar XIX, D. Bl. 90-93.

1731 fammelte man in Holland brei Tonnen Golbes, auch nahm man fich ber unglucklichen Salzburger an, welche ihr unbulb= famer Erzbischof aus bem Lande vertrieben hatte. Bon Lettern fiebelten fich einige hundert Familien, als Coloniften, in bollandisch Flandern an. Die Katholiken genoffen jest auch Religionsfreiheit in ben heftigen Streitigkeiten ber Sanfeni= ften und ber Unhanger ber Bulle Unigenitus. Doch bie Staaten verboten bie Feier bes canonifirten Gregor VII, und nahmen bei biefer Gelegenheit ben romifchen Prieftern bas Berfprechen ab, bag fie feinesweges mit ben Unfichten biefes Papftes in Sinficht ber weltlichen Dacht übereinstimmten; fie vergonnten indessen sowohl ben Sanfenisten zu Utrecht einen Erabisch of fur ihre Gemeinde anzustellen, als ben Romischen ber hollandischen Staatendeputation brei Personen vorzuschla= gen, von welchen fie einen jum papfilichen Bicar einseben wurden. Diefe Derfon aber muffe ein geborner Sollander fein. Da auf biese Urt bie bisher nur ftillschweigend gebuls beten Romifch-Ratholifchen zuerft als eine anerkannte Rirche hervortraten, wedte bies bie Beforgniß ber (ubrigens feit eis nem halben Sahrhundert mehr toleranten) Prediger, Die fich an die Staaten mandten, von biefen aber aufmerkfam gemacht wurden, baß es immer beffer fei eine Perfon anzustellen, bie in ber Macht ber Staaten fei, als einen Internuncius gu Bruffel, einen Italiener zu haben! Doch ber Bolksgeift mar an einigen Orten noch fo erbittert gegen bie Ratholifen, bag bie Ernennung eines Bicars unterblieb 1).

Die ottomanische Pforte hatte indessen einen Krieg mit Rußland und Österreich unternommen, wozu Frankreich sie gereizt hatte. Die Republik, welche durch ihren Gesandten Calkoen mit England dem Ausbruch dieses Kriegs zuvorzuskommen gewünscht hatte, bot jeht wieder ihre Vermittlung an. Doch Frankreich bekam auch hier wieder den Vorzug. Fleurys Friedensliede (wie es hieß) war ein Talisman, der ihm alle Cahinette eröffnete zu Wien mie zu Canton-

<sup>1.</sup> Dec. der ihm alle Cabinette eröffnete, zu Wien wie zu Konstans 1736 tinopel. Ofterreich hatte dieser un eigennühigen Bermitts lung ben Frieden von Belgrad und ben Berlust dieser Festung und fast ganz Serviens zu verbanken.

<sup>1)</sup> Wagenaar a. a. D. Bl. 34-36, 80-90.

Mit ben Colonien mar mahrend biefes Beitraums ein reger handel getrieben und man schafte bie Sahre 1720 bis 1725 als einige ber lebhaftesten bes Berkehrs mit Offindien. Die jabrlichen Dividenden fliegen bis 40 und ber Werth ber Actien bis auf 650 pCt. Rach einer Reihe von Rriegen bes fogenannten Raifers von Sava mit feinen aufruhrerischen Unterthanen, wobei die oftindische Gesellschaft ihm immer, boch felten uneigennutig, Bulfe verlieben, ward im Sahre 1723 ein beständiger Friede geschlossen und dadurch ward ber Kaifer nicht viel mehr als Bafall der Compagnie. Wich= tiger als alle biefe Scharmugel war bie Unpflanzung bes Caffeebaums auf Java, welche ber Generalgouverneur 3maar-bekroon im Jahre 1719 bewirkte. Schon fruher hatte ber treffliche Witsen ihn auf Surinam jum Gedeihen gebracht. Diese Colonie, nebst Berbice, war im Sahre 1712 von einer französischen Flotte unter Cassard stark gebrandschatt und die Hauptstadt Paramaribo wie bas Fort Nassau, ber Hauptort Berbices, bombarbirt worden. Der Windhandel bes Jahrs 1720 hatte jedoch die nugliche Folge, daß der erwachte Gpeculationegeift fich auf die neue Colonisirung von Berbice rich= tete, welche gang verfallene Colonie baburch ein neues Leben gewann. Die neue westindische Sandelsgesellschaft hingegen war in einem so tief verfallenen Buftande, daß sie im Jahre 1728 nur brei pCt. Dividende gab und ihrer Auflofung nabe fchien; jedoch bestand fie noch, burch gunftige Magregeln ber Regierung. Für ihre Rechnung unternahm ber vormalige Justigrath zu Batavia, Roggeveen, im Jahre 1720 eine Reise um die Belt, auf welcher er die Ofterinsel mit ihren mertwurdigen Bilbfaulen, die Infeln Rarishof, bas Labyrinth ber Roralleninfeln, Die Erfrifchungs = (Berverfchings) Infeln, Die Baumanneinfeln, Groningen und Tienhoven und die taufen b Infeln auf ber Rufte Guinea entbedte (meiftens burch fpa= tere Seefahrer anders genannt), boch auf Batavia bas Schicks fal Schoutens erlitt, ba man fein Schiff, als gegen die Pris vilegien ber oftinbischen Gesellschaft ihre Gemaffer befahrend, mit ber Labung confiscirte.

3. Bom Tobe Karls VI, bis zum Einfall ber Franzosen in die Republik 1740—1747.

Den 20. October 1740 ftarb Raifer Rarl VI., ber lette mannliche Sproffe bes ofterreichischen Saufes nach einer neuns undzwanzigiabrigen Regierung feiner Erbstaaten. Durch feine angstliche Sorgfalt und unerhorte Opfer mar bie pragmatische Sanction von fast gang Europa, fogar von Frankreich, nicht nur anerkannt, fondern felbft verburgt worden. Und bennoch erhoben fich gleich nach feinem Tobe brei ber machtigften beutschen Fürsten wiber bie Erbfolge Maria Theresias, welche Diefe Sanction beftatigen follte. Rur Baiern fonnte mit Ehre in die Schranken treten, ba es die pragmatische Sanction nicht anerkannt hatte. Much machte ber Rurfurst Rarl Albrecht, ber mit ber jungen Tochter Raifer Josephs verebelicht war, Unspruch auf die gange ofterreichische Monarchie, ebenfo wie ber in Spanien regierende Bourbon und ber mit 30= fephs alterer Tochter verheirathete Rurfurft von Sachfen und Konig von Polen. Fruber als alle biefe Gegner erhob fich gegen Maria Therefia (welche gleich von ber Nation aner= kannt ward) ber neue Konig von Preuffen Friedrich II., ber bem gangen Beitalter feinen Charafter mittheilen follte, gleich groß im Kelde wie im Cabinet, nicht fo im literarischen gache, boch auch ba burch feinen Rang und feine Macht von ent= Schiedenem Ginfluffe. Er machte jedoch nur auf einen Theil ber Monarchie Unsprüche, die er aber auch besto beffer geltend gu machen wuffte, auf Schlefien, von bem er in bem Binter= feldauge, im Jahre 1740 und in bem von 1741 brei Biertheile eroberte. Sest ward auch Frankreich jum Treubruch aufgeregt. Der alte Fleurn zeigte fich nun in feiner Schwache, ba er ber Rriegspartei, beren Saupt ber Marschall von Belleisle war, nicht zu widerstehen vermochte, und um nicht zu fallen, ihr folgte. Trot aller Tractate verband man fich beim= lich mit Spanien und Sachsen, Die Beibe bie pragmatische Sanction ju verburgen versprochen hatten, und mit Baiern, 18. Mai u. welchem man bie Erwerbung ber Raiferfrone verfprach, auf

18. Mai u.welchem man die Erwerbung der Kaiferkrone versprach, auf 19. Sept. die Maria Theresia für ihren Gatten Franz von Lothringen, den sie zum Mitregenten angenommen, hoffte. Auch Sardi-

nien mare fast burch ganbergier in biefen Bund ber Ungerechtigs feit hineingezogen worden, welchem Preuffen ben 4. November wirtlich beitrat. Die Frangofen Schickten bem Baierfurften Bulfstruppen, womit er, in Berbindung mit Sachfen, in Dberofterreich und Bohmen einbrang, letteres Land eroberte, fich zu Prag (19. Decbr.) fronen ließ und ben 24. Januar 1742 wirklich jum Raifer bes beutschen Reichs ermahlt murbe. Gegen Rufland und beffen etwaigen Beiftand Ofterreichs hatte frangofisches Gold Schweben zu einem Rriege vermocht. In biefer Noth fand bie junge Konigin von Ungarn, beren große Seele von feinem Schwanken muffte, nur brei Bunbesgenoffen. Der erfte und machtigfte mar ihr treues Bolk, und bie Ungarn zeigten fich ihres Ludwigs bes Großen und Matthias Corvinus murbig, als fie auf bem unvergefflichen Reichstage ju Presburg mit erhobenen Schwertern ausriefen: "Fur unfern Ronig Maria Therefia wollen wir fterben!" Der andre Freund in ber Roth mar England und die Republik ber vereinigten Nieberlande, benen die Gibe noch fein Spiel waren. Georg II. burchschaute gleich, bag bier Frankreich, ber langen fchwer behaupteten Rolle mube, wieber Euro: pens Gleichgewicht bedrohte und daß man die Politif' Bilhelms III. wieber ergreifen muffe. 3mar verband er fich als Rurfurft von Sannover ben 20. Gept. 1741 gur Deus tralität; boch als Ronig von Großbritannien, von ber lauten Stimme bes Bolls aufgeregt und unterftuht 1), ergriff er anbere Magregeln. Der friedliche Robert Balpole trat aus bem Ministerium, und Carteret, ber mehr burchgreifende Dag: regeln empfahl, erhielt feine Stelle (24. Januar 1742). Die erfte Folge biefes veranderten Suftems war ein Subfibien= tractat mit bem Ronig von Sarbinien, ber fich bafur gur Bertheibigung Mailands gegen Spanien anheischig machte, mit Borbehalt feiner Rechte auf Diefes Bergogthum. Die Staaten ber Republik bewaffneten fich auch; feit 1740 hatten

<sup>1)</sup> Richt nur Maria Theresias Unglud, auch bie Erbitterung gegen Spanien, mit welchem England seit 1739 in einem Seekriege bes griffen war, und die Furcht vor unmaftiger Bergrößerung bes hauses Bourbon, brachten diese enthusiastische Stimmung bes brittischen Bolks fur ben Krieg hervor.

sie-zweimal ihre Landmacht, jedesmal mit 11,000 Mann, vermehrt, ohne auf Frankreichs Gegenrede zu achten, und die Königin mit 800,000 Gulden unterstüßt.

Bald änderten sich die Umstände, und der Friede zu Breslau zwischen Preussen und Österreich, (wobei lehteres mit Weisheit durch die Abtretung Schlesiens einen Theil der Erhaltung des Ganzen ausopserte) ) ein Friede, welchem auch Sachsen beitrat, brachte den Sieg auf Österreichs Seite hinüber. Bald war Böhmen wieder gewonnen, und man gonnte den Franzosen nun die lächerliche Bergleichung des Abzugs ihrer Truppen aus Böhmen mit denen der zehntausend Griechen und Belleisle's mit Xenophon. Die Österreicher, den Persern ziemlich unähnlich, drangen unaushaltsam in Baiern vor, wo der Kaiser, der sich zu sehr zu kühnen Hoffnungen hingegeben hatte, bald wieder das Schicksal seines Vaters, den Berlust seiner Erblande, erfahren und zu Franksurt einen Zusluchtsort suchen musste 2).

Die Staaten hatten jedoch diesen Glückswechsel nicht erwartet, um der Königin den Lohn für die Nachgiebigkeit ihzes Vaters in der Sache Ostendes darzubringen. Schon im Unsang vom Jahre 1742 hatten sie sich zu einer dritten Bermehrung ihrer kandmacht mit 20,000 Mann entschlossen. Sechzehntausend Engländer schifften sich nach den österreichischen Niederlanden ein und besetzten Gent, Dudenaarden, Kortryk, Lier, Ostende und Nieuwport. Frankreich suchte die Staaten durch die Unerdietung der Besetzung Dünksirchens bis zum Frieden zu gewinnen, wosür es nur die Neutralität dieses Hasens bedingen wollte; doch sogar dieser Vorschlag ward abgelehnt, man wollte sich zu Nichts mit Frankreich verbinden, obgleich die schweren Kriegszurüstungen eine Kopfsteuer nothwendig machten. Im Jahre 1743 fasste die Mehrzheit der holländischen Staaten sogar den Entschluß die Königin

<sup>1)</sup> Maria Theresia hatte früher bem Konig zuerst Limburg und österreichisch Gelbern, nachher sogar nebst ben verlangten Fürstenthumern in Schlesien auch einen wichtigen Theil Belgiens angeboten. Friedrich lehnte es ab. Wagenaar XIX. D. Bl. 339.

<sup>2)</sup> Geeren, Sanbbuch bes europaischen Staatensystems Berte. IX. Th. 1830. S. 10-17.

von Ungarn mit zwanzigtausend Mann zu unterstüchen'). Die Berathung über diesen Gegenstand legte jedoch an den Tag, daß der alte Parteigeist, der eine Zeit lang geschlummert hatte, mit neuer Kraft erwachte. Die alte Staatspartei zeigte bei weitem den Eiser für die Königin nicht, der alle Freunde des oranischen Hauses beseelte, die von einem Kriege die Erzhebung des jungen Statthalters von Friesland erwarteten. Dieser trefsliche Fürst hatte zwei Freunde, die in der Republik stark für ihn arbeiteten, die im Gebiete der Literatur wie in dem der Politik eine ausgezeichnete Stelle einnahmen, und deren einer sogar von Boltaire mit Demosthenes und Pindar verglichen ist. Es waren die Gebrüder Wilhelm und Onno Zwier van Haren.

Der lutticher Ebelmann Ubam van Saren hatte fich nach 1572 in ber Republik und zwar in Friesland niedergelaffen?), mo fein Geschlecht bald ansehnliche Burben befleidete. Bilbelm van Saren Grietmann 3) ber Bilbt, ein Staatsmann in ben Beiten be Bitts, hatte gwolf Gefandtichaften befleibet, und unter andern im Sabre 1659 ben nordischen Krieg burch einen schiederichterlichen Urtheilsspruch beendigt \*). Er mar ber Freund und Gunftling ber Tochter Friedrich Beinrichs, Albertina Ugnes, Regentin von Friestand mahrend ber Un= mundigfeit ihres Sohnes Beinrich Casimir. Mus bem nam= lichen Geschlechte waren bie biebern, ebengenannten Bruber. Der altere, Wilhelm, im Sahre 1710 geboren, verlor fcon im fiebenten Sahre feinen Bater; er blieb unter ber Leitung eines alten ftrengen Großvaters und einer verschwenderischen Mutter. Schon fruh zeigte er, wie fein Bruber Onno 3wier, auffer= ordentliche Kabigkeiten und Genie mit Leichtfinn, Talente Des

<sup>1)</sup> Wagenaar XIX. D. Bl. 278. 325-327. 343-347. 398.

<sup>2)</sup> S. I. Bb. S. 386,

<sup>3)</sup> S. I. 28b. S. 138. 303.

<sup>4)</sup> Diese Gesandtschaften hatte er selbst in breisig Felianten beschrieben, die im Jahre 1792 eine Feuerebrunft zum unersetlichen Schaben für die Geschichte vernichtete. Einiges baraus hat sich im Prouiston tummerlich erhalten. herr halbertsma hat ein paar Stellen baraus in seinem Fragmente über die Gebrüber van haren mitgetheilt.

Sofmanns mit friesischer Unabhangigkeit und Freimutbigkeit gepaart. Indeffen brachte fein Großvater ihn zu Leeuwarben an ben Sof bes jungen Statthalters, ber, ein Sahr junger als er, in ihm einen jugendlichen Spielgenoffen fand. Dier ward ber Grund zu ber Freundschaft gelegt, die beide Man= ner bis zu ihrem Tobe verband. Da bie Grieteneien erb= lich waren, fo fiel die ber Bilbt auf ben jungen Wilhelm, ber indeffen am Sofe Wilhelm Frifos, bes Statthalters, eine ber erften Personen war. Nicht weniger mar fein Bruber Onno Zwier ber Liebling bes Pringen. Much biefer mar als Grietman von Beftftellingwerf und Burgermeifter bes Stabt= chens Sloten Mitglied ber Staaten von Friesland und auch ber Generalstaaten und hatte großen Ginfluß auf die allgemeinen Staatsgeschafte. Indeffen jog fein Bruber Wilhelm, ber auch in ben Generalftaaten einen Git hatte, fruber bie Aufmerksamkeit auf fich. Er magte querft ein hollandisches Epos zu bichten, aus ber Fabelgeit feines Baterlandes (Frifo, ein indianischer Pring, follte zu Alexanders Beit nach Europa gekommen fein); boch vorzüglich im Sabre 1742 machte feine Dbe Leonidas, nebft Nachahmungen aus bem Soraz Epoche. In jenem trefflichen Gebichte ftellte van Saren bem Leonidas andere Spartaner, feine Beitgenoffen, gegenüber, welche bie Reutralitat im Perferfriege zu erhalten munschten. Es fiel ihm nicht schwer auf biese Urt bie Friedenspartei in ein verachtliches Licht zu ftellen, als aus Eigennut Die gemeine Sache Griechenlands (Europens) und bie beilige Treue ber Bund= niffe babingebend; fein Gebicht machte gewaltiges Muffeben und wurde fogar (in jammerlichen Berfen) widerlegt. Much gab es von beiben Seiten Schriften und Gegenschriften in Profa 1). Die Friedenspartei beschuldigte bie andere, bag fie ein fo unmäßiges Beer munichte, um geheime 3mede ju erreichen; bag es ihr freilich gelungen fei jest biefe Beme= aung zu popularifiren2), boch bag man bamit nur

<sup>1)</sup> Zusammen mit bem Leonibas und ben Oben nach bem Borag gebruckt zu harbermpf im Sahre 1742.

<sup>2)</sup> Sonderbar, daß biefe Ausbrude bes revolutionairen Borterbuchs icon in ber Reflexion impartiale vortommen, einer Schrift ber

Englands Zwecken biene; es sei nicht so leicht Heere abzubanken als zu versammeln, und die Ereignisse von 1650 mochten zur Warnung dienen. Hierauf entgegneten van Haren und seine Freunde, daß Frankreichs Bewegungen und erklärte Absichten zur Demuthigung des Hauses Österreich keinem Zweisel unterworsen seien und die Bewassnung der Republik gebieterisch ersoderten. "Die ganze Nation," hieß es darin, "sei bereit die Hälfte ihrer Besitungen zur Erhaltung der andern zu geben. Sie hat zwar den Witz und die Lebhastigkeit ihrer Nachbarn nicht, aber dasur eine richtige Urtheilskrast; das Beispiel ihrer Nachbarn zeigt ihr die Folgen, wenn nur Interesse und Convenienz die Bedingungen der Tractaten sind." Man hatte im spanischen Successionskriege auch wohl das Heer staatswitzlieder war von dieser Uns Die Mehrheit der Staatsmitzlieder war von dieser Uns

ficht burchdrungen, und bie Rechtlichfeit bes Nationalcharafters fiegte über bas Interesse bes Augenblicks, als Frankreich wichstige Anerbietungen machte. In Holland blieben jedoch Dords recht und Brielle bei ihrer Meinung, fie wollten nicht mit ber Mehrheit (16 Stabte mit ber Ritterfchaft) fur 20,000 Mann jur Unterflugung ber Konigin von Ungarn ftimmen und er= flarten biefen Entschluß, als nicht einstimmig gefafft, fur constitutionswidrig. Much Utrecht erklarte fich gegen die Dagregel; in Gelberland maren bie Stimmen getheilt; bie Belume (Urnheim) meinte, daß ber Rrieg feit bem Ginfalle ber Dfter: reicher in Baiern nicht mehr ein Bertheidigungs: fons bern ein Ungriffe-Rrieg fei und alfo bie Ronigin feine Gulfe von ben Staaten erwarten fonne. Da inbeffen bie andern Provingen mit Solland einstimmten, mard bie Sulfe von 20,000 Mann in ber Berfammlung ber Generalftaaten mit Stimmenmehrheit (in folden wichtigen Fallen ward auch bier Ginstimmigkeit erfobert) bewilligt; fie fonnte fie uberall, nur nicht in Stalien gebrauchen.

Frankreich war über biesen Schritt ber Republik bochft entruftet und brohte mit einem Einfall in die ofterreichischen Artstokratischen gegen die statthalterisch bemokratische Rriegspartei. S.

Leonidas enz. Bl. 59.

<sup>1)</sup> Leonidas enz. Bl. 69.

Niederlande. Indessen lofeten bie 20,000 Sollander bie Englander in Belgien ab, welche fich nach bem Rhein begaben, wo sich ber Ronig felbst an die Spige bes fogenannten pragma= 1743 tifchen, aus Englandern, Sannoveranern und Seffen beftebenben Beeres fellte und ben 27. Junius bei Dettingen bie Franzosen unter bem Marschall von Noailles besiegte. Die fer muffte uber ben Rhein gurud, Georg folgte ihm bis uber bie frangofischen Grengen. Die niederlandische Urmee fam gu fpat um Untheil an biefem Siege zu haben. Inbeffen mar ber Bund in biefem Sahre mit zwei Mitgliedern vermehrt, mit Sarbinien, welches fich endlich zu Borms (13. Sept.) Bur Bertheidigung Ofterreichs in Stalien gegen Spanien verband und bafur die mailandische Proving Bigevano bekam, und mit Sachsen (20. Decbr.), welches aufs neue bie pragmatische Sanction verburgte. Der Friede zu Ubo zwischen Rugland und Schweden gab ber ruffifchen Raiferin Glifabeth auch Gelegenheit ein Gulfsbeer nach Deutschland wenigstens au versprechen.

Den 20. Januar 1744 ftarb Fleurn, 1744 und jest brauchte Frankreich auch ben Schein ber Friedensliebe nicht mehr gu beachten. Schon im Fruhling bes namlichen Jahres warb an England und Offerreich ber Rrieg erklart, ber hinfort auch gur Gee geführt murbe, mobei ber Sanbel ber Dieberlanber, burch bie beiberfeitigen Caper, großen Schaben erlitt. Da ber Staat fich indeffen weniger als England in ben Borbergrund gestellt hatte, hielt bas neue frangofische Ministerium es nicht fur nublich ihm jest ichon ben Rrieg zu erflaren; indeffen wollte man ihn burch einen Ungriff von Belgien aufs empfindlichste franken. Doch die vorzüglichsten Streiche bes frangofischen Sofes waren gegen feine zwei erklarten Gegner gerichtet. Man wuffte ben Ronig von Preuffen über feine neue Eroberung Schlesiens in Unrube zu verfeben, wenn bie Ronigin von Ungarn einmal alle ihre andern Feinde befiegt batte, und biefen gur Ergreifung ber Waffen und zu einer machtigen Diversion in Deutschland (nach ber frankfurter Union mit Pfalz und Seffen) zu reigen, unter bem febr fchein= baren Bormande, bag bie Rurfursten boch ben aller fei= ner Staaten beraubten Raifer bes beutschen Reiches nicht in

einem fo hulflosen Bustande zu Frankfurt konnten verschmach= ten feben. Gegen England schickte man ben Sohn bes Pratendenten Rarl, welchem biefer feine Rechte abgetreten hatte, im folgenden Sahre nach Schottland, wo er eine fehr mach= tige Partei fand, fast alle Bergschotten an sich zog und fogar Edinburg befette. Der frangofische Gefandte im Saag, Marquis be Fenelon, Meffe des großen Erzbischofs, legte in einer fehr ausführlichen Rebe ben Generalstaaten die Nothwendig= keit dar, nach der Kriegserklarung gegen Ofterreich auch bessen Diederlande anzusallen. Die Staaten wunschten zwar noch ben Frieden zu vermitteln, boch es war zu fpat. Die Franzosen eröffneten schon im Mai ben Feldzug in Flandern, wo sie Warneton, Meenen, Ppern, bas Fort de Knokke und Beurne (Furnes), alle Stabte ber Barrière, eroberten. Doch auf die Nachricht des Übergangs Herzogs Karl von Lothrin-gen über den Rhein (2. Juli 1744) zogen die meisten Frangofen in Gile aus ben Niederlanden gurud. Der Ginfall bes Konigs von Preuffen in Bohmen (worin auch die lette Stadt Eger im 3. 1743 ben Ofterreichern fich wieder ergeben hatte) hatte bie namliche Folge für bas ofterreichische Beer, als ber Ubergang über ben Rhein fur bas frangofische. In ber Mitte fei= nes Siegeslaufes muffte Rarl von Lothringen aus bem Elfas nach Bohmen guruckeilen. Indeffen hatte fein kurger Rrieg im Elfas Ginfluß auf die Operationen ber Bundesgenoffen in ben Riederlanden gehabt. Die Staaten vermehrten, auf Sol= lands Bortrag, ihr Beer gum vierten Mal mit 12,000 Mann, und ichidten aufs neue 20,000 Mann gur Bulfe ber Ronigin von Ungarn, 6000 Mann und 20 Kriegsschiffe jum Beiftand Englands 1). Go fehr hatte jest bie für ben Krieg gestimmte Partei bie Oberhand. Das vereinigte Heer (Niederlander, Englander und Ofterreicher) war jest 80,000 Mann ftark, boch ber Marschall von Sachsen, Unführer ber Franzosen, bielt sich mit ungleich geringern Streitkräften in seinem versschanzten Lager. Die Verbundeten, anstatt die eroberten Plate wieder gu nehmen, begingen ben namlichen Rebler wie bie Englander ein Sahr fruher im Elfas: fie verletten bas fran=

<sup>1)</sup> Wagenaar XIX. D. Bl. 424. 430. van Rampen's Geschichte b. Rieberlande II.

zösische Gebiet, brandschatten nicht nur die Gegend von Ellle, sondern bis tief in die Picardie, und gaben dadurch den Franzofen einen Borwand zum Einfall im Jahr 1747, auch ohne

Rriegserflarung.

Indessen drang Friesland stark darauf, da jeht der Krieg als ausgebrochen betrachtet werden konnte, seinen Statthalter, der nun dreiundbreissig Sahre erreicht hatte, zum General der Insanterie zu ernennen. Zwei Jahre früher war ein Bersuch zu diesem Behuse gescheitert, obgleich des Prinzen Vater schon mit seinem zwanzigsten Jahre diese Würde bekleidet hatte. Vier Provinzen soderten dringend diese Anstellung, die jedoch Holland und Seeland hartnäckig verweigerten. Sonderbar contrastirte diese kleinliche Eisersucht mit der muthigen Haltung der Staaten, die ja doch endlich zum Ziele, welches sie jeht so sehr scheuten, zur Wahl eines Oberhaupts sühren musste.).

Indeffen hatte Rarl von Lothringen die Preuffen aus Bohmen vertrieben. Man fagt, daß die Juden die preufischen Truppen fehr begunftigt hatten, und also beschloß Maria The= resia biese gange Nation aus Bohmen zu verbannen. Auf biefe Nachricht mandten fich die gahlreichen Juden in Umfter= bam, Rotterbam und bem Saag an bie Generalftaaten mit ber Bitte um Fursprache fur ihre Glaubensgenoffen, aus Rud= fichten ber Menschlichkeit sowohl als des Sandelsintereffes. Das Berbannungsbecret mar inbeffen ichon unterzeichnet, eine Bitt= fcbrift ber Subenschaft abgewiesen, und es gelang bem bollan= bifchen Gefandten zu Bien, herrn von Burmania, bem fich ber brittische Gefandte anschloß, nur mit großer Dube ben Befehl zuerst vor ber Sand ruckgangig zu machen. Maria Therefia hatte Urfache ihren treuen Bundesgenoffen, den Geemachten, gefällig zu fein, und es ift fcon, wenn diefer Ginfluß fich nur jum Beften ber Menschlichkeit geltend machte.

Mit dem Jahre 1745 nahm der Krieg einen ganz ans bern, für die Republik weit ernsthaftern Charakter an. Der bohmische Krieg hatte nicht nur den Elsas befreit, sondern auch ben Kaifer Karl VII. wieder nach seiner Hauptstadt juruds

<sup>1)</sup> Europ. Mercur 1745. bei Wagenaar XIX. D. Bl. 470. van Wyn Nalezingen II, D. Bl. 407-409.

geführt, wo er aber schon ben 20. Januar, wie sichs bei ber Leichenöffnung zeigte, bem langbauernden Gram erlag. Ein neues warnendes Beispiel für Eroberer, vorzüglich für schwache Eroberer. Sein Sohn Maximilian Joseph, aufs neue in seinen Erblanden bedroht, verzichtete in dem Bertrage von Fuffen (22. April) gern auf die Raiferkrone und versprach feine Stimme bem Gemahl von Maria Theresia, wofür diese gang Baiern raumte oder zu raumen verhieß. Frank-reich hatte also kein unmittelbares Interesse mehr in Deutsch= land; es konnte seinen Einfluß, unter dem Vorgeben, als sei es für den Kaiser, nicht weiter verbreiten, da Sachsen diese alte und gesährliche Ehre von sich wies und sich hingegen mit dem Gesandten der Republik bei der Pforte, Calkoen, den 8. Januar 1748 zu Warschau, mit Österreich, England und Niederland zu einer Quadrupelallianz vereinigte, um gegen Subsidien ber beiben lettern Machte mit 30,000 Mann Bohmen zu vertheibigen, und, wenn die Gesahr dort oder von ber Seite Sachsens entfernt fein wurde, mit 10,000 Mann Die ofterreichischen Riederlande gu beschirmen. Preuffen marb also im Feldzuge von 1745 von Österreich und Sachsen in Schlesien angefallen, Frankreich ließ seine Bundesgenossen im Stiche und wandte seine Hauptmacht nach Belgien. Doornik (Tournay) ward belagert, und als die Bundesgenossen, unter dem Herzog von Cumberland, Sohn des Königs, zum Entsah anrückten (die Holländer standen unter dem Fürsten von Balbed und die Ofterreicher unter dem Feldmarschall Ronigsegg), fam es am 11. Mai gur Schlacht bei Fontenoi. Die Englander bewiesen darin vorzüglich den größten Heldenmuth, doch der Boden war den Bundesgenossen nicht gunstig und sie erlitten eine ganzliche Niederlage. Die Hollander zeigten sich ihrer Bater nicht unwurdig, nur ein Regiment von Homburg ergreift schändlich die Flucht; übrigens ließ ber Marschall von Sachsen ihnen völliges Recht widerfahren. Dieser große Mann hatte, obschon krank, leidend und in einer Sanste getragen, ben ganzen Schlachtplan geleitet und in ber That die Schlacht allein gewonnen, da er auch fur ben König, ber sie mit ans gufeben wunschte, forgen musite. Tournay ergab sich 12 Tage nach ber Schlacht, bas Schloß erft ben 19. Junius. Den=

noch blieben bie Staaten unerschutterlich in ihrer Politit, obgleich der frangofische Gefandte, Abbe be la Bille, jest febr gunflige Bedingungen machte, fogar Burudabe alles Erober= ten in Belgien anbot und blog einigen Schabenersat fur Spanien verlangte, welches jest auch, mit Sulfe von Genua, Mai= land erobert hatte 1). Doch man zogerte in ber Unterhandlung auf biefe gewiß nicht unvortheilhaften Bedingungen als Grund= lage einzugeben, und biefe Langfamkeit im Ergreifen bes gun= stigen Moments mar wohl mehr ein Fehler ber hollandischen Politik. Indesien machten die Frangosen reiffende Fortschritte. Gent mit ber Citabelle, Bruge mit ben Stabten ber Umgegend, Malft, Dudenaarden, Dendermonde, Dftende, Dieumport und alfo gang Westflandern, furz bernach Uth im Bennegau ergaben fich in wenigen Tagen dem frangofischen General Lowenthal. Roch schlug ber frangofische Gefandte einen Friebenscongreß vor; boch bie Erbitterung ber Rieberlander war allgemein zu groß und man traute ben Frangosen burchaus nicht 2). Ihr Betragen gegen Preuffen konnte biefen Ber= bacht nur beftatigen. Frankreich überließ biefen Monarchen, ber boch Karls VII. Sache verfocht, feinem Schicksal, und wenn Friedrichs Seldenheer bei Sobenfriedberg, Goor und Reffelsborf ben Feind besiegte, so mar ber bresbner Friede (25. Decbr. 1745) boch feinesmegs ber Bermittlung Frankreichs, fondern ber brittifchen zu verdanken.

Mit bem Unfang vom Sahre 1746 traf bie Republik ein noch größeres Unheil. Nachdem bie Landung bes Pratenden=

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XIX. D. Bl. 7-13. Nur ber alte Buns war jest für ben Frieden.

<sup>2)</sup> Die Stimmung in ben Nieberlanden war jest burchaus kriegerisch. Meyer fagt: (Kort Verhaal der Nederl. Geschiedenisse III. D. Bl. 83. "In be la Ville's Note zeigt sich französischer Stolz, Schmeichelei und Falscheit sonnenklar"; und dieser hof fürchtete nur die neue Kaiserwahl. P. le Clercq sagt in seiner Fortsesung Blomberts (Gesch. der Vereenig. Nederlanden II. D. Bl. 289.): "Die muthige Amazone Maria Theresia konnte nicht verdauen, daß die Regenten einer so mächtigen, in Europa so angeschenen Republik sich so vor dem König von Frankreich erniedrigten und ihn (wie in einer Note geschehen war) baten seine Wassen von ihrer Barrière zu entsernen. Sie ermahnte sie also in einem Briese ihre Sache zu beberziaen u. s. w."

ten in Schottland stattgefunden, wurden nicht nur 25,000 Englander unter bem Berzoge von Cumberland fondern auch Morif von Naffau vom Beer in den Niederlanden nach Groß= britannien geschickt, mas ben Gieg bei Culloben und bie Dam= pfung bes Aufstandes zur Folge hatte. Doch nun maren auch Die Rrafte ber Berbundeten fo gefchmacht, dag ber Feldzug vom Jahre 1746 nur eine Reihe von Rieberlagen mar. In ber Mitte des Binters ward Bruffel mit fiebengehn Batail= Ionen, 12 Escabrons Sollandern und fiebenzehn hollandischen und offerreichischen Generalen eingenommen; Diefes gange Corps wurde gefangen nach Frankreich geführt. Die Stadt murbe um zwei Millionen gebrandschatt. Die wenigen Diterreicher, bie noch in ben Niederlanden übrig maren, retteten fich mit ber Regierung nach Untwerpen. Doch immer waren die Stag= ten fo gang von ber Beiligkeit ber Tractate burchbrungen, baf fie ben Meutralitatevertrag, ben Franfreich wiederholt an= bot, nicht annehmen, sondern nur über den allgemeinen Fried en unterhandeln wollten. Ofterreich that indeffen Nichts fur die Erhaltung feiner Diederlande, mabrend die Republif ausschlieffend mit beren Bertheidigung belaftet mar und gu= gleich mit bem Konig von England für bie Erhaltung feiner Krone ftritt. Mit bem Binter wurden bie Unterhandlungen indeffen fortgefest; die Frangofen foberten Nichts fur fich, fon= bern bloß fur Spanien. Fur bie Buruckgabe von Cap Breton in Nordamerifa, welches die Englander erobert hatten und wodurch der einträgliche Fischfang in Terreneuve bedroht war, wollten fie bie Niederlande raumen, bas feit einigen Sah= ren befestigte Dunkirchen schleifen und ben Pratenbenten nicht weiter unterftuben. Doch England verharrte in feinem friege= rifchen Suftem, es fannte ben Beift bes nieberlandifchen Boltes und hoffte ficher, bei ber Unnaberung ber Gefahr, auf eine Revolution ju Gunften bes Schwiegersohns Georgs bes zweiten. Gewiß flogte die Furcht davor den Frangofen in ih= ren Foderungen fo viel Mäßigung ein '), und die ariftokratis fche Regierung hatte, wenn fie bloß eignen Bortheil beabfichtigt

<sup>1)</sup> Lacretelle Histoire de France au 18. siècle. 5. Edition, 26. I. S. 443.

hatte, damals die schönste Gelegenheit zu einem Separatfriesten. Doch der alte Groll gegen Frankreich war in voller Kraft wieder erwacht. Indessen ward zu Breda ein Congreß zwischen England, der Republik und Frankreich eröffnet.

Der Krieg wurde indessen in Brabant mit Eiser fortgessest. Vilvorden, Löwen, Mecheln ergaben sich. Untwerpen öffnete freiwillig die Thore und die Citadelle, dieser in unsver Zeit so höchstwichtige Punct, ergab sich nach einem Bombars bement von fünf Tagen (26. bis 31. Mai) nebst allen dazu gehörigen Vesten an der Schelde. Die österreichische Besatung, 2000 Mann stark, bekam freien Ubzug. Vierzehn Tage währte die Belagerung von Mons, welches aus dreizehn Batterien beschossen wurde (26. Juni bis 10. Juli); St. Ghiszlain, Charleroi, Hup und sogar das starke Namur mit der Citadelle (letztere zusammen in 13 Tagen) sielen vor den französischen Wassen. Ueberall wurden die Besatungen kriegsgessangen gemacht. Nie hatte Ludwig XIV. in so kurzer Zeit so Vieles erobert.

Inbessen mar Bergog Rarl von Lothringen, nach bem Frieden mit Preuffen, nach ben Niederlanden aufgebrochen. Er kam zu fpat um Namur zu entfeten und zog alfo nach ber Gegend von Luttich gurud, um fich an bie Daas ju ftuben. Morit von Sachsen, gang in einen Frangofen umge= schaffen, verftand es ben Gieg durch Nationaleitelkeit an fich au feffeln. Man gab im Sauptquartiere Theaterftucke; er ließ einen Zag Aufschub wegen ber Schlacht ankundigen; übermorgen wolle man ein neues Stud aufführen. Und ben Truppen ließ er am Tage befehlen, wenn auch ber Unfall nicht gelange, mabrent ber Racht in ihren Stellungen zu bleiben, um gleich wieder anzufallen '). Go viel Ruhnheit und Selbstvertrauen ließ die Frangofen an ihre Unüberwindlichkeit glauben. Den 11. Octbr. murbe die Schlacht bei Raucour geliefert und großentheils, nach tapferm Biberftand ber Berbunbeten, burch bas Bajonnet entschieden. Die Frangofen schätten ihren Verluft nur auf 2000, ben ber Feinde auf 10.000 Mann; bie Bunbesgenoffen berechneten ihren Berluft

<sup>1)</sup> Lacretelle p. 444.

nur auf 4000, ben ber Frangofen auf 9000 Mann. Die bollanbische Reiterei hatte sich ausgezeichnet, Die Bfterreicher hatten nur wenig Untheil am Rampfe genommen. Das Beer jog über die Maas und überließ Belgien den Frangofen.

- In Italien waren bie Ofterreicher und Sarbinier, nach: bem Erftere aus Deutschland mehrere Berftartungen an fich gezogen, gludlicher gewesen. Fast bie gange Lombarbei und 1746 fogar ber Staat von Genua ward wieder erobert, boch fo Gept. hart von ben erbitterten Ofterreichern mitgenommen, daß im ploglichen Aufftande das Bolt die Strafen versperrte und bie Befatung nach einem morberischen Gefecht aus ber Stadt trieb 1). Gin gefahrliches Beispiel ber Pobelfraft, loblich gegen fremde Eroberer, boch furchtbar, wenn biefe wilde Rraft Decbr. gegen die Macht ber Gefete gerichtet marb. -

4. Einfall ber Frangofen in die Republif. Revolution von 1747. Machner Friede.

So hatten benn die Frangofen in zwei Sahren, unter Unführung von zwei Deutschen2), bas ganze zehnjahrige Werk Marlboroughs und Eugens vernichtet. Belgien mar erobert und die Barriere gesprengt. Die Republik lag jest ben franzofischen Seeren offen und zwar auf mehreren Ungriffspunc= ten als früher fur Ludwig XIV. 3war bestand noch kein off= ner Rrieg, Die beiberfeitigen Gefandten maren auf ihren Posten; boch hatte Solland mit zu viel Thatigkeit an ber Bertheibigung Belgiens Theil genommen und fogar 1744 bas frangofische Gebiet berührt, um jest von bem berrich = und rachsuchtigen Feinde Schonung hoffen zu durfen. Es wird bem frangofischen Cabinet mohl in ben Ginn gefommen fein, bag ein Unfall auf die Republik abnliche Folgen als im Jahr 1672 haben konne; boch vielleicht mar ihm biefes gleichgultig und es meinte wohl, daß fein Statthalter Frankreich fcmerere Bun= ben verseten konne als bie griftofratische Republik unter Bein-

<sup>1)</sup> Russet Recueil V. XIX. p. 381.

<sup>2)</sup> Moris von Cachfen und ber Marfchall Lowenthal.

fius; indem auch jett die nämliche Regierung doch ganz an Englands Interesse gebunden sei und sich mit England und Österreich vereinte, um 140,000 Mann ins Feld zu bringen, wozu England und der Freistaat jedes 40,000 und Österreich 60,000 liesern sollte '); so wurde denn zu Versailles beschlossen die Republik (jedoch ohne Kriegserklärung) anzusallen. Den Vorwand dazu gab ihm der obenerwähnte Streiszug bei Lille im Jahr 1744. Die Franzosen drangen gleich in Holsländisch=Klandern vor, welches seit langer Zeit keine Feinde gesehen hatte, und wo also die Festungswerke in schlechtem Zustande waren. In fünf Tagen waren das früher so starke Sluis und Nzendyke, nebst den Schanzen die Perle und Liessen, geplündert.

Diese Nachricht erregte gewaltige Bestürzung in Gee-

land, einer Proving, wo das eifrig reformirte Bolf bem pras nischen Saufe (bas feit 1618 als Beschützer ber Rirche betrachtet murbe) fehr ergeben mar. Doch fie hatte jest eine Diesem Saufe mehr noch als in Solland abgeneigte Regierung. Die widerrechtliche Einziehung bes Marquifats Bere und Bliffingen hatte bavon einen redenden Beweis abgegeben. Sett fab man von Bliffingen aus die frangofischen Kabnen 1747 weben und gleich erhob fich, wie im Jahr 1672, ber Berbacht 25. Upr. ber Berratherei ber Regenten, als ob Diefe einigen Bortheil fonnten gehabt haben, ihr Baterland, worin fie eine fo bequeme Lage genoffen, an Frankreich zu verkaufen. Doch ein= mal eingewurzelte Volksvorurtheile find burch feine Vernunft= grunde zu beschwichtigen. Dazu fam ber Stolz ber Großen gegen bie Burgerschaft, bas oft unverschamte Streben, ihren Familien und fogar ihren Bedienten, jum Theil Fremblingen, meistens Deutschen, Umter zu verschaffen, und Die Berglei= chung biefes ftorrifchen Befens mit bem freundlichen, gang popularen Umgange bes Pringen von Dranien, ber von allen feinen Umgebungen angebetet murbe. - In einem Mugenblick erhebt fich in gang Seeland ber Ruf, ber Pring foll Stattbalter fein! Gerabe bie Stabte welche bem Pringen

<sup>1)</sup> van Wyn Byvoegselen XIX. D. Bl. 44.

unrechtmäßig vorenthalten waren, Bere und Blissingen, ers hoben sich zuerst; und gerade hier und zu Goes ward die Revolution aufs friedlichste vollzogen. Zu Middelburg, Zierifzee und Tholen hingegen hatten mehr oder weniger bedenktliche Unruhen statt. Überall jedoch zeigte sich die Regierung endlich bereit den Erbstatthalter von Friesland auch zum Statthalter von Seeland zu ernennen, welches dann den 28. Upril wirklich geschah.

Den 26. April kamen die gewöhnlichen Fahrzeuge aus Seeland am Markttage nach Rotterdam, mit Oranienstaggen geschmückt! Dies bewirkte dort eine große Gährung und mehrere Burger steckten das nämliche Zeichen auf. Der Geist vere Burger stetten das kanntage Seichen auf. Der Gest ves Volks war hier nicht weniger als in Seeland gegen die Regierung aufgeregt. Man kann auch nicht läugnen, daß bei Mangel einer vermittelnden Macht, die ihren Anmaßungen ein Ziel steckte, die meisten Magistrate sich auf eine Art ge= gen das Volk betrugen, daß dieses oft zum Unwillen getrie= ben wurde. Durch allerlei Berbindungen hatten bie Stadtmagistrate sich fast die Erblichkeit ihrer Stellen gesichert. Die Posten waren nicht nur städtische Umter, sondern wurden sogar zum Vortheil dieses oder jenes Mitgliedes des Stadt= magistrate, welches bamit ber Reihe nach begunftigt murbe, verwaltet. Die Wiffenschaften wurden bie und ba fo gang einer niedrigen Sparfamkeit aufgeopfert, bag das amfterdamer Athenaum, welches fich bei feiner Stiftung eines Barlaus und Bossius ruhmen konnte, im Jahre 1730 fast gar nicht mehr bestand und damals durch die Anstellung d'Orvilles und noch eines andern Professors nur fummerlich ins Leben gurudgerufen murbe, nachbem fruber ariftofratifcher Stolg ben trefflichen oranischgesinnten Tiber hemsterhuis vermocht hatte einen weniger vortheilhaften Ruf nach Franecker anzunehmen. Die Steuern waren verpachtet, und man hatte Die Pachter im Berbachte unerlaubter Sandlungen und Bedrudungen, gu= mal bei ber Schwere ber Abgaben, auch in Friedenszeiten als Folgen bes spanischen Erbfolgekrieges. Bu biefen gegrun-beten Beschwerben bes Bolkes, welches keine Unnaherung an ben Buftand Benedigs verlangte, famen auch gang ungegrundete Bermuthungen, namlich: bag ber Rathepenfionar

Jacob Gilles, ber im Jahr 1746 anstatt bes nachfolgers Slingelandts, Unton van der Beim (welcher in demfelben Sabre Rarb), zu diefer Burde ernannt mar 1), geheime Ginverftand= niffe mit bem Feinde unterhielte: bag man über einen Geparatfrieden und eine Neutralitat fur die Republif un= terhandle (fo feindlich maren bie Gemuther gegen Frankreich gestimmt, bag eine bloge Bermuthung biefer Urt fur Befchul-Digung galt) und daß man biefe Reutralitat mit ber Ubtre= tung des hollandischen Flandern als Unterpfand mahrend bes Rrieges (welches barum auch fo schnell erobert fei) hatte er= faufen wollen. Bergebens zeigte Gilles in feiner Berichter= stattung beim Congreß zu Breba, wo er Gefandter mar, an, daß von einer folchen Neutralitat niemals die Rede ge= mefen fei, bag bingegen ber Congreg noch immer nicht eroff= net fei, ba Frankreich die ofterreichischen und farbinischen, wie bie Seemachte ben fpanischen Gefandten barauf nicht qu= laffen wollten. 3mar hatte fich ber Rathspenfionar bei vorur= theilbfreien Personen zur Genuge verantwortet, nicht aber bei ber Menge, Die jest, burch einen Geift getrieben, Die Ernen= nung bes Pringen gum Statthalter foberte. Und hierin feben wir, bag Glingelandt ichon fruber ihrem Buniche in gemiffer Sinficht beigetreten mar. Der Bolkswille offenbarte fich jest eben so schnell und eben so allgemein als im Sabre 1672. Bu Rotterdam, ju Delft, im Briel murbe biefe Bes wegung burch bas falfche Gerucht ber Unnaherung einer franzofischen Flotte von 40 Schiffen, die eine Landung vorhabe, begunftigt. Much alle andere Stabte Sollands folgten balb Diesem Beispiele. Richt eine Stimme erhob fich jum Bebuf ber Uriftofratie. Den 2. Mai ernannten bie Staaten von Solland einstimmig ben Pringen von Dranien gum Statt= halter, Generalcapitain und Oberadmiral von Solland, und Diesem Beispiel folgten, ohne heftige Bolksbewegungen, Dverpffel und Utrecht. Sest murbe ber Pring auch von den Generalstaaten an die Spibe ber allgemeinen Rriegsmacht ge-

<sup>1)</sup> Man sieht bei Allen, welche seit be Witt biese Stelle bekleisbeten, bag sie jest stillschweigend lebenslänglich zuerkannt wurde, obsgleich bie Unstellung ber Form nach jebe funf Jahre erneuert wirb.

stellt. Gleich trat er bie Reise nach Holland an. Es war ben 11. Mai 1747 als er zu Umfterdam ans Land flieg und fich weiter nach bem Saag und nach Geeland begab. Der Prafibent bes Staatsrathes, Graf von Bentint-Rhoon, wunschte bem Staate Glud bei ber Wiederherftellung einer Regierungs= form, ohne welche ber Staat jum Spott feiner Feinde und jur unnuben Laft fur feine Freunde geworden fei 1). Die Freude war allgemein und unglaublich, als bas Bolk ben Erben fo vieler großer Manner und eines bem Lande fo theuern Namens wieder in feiner Mitte und an feiner Spige fab. Im Saag ftarb eine Frau vor Freuden, wie fie ben Pringen erblickte, ber gleich bestimmt erklarte, bag er feine Par; teiungen mehr, fondern bloß die allgemeine Bohlfahrt und porzüglich die bes Sandels verlange 2), und ber nachher oft fagte: "baß er Nichts fenne, bas bem Chrgeiz eines Sterb= lichen mehr schmeicheln fonne, als ber Gegenstand ber Liebe und Hochachtung eines freien Bolts zu fein." Die Liebe und bas Butrauen bes Bolfs waren granzenlos: mit vollen Sanden übertrug man bem Furften bie Chrenamter, er ward in Seeland wieder erfter Edler und Markgraf von Bere und Bliffingen, in Solland Dberforstmeister, ein wichtigeres Umt als ber Titel anzudeuten scheint, Dbergeneralgouverneur bes niederlandischen Indiens (welches Umt vor ihm noch fein Statthalter vermaltet hatte) und gulegt Erbstatthalter in ber mannlichen und weiblichen Linie, ju welcher Burbe (Detbr. 1747) bie hollandische Ritterschaft ben erften Bor= fchlag that. Es mare bem Furften, nach Chefterfields Bemertung, damals ein Leichtes gewesen, fich bie Couverainetat ju erwerben, doch er wollte den Titel nicht führen, obgleich er nicht hindern konnte, daß bas Bolk ihm bie wirkliche Macht übertrug 3).

<sup>1)</sup> Wagenaar XVIII. D. Bl. 68-98.

<sup>2)</sup> D. 3. van haren (selbst Schreiber bes Briefes, ben ber Pring noch aus Leeuwarben in biesem Sinne an bie Magistrate von Umsterbam schiette) in ben Noten zu seinen Geuzen. (Ausgabe Bilbers by t's von 1826, Seite 119 und bas Gebicht selbst Bl. 73 — 75.)

<sup>3)</sup> Chesterfield Letters IV.

Indeffen hatten bie Frangofen schnelle Fortschritte in Staatsflandern gemacht. Die Festungen Sas van Gend, Philippine, Sulft, Urel und ter Neuze ergaben fich in eini= gen Tagen, und bamit war bas gange Land in frangofischer Gewalt. Morit von Sachfen mandte fich jest nach ber Seite Maftrichts. Cumberland, aus Schottland guruckgefommen, hatte fich wieder an die Spite des verbundeten Beeres ge= ftellt, ben 2. Julius ward die entscheibende Schlacht bei Lau= felt geliefert, wo bie Frangofen bas Centrum ber Milirten burchbrachen und fie fur ben übrigen Feldzug gur Unthatigkeit amangen. Der beiberfeitige Berluft betrug ungefahr 8000 Mann von den Bundesgenossen und wohl nicht weniger von den Frangofen '). Indeffen hatte fich ein Theil des Beeres in Maftricht geworfen und die Frangofen von ber Belagerung guruckgehalten. Sest mandte fich aber, auf Morigens Befehl, Lowenthal gegen bie bollandische Grenzfestung Bergen op Boom 2). In zwei Belagerungen hatte fie bie Berfuche Par= mas und Spinolas vereitelt (1588 und 1622), und ba fie durch bas Flugden Cenbragt mit Tholen und ber Schelde Gemeinschaft hatte, fo war die Belagerung mit ben großten Schwierigkeiten verknüpft. Walbeck hatte indeffen den Dienft verlaffen, und ber Erbftatthalter, felbft fein Rrieger, vertraute nicht nur die farte Fefte, sondern die gange Bertheibigung amischen ber Schelbe und Maas bem Sbjahrigen General Gronftrom (ber Baron von Schwarzenberg ward fatt Balbeck Dberbefehlshaber unter bem Pringen). Bergen op Boom vertheidigte fich zwei Monate; die Frangofen litten unglaubliche Befchwerben burch bie Uberschwemmungen, welche 36,000 Mann vertheidigten. Darauf ward die Stadt bombardirt und mit 50 Minen untergraben; der Entfat unter bem me= nig geschickten Schwarzenberg ward abgeschlagen; ber Fürst

<sup>1)</sup> P. le Clercq Vervolg op Blomhert Gesch. der Vereenigde Nederlanden Bl. 338. Meyer Verhaal der Nederl, Geschiedenissen Bl. 188—192 ist in seiner Angabe, daß die Franzosen das Oreisache der Bundesgenossen verloren hatten, höchst parteiisch.

<sup>2)</sup> Diese Belagerung wird aussuhrlich erzählt in Meyers Verhaal der Nederl, Geschiedenissen III. D. Bl. 194-229.

von Hessen Philippsthal, der eigentlich die Vertheidigung leistete, ward krank. Der Überfluß an Lebensmitteln und Erquickungen aus Holland und Seeland schwächte die physsische und moralische Krast der Soldaten anstatt sie zu stärken, und so ward die Stadt des Nachts überrumpelt. 16. Sept. Cronstrom entsloh. Fast ware die ganze Besahung niederges 1747 hauen oder gesangen, sie entkam nur durch ein Thor. Man will, daß die Franzosen wohl 20,000 Mann vor dieser Festung verloren haben. Löwenthal eroberte darauf noch mehrere Forts längs der Schelde, unter andern Lillo; doch Seeland, worsauf man auch einen Ansall besürchtete, war in guten Vers

theidigungeftand gefett.

Furchtbar war der Eindruck, den die Einnahme von Bergen op Joom in der ganzen Republik machte. Un mehreren Orten wurden die Katholiken, die man als Verräther jener Festung ansah, geplündert. Es zeigte sich dadurch, wie sehr die Franzosen verhasst waren. Auch ward die kaum erössnete Friedensunterhandlung zu Breda abgebrochen, wie es hieß wegen der Nähe der Kriegsunternehmungen, doch in der That weil die Gemüther, vorzüglich der Engländer, die auf den Staat jeht unbegrenzten Einsluß hatten, noch zu weit von einander entsernt waren. Die Anstellung des Prinzen zum Statthalter hatte den Ton der Staaten höher gestimmt. Auch zur See waren die Feindseligkeiten begonnen, der Viceadmiral Schryver hatte ein französsischen werklindisches Schiff genommen; Frankreich beklagte sich darüber, da der Krieg immer noch nicht erklärt und die beiderseitigen Gesandten noch in den Residenzen waren; doch die Antwort der Staaten war eine Reihe von Klagen über das seindliche Betragen der Franzosen und eine Erklärung, das sie Gut und Blut zur Bertheibigung des Vaterlandes in Bereitschaft hätten 1). Auch blieb es nicht bei Worten. Die ganze Anzahl der streitbaren Mannschaft ward ausgenommen. Sie betrug in Holland 170,000 Mann in den Städten und 60,000 auf dem Lande,

<sup>1)</sup> Le Clercq Vervolg op Blomhert Bl. 346. Onno Zwier van Haren begab sich auch zu ven resormirten Schweizer-Kantonen, um 12,000 Mann zu werben. Van Wyn Byvoegselen XIX. D. Bl. 81.

Fünglinge und Männer zwischen 16 und 60 Jahren. Die bewassnete Bürgerschaft übte sich in den Wassen (ward aber nicht von ihrer Heimath entsernt), man warb sogenannte Waardgelders oder Stadtsoldaten an — zum Theil freis lich gegen aufrührerische Bewegungen — und wollte die Kriegskossen mit einer ausserordentlichen Steuer von zwei Procent auf die Besichungen über 2000 Gulden und ein Procent unter dieser Summe decken. Den 27. Januar schlossen Ihrereich, England, Holland und Sardinien eine Convention zur Stellung eines Heeres von 192,000 Mann, wozu die Republik und England jedes 66,000 liesern sollte, mit Indegriff eines russischen Seeres von 37,500 Mann, welches sür Rechnung der beiden Seemächte in den Niederlanden erwartet wurde. Niemals hatte wohl ein so feindseliges Verhältniß

ohne formlichen Rrieg ftattgehabt.

Bahrend fich indeg mit dem Fruhlinge ein neuer Friebenscongreß zu Hachen eröffnete, um wo moglich bem furch= terlichen Musbruch bes neuen Feldzugs zuvorzukommen, gab es in Solland neue Volksbewegungen und zulett gräßliche Aufruhrscenen. Buerft foberte man, bag ber Poftenertrag gang bem Lande ju gut tommen follte. Wir faben, bag biefe in ben Stabten fast immer ben Burgermeiftern, anbern Da= giftraten ober beren Cohnen als Umter ju Theil murben; felten aber beforgten biefe fie felbit, fondern überlieffen fie fur ben größten Theil bes Ertrags andern Perfonen, meiftens Fremdlingen. Da die Magiftrate ben Willen bes Bolks fann= ten, waren fie weife genug biefem zuvorzukommen, in ber Soffnung ihre Umter gu erhalten. Gleich nach ber Revolution übertrug bie haager Regierung bem Statthalter bas Postwefen, welches er unmittelbar barauf ber Proving Sol= land abtrat. In allen anbern Stabten ward Dies Beifpiel befolgt, nur nicht zu Umfterbam, wo bie Regierung erklarte, ben Poftenertrag, ber jahrlich zwei Tonnen Golbes betrug. fur bie ftabtifchen Finangen nicht entbehren zu konnen. Die Burgermeifter jedoch verzichteten auf alle baraus entftehenden Bortheile fur fich und die Ihrigen, nur nicht jum Behufe ber Proving fondern ber Stadt. Dies weckte bei ben übrigen Stabten Disveranugen, porzuglich unter ber Burgerichaft.

Bu Notterdam wurde von der Gemeinde eine Bittschrift eingereicht, um die Ümter den Meist bietenden zu verkaus
fen, den Prinzen von Oranien in alle Würden seiner Bors
fahren einzusehen und zugleich allen Handel mit Frankreich
und dem eroberten Belgien zu verbieten. Die drohende Hals 6. Nov.
tung der sogenannten Patrioten, welche diese sonderbare
1747
Bittschrift einlieserten, nothigte die Regierung ihnen zu wills Bittschrift einlieserten, nothigte die Regierung ihnen zu willsfahren. Man sieht hieraus, daß die wahren oder vermeinten Freunde der Bolksrechte sich jest auf das Haus Dranien stützen. Doch Wilhelm IV. war kein Demagog. Er zeigte sich über diese ausschweisenden Foderungen unzufrieden und vernichtete die abgezwungene Bewilligung der Magistrate. Dieser Schritt hielt das Bolk in den übrigen Städten von gleichen Petitionen zurück. Die heftigsten Bewegungsmänner nahmen den Dranienstrick vom Hute und klagten über den Prinzen, den sie ja zum Statthalter gemacht hatten. Nur zu Umsterdam, wo dem Bolkswillen in Hinsicht der Posten kein Genüge gescheshen war, entstand den nämlichen Tag als zu Rotterdam ein Aufruhr, wobei der Pobel ins Rathhaus drang, doch von der bewassneten Bürgerschaft (Schuttery) vertrieben wurde. Dies Alles war jedoch nur das Borspiel der Begebenheiten vom Jahre 1748. vom Jahre 1748.

fachste Urt sie zu erheben, welche viele Beamte ersparte; allein bas Bolk war nun einmal von ben Bedruckungen ber allein das Volk war nun einmal von den Bedrückungen der Pachter und ihren strasbaren Beziehungen zu den alten Regenten überredet, und also begann die Plünderung ihrer Wohnungen, das Berbrennen der Jollhäuser und andere Gewalttätigkeiten, und endigte mit der Abschaffung aller Verpachtungen und der Anstellung des Prinzen zum Erbstatthalter auch in der weiblichen Linie. Zu Gröningen und in den Umplanden soderte man mehrere Verbesserungen in der Verwaltung und Rechtspslege, Verantwortlichkeit der Beamten und

Abschaffung der noch übriggebliebenen Frohndienste und Gin= fluß ber Gemeinde in Steuersachen, auch Entfernung ber Fremdlinge aus ben Umtern. Es fam zu Groningen gum wirklichen Aufruhr und Plunderung; auch hier mufften die Staaten die Erbstatthalterschaft becretiren und alle Berpach= tungen abschäffen. In bem fleinen entlegenen Drenthe regte fich die Freiheitssucht nicht weniger, und man foberte ebenfalls großeren Ginfluß bes Bolks. Der Landmann Sid= bema mar ber Grachus biefer bemofratischen Roberungen: er verlangte Berantwortung fur Die Bermogenssteuer. In ber Berfammlung ber Staaten wollte man ihn auffer bem Sagle fteben laffen; er fagte, indem er fich auf die Bruft Schlug: "Nach ben Rechten ber Menschen bin ich eben so gut als irgend Giner berechtigt bier ju fteben." Sonderbar baß fich hier, an ber weftphalischen Grange, fogar bie Sprache ber parifer Revolutionsmanner von 1789 wiederfindet! Nur ihre Blutgier fehlte, und bei aller überspannung ber Bolks= rechte verlangte man zugleich bie Erblichkeit ber bochften Burbe. Sibbema ging nach bem Saag, ber Pring, ber ben Titel Bater ber Landichaft erhielt, empfing ihn freund= lich, boch lehnte er die Foderung ber Berantwortlichkeit ber Steuereinnehmer an die Landleute ab. Huch in Solland erbob fich, nach einer fast funfzigiabrigen Gleichgultigkeit bes Bolkes, auf einmal ber revolutionare Schwindelgeift, jedoch auch zum Theil mit fehr billigen Foberungen. Man wollte Bu Saarlem einen freien Burgerfriegerath, Ginwilligung ber Bunfte zu ben ftabtischen Auflagen und - gang wie in ben Schweizer=Rantonen - ein ftabtisches Monopol fur Fa= brikmaaren; - ju Lenden Musschluß der Fremdlinge aus bem Magistrate und - ein fehr merkwurdiges Berlangen - Be= freiung ber fatholischen Rirchen von Steuern wie bie refor= mirten, bier und in andern Stadten abnliche Puncte wie gu Saarlem und in ben nordlichen Provingen 1). In Dverpffel und Gelbern wurden, nach einigen fleinen Unruhen, die Ber= pachtungen beibehalten, auch in Geeland, boch ju Utrecht wurden fie abgeschafft, und in Solland fam es, zu Saarlem,

<sup>1)</sup> Meyer III. D. Bl. 827 - 568.

Lenben, im Saag und zu Umfterdam, zu gewaltigen Plunberungen ber Pachter, bas fostbarfte Sausgerathe mard ger= trummert ober mit Lebensgefahr ber Plunderer zu ben Fenftern binausgeworfen, die Gelbfade wurden ins Baffer ausgefchut= tet und eigne Bevortheilung (jedoch nicht ohne Musnahme) ward ftrenge gerügt 1). Man war alfo in biefen Stabten ge= nothigt die Berpachtungen abzuschaffen, welches die hollan= bifden Staaten indeß fur erzwungen erklarten. Der Pring aber, ber biefe Urt ber Steuereinnahme fur bem Bolfe ver= hafft und brudend hielt, that in ber Berfammlung von Solland ben Borfchlag fie aufzuheben. Dem Willen bes gelieb= ten Kurften zu widerstehen magte man nicht, und so murben. nach bem verfehlten Berfuch einer Kopffteuer, die alten Steuern wieder eingeführt, boch jest unter bem Ramen einer Col= lecte von bazu angestellten Beamten erhoben, welches bem Lande viel brudender mar und bem Bolke fehr menig Er= leichterung verschaffte.

Indessen mar bem Pringen, ber schon eine Tochter hatte. ben 4. Marz ein Sohn, ber nachher fo ungludliche Wilhelm V., geboren. Dies erregte im gangen ganbe eine unglaubliche Freude, ba jest bie Erbfolge auch in ber mannlichen Linie gesichert war. Da man nun auch in England bes Rrieges berglich mube und ber neue Statthalter fein Wilhelm III. mar, ba Frankreich zur Gee und in ben Colonien viel Scha= ben erlitten hatte, fo murben balb nach ber Eroffnung bes Congreffes zu Machen bie Friedenspraliminarien festgefest, Seboch hatten bie Frangofen noch ben Feldzug begonnen mit ber Belagerung von Mastricht. Den 15. Upril murden Die Laufgraben eroffnet, und nach einer tapfern Gegenwehr, mobei die Reinde viel verloren, bekam ber Befehlshaber Baron van Univa Erlaubniß zu capituliren. Indeffen maren aber Die Praliminarien (wozu die Englander fich jest fehr bereit zeigten) geschloffen. Die Drohung, baß bie Frangofen in brei Tagen Bergen op Boom ichleifen wurden, brachte bie Ctaa-

<sup>1)</sup> Meyer III. D. Bl. 401-482. Le Clercq Vervolg op Blomhert Bl. 362-369. Zu Amsterdam, wo die Wuth am heftigsten war, wurden achtzehn ansehnliche Häuser der Pachter geplundert. van Kampen's Geschichte b. Niederlande II. 28

ten gur Ginwilligung in biefe Urtifel, die überhaupt schablicher waren, als bie man im vorigen Sahre gu Breba hatte bes bingen fonnen, wenn nicht thorichte Kriegsluft bes Bolks und vorzüglich Englands bamals ben Frieden verhindert hatte. Much Frankreich ward burch bie Unnaberung ber Ruffen und bas Berlangen, Cap Breton gurudguerhalten, bestimmt in Die Ruckgabe Belgiens ju willigen. Den 30. April wurden alfo die Praliminarien unterzeichnet. Bon beiben Geiten folls ten bie Eroberungen guruckgegeben werden; nur die Bergogthumer Parma, Diacenza und Guaftalla murben bem Infanten Philipp, britten Cohne Philipps V. (ber im Sabre 1746 geforben mar) abgetreten. Die pragmatische Sanction und alle übrige vorhergebende Bertrage, auch ber Befit von Schle= fien und Glat fur Preuffen, wurden beftatigt. In einem geheimen Urtifel verburgten fich Großbritannien mit Frank: reich und ben Staaten fur bie Musfuhrung biefer Artifel, und Die Macht welche ihren Beitritt verweigern mochte, follte aller ihrer vorbedungenen Bortheile beraubt fein. Birklich ftraubte fich Ofterreich eine Beit lang biefe Bedingungen anzunehmen; man unterhandelte jedoch mahrend bes Sommers, und bie Ruffen fehrten gurud auf die Beigerung ber Frangofen bei ihrer Unnaberung die genommenen Plage ju raumen. Den 18. Det. 1748 marb endlich ber aachner Friede geschloffen zwischen Frankreich, Spanien und Genua auf ber einen, Offerreich, England, ber Republik und Sardinien auf ber andern Seite. England gab Cap Breton, Frankreich bie offerreichischen Niederlande, Staatsflandern, Bergen op Boom und Maftricht und in Indien Madras gurud. Don Philipp bekam bie brei italienischen Bergogthumer mit Borbehalt bes Ruckfalls an Ofterreich, wenn ber Ronig beiber Sicilien bie spanische Monarchie von feinem altern Bruber Ferdinand er= ben follte. Diefer Fall trat im Jahre 1759 ein, boch ber Rudfall erft 1814, und zwar unvollfommen, jum Behufe ber Erzherzogin Marie Louise. Sardinien behielt bie im Sabre 1743 abgetretenen ganbe. Dunfirchen follte von ber Lanbfeite befesigt bleiben. Die übrigen Garantien maren wie in ben Praliminarien 1).

<sup>1)</sup> Rousset Recueil T. XX. p. 179 - 204.

Dieser Friede war für die Republik nachtheiliger als ber, welchen sie früher, im Jahre 1747, zu Breda hatte abschliessen können. Dort hatte sie wohl den vortheilhaften Sandelstractat von 1739 mit Frankreich erhalten; zu Aachen vermochte sie es nicht. Zu Breda hatte man die Schleifung Dunkirchens auch von der Landseite erlangt; jetzt sollte diese für die Barriere drohende Befestigung bleiben. Der Theil von Parma und Piacenza jenseit des Po nebst Guastalla ware, nach dem französischen Anerdieten zu Breda, bei Österreich geblieben. Der Barrieretractat mit der Kaiserin Königin ward nicht erneuert. Die Staaten konnten also die darin bedungenen Plage zwar wieder besehen, doch meistens geschleift und unhaltbar (im Marz 1747 war bieses nicht so der Fall). Was hatte ihnen also ihre Hartnackigkeit oder — wenn man will — Stand= haftigkeit ben Krieg durchzusethen gefruchtet?! Nichts als zwei bochst kostspielige und verderbliche Feldzüge, mit dem Berluft einer Schlacht und mehrerer Festungen. Gine zweite mach= tige Lehre ber Geschichte fur die Bukunft (Die zu Utrecht war schon vergessen), sich nicht gar zu sest an die Bundesgenossen jenseit des Meeres zu schliessen und nicht das Ausserste be-dingen zu wollen! Aber auch durch diesen politischen Fehler hatte die Vorsehung den Staaten eine wahre Wohlthat be-reitet. Die unhaltbare, dem Volke verhasste Aristokratie war gestürzt; das alte geliebte Fürstenhaus kommt mit neuem, früher nie gekanntem Glanze (wie immer aus drohenden Un-fällen) hervor an die Spihe der Republik, und sollte erst später, nach vielen Jahren des Glückes durch neue noch härtere Schickfale erprobt, gu feiner endlichen Bestimmung gelangen, wozu bie Revolution von 1747 ihm ben erften Schritt bereitete

In ben Colonien waren indessen einige wichtige Beranberungen vorgefallen. Zu Batavia war im Jahre 1740 ber ungeschickte, rohe und grausame Ubrian Balkenier Generals gouverneur; unter welchem ein heftiger Ausstand der Chinesen erfolgte, die sich über willkurliche Berbannung mehrerer von ihren Landsleuten nach Ceylon, weil man die Bermehrung dieser Nation surchtete, beklagten und im Inlande die Javaner gegen die Hollander die Bassen du ergreisen vermoch-

ten. Nach einem mit Unftrengung abgeschlagenen Unfall ber Meuterer auf die Stadt fürchtete man die Theilnahme ber febr zahlreichen in Batavia wohnenden und fich rubig verhal= tenden Chinesen; Diese murden, ohne einigen Beweis bes Gin= 1740 verftandniffes mit ben Rebellen, in ihren Saufern ermorbet ober auf die Strafe geschleppt und bort erftochen. Mehrere kamen in ben Klammen um, ba fie aus Verzweiflung ihre Saufer in Brand ftedten. Man berechnet biefe Opfer ber emporenoften Graufamkeit auf zwolftaufenb. Balkenier behandelte auch die Rathe von Indien, Imhoff, be Sage und van Schinne, mit unverschamter Barte, verhaftete fie ohne Urfache und schickte sie nach Solland: boch muffte er balb bem von ihm mishandelten Guftav Bilhelm Baron van Imhoff weichen, ber aus Solland mit ber großten Feier= lichkeit als Generalgouverneur nach Batavia geschickt marb. Balkenier ging ins Gefangniß. Imhoff ftrebte aufrichtig nach Berbefferung ber tief in Berfall gerathenen Berwaltung; boch ber Sauptquell bes Verderbens, die Menge ber untreuen Beamten, murde burch einen Scheinbar febr großen Bortheil noch vermehrt. Der Kaifer ober Soufouhounang von Sava namlich, der sich anfänglich mit den Chinesen vereinigt hatte, ging nachher wieder zu den Sollandern über und ba die Chi= nefen ihn darauf vom Throne stießen, rief er die Gulfe ber Compagnie an, und schenkte ihr dafür die ganze nordoftliche 11. nov. Rufte ber Infel Sava, mit ber trefflichen Safenstadt Soura-1743 bana, und feine Rechte auf die Infel Madoura. Roch lange mabrte indeffen ber Krieg. Die Chinesen waren noch furchtbarere Feinde als die Javaner, und Beide murden nur mit Muhe wieder jum Geborfam gebracht. Imhoff, ber fur Die Compagnie durch Unternehmungsgeist (er wollte einen Directen Sandelsweg mit Merico über bie Gubfee eroffnen und alfo bas amerikanische Silber über Oftindien nach Europa bringen) 1) und durch weife Sparfamkeit unschätzbar war, übernahm felbst eine Reise burch die Infel Java, ben neuen wichtigen Landesgewinn felbst zu seben; boch er ftarb schon im

<sup>1)</sup> Ich habe bies aus ben zu Umfterbam befindlichen und mir zum Gebrauch vergonnten Archiven ber oftindifchen Compagnie.

Sahre 1751. In Surinam hatte indessen ein langer und wiederholter Krieg gegen die Waldneger (Marons, 25,000 Mann) die Kräfte der Colonie so gelähmt, daß die Pslanzer genöthigt waren, ihre Ländereien sür baares Geld, welches man zu Umsterdam aufnahm, zu verpfänden, welches das noch bestehende Hypothekensystem in den westindischen Colonien veranlasste und den Hollandern noch in den drei andern Colonien, Berbice, Esseubo und Demerary, jeht England gehörig, einiges Besitzthum übrig ließ. Da das zu Esseubo gehörende Demerary jeht stark in Aufnahme kam, entstanden über diese beiden Colonien ernsthafte und langwierige Zwistigkeiten der westindischen Gesellschaft, die jeht den freien Handel begünstigte, und der Provinz Seeland, die das Mosnopol als ihr Eigenthum ansprach.

## Zweites Capitel.

Von dem aachner Frieden bis zum englischen Kriege im Jahre 1780.

1. Bis zum Tobe Wilhelms IV. im Jahre 1751.

Der aussere Friede war wiederhergestellt, doch nicht die innere Ruhe. Noch immer tobten die Wogen, die der Kriegssturm ausgeregt hatte, auch nachdem dieser schwieg. In mehreren Hinsichten hatte das Volk jeht seinen Willen erhalten,
dem geliebten Fürsten waren zu den Würden seiner Vorsahren noch neue hinzugesügt. Die verhassten Verpachtungen
und mehrere Misbräuche waren abgeschafft, die Posten dem
Staate wiedergegeben; doch noch immer bekleideten die
Regenten, welche das Zutrauen des Volkes verloren hatten,

<sup>1)</sup> Wagenaar XX. D. Bl. 385-405. Erst im Jahre 1770 wurde die Sache burch ben Statthalter vermittelt.

bie Magistratur in ben Stabten. Man stellte bas Princip auf, "bag, wenn bie Regierenden burch ein verkehrtes Be-"tragen bas Recht und bie Macht ber Berwaltung verlieren, "biefe in den Schoos bes Bolfes gurudfehrt; wel-"des fobann bas Recht ber Souverainetat hat und fowohl "eine neue Regierungsform einrichten als bas Perfonal ber "Regenten verandern fann. Das Bolf hat bas Recht "bes Aufftandes und barf als urfprunglicher Berr= "fcher für fich Alles nach feinem Willen einrichten; bies gilt "für allerlei Regierungen, boch vorzüglich für die Res "publiken" 1). Go hatten bie hollandisch = oranisch Gefinnten Die Lehren Rouffeaus ichon in ber erften Balfte bes Sahr= bunderts verfundigt. Doch es blieb bei feiner Theorie; man wollte mit Thaten zeigen, bag bas Bolf über bem Da= giftrat ftebe. Bu Umfterdam weckte beffen Entschluß, Die Poften für immer als ftabtifches Eigenthum zu betrachten, große Unzufriedenheit und gab bas Beichen zu ben Unruhen, Die am Ende bes Sahres 1748 und fast bas gange Sahr 1749 hindurch mahrten. Es fehlte nicht an Demagogen: zuerft trat ber Sournalift Rouffet auf, ber ben Rath gegeben hatte bie Dachter "bewaffnet nach ben Grengen zu schicken"; bann ber Porcellanhandler Raap, ber mit einer Schaar feiner Unbanger ben Gafthof Doelen einnahm und von bort feine Decrete ausfertigte, woher biefe Partei ben Ramen ber Doeliften erhielt. Ihre brei erften Foberungen waren gemäßigt: Die Doften follte man bem Pringen anbieten (fur ben Staat); bann Entfernung der Fremdlinge von den öffentlichen Umtern, und Bieberherstellung ber Borrechte ber Burgerschaft, aus welcher ausschlieffend die Officiere ber Schuttery ober ber Bur= gerfriegsrath gewählt werden follte. Die Regierung willigte ein, doch fpat und ungern. hiermit maren bie Repolutionsmanner (die überhaupt burch Ginwilligung febr felten gewonnen werden) gar nicht zufrieden. Mehrere verlangten bas Recht 2) ber Bahl ber Magistrate für bie Burgers

<sup>1)</sup> E. Luzac het gezag der Stadhoudersgezinden verdedigt bei Cerisier X. D. Bl. 469—471. Nachher riefen die Patrioten im Jahre 1787 biefes Zeugniß für ihre Sache an.

<sup>2)</sup> In ihrem Club murben bie ausschweifenbften Reben gehalten.

Schaft. Man rief ben Pringen nach Umfterbam, um bie Res gierung zu verandern. Wirklich fam er und unterhandelte jest auch mit den Deputirten ber Burgerschaft, bie aus ben Doeliften und ihren Unhangern gewählt maren, welche fich mit 1500 Schiffszimmerleuten gegen bie Gemäßigten ver= einigt hatten. Der. Magiftrat, ber ewigen Unruhen mube, legte feine Umter nieber, und ber Pring ermablte gum Theil andere Mitglieder, nach der Bollmacht, welche nicht bie Beneralftaaten ihm verliehen hatten, wie fruber an Morit, fon= bern die hollandischen Staaten, wie im Jahre 1672 an Wils belm III. Die Bewilligung ju Gunften Raaps und ber Doeliften ( bie auch ben fogenannten freien Rriegsrath burchsetten) trieb biefen jest auch ju ber unfinnigen Foberung bes Umterverkaufs und anderer acht revolutionaren Mag= regeln. Wirklich gerieth ber Unfuhrer biefer Unrubstifter, Raap, ba man fab, wie wenig Beil feine Magregeln bem Bolfe gebracht hatten, in allgemeine Berachtung, fo baß 1754 ber Pobel fogar fein Begrabniß ftorte 1). Faft in allen ubri= gen Stabten Gudhollands hatten mehr ober weniger Unru= ben fatt und in allen biefen, wie in ben norbhollanbischen Stadten, wo die Burgerschaft überhaupt mit ihrer Regierung febr unzufrieden war, wurde bas Perfonal ber Magiftrate von einer statthalterischen Commission verandert. Dorbrecht allein machte eine Ausnahme. Der Magistrat hatte bier fluglich bie Magregel felbst in Solland vorgestellt. Much in ben ubri= gen Provingen fanden mehr ober weniger Unruhen fatt. In Friesland wurde bie gange Regierungsform nach einem vom Prinzen mitgetheilten Entwurf verandert und im Gangen burch Abschaffung mehrerer ariftofratischer Misbrauche verbeffert. Bilhelm befam auch zu Leeuwarden und Franefer (wie er in allen übrigen Stadten ichon fruber gehabt hatte) bas Recht ber Regierungebestallung. Bu Groningen famen bie Bauern mit Stoden und Reulen in die Stadt, um bem Pringen eine großere Macht gur Berbefferung ber Misbrauche ju verschaffen. Bon ben ftatthalterischen Deputirten, Die gur

<sup>1)</sup> Wagenaar (hier Augenzeuge ber Ereigniffe) XX. D. Bl. 266-800.

Wiederherstellung ber Ruhe babin gekommen waren, verlangte man ben jest überall als bas große Beilmittel betrachteten Regentenwechsel, der dann auch wirklich bei ber Unkunft bes Prinzen eintrat; auch hier murbe eine neue weniger olig= archische Regierungsform eingeführt, ein Provinzialgerichtshof angestellt, und bem bemofratischen Wahlcollegium eine gro-Bere Macht, jedoch unter Gutachten des Statthalters, uber= 1750 tragen. In Dvernffel mislang ju Steenwuß ein Bolksaufftand. Der Sauptanführer, Fledberus, ein Mann wie es ba= mais in der Republik hunderte gab, murbe gebenkt, boch fein Gedachtnig nachher vom Pringen in Ehren wiederhergestellt. In Diefer Proving, wie in Gelbern und Utrecht, murbe Die Constitution von 1674, welche bem Statthalter eine fast unbeschrantte Macht burch bie Regentenwahl gab, er= neuert. Dranien und Freiheit wurden überall als Sono= nome betrachtet. Wilhelm IV. hatte bei biefem Enthufiafmus bes Bolks, biefem unbeschrankten Butrauen, fich ein bictatorisches Unsehen erwerben und fur fein Saus die größten Bortheile erhalten konnen; boch anstatt fich berfelben gur Schmalerung ber Macht ber Staaten zu bedienen, g. B. bei ber Abdankung bes Rriegsvolkes, worüber fo oft zwischen ben Statthaltern und Solland Meinungsverschiedenheit herrschte, ließ er die ansehnliche Abdankung von 12,000 Mann zugleich im Sahre 1749 ohne Widerrebe geschehen. (Welch ein Unterschied bei Wilhelm II. ein Sahrhundert fruber!) Die Mufruhrer, die des Pringen Namen und Unfehn misbrauchten, auch zu Saarlem Die neue Collecte nicht bezahlen wollten und die Thore verschloffen, wurden mit Rriegsmacht gezwuns gen, einige fielen burch bas Feuer ber einziehenben Truppen; Die Committirten, welche bie Stadt nach bem Saag geschickt hatte, murden verhaftet und einer berfelben verbannt. Diefe heilfame Strenge wirkte gunftig auf die Menge, welche all= malig jur Rube jurudfehrte und einsehen lernte, baf bie vorhergehende Ungeduld über bas Pachtwefen feinen Buftand nicht verbeffert habe, und bag ein gefellschaftlicher Buftand ohne Steuern (wie ja auch die englischen Radicalen ihn ver= langen) ju ben frommen Bunschen gebore.

Sett nahm bie Sorge fur ben Bandel und die Fabriken

bie ganze Aufmerkfamkeit bes Statthalters in Unfpruch. Seit mehreren Sahren flagte ber Sanbelsstand und die Industrie febr über Berfall; bie vorher fo blubenben Seidenwebereien und bie Tuchmanufacturen waren vorzüglich zu Lenten und 1751 Sagriem febr verfallen 1). Der Pring machte alfo feinen Entschluß bekannt, gur Rleidung fur fich und feinen Sof nur im Lande bereitete Fabrifate nehmen zu wollen, in ber Soff= nung, bag bie Mitglieder ber Staaten und bie Ginwohner überhaupt biefem Beispiel folgen mochten. Er ließ fich auch pon fachkundigen Raufleuten über ben Buffand bes Sanbels unterrichten; ihr hochst merkwurdiger Borschlag, Solland unter einigen Bedingungen zu einem Freihafen 2) au erklaren, fand beim Pringen fehr viel Beifall. Doch Die Admiralitaten, welche die Gin = und Aussuhrzolle erhoben jum Behufe ber Geemacht, faben große Schwierigkeiten in bem Entwurfe, vorzüglich Seeland. Dennoch wurde vielleicht ber Plan in Musfuhrung gebracht worden fein, ba ber Erb= fatthalter bas gange Gewicht feiner Macht bier, wo es bas Bobl bes Landes, im Gegenfat fleinlicher überlegungen galt, wohl in die Wage gelegt haben wurde, wenn der Tod ihn nicht überrascht hatte. Er ftarb ichon am 22. Det. 1751, faum vierzig Sahre alt, etwa brei Monate nachbem er bas Project zur Sandelsverbefferung ben hollandischen und Ge= neralftaaten empfohlen hatte. Gein fcmacher, burch einen Fall in ber Kindheit gerrutteter Korper war ber ungeheuern Laft ber Staatsforgen in diefen unruhigen Beiten (Die Infurgenten weckten ihn oft bes Dachts, bamit er ihre Beschwerben bore) nicht gewachsen. Bergensgute, Gifer fur bie Intereffen bes Staats, Treue gegen feine Freunde, vielleicht ein wenig auviel Bertrauen auf Projectmacher, und Jahgorn, bem aber gleich gutherzige Unnaberung folgte 3): bies waren bie Gi=

<sup>1) &</sup>quot;In ben vornehmften Sanbeloftabten," fagte bie Erklarung, welche ber Pring ben Staatsversammlungen vorlegte, ,, ficht eine gewaltige Menge Laben unbesett. Ber Umsterdam vor 50 Jahren gefeben bat, ift barüber erstaunt."

<sup>2)</sup> Porto franco.

<sup>3)</sup> Wagenaar XX. D. Bl. 452-455. Mit bem Tobe Bitbelme IV. enbet bie Geschichte biefes wurdigen Mannes, bie obnerachtet

genschaften eines Mannes, ber bei langerm Leben Holland vielleicht zum vorigen, wenn auch nicht militarischen Glanz wurde emporgehoben haben.

## 2. Bis zur Bolliahrigfeit Milhelms V. im Jahre 1766.

Nach den neuesten Berfügungen über bie Erbstatthalter= Schaft bekleidete bie Mutter bes im Sahre 1748 gebornen Wilhelm V. Die Stelle einer Pringeffin Statthalterin in Allem mas die Statthalterschaft betraf, mahrend die Be= schäfte eines Generalcopitains wefentlich vom Furften Ludwig Ernft von Braunschweig=Bolfenbuttel als Feldmar= fchall 1), jeboch unter ber Statthalterin, geführt werben foll= ten. Es trat jest wieder eine lange innere und auffere Friebensperiode ein, in welcher die Republik einer ungeftorten Boblfahrt genoff, Die nur im Sabre 1756 burch ben befann= ten fiebenjahrigen Rrieg unterbrochen murbe. Die Unbestimmt= heit ber Grengen Englands und Frankreiche in Nordamerifa, bie im gachner Frieden (wie im utrechter bie gwifchen Portugal und Frankreich) gelaffen war, verurfachte biefen Rrieg um - eine Bilbnig. Er wurde burch bie fonderbare Allianz Frankreichs mit Dfterreich und Rugland gegen Preuffen und Bannover auch zu einem Landfrieg. Da nun unftreitig England jur Gee bie angreifende Partei war, fo mar bie Re= publik nicht zur Gulfe verbunden, wie im Sahre 1745. Sie genoß alfo bie unschatbare Boblthat ber Neutralitat, und ihr Sanbel wurde baburch wieder fast bie vorige Sohe erreicht baben; boch England konnte bies nicht bulben und mar über= bies megen ber verweigerten Gulfe, Die ber Wefandte Dorke perlangt und zu beren überbringung man fcon Schiffe ge= fandt hatte, fehr ungehalten. Allein man wollte von eng= lifcher Seite, wegen ber Abweichung von ber jest fiebzigiab=

ihrer Fehler noch immer fur bas Gange ber vaterlanbischen Geschichte bas intereffanteste Bert ift.

<sup>1)</sup> Wilhelm IV. hatte ihn als einen geschickten Felbherrn im Erbfolgekrieg kennen gelernt und überrebet aus bem oftreichischen in ben
nieberlanbischen Dienst zu treten.

rigen Politik Hollands (bie unter ber Berwaltung einer en g= lifchen Pringeffin noch fonderbarer auffallen muffte), befto weniger ju einem Kriege mit ber Republik kommen, ba England fie im Fall der gewährten Gulfe allein gegen einen Un= fall Frankreichs zu Lande hatte vertheidigen muffen. Es be= biente fich also bloß feiner so ungeheuer vermehrten Seemacht (welche auch wohl bie Staaten aufmerksam gemacht und zur Bermeigerung ber Sulfe beigetragen haben fann), um ben Sandel ber Nieberlander mit Schiffsbedurfniffen fur Contrebande und den gangen Sandel nach den frangofischen Colo= nien in Beftindien fur unerlaubt ju erklaren. Erfteres mar ein formlicher Eingriff in den Handelstractat von 1674, worin England felbft, weil es damals neutral war, die Contrebande bloß auf Waffen, Gefchug und Pferde befchrankt, alle Schiffsmaterialien hingegen fur frei erklart hatte. Sett aber, ba ber Bortheil auf hollandischer Geite mar, wollten bie Britten biefe Stipulation nicht gelten laffen, fondern brach= ten alle nach Frankreich bestimmten Schiffe mit Bauholz auf, welches fehr gablreich unter hollandischer Flagge aus bem Ror= ben nach Frankreich ausgeführt wurde. Go wurden im Sahre 1756 allein 56 Rauffahrer genommen und confiscirt.

Auch ber Lanbkrieg naherte sich ben Grenzen bes Staates. Die Franzosen gingen im Clevischen über den Rhein und nahmen dies ganze Land in Besit; Wesel machten sie zum Wassenplatz. Zu diesem Behuse musste man die Barriere der Staaten (Namur) und auch Mastricht vorbei vober durchziehen. Frankreich verlangte diesen Durchzug, den man wenigstens für das österreichische Namur nicht verweigern konnte und auch so wie sur die andere kriegsührende Partei durch Mastricht erlaubte. Die Statthalterin erkannte selbst die Billigkeit oder vielmehr die Nothwendigkeit dieser Bergönnung und rieth den Staaten dazu, obgleich es ihr Mühe kosseteihr sindliches Gesühl zu unterdrücken. Mit Osterreichs Zustimmung legten die Franzosen Besatung in Ostende und Nieuwport und zogen jest auch durch den Barriereplatz Furnes. Auch nahmen sie das preussische Ditstiesland

<sup>1)</sup> Stuart Vervolg op Wagenaar I. D. Bl. 318. 319.

(wo die Niederlander noch bis fast zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts großen Einsluß und Besatzung gehabt hatten) in Besitz und umringten so die Niederlande von allen Seiten. Freilich erheischte die neue Politik Österreichs, welches jetzt Bundesgenosse Frankreichs war, von der Republik die höchste Vorsichtigkeit, da sie in dem genug beschäftigten Preussen keinen Bundesgenossen erwarten konnte, und sogar ganz Hannos 1757 ver durch die Capitulation vom Kloster Seven an die Frans

zosen überging.

Indessen schien England diese gezwungenen Einwilligunzen seiner alten Bundesgenossen als Beweise der Vorliebe für Frankreich anzusehen, und daher griff das Raubsystem immer weiter um sich. Niederländische Schisse, die nach französischen Häsen segelten, wurden alle aufgebracht. Diese auf kleinlichen Gewinn berechneten und höchst unpolitischen Capereien gaben der Parteisucht neue Nahrung, die sich in den Niederlanden jest im Gegensatz zu der Revolution von 1747 zu rezen ansing. Überall erhoben sich Klagen gegen England, und da Frankreich weniger im Stande war Schisse zu rauben (England hatte dessen Seemacht fast vernichtet), so zeigte sich damals schon ein gewisser Hang des großen Handels für dies Reich, der später, im amerikanischen Kriege, so viel Jammer verursachte.

Die Statthalterin erkannte jett die Nothwendigkeit sich bei so brohenden Gesahren besser als vorher zu bewassen. Sie schlug also den Generalstaaten die Bermehrung der Landmacht mit 13,450 Mann und 1100 Pserden, und der Flotte mit 25 Kriegsschiffen vor, zur Beschützung des Handels gegen die Caper. Dieses Berhältniß war durchaus billig, und man konnte sich hier nicht über die Vorliebe der Statthalterin sur die Landmacht beschweren. Die Seemacht war freilich zu einer bedauernswürdigen Tiese gesunken; es waren keine 48 Kriegsschrzeuge mehr vorhanden und die Admiralität war so ties verschuldet, daß die Statthalterin (halb ironisch) fragte, ob es nicht besser wäre, wenn man keine Kraftäusserung wollte, Kriegsschiffe, Werste und Kanonen zu verkausen, alle Eingangszölle abzuschaffen und den Handel für sich selbst sorzen zu lassen. Doch auch die Landmacht war auf 33,000 M.

berabgefunken, womit kaum bie Festungen befett werben konns ten 1). Obgleich Overnffel und Gelberland, bie am meiften bedrohten Grengprovingen, die Bahrheit diefer Grunde recht gut einfaben, fo hatte fich boch jest in Solland und Seeland mie= ber eine Gegenpartei gebildet, welche bloß die Seemacht ver= ftarken und in Seeland bas Landheer fogar noch verringern wollte. Laut waren bie Rlagen über ben Mangel an Schut, ben ber Sandel genoß, und man fing ichon an nicht undeut= lich die englische Berkunft ber Statthalterin damit in Berbindung zu bringen. Das Unrecht ber Englander mar, bei bem Lichte bes Tractates betrachtet, unwidersprechlich; ber Friede von 1674 erlaubte ben Solzhandel, ber utrechter Ber= trag, ber bie Freiheit ber neutralen Flagge zur Dedung auch ber feindlichen Ladung bestimmte, ben Sandel nach bem frangofischen Westindien. Doch die Englander führten bagegen an, bag hiermit ihrem Feinde allein Borfchub gethan und biefer mit Allem versehen murbe, womit er ben Krieg fortseben fonne. 216 ber große William Pitt Minifter murbe, fette er bas Syftem gegen bie Neutralen, vorzüglich gegen bie Bollander mit verdoppelter Energie durch, und im Sahr 1758 beflag= ten sich die hollandischen Raufleute in einer Bittschrift um fraftige Bermittelung an Die Statthalterin, bag ihr Berluft über zwolf Millionen an geraubten Schiffen und Baaren betrage.

Auch in Sinsicht ber innern Beziehungen gab es um biese Zeit Reibungen zwischen bem Hose und ben Aristokraten. Nach ihrer Niederlage im Jahre 1747 hatten sich mehrere Stadtmagistrate ober vielmehr beren einslußreichste Mitglieder enger an einander geschlossen, um durch Verträge, wobei sie sich und ihren Anhängern garantirten, daß nur sie auf den jedesmal der Statthalterin zugesandten Ernennungslisten aufzgesührt werden sollten, eine wahre Oligarchie einzurichten. Natürlich waren die dadurch für immer ausgeschlossenen Mitzglieder darüber höchst unzufrieden, und als im Jahre 1757 zu Harlem der erste Bersuch gemacht werden sollte, beklagten sie sich bei der Statthalterin über inconstitutionelle Umtriede. Diese erklärte die Sache untersuchen zu wollen; die Mehrheit

<sup>1)</sup> Stuart a. a. D. Bl. 356 - 362 (aus ber Petition fur 1757).

ber Magistrate protestirte. Die Sache kam vor die Staaten von Holland als den Souverain, und diese erkannten die Rechte der Prinzessin; doch die einslußreichen Handelöstädte Dordrecht, Umsterdam und Rotterdam nehst Brielle protessirten dagegen. Im solgenden Jahre (1758) erneuerten sich diese Streitigkeiten; die Statthalterin wählte gerade einen der von der Liste ausgeschlossenen Personen, van Echten, zum Bürgermeister, doch da sie kurz nachher starb, liessen die holländischen Staaten die Sache unentschieden 1).

Go maren alfo bie alten 3mifte erneuert und es hatte fich wieder eine fogenannte Staatspartei - ihre Gegner nannten fich bie Loevesteinische - gebildet, Die auch in bem Geifte ber vorigen miber bie Bermehrung ber nach ihrem Begriffe zuviel vom Statthalter abhangigen gand= macht stimmte, und biefes obschon an ben Grenzen (in ber Graffchaft Mors bei Grefeld) eine Schlacht vorgefallen war, nachdem die Sannoveraner und Preuffen die Frangofen wieber über ben Rhein guruckgetrieben und auf bem Ge= biete ber Republik (jedoch ohne es zu miffen) über biefen Strom gegangen waren. Der frangofische Gefandte d'Uffrn beflagte fich barüber, und jest brangen Gelbern und Dverpffel ftart auf Bermehrung bes Beeres gur Dedung ber Grenzen 2). (Gelbern wollte hingegen zur Gee nur fechs Fregatten be= willigen.) Utrecht und Groningen schlossen fich an, boch bie brei Seeprovingen (Solland, Seeland und Friesland) wollten blog Bermehrung ber Flotte und Schut ber Beftinbien: fahrer. Much wollte man an England bringende Borftellun= gen machen. Diefes foberte nun Bergichtung auf ben Ban= bel mit ben frangofischen Untillen und Bermehrung ber für verboten erkannten Artifel; die Staaten bewilligten, jes nen fein Convoi zu ertheilen und fogar diefen Sandel gang Bu verbieten, wenn man übrigens bie genommenen Schiffe in Freiheit feten und ben Tractat von 1674, in Sinsicht ber Contrebande, anerkennen wolle.

<sup>1)</sup> Stuart Bl. 367 - 394. 479 - 500.

<sup>2)</sup> Stuart Bl. 401-404. (P. Loosjes) onmiddelyk Vervolg op Wagenaar I. D. Bl. 871. 872.

Unterbessen war die Gahrung über Englands öffentliche Feindseligkeiten auf einen hohen Punct gestiegen. D'Usfry erwartete in kurzem eine Revolution oder wenigstens einen Ausstand in den Handelsstädten, wenn der Handel nicht kräfztiger beschützt würde. Zu wiederholten Malen kamen Deputationen aus Amsterdam und Rotterdam, dieses von der Statthalterin zu sodern. Sie soll aber durch ihren Secretair, Baron de karren, erklärt haben, "daß sie es für einen Ehzuren punct hielte, nicht in die Vermehrung der Seemacht "vor der des Landbeeres zu willigen und daß sie den Kaufzuleuten nicht mit Rückgabe der genommenen Schiffe schmeizuschen durse." Doch diese Bewilligung hing nicht von ihr ab, sondern von den Generalstaaten, und eine so peremtorische Untwort in Betracht der Schiffe ware hochst unpolitisch geswesen 1).

Während dieser Verwicklungen ward das Publicum burch biese Zwistigkeiten wieder ganz mit der Politik beschäftigt, und die Häupter der Gegenpartei ergossen sich in dem Lobe de Witts, des großen Mannes, der den brittischen Stolz so gedemuthiget, im schrossen Gegensatz gegen die jetigen Zeiten. Heftig ward dieser große Staatsmann auf der andern Seite sogar durch den eifrig statthalterisch gesinnten P. le Clercq (der den Streit zuerst ansing) und nachher von dem Abvocaten Elias Luzac angeklagt, wogegen der berühmte amsterdamer Stadtschreiber und Historiograph Wagenaar 2) die Feder ers

<sup>1)</sup> Die Darstellung bieser Sache ist, nach Maßgabe ber politischen Farbe ber Schriftseller, verschieden. Loos jes hat in seiner unmittelbaren Fortsehung Wagenaars XXI. D. Bl. 407—420 die Statthalterin, van der Na in seiner Geschiedenis der vereenigde Nederlanden I. D. Bl. 121—125 die Kausseute beschieden, und sogar der tressliche Kluit hat die von ihnen berichtete Antwort Larrens für eine Erdichtung erklärt. Stuart (Bl. 461. 462, Note) geht den Mittelweg und meint, daß die ein wenig eraltirten Kausseute den Gabinetssecretär übel versstanden hätten.

<sup>2)</sup> Diefer um bie nieberlanbifche Geschichte hochst verbiente Mann war, obgeich Remonstrant, von bem amsterbamer Magistrate in beisben genannten Amtern angestellt. Seine hauptwerke sind die (auch in 8 Quartbanben ins Deutsche übertragene) vaterlanbische Geschichte in 21 Theilen, seine Geschichte und Beschreibung von Am-

griff. Die Zwietracht schwang ihre Fackeln: doch die Statthalterin erlebte das Ende des Krieges nicht, der dazu die Beranlassung gegeben hatte. Sie starb den 12. Januar 1759 und nur Parteihaß hat ihren Charakter in ein gehässiges Licht stellen können. Burde und Anmuth, Kunst und Bissenschaft, weibliche Tugenden und männliche Standhaftigkeit vereinigten sich in diesem Charakter, der die übertriebene Kriegslust eines großen Theils der Nation zu zügeln verstand und damit, troß der überspannten Foderungen, dem Lande einen Krieg ersparte, wovon man 20 Jahre nachher die überschwenglichen Nachtheile ersuhr 1). Der Herzog von Braunschweig wurde als Bormund des jungen Prinzen über das Kriegsvolk gesetzt, doch die Staaten der Provinzen übten die Rechte der Statthalterschaft bis zu des Prinzen Vollzährigkeit.

Indessen trieben die Englander ihre Capereien fort. 3m Sahre 1750 wurden 27 Rauffahrer aus bem frangofischen Beftindien confiscirt. 25 Rriegsschiffe murben jest unverhinbert ausgeruftet und es gab ber fleinen Gefechte mehrere, worin Rauffahrer von einzelnen hollandischen Kriegsschiffen mannlich vertheibigt wurden. Go brobte Capitain Baring= man zwei brittischen Kriegeschiffen, die fein Convoi untersuchen wollten, sich bis aufs Aufferste zu vertheibigen und bann ge= wiß einen ber Reinde mit fich ins Berberben zu fturgen; fie lieffen ab. 3m Jahre 1761 vertheidigte der Capitain Debel fich mit einem Rriegeschiff gegen sieben Englander, boch ward er, nach einem scharfen Gefechte, genommen 2). Diefe mu= thige Saltung ber Sollander gab jest ben Frangofen, Die gu fruhe meinten bie alten Bundesgenoffen entzweit zu haben und welche ber Feldmarschall sichtbar begunftigte - ben Muth zu Capereien von ihrer Seite und steigerte ihren Ton bei jeder Nachgiebigkeit gegen Englands Foderungen. Indeffen gab boch ber Sandel mit unbestrittenen Urtifeln (und bies überfaben die Feinde der Englander zu fehr) ungeheure Bor-

sterdam in 3 Folio: ober 12 Octavbanden und sein jetiger Staat der Provinz Holland in 6 Banden.

<sup>1)</sup> Stuart I. D. Bl. 510-513.

<sup>2)</sup> Stuart I. D. Bl. 475, 476. II, D. Bl. 174, 175.

theile, ba es so viele Puncte gab, wo ber hollandische 3mischenhandel beiden friegführenden Parteien von Rugen fein konnte. Doch die Schwierigkeit, beide Parteien, welche oft gang entgegengefebte Foderungen machten, zu befriedigen. mar bei ber Schmache bes Staats großer als je, und bie beiberfeitigen Roten, vorzüglich bie englischen, zeigten nur gu beutlich, daß biefe Schmache befannt mar. Solland hieß noch eine Seemacht, war es aber nicht mehr 1). Nirgends jedoch zeigte fich diefe Schwierigkeit beutlicher als in ben in= bifchen Besithungen. Die Englander hatten ichon feit 1746 in Indostan einen schweren Rrieg gegen die Frangofen geführt. ben ber aachner Friede nicht beilegte, ba bie beiben Nationen ihren Bundesgenoffen, ben indifchen Furften thatige Sulfe lei= fteten. Es gelang ben Englandern im Sabre 1757 unter ib= rem als Beld berühmten, als Mensch berüchtigten Clive gang Bengalen zu erobern; und jest mar es eine ihrer erften Be= mubungen alle übrigen europäischen Nationen baraus zu ent= fernen. Die Sollander, welche ju Patna einen bochft ein= träglichen Galpeter = und Dpium = Sandel trieben und auf ber Rufte mit Leinwand handelten, murben, wie es bieg, burch ben neuen Rabob, aber in ber That burch bie Englander, beffen unumschrantte Gebieter, in allen ihren Berrichtungen gelahmt, fo daß Bengalen ihnen fast unnug ward. Man ermannte fich in Batavia zu einem Rriegszuge nach Bengalen. wo man mit ben inlandischen Fürften Ginverstandniffe batte. boch bie Englander bekamen Nachricht von diefer Unterneh= mung; ber Nabob ward eingeschuchtert und ertheilte die ihm vorgeschriebenen Befehle; Die Englander griffen die hollandi= fchen Schiffe an, wovon vier fich ergeben mufften, eins ftranbete und zwei entwischten. Much ber Befehlshaber Rouffel, ber mit bem gelandeten Rriegsvolfe vorrudte, muffte fich zu Chinfoura ben Englandern ergeben. Jest foberten biefe noch Genugthung fur ben unerwarteten Unfall und bie Beleidigung ber englischen Flagge, und fogger mit bem

<sup>1)</sup> Stuart hat bies fehr ausführlich geschilbert, Vervolg op Wagenaar (aus Actenstücken) II. D. Bl. 77-79 u. a. m. Stellen bes 2. Capitels.

Nabob muffte man ben entehrenden Bertrag ichlieffen, alle angeworbene Mannschaft abzudanten, nie wieder gablreichere Truppen nach Bengalen zu schicken und nur 125 Europaer allba in Dienst zu behalten. Die offindische Gefellschaft mar über diesen Bertrag fehr ungehalten, jedoch die burch Eng= lands Rlagen erschreckte niederlandische Regierung entschulbigte fich fo gut als moglich. Die Hollander mufften bie größten Demuthigungen erbulben, die Englander eigneten fich ben Leinwand = und Galpeter = Sandel allein gu, und von ba an waren bie Befigungen am Ganges ben Diederlandern gur Laft. Die Englander fuhren fogar nach ben Moluffen und brob= ten, wenn man biefes verhindern wolle, mit einem Befuche auf Batavia. Gie unterhandelten einen heimlichen Tractat mit bem Ronige von Canbi auf Centon, ber jest im offent= lichen Kriege mit ber Compagnie begriffen mar, welche ihm Die freie Ausfuhr ber Elephanten nicht gestatten und über= baupt fein Reich gang aufs Binnenland befchranken wollte. Die Riederlander verschloffen ben Englandern barauf ben Sa= fen Trincomalo, worüber fich ber Befieger von Manilla, Rear= Momiral Cornish, im Siegesrausch mit tiefbeleidigenden Bor= ten beflagte. Der Gouverneur van Ect beantwortete feinen Brief mit Burbe; boch die Fahrt mar ichon wieber geoffnet, Der Krieg, womit ein Mufftand im niederlandischen Ceplon verbunden mar, mahrte von 1760 bis 1766; nach mehreren Bor= theilen und einem verungludten Buge gegen die Sauptftabt (im Sabre 1764) ward biese 1765 eingenommen; boch auf bem Rudzuge litten bie Sollander Schaben, und bie Be= fatung von Canbi muffte fich nach ber Rufte burchichla= gen. Nachdem man ju Canbi Beweife ber Unterhandlung mit England gefunden, beeilte man fich ben Rrieg au beendigen. Bald murbe ber Mangel in Canbi fuhlbar, und ba ichloß endlich ber Konig ben Frieden burch Abtretung ber gangen Seekufte und Beftatigung bes Monopols fur bie Sollanber 1).

<sup>1)</sup> Diesen Krieg habe ich aussührlicher, nach den zu Amsterdam besindlichen Archiven der oftindischen Gesellschaft, in meiner Gesch. der Nederl, duiten Europa III. D. Bl. 170—208 geschildert.

Der zu Paris geschlossene Friede machte endlich bem 1762 See = - wie ber hubertsburger Tractat bem Landfriege - 1763 ein Ende. Bon da an ichien ber niederlandische Sandel ein neues Leben zu erhalten. Die mahrend bes Rriegs burch bie Reutralität angeknupften Sandelsverbindungen werden mohl mit bem Frieden nicht ganglich abgebrochen fein, und baher erfreute fich ber Staat jest eines fiebenzehnjahrigen ununterbrochenen Boblftandes. Um Sofe indeffen entftand ein Zwiefpalt, ber von geringen Folgen gewesen mare, ohne bas Ungluck, melches einen von Niederlands ausgezeichnetften Mannern betraf.

Der Bergog von Braunschweig, bem man einen hoben Grad von Chrgeiz nicht absprechen fonnte, ftand ber bochften Burbe in ber Republik zu nahe, um nicht - wenn auch unter bem Ramen bes jungen Statthalters - eine bleis bende herrschaft zu munschen. Er naberte fich zu biefem Behufe ber Duposition, die jest (nach bes frangofischen Ge= fandten b'Uffrn Bericht) in Solland bei weitem die ftarkfte Dartei mar und ichon ben Namen ber patriotischen ober republikanischen angenommen hatte. Ludwig Ernft, ber icon fruber b'Uffrn geschmeichelt hatte, hoffte burch ibn, ber bei biefer Partei angefeben mar, bei ihr in Gunft ju fom= men; allein ber Gefandte traute ibm nicht und munichte feine Entfernung nach Wien, wo er noch immer feine militarische Burbe behielt. Bei bem Magiftrate ber hollandischen Stabte gelang es bem Bergog beffer. Gben um diefe Beit brauchte ber Sof ihre Beiftimmung in einer Sache wobei ber Bergog nicht gleichgultig war. Die Statthalterin hatte in ihren letten Augenbliden bie Berbindung ihrer Tochter Raroline mit bem Furften Rarl Chriftian von Raffau-Beilburg gewunscht, ber pon ber lutherischen Confession mar. In ben übrigen Provingen, Die boch am ftrengften gu Calvins Lebre bielten, mar diefes ohne Bebenken angenommen; boch ein Theil von Utrecht, Solland und Seeland machte Schwierigkeiten megen bes Glaubensbekenntniffes; allein bies fcheint nur ein Bormand gemefen zu fein, um die Erblichfeit ber Statthalters wurde, nach bes jungen Wilhelms finderlofem Absterben, mit Rug ber weiblichen Linie absprechen zu konnen. Darum vorauglich bielt fich ber Bergog ju ben fogenannten Patrioten, 29 \*

weil bie Saupter ber statthalterischen Partei ben Plan hegten, Raroline volljabrig zu erklaren und ihr alfo bie Regentschaft bis zur Mundigkeit ihres Bruders (fie war funf Sahre alter als er) aufzutragen; ein Plan, von beffen Musfuhrung ber Bergog ben gangen Berluft feiner Macht furchtete. Er war namlich ber Mutter Wilhelms IV., einer fehr gebilbeten und verständigen Frau, verhafft, und diefe, welche die Beirath fehr begunftigte, genoß auch Rarolinens ganges Bertrauen. Daber ein Bufammenhalten biefer beiben Frauen mit ben alten Freunben Wilhelms IV., vorzuglich Onno 3wier van Saren (fein Bruder Bilhelm mar als Gefandter zu Bruffel abmefend), um ber Macht bes Bergogs bie Bage zu halten. Die alten Doelisten von 1748 (jest mar freilich ihr Ginfluß febr ver= ringert) machten ben beiben Furstinnen auch ben Sof. Be= rade in ber Beit ber bochften Spannung biefer Parteien marb burch ben Bergog ber Berfammlung ber Generalftaaten eine Schrift van Barens bekannt, worin er fich als bes Berfuchs ber Blutschande mit zwei seiner Tochter schuldig erflarte und verfprach nie wieder nach Solland gu fommen. Desungeachtet mar er jest wieder Deputirter von Friesland bei ben Generalftaaten. Der Bergog von Braunschweig geigte biefe Ucte bem Rathepenfionar Stenn, und fo fam fie an die bochfte Staatsversammlung; van Baren murbe bavon ausgeschloffen, bis er fich vollfommen ge= rechtfertigt hatte. Er that bies, nach bem Urtheil aller Un= parteiischen, vollkommen und zeigte, wie ihm biefe Erklarung burch Gewalt abgenothigt worden sei. Er stellte sich vor den Gerichtshof von Friesland, ber ibn im Sabre 1762 frei= fprach, boch aus Rudfichten fur ben Bergog fich weigerte feine Unschuld anzuerkennen. Seitdem lebte ber treffliche, ge= wiß unschuldige Staatsmann (beffen ganges Leben gegen feine Berklager Zeugniß ablegt) auf feinem Landaut Bolvega in Friesland, wo auch eine beftige Feuersbrunft (bie megen meh= rerer wichtigen Papiere angelegt zu fein schien) andeutete, bag ber Sag ober die Furcht feiner Gegner noch nicht be= schwichtigt mar. In bem Schoos ber Wiffenschaften und in bem Umgange mit ben Mufen troffete er fich uber bie Bosbeit der Menschen, die ibm fogar die alte Pringeffin entfrem=

bet hatte, und dichtete die unsterblichen Geuzen, während fein Gegner, jest von aller Rivalität frei, ungestört seinen Bögling beherrschte. Man muß gestehen, daß der neuere Phocion, womit Schlözer — sonderbar genug! — den Herz zog verglichen hat 1), hier in einem sehr gehässigen Lichte ersscheint. Ban Haren, der im Jahre 1779 starb, erlebte den Kall seines Feindes nicht 2).

Der junge Statthalter mart erft im eilften Sahre mit in ber Berfammlung ber Generalftaaten zugelaffen, und nahm barin in feinem funfzehnten (1763) feierlich Git, ebenfo auch in bem Staatsrathe. Mit feinem achtzehnten Sabre marb er volljährig erklart (8. Marg 1766) und trat bemgemäß feine boben Burben feierlich an. hiermit schienen alle Parteiun= gen beendigt. Die Liebe bes Bolks fur bas oranische Saus war noch unbegrenzt und offenbarte sich in ben lautesten Freudensbezeugungen und fostbarften Festen zu Umfterdam wie in der Refidenz. Indeffen mar aber ber Bergog beschaf= tigt biefe Bolksliebe zu feinem Bortheile zu benuben. Er erlangte vom Prinzen eine fogenannte Ucte über bie Rathgebung (Acte van Consulentschap), mit bem Berfprechen, bag biefer immer feinem Rathe fol= gen und bingegen ihn gegen alle Berantwort= lichfeit schuten wolle. Diefes Document blieb bamals noch geheim; nur ber Rathspensionar Stepn, ber in biefen rubigen Zeiten nicht ohne Lob diese Burbe bekleidete (Gilles war ichon im Sabre 1749 abgetreten), ber Berr van Bentink van Rhoon und ber nachmalige Rathevensionar van Bleiswnf. nebit bem englischen Gesandten, mufften barum, und bie Dei= ften bezeigten ihr Misfallen 3). Sett mar der erfte erbliche Staatsbeamte wie unter eine ewige Bormundschaft gestellt. Es war bas Berhaltniß wie zwischen Ludwig XIII. und Richelieu.

<sup>1)</sup> In seinem für ben nieberlandischen Handelsstand und die Masgistratur bis zur Grobheit beleidigenden Werk: Ludwig Ernst Herszog zu Braunschweig = Wolfenbuttel (eine Apologie des Berzzogs). 2 Bande.

<sup>2)</sup> Stuart II. D. Bl. 3-26. 156-161.

<sup>3)</sup> Stuart II. D. Bl. 292-302.

3. Von ber Volljährigkeit bes Erbstatthalters Wilhelms V. im Jahre 1766 bis zum englischen Kriege im Jahre 1780.

Diefer Zeitraum ift eine Epoche bes Friedens und einer immer steigenden Bohlfahrt. Der Staat schien burch bie Beirath bes Pringen mit ber Schwestertochter bes großen Friedrichs (ber felbst ein Urenfel Friedrich Beinrichs mar), mit Sophie Friederike Wilhelmine von Preuffen, einen neuen Glang und eine neue Burgichaft fur feine Gicherheit gu er= langen. Der Bund Ofterreichs mit Frankreich ließ fur Belgien lange keinen Rrieg erwarten; Die Bolken welche bie Freundschaft mit England getrubt hatten, waren vorüberge= jogen - woher follte ber Rrieg anders fommen? In volliger Sicherheit vermehrte alfo ber Burger, burch blubenben Sanbel, wie auch ber Staat feine Schabe. Der lange Friede hatte die letten Spuren ber Kinangnoth von beiben Succesfionsfriegen ausgetilgt. Der Rathspenfionar Stenn, obichon nicht fehr glangend in ben auswartigen Berhaltniffen, und ber Schatzmeister Jacob Sop waren unaufhörlich mit ber Dieberherstellung ber Kinangen beschäftigt. Die Renten ber Staats: schulb, die be Witt auf 4 pro Cent reducirt hatte, maren jest schon auf dem gesetlichen Wege bis auf 24 pro Cent berabgebracht. Die Schulden wurden abgetragen und ber Burger war fo reich, daß er jest fein Mittel mehr muffte, fein Geld unterzubringen; die hollandischen 21 pro Cent Obligationen fliegen bis auf 106 ja bis auf 110 pro Cent. Der Credit mar feit ber Stiftung ber Republik nie fo unbefchrankt gewesen. Gene edlen Manner hatten bann auch allen Parteigeift aus ihrer Berwaltung entfernt und man konnte fagen, daß bie Gintracht wiederhergestellt mar. Die= fen Beitpunct ber allgemeinen innern und auffern Rube wollte Sop benugen, um die tief verfallene Seemacht wieder gu beben; allein' umfonst, bie beillofe Sicherheit ber Staatsmits glieber konnte fich feine Borftellung von einer funftigen Ge= fahr machen 1). Sebe Stadt hatte fast einen besondern San=

<sup>1)</sup> Scheltema staatkundig Nederland II. D. Bl. 336-338. 490-492. van Wyn Nalezingen op Wagenaar II. D. Bl. 452, Rendorp Memorien I. D. Bl. 36.

belszweig. Obschon die Industrie nicht gleichen Schritt mit bem Sandel hielt und in Bergleichung mit bem vorigen Sahrhundert fogar ftart abgenommen hatte, fo befag Lenden boch noch immer fehr wichtige Tuch= und Gerge-Kabrifen, vor= guglich fur bie Turfei, China und Japan. Bu Saarlem murs ben Seidenwaaren und Band verfertigt und man hatte bort blubende Bleichen und ben Blumenhandel; ju Soorn und Enkhuigen waren bie Schiffswerfte ber Ubmirglitat und ber oftindischen Gefellschaft. Soorn und vorzüglich Alkmaar konnte man bie großen Rafemarkte Nordhollands nennen; zu Ebam und Monnifendam wurde Thran gefocht, Salz und Seife bereitet; Delft hatte Kanencefabrifen; Gouda lieferte die bekannten bollandischen Pfeifen; Schoonhoven befag viele Gold = und Gil= ber-Schmiebe und ben Lachsfang; Dordrecht bas Stavelrecht und ben wichtigen beutschen Solzhandel; Brielle bereitete Far= berrothe und trieb, wie Maasfluis, Fischfang; letterer Ort und Blaardingen (wie Enthuigen) hatten ben vorzüglichsten Untheil am Beringsfang; Schiedam bereitete Kornbranntwein; Rotterdam hatte größtentheils ben englischen und mit Um= fterdam noch immer einen machtigen Untheil am Welthandel. Much Middelburg in Seeland befaß ansehnliche Schifffahrt vorzüglich nach Beftindien; Bere trieb Sandel mit Schott= land u. f. w. Man fab fast feine Spuren von Urmuth, auffer ber felbstverschulbeten; Jeder ber arbeiten wollte, mar feines Unterhaltes gewiß, und ber Mittelftand machte fast bie Maffe ber Bevolferung aus. Das Saus bes Statthalters erfreute fich (mas noch ohne Beispiel mar) ber Geburt zweier Prinzen, die hoffnung ber Nation (1772 und 1744), und ei= ner Pringeffin. Die Erblichkeit schien baburch gefichert und eine Quelle von Zwistigkeiten verschloffen.

Ungetrubt mar freilich auch Diefes Glud nicht. Der noch immer nicht genug geschätte Landbau litt vorzüglich burch heftige Überschwemmungen, Die Folgen bes Gisganges und Nov. ber Sturme von 1764, 1770, 1775 und 1776 (bie beiben lettern fetten bas gange Land in Gefahr), und bas Land Jan und wurde von einer heftigen Biehpeft, die mehrere Sahre bauerte, Febr. beimgefucht. In ben Jahren 1770 und 1771 traf bie allgemeine Theuerung auch bie Dieberlande. Der Fall meh:

rerer Handelshäuser zu Umsterdam 1765 und 1772 brohte einen Augenblick den Credit der Borse zu schwächen, der sich jedoch bald wieder erhob; den 11. Mai 1772 brannte zu Umsterdam das gerade sehr volle Schauspielhaus ab und mehrere Menschen verloren dabei das Leben (welches die Geistelichen noch als eine Strafe Gottes wegen der fündlichen Theaterbesuche von der Kanzel herab verkündigten). Jedoch dies Alles war nicht im Stande die allgemeine Wohlfahrt und Zufriedenheit zu schwächen. Im Gegentheil seierte man im Schoose des Friedens und der Freiheit mehrere Säcularseste großer Erinnerungen, wie das zweihundertjährige Jubiläum 3. Oct. der Freiheit im Jahre 1772, des Entsahes von Leyden im

5. Febr. Jahre 1774 und der Stiftung der Universität im Jahre 1775. Es entstanden neue wissenschaftliche Vereine: die haarlemer Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1752 und deren Zweig für Land = und Staats-Öfonomie 1777; die Gesellschaft der niederländischen Literatur bildete sich im Jahre 1769 u. s. w.

Die claffische Literatur und bas Sprachstudium erhoben fich mahrend bes achtzehnten Sahrhunderts zu einer feltenen Bobe. Drei Manner, Albert Schultens, Tiber Bemfterbuis und Lambert ten Rate begrundeten ein neues Snftem fur Die Unalogie ber orientalischen, griechischen und niederlandischen Sprachen, und jeder hatte treffliche Schuler welche feine Ibeen weiter entwickelten; fo Schultens feinen Sohn und Enkel und nachher Schröder und Scheidius auf der lendner und franeker Universitat. Semfterhuis bilbete Baldenaer, ber ju Franefer und nachber zu Lenden mar; Rubnken aus Stolpe in Dom= mern ward ber vertraute Schuler von Bemfterhuis und fein Umtsgenoffe, und beffen jungerer Freund Wyttenbach aus Bern ftand an bem remonstrantischen Geminarium ju Umfterbam. Man fieht aus beffen Leben Ruhnkens, wie rege bamals die Liebe fur alte Literatur war und wie Biele auch in ben flei= nern Stadten und Bilbungsanstalten fur fie arbeiteten. Beffes ling, Dufer, Drafenborch, beibe Burmanne, D'Drville und Undere find burch ihre Musgaben ber Claffifer in gang Europa bekannt. Ten Rates Forschungen, ber bie Sprache aus ben alten Dialekten (vorzüglich bem mofogothischen und angelfachfischen) berleitete, fanden einen wurdigen Fortseter

in Balthazar Hundecoper, dem gelehrten Herausgeber Stoke's und Commentator Vondels, in Lelyveld und Andern. Für Die Poefie war es jedoch eine unbehagliche Zeit; eine Ungahl Dichtergesellschaften schlugen den Geift in Fesseln und erkannten fogar in regellofen Genien, wie van Saren, feine Berbienffe. Der flieffende Reim mar ihnen Mles, und ber Umfterdamer Beitama mar bas Drakel biefer Dichterlinge. Bang anders ftand es mit ben Wiffenschaften, wenigstens mit ben natur= historischen, ba '& Gravesande die Philosophie Newtons ent= wickelte und mit neuen Beweisen versah, Mufichenbroet bie Physit, vorzüglich bie Gleftricitat, mit mehreren Entbedungen bereicherte, Boerhave die Medicin ju der hippofratischen Gin= fachheit zurudführte, und nicht nur in feinem Baterlande, fondern auch zu Wien fur die Beilkunde und Chemie burch van Swieten und Jacquin eine Schule bilbete, Bernhard Siegfried Albinus fur Die Anatomie treffliche Rupfermerke lieferte. Der Genfer Tremblen entbedte in Solland Die Urmpo-Inpen, und Lyonnet zergliederte eine Raupe mit beispiellofer Genauigkeit; Linné und Haller wurden in Holland gebilbet. In ber Rechtsgelehrsamkeit wirkte Barbeyrac zu Groningen, in Holland Bynkershoek und Elias Luzac; in ber Landesge= schichte ftellte Bagenaar querft die Begebenheiten von ben fruheften Beiten bis 1751 in einem umfaffenden Berte qu= fammen; van Loon fammelte fchatbare Materialien, porgug= lich fur bie altern Zeiten. Sundecopers ungemeiner Gelehr= famteit schadete feine Sypothesensucht; boch Styl lieferte eine pragmatifchephilosophische Uebersicht bes Mufkommens und ber Bluthe ber vereinigten Riederlande.

Mit bem Unfang bes britten Viertels vom achtzehnten Sahrhundert war also die Republik scheinbar in einem sehr blühenden Justande (da auch die Colonien jest ganz beruhigt waren); doch man hatte indessen die Landesvertheidigung ganzelich versaumt und zwar in einer Zeit, da England seine Kriegs=macht zu einer nie erreichten Höhe gebracht hatte und Holsland nicht nur sondern auch den ganzen Continent übersslügelte.

Es war um biefe Beit, bag bie Streitigkeiten Englands mit feinen nordamerikanischen Colonien anfingen, worin qua

erft nicht megen eigentlicher Bedrudung, sondern politifcher Grundfate megen ein Rrieg entstand, ber gwar Umerifa befreite, aber auf Europa bie schrecklichste Ruchwirkung hatte, ba jest auch hier - nicht mehr fur bas Gluck in jenem Le= ben wie fruher - fondern uber die beste Theorie bes Staats= gludes in diefem Leben die graufamften innern und auffern Rriege entstanden. Die Unglo-Umerikaner, bochft unpolitisch von bem englischen Parlamente von bem eignen Besteuerungsrechte ausgeschlossen, wollten biefes Princip nicht aufgeben, worin boch England besto leichter nachgeben konnte, ba es fast feine fiscalische Bortheile aus den Colonien zog ober ziehen wollte. 26. Dec. Gine fcmache Theetare, Die Berfenfung einer Theeladung gu 1773 Bofton hatte eine weit um fich greifende Revolution gur Folge, ba Englands beillofer Starrfinn bas Rachgeben fur Schmachheit erklarte. Wie man in politischer Sinsicht halbe Magregeln genommen hatte, so auch in militarischer: wenige Regimenter

und zwar deutsche Miethstruppen gingen zuerst nach Amerika, 4. Jul. wo ihre Ankunft nur die Erklarung der Unabhangigkeit 1776 beschleunigte. Die Gefangennehmung des englischen Generals

16. Oct. Burgonne mit feinem heere burch bie Umerikaner entschied 1777 Englands alten Feind und Nebenbuhler Frankreich die neue 24. Marz Republik anzuerkennen, welches England als Kriegserklarung

betrachtete '). Die niederlandische Republik war also jest wieser in dem Falle, wie im Jahre 1756; sie behauptete ihre Neutralität, war aber den Foderungen und Erpressungen von beiden Theilen, vorzüglich von Großbritannien, bloßgestellt. Die Ersahrung des siedenjährigen Krieges hätte die Regierung zur Krastentwicklung und zur eignen Behauptung einer wahren Neutralität führen müssen; doch der Mangel an Energie war selten so groß gewesen als eben in diesem kritischen Zeitpuncte. Der Statthalter hatte schon im Jahre 1767 zur Vermehrung der ganz versallenen Seemacht gerathen und 1769, 1770, 1771 auf die Nothwendigkeit gedrungen die Land = und See-Macht zugleich auf einen solchen Fuß zu sehen, der die Uchtung von Freunden und etwaigen Keinden ver-

<sup>1)</sup> heeren, Sandbuch bes europaischen Staatensuftems II. B. S. 92-98.

biene und ben Staat nicht unvertheibigt bem Mitleiben feiner Rachbarn überlieffe. Allein man lofete lieber Capitalien ab, um bie Staatspapiere auf eine beispiellofe Bobe gu treiben und bie Ginwohner baburch gur Unlegung ihres Gelbes in frembe Unleiben zu verlocken, anstatt fie mit Werken bes allgemeinen Nutens ober ber Landesvertheidigung zu be= fchaftigen. 3m Sahre 1773 foberte ber Statthalter bestimm= ter die Unwerbung von ungefahr 10,000 Mann fur bas Beer und die Bermehrung ber Flotte mit 24 Schiffen. Die Provingen erkannten theoretisch vollkommen bas Gewicht ber Grunde, allein praktifch fchutten bie meiften ihr Unvermogen vor. Man vereinigte fich endlich zu einem Entwurfe einer gleichen und zwar maßigen Bermehrung ber Land = und Gee= Macht; doch die Proving Solland, welche bloß die lettere verstarten wollte, vereitelte biefen Berfuch 1). Im Sahre 1776 zeigten die Generalftaaten ben Provinzen an, bag ber Staat ohne hinreichende Landmilig und Rriegsschiffe febr fcmache Grenzen habe und ohne Bormauer fei 2). Dies brachte in Europa Berachtung hervor, zumal ba ber Nationalcharafter unftreitig eine gewiffe Beichlichfeit und übertriebenen Sang jum Lurus annahm. Man fennt Rapnals (freilich übertriebene) Stigge bes niederlandischen Charakters in feinem damaligen Berfalle. "Solland," fagte ein Mitglied bes englischen Parlaments, "ift wenig mehr als eine "große Sandelsgesellschaft mit verweichlichten Sitten und "einem erschöpften Ginkommen, gering an Rraft und noch "geringer an Muthe"3). Diefes Bolk nun (wenn auch bie Schilberung übertrieben mar, fo fprach fie boch die Meinung ber Bolfer aus) fonnte feine Furcht einflogen, und fo fingen bie Capereien ber Englander wieder an. England verlangte Bulfe; boch man verweigerte fie, ba ber Unfall nicht von frangofischer Seite gefommen fei.

- 1) Stuart Vervolg op Wagenaar III. D. Bl. 39 47.
- 2) Rendorp Memorien over den engelschen oorlog I. D. Bl. 57.
- 3) Loosjes Vervolg op Wagenaar I. D. Bl. 18. Auch Engelbert klagt in seiner Verdediging van de eer der Hollandsche Natie. 2 druk. (1775) Bl. 111. sehr über ben zunehmenden Lurus und bie französische Mobesucht.

Indem also ber Staat nicht im Stande war fich zu Schüben, gewann bie Opposition, Die bem Statthalter nicht befonders ergeben und gegen England feinbfelig gestimmt mar, immer mehr Selb. Die ftatthalterischgefinnten Demofraten pom Sahre 1747 maren ausgestorben, und feitbem hatte bie öffentliche Meinung eine andere Richtung genommen. Die Bewunderung Dibenbarneveldts und be Bitts murbe ju Umfterbam beforbert burch bie Borlefungen über die vater= landische Geschichte des Professors Burman bes jungern, beffen Collegien fart von Patriciern befucht wurden. Frankreich gablte mehrere Freunde auch in ben Landprovingen; bagu ge= borten vorzuglich die beiben Barone Capellen, van be Poll in Dvernffel und van ber Marich in Gelbern. Die Ibee, mittels ber frangofischen Seemacht ber jest fo furchtbaren englischen die Bage zu halten, fann wohl bazu beigetragen haben; doch gewiß wirkten auch frangofische Intriguen in ber Republik bagu mit. Frankreich verschmahte nicht, wie England, dem reichen Bundesftaat, beffen Rrafte und große Bulfs= mittel nur fchlummerten, ju fchmeicheln. Es bedurfte feiner noch mehr als im Sahre 1756 (ba bie frangofische Seemacht porzüglich sich jest ftarker entwickelte) zu Erlangung von Schiffsmaterialien aus ber Oftsee, welche bie nieberlandischen Raufleute tractatmäßig einführen burften. Siergegen nun war Englands Streben vorzuglich gerichtet. Doch es hatte auch noch andere Rlagen. Der Sandel mit ben frango= fifchen Colonien war im Sahre 1756 ein Sauptgrund bes Misvergnugens; jest murbe biefes vermehrt bei bem ftarken Sandel, ben bie Nieberlander über ihre Infel St. Guftagins in Westindien mit den amerikanischen Insurgenten führten. Schon im Sahre 1777 beklagte ber englische Befehlshaber auf St. Chriftoph fich über ben nieberlandischen Commandanten be Graaf auf St. Guftag, megen bes parteiifchen Schutes, ben er ben Insurgenten angebeiben ließ, ba ein englisches Fahrzeug fast unter bem nieberlandischen Geschut genommen mar. De Graaf warb, auf wiederholte Rlagen des englischen Gefandten Porte, gurudgerufen, boch bald wieder, ba er fich zu ver= theidigen wuffte, nach ber Infel gefandt. Huch ein amerikanifcher Caper, Paul Jonas, lief mit zwei eroberten englischen

Schiffen im Terel ein, welchen er jedoch verlaffen muffte. Da die Staaten nicht nur den Besitzstand der brittischen Macht in den drei Reichen, sondern auch Gibraltar und Minorca verburgt hatten, so soderte England, nach der Bedrohung mit einer Landung von Seiten Frankreichs und der wirklichen Belagerung Gibraltars, hollandische Hulse, die man jest nicht so leicht als 1756 abschlagen konnte. Immer lauter wurden indeffen von niederlandischer Seite die Rlagen ber Kaufleute beim Statthalter, wie früher bei beffen Mutter, und die vergeblichen Berfuche, England zu mehrerer Mäßigung zu bereden, murden ihm als heimliche Hinneigung zu Großbritanniens Interessen angerechnet. Da die Staaten sich immer auf den Tractat von 1674 beriefen, suchte das englische Ministerium burch eine heimliche Unterhandlung mit dem Bürgermeister Ren-dorp die Verzichtung auf die freie Fahrt mit Schiffsmate= rialien nach Frankreich für die Zulassung der westindischen Fahrt und sogar eine Unterhandlung über die Acte wegen der Schifffahrt von 1651 zu erkaufen '). Doch die Unschlüssfigkeit der Staaten, eine Folge der Regierungsform, wenn kein Mann wie de Witt oder Wilhelm III. am Ruder war, ließ diese Gelegenheit, die Neutralität mit Ausopferung eines Handelszweiges zu benutzen, entschlüpfen. Indessen bewirkte boch die England geneigte Partei (zu welcher Seeland, einige Landprovinzen und die Ritterschaft in Holland gehörten), daß man den Holzschiffen nach Frankreich keine Bedeckung von Rriegsfahrzeugen verlieh. Dies stellte die Engländer einiger= 1778 maßen zufrieden; doch jeht beschwerte Frankreich den hollan-bischen Handel mit druckenden Abgaben, wovon bloß die Stadt Amsterdam, welche gegen diese Maßregel ge-stimmt hatte, frei war. Diese sonderbare Maßregel, für eine Stadt einer fremden Macht, zum Nachtheil ihrer übrisgen Mitglieder eine besondere Gesetzgebung einzusühren, versehlte ihre Wirkung nicht. Eigennutz und Eisersucht waren Ursache, daß bald die Stadt Haarlem und kurz nachher die übrigen hollándischen Städte mit Umsterdam einstimmten und also auch Begleitung der Holzschiffe durch Kriegsfahrzeuge

<sup>1)</sup> Rendorp Memorien I. D. Bl. 70-74.

verlangten. Sollands machtige Stimme feste bies auch bei den Generalftaaten burch, und nun hob Frankreich jene Sans belsbeschwerden fur die ganze Republik auf. Da zugleich bie Rabrt nach bem belagerten und in Blokabezustand erklarten Gibraltar verboten murde, fo flagten bie Englander über Parteilichkeit jum Bortheil ihrer Feinde. Die brittifche Regierung machte barauf bekannt (nachdem eine Rauffahrtei= flotte unter bem Convoi bes Contreadmirals [Schout by Nacht] Bylandt mit drei Rriegsschiffen fich ber Untersuchung hatte unterwerfen muffen und, obgleich feine Solzschiffe babei waren, aufgebracht mar), bag ber Ronig, bem man bie tractatenmaßige Sulfe verfagte, beffen Feinde man mit Rriegs= und Schiffs-Borrath unterflutte und ihren Blotadebecreten geborchte, fich von allen Tractaten und Bundniffen mit ber Republik losfage und fie nur als eine neutrale Macht, bie mit England in Frieden lebe, boch übrigens ber englischen Seemacht unterworfen, betrachten wolle. Den Staaten murbe brei Bochen Beit gegeben, um fich noch zu berathen. Doch ba man zu feinem Entschluffe fam, - Geeland allein rieth zur Nachgiebigfeit - fo murben ben 17. Upril 1780 bie Bundniffe Englands mit ber Republik bis auf naberen Befehl für aufgehoben erklart 1). Der Statthalter wollte nun Die Flotte mit 50 ober 60 Rriegsschiffen (worunter 20 ober 30 Linienschiffe), die Landmacht mit 50 ober 60,000 Mann vermehren; boch Letteres geschah nicht, und es murben nur 32 Schiffe gebaut.

Indessen kam es noch immer nicht zum Kriege. Die Staaten suchten ihn dadurch zu vermeiden, daß sie, auf Einladung der Kaiserin Katharina II. von Rußland, sich an die von dieser Fürstin mit Danemark und Schweden errichtete bewaffnete Neutralität anschlossen. Die Unterphandlungen währten jedoch mit der Langsamkeit, welche die ganze damalige Periode der Republik charakterisirte, daß ganze Jahr 1780 hindurch. England fand sich dadurch vorzüglich veranlasset mit den Staaten zu brechen, ehe der Tractat mit den nordischen Hösen sie dagegen in Sicherheit setze; doch

<sup>1)</sup> Stuart III. D. Bl. 429-441.

man burfte ben Beitritt nicht als Urfache angeben, um jene Hofe nicht zu beleidigen '). Gine Unvorsichtigkeit einiger Kauf-leute gab den erwunschten Vorwand.

Schon im Sahre 1778 war zwischen bem amfterbamer Raufmann Neufville, ber fart nach Umerita handelte, bem Penfionar biefer Stadt van Berkel, einem heftig Frangofifch= gefinnten, und bem amerifanischen Emiffar Lee ein bedingter Sandelstractat gefchloffen, ber aber nur beim Frieden, wenn England die Unabhangigkeit Nordamerikas anerkannt haben wurde, in Wirkung treten follte. Diefes Berfahren war gewiß conftitutionswidrig und ben geheimen Unterhand= lungen in Umfterdam mit b'Uvaur im Sahre 1683 nur gu abnlich. Doch vielleicht wurde aus ber gangen Sache Nichts geworben fein, wenn nicht ber amerikanische Gefandte Lam= rence auf ber überfahrt nach Solland (wo er Berbindungen angufnupfen munichte) von ben Englandern gefangen mare. Er warf mit feinen Papieren auch jenen Tractat ins Meer, boch er ward gleich aufgefangen, und die Sache ward gu London als ein Staatsverbrechen betrachtet. Die hollandis fchen Unterzeichner wurden von England gur Strafe gefo= bert. Doch man fonnte ben Beamten einer stimmenben Stadt und eine Stadt wie Umfterdam nicht gerichtlich belangen; man ließ es alfo bei offentlicher Misbilligung Diefes Schrittes bewenden, ben Umfterdam damit entschuldigte, daß er burch= aus nur bedingt fei. Allein England mar bamit nicht qu= frieden, ben 25. December 1780 verließ ber Gefandte Dorfe ben Saag und ber Krieg ward zugleich, nach einem 106jah= rigen Frieden, ju Condon erklart. Rufland und die andern nordischen Machte erhielten bie Erklarung bes Beitritts ber Republik, ba ber Krieg schon angekundigt und es also zu spat war. Frankreich hatte bamit seinen 3weck, worauf es burch geheime Intriguen und Flugschriften, bie unter bas Bolt verbreitet maren, bingearbeitet hatte, erreicht 2).

<sup>1)</sup> Rendorp Bl. 79-94.

<sup>2)</sup> Rendorp Bl. 93 - 111. Er ift Bertheibiger, wie Kluit (Jets over den englischen oorlog) Beschulbiger ber amsterbamer Res gierung.

Das Jahr 1780 machte auch für die ofterreichischen Dieberlande Epoche. Es ftarb, nach einer vierzigiahrigen Regie= rung, die Raiferin Maria Therefia, beren Bermaltung bie Belgier, wie die Alberts und Tabellens, fur ihr goldnes Beitalter achten Die eble Furftin batte, bei unftreitig großen Rabigkeiten, bei ber Liebe, die fie fur alle ihre Bolker begte, amei Gigenschaften, welche fie bei ben Belgiern vorzuglich be= liebt machten: Uchtung fur bestehende Bertrage und Ginrich= tungen und Gifer fur die katholische Religion, die fie in Un= garn auszubreiten suchte und beren Rechte ober Unmagungen - wie die der Geiftlichkeit - fie auch in Belgien mit from= mem Ginne verehrte. Unter ihrem Bater hatten Die ofter= reichischen Nieberlande mehrere Beranderungen in ihrer Berwaltung erlitten: im Jahre 1718 maren bie brei Rathe, bie fcon feit bem fechzehnten Sahrhundert bestanden (ber Staate-, ber Gebeime- und ber Finang-Rath) ju Ginem Rorver verschmol= gen, boch im Sahre 1725 wieder geschieden. Go blieb es wahrend Therefiens Regierung, und fie butete fich Ber= anderungen ber Staatsform vorzunehmen. Die innige Mliang mit Frankreich ficherte ihren Niederlanden Die Neutralität und ben Frieden. Therefiens Schwager, Bergog Rarl von Loth= ringen, wohnte als allgemein beliebter Statthalter ju Bruffel, mo die bankbare Nation ibm eine Bilbfaule errichtete. Die Wiffenschaften fingen unter bem Schute bes Friedens nach langem Stillstande an zu bluben, vorzüglich die vaterlandi= ichen Alterthumer und Geschichte, worin sich bes Roches und Gerard auszeichneten. Im Sahre 1770 mard ju Bruffel eine Academie ber Wiffenschaften errichtet. Doch in der Theologie und Philosophie ward nicht im mindesten aufgeraumt. Die Universitat zu Lowen im alten Buftande, mit all ihrem mit= telalterlichen Buft, ihrem Saucollegium 1) und bergleichen fonderbaren Namen und Sachen, die fur bas achtzehnte Sahr= hundert nicht mehr pafften. In behaglicher Rube - boch auf eine andere Urt wie ihre Salbbruder in ber Republit lag bas Bolf barnieber und frohnte bem Bohlleben und bem Genuß feines fruchtbaren Bobens. Die Geiftlichkeit fpenbete

<sup>1)</sup> Collegium porcinum.

reichlich Almosen von ihren unermeslichen Einkunften und war also beliebt und als Gesandte der Gottheit verehrt und gefürchtet. Maria Theresia war gerade eine Gebieterin für ein solches Volk. Ihr Sohn und Nachfolger Joseph II. stand zu hoch über demselben, um seine menschenfreundlichen Plane ins Leben einführen zu können.

## Drittes Capitel.

Auffere und innere Unruhen bis zur Revolution von 1787.

## 1. Der englische Rrieg (1780-1784.)

Seit dem ryswher oder wenigstens dem utrechter Frieden hatte der Staat, dei Frankreichs Schwäche auf dem Meere, keinen ernsthaften Seekrieg gehabt, es war daher das Seeswesen fast unglaublich versallen. Die Landprovinzen erkannten die Nothwendigkeit einer beschüßenden Flotte gar nicht, und sogar Holland und Seeland waren im Schoose des Friedens, von dessen Ewigkeit sie träumten, nur gar zu saumselig, auf die Ausrüstung einer nothwendigen Schissmacht bei den Generalstaaten zu dringen. Daher hatte Holland, als der englissche Krieg ausbrach, nur noch den Namen, nicht das Wesen einer Seemacht. Eine vorsichtige und voraussehende Politik hätte wohl, wenn strenge Neutralität, wie es schien, unmöglich war, den blühenden Welthandel durch näheres Anschliessen an England, ohne Feindseligseit gegen Frankreich, gedeckt <sup>2</sup>); doch die Volksstimmung erlaubte dies nicht. Der im 2luss

<sup>1)</sup> Dewez Histoire générale de la Belgique T. VI. p. 119. Er zicht die Regierung der Maria Theresta in vier Worten zusammen : Les Belges furent heureux.

<sup>2)</sup> Rendorp Memorien I. D. Bl. 121-123, van Rampen's Geschichte b. Rieberlande II. 30

lande für fo phlegmatisch gehaltene Hollander hat in mehreren Rallen fein mahres Intereffe politischen Leidenschaften und vorgefafften Meinungen aufgeopfert, wie wir bies ichon im Jahre 1709, 1710 und 1746 fanden. Jest war ber Fall ums gefehrt; nicht gegen Frankreich fondern gegen England war die offentliche Meinung gerichtet und die Aufregung ge= gen biefen alten Bundesgenoffen, in Folge frangofischen Gin= fluffes, war grenzenlos, wenigstens in Solland und auch gum Theil in Dverpffel, wo van der Capellen tot den Poll bie Gemuther fur amerikanische Freiheitsideen gestimmt hatte. Diefe gewannen immer mehr Feld, und auch bie ariftofrati= fchen Regenten maren ihnen bamals noch nicht abgeneigt, in ber hoffnung bas Bolk als Bebel zu brauchen gur Schmadung ber Macht bes Statthalters. (Gie hatten im Sahre 1747 - 1749 Die Rraft biefes Bebels fennen gelernt.) Dur bie Proving Secland, wo man überhaupt bem Saufe Dranien ergeben mar, wollte feinen Friedensbruch mit England, beffen Folgen fie vorhersah, und die Raufleute biefer Proving reichs ten ben 8. Januar 1781 eine Bittschrift an Die Generalftag= ten ein, mit bem Bunfche, bem Musbruch bes Krieges noch auvorzukommen 1). Allein es war zu fpat. Die Englander beeilten fich, ihrer bestandigen Gewohnheit nach, Die fried= lich fegelnden Schiffe eines hundertjährigen Bundesgenoffen ohne vorhergebende Warnung zu nehmen. Den letten Januar waren icon 200 Rauffahrer, mit 15 Millionen Gulben an Gutern beladen, in ben englichen Safen aufgebracht. Dies war aber nicht bas Einzige. Den Jag nach ber Rriege= erklarung (20. December 1780) ging eine Schaluppe nach Barbados, um bem englischen Befehlehaber in Bestindien. Udmiral Rodnen, Befehle gegen bie bollandischen Colonien gu überbringen. Diese waren unverzeihlich vernachlässiget; es befand fich fein einziges Linienfchiff bort, jum Schutz ges gen zwei unter einander friegführende Dlachte, bei einem faft unglaublichen Santel, ber die fleine Infel gu einem uners meklichen Waarenlager machte. Die Fregatte Mars von 36 Ranonen muffte fich ben 3. Februar 1781 ergeben, und bie

<sup>1)</sup> Rendorp Bl. 123.

Englander raubten nicht nur die Besitzungen bes Staats. sondern auch bie ungeheuern bort aufgehauften Schabe ber Privatpersonen, die man (mit ben erftgenannten) auf drei Mil= lionen Pf. St. schätte. Ausserdem fand man noch 200 bis 250 Kauffahrteischiffe; ben 23 schon abgesegelten, unter ber Begleitung bes Capitain Erul mit einem Schiff von 60 Ranonen, Schiffte Robnen nach, holte fie ein und nahm fie. wobei Grul blieb. Die Englander lieffen eine Beit lang bie hollandische Flagge weben und erbeuteten durch diefen niedrigen Runftgriff noch 17 Rauffahrer. Biele Ginwohner murben aus ber Insel vertrieben und nach St. Kitts gebracht. Robnens Name mard in den Niederlanden gum Fluch, und der eble Burte brandmarkte biefen neuen Barbaroffa im britifchen Dars lamente nach Berdienft. Nicht alles Geraubte jedoch blieb in ben Sanden der Englander. Gin großer Theil ber nach Gu= ropa gebrachten Beute fiel ben Frangofen in die Bande. Das Betragen biefer Nation machte mit bem ber Englander einen fo fchneidenden Contraft, daß es nur vortheilhaft auf Die Riederlander wirken konnte, und Diefe Politik, eine Mation burch Wohlthaten ju verbinden, gehort gewiß zu ben edelsten und war bes tugenthaften Ludwig XVI. wurdig. Der berühmte Marquis de Bouille überraschte die englische Befatung auf St. Guffazius (15. Nov. 1781), nahm ben englischen Befehlshaber Cochburne und feine Mannschaft ge= fangen und gab bas noch vorrathige Geld ber Diederlander (uber eine Million) feinen Eigenthumern und bie Infel ber niederlandischen Regierung (obichon noch nicht mit Frankreich verbundet) jurud. Die Englander hatten sich der nordwest= warts von Gurinam gelegenen Colonien Berbice, Effequebo und Demerary bemachtigt, wo die Ginwohner fie aus Furcht por englischen Capern freiwillig aufgenommen hatten. Much Diefe nahmen die Frangofen im Unfange von 1782, boch befagen fie biefe Plage, wie Guftazius, fur bie Dieberlander, bie in biefen Gewässern fo gang machtlos waren. Die Englander trachteten vorzuglich nach bem Befige bes Cape ber guten Soffnung, wo mabrend bes langen Friedens ber Land= bau auch bis tief ins Innere bes Landes große Fortschritte gemacht hatte, und fie murben auch biefe unvertheidigte Co-

Ionie leicht eingenommen haben, ohne die Flotte bes beruhm= ten frangofischen Ritters be Guffren, ber fich als Maltefer= ritter in bem Rriege gegen bie Turken und Barbareffen gum Seemanne gebildet hatte. Er fam dem englischen Commobore Johnston zuvor, ber mit 40 Schiffen und 3000 Mann babin geschickt mar und, ba fein Borhaben feblaeschlagen, mehrere reich belabene oftindifche Schiffe wegnahm, vorzüglich funf in ber Salbanhabai im Norben bes Caps. Darauf fe= gelte Johnston nach Indien, wo man gar Nichts von ben Englandern fürchtete. Man war fogar bereit ihnen gegen ben furchtbaren inlanbischen Nabob Syder Ili Bulfe zu schi= den, als fich einige Nachricht vom Rriege verbreitete. Doch ein Englander, Gordon, lief zu Batavia ein und leugnete ben Ausbruch bes Rriegs fo bestimmt, daß man ihn mit großen Gelbsummen frei ließ; er verbreitete barauf bie Dach= richt in Indostan, wo Sadras und die übrigen niederlandi= schen Besitzungen auf der Rufte Coromandel (17. Jun. 1781) auf eine treulose Urt burch ben Capitain Georg Mackan befest wurden. Negapatnam, Die Sauptstadt auf Diefer Ruffe. woran fruber ungeheure Summen gur Befestigung vermenbet waren 1), ergab sich neun Tage nach Eroffnung ber Lauf= 1781 graben an ben englischen Befehlshaber Gir Edward Sughes. ber barauf nach Centon überschiffte und ben unschäbbaren Safen von Trinconomale, ben einzigen fichern Bufluchtsort fur Schiffe in Diefen Gemaffern, und Die brei Forts, welche 5-21, ihn vertheidigten, nach einer fechzehntagigen Belagerung in Befit nahm. Darauf fielen auch alle Niederlaffungen auf Jan. 1782 Sumatras Beftfufte ben Englandern in bie Sande; Die Facto= reien in Bengalen (worunter bas fur ben Dpiumhandel bochft wichtige Patna) ju Gurate und in Malabar hatten fie, bei ihrer großen Ubermacht in Sindoftan, schon früher ohne Schwertstreich befett. Die gang wehrlofen hollandischen Res ftungen auf ber Rufte von Guinea wurden auch genommen. Dies war ein Todesftreich fur die offindische Gesellschaft, Dies

<sup>1)</sup> Ein gewiffer Couverneur von Coromanbel fagte: "Wenn Ne"gapatname Mauern von Silber waren, tonnten fie noch bie baran
gewendeten Roften nicht bestreiten."

fes prächtige Gebaube ber Bater, welches schon fruber, zwar nicht fichtbar, boch wefentlich burch bie zu koftbare Bermal= tung und jum Theil burch bie Unredlichkeit der Bedienten und eine jahrlich machfende Schulbenmaffe untergraben, jest ploglich ben Ginfturg brobete. Die Bablungen murben einge= ftellt. In Europa war ber Buftand bes handels nicht viel beffer. Im Sunde, ben im Jahre 1780 noch 2058 Schiffe unter hollandischer Flagge burchsegelten, sahe man beren im Sahre 1781 nur fechs, man muffte fich burchgangig frember Rlaggen bedienen. Der Sandel fant fast überall ftille; Die Borfen blieben unbesucht; Die traurige Epoche des erften eng= lischen Krieges (1752) fehrte wieder 1). Die Staaten ver= boten fogar bas Musfahren ber Schiffe, bamit fie bem Reinbe nicht in die Bande fallen mochten, und ber Staat mar fo wehrlos, daß felbst ein englischer Kutter das Dorf Scheve= ningen, eine halbe Meile vom Saag, ungestraft beschof. Eine folche Reihe von Unfallen, weit entfernt ber Nation ben Muth zu benehmen, fleigerte nur ihre Erbitterung gegen bie Englander und ihr Berlangen fich an diefen zu rachen. Man erinnerte fich, daß ber Den von Ulgier im Sahre 1755 bie Sollander beim Musbruch der Feindfeligkeiten zwei Monate zuvor gewarnt hatte 2) und verglich damit bas Betragen bes alten Glaubens = und Bundes : Genoffen, nicht zu feinem Bortheile.

Der Statthalter stellte jeht vor, die Seemacht mit 50 oder 60 Schiffen zu verstärken und das heer bis auf 60,000 Mann zu bringen. Lehteres fanden die Seeprovinzen (und jeht wohl, da kein Landkrieg war) mit Recht überstüssig. — Doch man willigte gleich in die Ausrüstung von 6000 Mann Seetruppen. Der Schiffsbau ging nach den ungeduldigen Bunsschen des Bolks nicht schnell genug von Statten, und indessen vermehrten sich die Unglücksfälle des Krieges. Die Caper, welche man nach dem Beispiele der Engländer ausrüstete, wurden genommen oder in die Luft gesprengt; sogar die arsmen Fischer konnten ihr dürftiges Handwerk nicht unbewassnet

<sup>1)</sup> Siche oben G. 376.

<sup>2)</sup> Loosjes Vervolg op Wagenaar III. D. Bl. 19.

an ben eignen Kusten treiben. Man suchte indessen ben Engländern durch ein Verbot ihrer Fabrikate zu schaden. Die Regierung von Rotterdam schlug solches schon den 22. Febr. in Holland vor, und dieser Vorschlag gesiel den histigen Feinden Englands, vorzüglich dem damals schon sehr einflußreichen Tageblatte, die Post am Niederrhein, zu Utrecht, unzemein. Doch die amsterdamer Kausteute zeigten das Nutzlose und sogar Schädliche einer solchen Maßregel für den in Holland bestehenden Markt von Europa, und nicht nur diese Stadt sondern auch die beiden Manusacturstädte Haarlem und Lenden erklärten sich gegen das Verbot der Einsuhr, wels ches zu Haarlem, wie man berechnete, wohl sechs oder sieden Tonnen Goldes Schaden verursachen wurde. Da die Rotzterdamer indessen bei ihrer Meinung verharrten, blieb die Sache unentschieden.

Da wahrend ber Beit bie englische Sauptmacht nach Gibraltar abgesegelt war, hoffte man, daß die hollandi= iche Flotte fich in ber Norbsee wenigstens wurde zeigen und ein englisches Convon mit hannoverischen und heffi= ichen nach Umerika bestimmten Refruten, welches aus ber Befer nach England bestimmt war, aufheben konnen. Doch indem man zauderte, verging bie Gelegenheit 2). Man fina immer mehr an ben Prinzen Statthalter einer gebeimen Bor= liebe fur England zu beschuldigen, und biefer Urgwohn legte ben Grund zu allen nachherigen Unruhen. Man mar ben 1. August erft fertig mit sieben Linienschiffen, zwei Fregatten und einem Rutter, unter bem Contreadmiral (Schout by Nacht) Boutman. Much ber tapfere Capitain Rinsbergen, ber ichon in bem Rrieg von 1770 Rugland gebient und viel jum Siege bei Tichefme beigetragen hatte, mar bei biefem Geschwader, welches eine Rauffahrteiflotte von 72 Schiffen nach der Offfee begleiten follte 3). Den 5. August begegnete

<sup>1)</sup> Stuart Vervolg op Wagenaar III. D. Bl. 124-131.

<sup>2)</sup> Rendorp I. D. Bl. 146-152.

<sup>3)</sup> Der Oftsechanbel war für Schiffe: und Kriege-Beburfniffe bem Staate burchaus unentbehrtich, barum warb biefer Berfuch gemacht, ba neutrale Schiffe feine Schiffsbeburfniffe anführen konnten.

man ben Englanbern unter Parker gur Dedung einer aus ber Office gurudkehrenden Sandelsflotte; die Rriegeschiffe waren fast von gleicher Starte, aber die Sollander führten 400, bie Englander 490 Ranonen. Die Schlacht marb auf ber fogenannten Doggersbank geliefert und blieb eigentlich un= entschieden: benn obgleich die Englander zuerft fich entfernten, fo erreichten fie doch ihren 3weck, die Dedung ber Rauffahr= teischiffe; die hollandischen mussten in die Safen guruckfehren und das Schiff holland fant. Dennoch that die Idee, die Englander jum erften Mal nach mehr als einem Sahrhundert geschlagen ju haben, eine fast unglaubliche Wirfung in Solland und ift wieder - bei fo vielen andern - ein Beweis, wie fehr ber Frembling fich trugt, ber biefe Nation fur phleg= matisch und unempfindlich erklart. Alles wiederhallte von Wefangen und Freudengeschrei gur Ehre Boutmans, (obgleich Ringsbergen burch geschickte Wendungen eigentlich zu biefem ameifelhaften Siege am meiften beigetragen hatte), man mahnte fich wieder in die Tage Tromps, Evertfens und be Ruiters verfett. Der gebliebene Capitain Bentint ward mit tem großten Pomp zu Umfterdam begraben, und ber Statthalter bing felbft ben brei Belben, Boutman, Kinsbergen und von Braam, eine Schaumunge an einer goldnen Rette um. Doggers: bank mar das Thema zahllofer Dichter (freilich von fehr ver= schiedenem Werthe), und Die ichläfrige Poefie bes achtzehnten Sahrhunderts befam bei diefer Gelegenheit einen gewiffen Schwung, der zu den hoheren Producten van Alphens, Bellamys, Feiths und Bilberbyfs wohl beigetragen haben mag. Schon fruber hatten bie Capitains Melvil und 30, Mai Dorthuis bei ber Strafe von Gibraltar ruhmlich mit ihren Fregatten gegen zwei englische Rriegeschiffe gestritten, beren eines genommen murbe, mahrend bie Sollander eine ber Fregatten verloren. Der genommene Englander entwischte, weil bie verfolgende Fregatte zu viel gelitten hatte, boch der Muth Melvils und Dorthuifens ward allgemein anerkannt und bes lohnt.

Inbessen war boch bie Nation, ober wenigstens bie Mehrs gahl in Holland hochst unzufrieden über die Schlaffheit in ben Kriegsruftungen. Man erinnerte sich ber alten Flotten,

beren schneller Ausruftung und begriff bie Moglichkeit nicht, wie jest nur mit Mube eine fo kleine Macht zusammenge= bracht werden konnte. Man vergaß aber babei, daß eine Seemacht nach achtzigiabriger Rube feine Seemacht mehr ift. - Umfterdam jedoch that im Mai bei Solland ben Bor= Schlag, zuerst Untersuchungen über bie Tragheit ber Musruflungen fur bas Seewesen anzustellen, einen Staatsausschuß gu ernennen, um mit bem Pringen Udmiral Die Bertheidigungs= mittel zu ordnen, fich mit Frankreich zu gemeinschaftlichen Operationen zu verbinden und die Gulfe der nordischen Machte zu fobern. Man hielt namlich Rufland, Schweben und Danemark fur bagu verbunden, weil Rieberland die bewaffnete Neutralitat angenommen hatte. Da jedoch England anderer Urfachen wegen ben Krieg erklart, hielt bas peters= burger Cabinet (welches die nordische Allianz leitete) fich zur Beigerung berechtigt und alle Borftellungen Sollands maren fruchtlos bagegen. Gin naberer Berfuch fcbien also vergebens; bie Bereinigung mit Frankreich schien ben Staat bei funftigen Friedensunterhandlungen in Feffeln gu legen, und ber Musfcus, ber bem Statthalter gur Geite fteben follte, frankte nach der Meinung Mancher beffen Rechte (wiewohl davon im Landfriege so viele Beisviele maren). Also murbe biefer Borfchlag, ten nur Dordrecht und Saarlem unterftutten, verworfen 1).

Setzt wagte Umsterdam einen Schritt, der in seinen Folgen von der hochsten Wichtigkeit war. Schon eine geraume Beit hatte das unbeschränkte Zutrauen, welches der Prinzs Statthalter dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbuttel, seinem Erzieher, zeigte (seit der noch unbekannten Consultationsacte), bei der auf ihre Macht sehr eisersüchtigen Aristokratie Misvergnügen erregt. Nun brachten im Namen der Stadt Umsterdam (und von einer Person die zu des Statthalters Freunden gehörte, dazu ermuntert) die zwei Bürgermeister

<sup>1)</sup> Stuart Vervolg op Wagenaar IV. D. Bl. 160-168. Lubwig Ernft Herzog zu Braunschweig-Luneburg u. f. w. (von Schlöger I. B. S. 110-116. Schlöger ift, wie bemertt, in bieser gangen Schrift fein historiker, b. i. Beuge, sonbern teibenschaftlicher Antlager.

Rendord und Temmink nebst bem Pensionar Bisicher ihre Beschwerben in einer geheimen Mubieng beim Statthalter an, 6. Jun. und verlangten die Entfernung bes Berzogs, beffen Bertrau= lichfeit mit bem englischen Gefandten, mahrend beffen Aufent= haltes im Saag, allgemeine Aufmerksamfeit und Ungufrieben= heit erregt hatte und ber allgemein ber Unglomanie ver= bachtig war. Diefer Verbacht ging auch auf feinen frühern, jest noch gar zu gelehrigen Zögling über; also verlangten bie amsterdamer Regenten, daß er sich zuruckziehen solle. Wilhelm V., ber Braunschweig, wie er felbft fagte, als fei= nen zweiten Bater verehrte, mar hierüber fehr ungehalten und entbeckte Alles bem Bergog, ber jest eine offentliche Untersuchung verlangte. Die Sache murbe ernsthaft, und biefer unuberlegte Schritt legte ben Grund gu ben beiben Parteien, bie fich fur ober wider ben Prinzen (im Unfang nur gegen ben Bergog) erklarten. Der Rathspenfionar van Bleiswyk, ber auch bei ber Mubienz jugegen mar und biefen Schritt an= gerathen hatte, spielte babei, wie überhaupt, eine fehr zweibeutige Rolle, da er die Gunft des Hofes sowohl als der Uri= ftofratie zu behalten fuchte und am Ende Beider Achtung verlor. Der Bergog mandte fich indeffen an die General= staaten. Mit einer allgemeinen Rechtfertigung war er nicht Bufrieden, fondern verlangte eine ftrenge Untersuchung feines Betragens. Diefe Sache hatte jedoch feinen Fortgang; Die Abneigung bes Volkes gegen ben Bergog nahm indeffen im= mer zu 1).

Der wachsende Freiheitsgeift, durch das Beispiel ber Amerikaner aufgeregt, schaffte im Jahre 1782 einen gegen republikanische Freiheit sehr streitenden Misbrauch ab, der noch immer in der Landprovinz Overyssel obgewaltet hatte. Der Baron Capellen tot den Poll, der hollandische Gracchus, hatte mit tiesem Schmerz die sogenannten Drost en dienste, ein Überbleibsel der alten Leibeigenschaft, gesehen, die den Landmann für die Drost e oder Oberamtleute zu sclavischen

<sup>1)</sup> Rendorp I. D. Bl. 177-208. Stuart IV. D. Bl. 168-226. Schloger I. B. S. 116-241. (Mit allen in ben Provingen stattgehabten Debatten.)

Herrendiensten zwang, und troß ber größten Schwierigkeiten und bem geschworenen Sasse ber meisten Edelleute seiner Propona, troß einer Berbannung für einige Jahre aus ber Staatenversammlung bewirkte er nach seiner Zurückberufung, im Sahre 1782, die Abschaffung dieses empörenden Misbrauches!).

Indeffen ward ber Krieg im Sahre 1781 überhaupt für England unglucklich geführt. Lord Cornwallis hatte fich mit feinem gangen Beere ten Umerifanern und Frangofen unter Washington, la Favette und Rochambeau ergeben muffen; Die frangofische Flotte, unter be Graf, bedrohte Jamaica; Minorca mard von den Spaniern eingenommen, Gibraltar belagert und hart bedrangt. Die Nation murrte laut. Dies hatte ben Fall bes northichen Ministeriums gur Folge; ein andres aus ber Gegenpartei, mit Rodingham und For an ber Spike, ichien friedlicher gefinnt. For manbte fich zuerft an Solland, mit welchem ber Rrieg in England am wenig= ften popular mar. Man hatte bei Wiederberfiellung ber alten Beziehungen bie genommenen Colonien alle gurudbefommen; boch die Nation war zu erbittert und wollte von feinem Bund mit England ferner boren. Schon fruber hatte bas northiche Ministerium mittels eines in Solland fid, aufhal= tenden Englanders, Bentworth, einen vortheilhaften Frieden versprochen, wenn man ben Unterhandler mit Mordamerita, pan Bertel, ftrafte, welches jedoch abgelehnt wurde.

Die Kaiserin von Rußland bot ihre Vermittlung. Der gewesene Gesandte im Haag, Yorke, trug seine guten Dienste an. Doch alle Versuche, auch durch Vermittlung des fardinischen Consuls zu Amsterdam, Triquerti, scheiterten an dem jeht unumschränkten Einfloß von Frankreich. Rendorp, mit welchem diese geheimen Unterhandlungen vorzüglich betrieben wurden, setzte davon immer den französischen Gesandten in Kenntniß und fügte hinzu, daß, wenn der König verlange, daß die Republik trog der günstigen Bedingungen im Kriege verharren sollte, er sich wenigstens zu verbinden hätte keinen

<sup>1)</sup> Schleger hat sich nicht gescheut biesen nicht bloß burch Geburt eblen Mann auf die schändlichste Art zu verungtimpfen. Ludw. Ernst u. s. w. I. B. Capellen starb schon im Jahre 1784.

Frieden zu schliessen, ohne die Interessen ber Republik zu ver= burgen. Doch Frankreich beantwortete biefes mit allgemeinen Redensarten und Ermunterungen jum Musharren 1). Die Un= erkennung ber vereinigten Staaten von Umerika, Die offent= 22. Morit liche Audienz ihres Gefandten Abams bei ben Generalstaaten 1782 und ber Ubschluß eines Sandelstractats mit diefer neuen Re= 8. Dct. publik machten ben Bruch mit England immer großer. Frank= reich verlangte indeffen die Abfendung von gehn Kriegsichiffen 21. Cept. nach Breft, um mit ber frangofischen Seemacht zum Nachtheil bes gemeinschaftlichen Feindes zusammen zu wirken. Die Ge=" neralstaaten nahmen bies an; body ber Abmiral erflarte, nachdem er ben Rath ber Befehlshaber eingezogen, "es fei "für biefe Jahrszeit zu fpat, große Schiffe nach Frankreich zu "fchicken." Dies machte gewaltiges Huffeben, ber Berbacht gegen ben Pringen nahm zu und murde in einer Menge Flugfdriften genahrt, bie gablreiche Lefer fanden. Diefe Schriften nahmen schon einen bemagogischen Charafter an, wie unter andern bas revolutionare Libell aan't Volk van Nederland.

Das neue englische Ministerium hatte auch an Frankreich Friedensvorschläge gemacht, die nicht zurückgewiesen wurden. Indessen hatte der Zustand sich verandert. Von Nodney war der Udmiral Graß zur See geschlagen und dadurch das schon 12. April für verloren gehaltene brittische Westindien gerettet. Gibraltar hielt sich unter dem tapsern Elliot standhaft gegen den über= mächtigen Feind, wobei ein französischer Prinz ") vergebens mitstritt; nur in Ostindien gewann der wackre Sussen mietritt; nur in Ostindien gewann der wackre Sussen mietritt; nur in Ostindien gewann der wackre Sussen werdere Geegesechte und Trinconomale, welches den Staaten wies der eingeräumt wurde. Nach einigen Unterhandlungen ward der Friede zwischen Frankreich, Spanien, Nordamerika und England geschlossen, wobei die neue Nepublik ihre Unabhän= 20. Febr. gigkeit und ein ausgedehntes Gebiet zwischen Sanada und 1783 Louisiana, Frankreich die Inseln Tabago, St. Lucia, Senezgal, zwei Inseln bei Neusoundland, eine Strecke Landes bei

<sup>1)</sup> Rendorp Memorien II. Bl. 7-87, 100-142, Stuart IV. D. Bl. 319-351.

<sup>2)</sup> Der Graf von Artois, nachher Rarl X.

Ponbichern und die Freiheit zur Wiederherstellung ber Feftungswerke und bes Safens von Dunkirchen, Spanien Dinorca und die beiden Florida gewonnen hatte. England wollte aber nicht Alles verlieren. Für fo viele Abtretungen verlangte es einigen Schabenersas. Und wer sollte bieses Opfer barbringen? Niemand gewiß als ber fchwachste Theil, Die vereinigten Niederlande. Bis fast zum letten Augenblicke bot England ber Republik einen Separatfrieden mit bem Bundniffe von 1674 und ber Buruckgabe aller Colonien an; ber gesteigerte Bolkshaß wollte es nicht und blinde Leiben= schaft siegte bier über unftreitigen Bortheil. Man wollte nur mit Frankreich abschlieffen, doch Frankreich ließ Solland im Stich, und ben 20. Sept. wurden die Praliminarartifel gu 1783 Berfailles unterzeichnet, wobei Regapatnam, ber niederlandi= iche Sauptort auf Coromandel und fehr wichtig fur ben Baumwollenhandel, nebst feinem Gebiete ben Englandern abgetreten wurde. Roch einmal versuchte es das brittische Ministerium ben Definitivtractat zu London oder im Saag zu schlieffen und dadurch die Republik von Frankreich abzugiehen; man verlangte von hollandischer Seite Die Praliminarartifel wortlich in einen Definitivtractat zu verandern, wobei nicht einmal bie Grundregel bes utrechter Bertrags " bie Flagge bedt bie 20. Mai Ladung" beibehalten murbe, und man ben Britten freie 1784 Schifffahrt, auch in ben Gewässern ber Molukten, erlauben muffte. Der Friede, aber nicht bas Bundnig mit Eng= land marb erneuert.

Doch man kann weber ber Nation durchaus Unrecht geben, wenn sie die tiesste Abneigung gegen England empfand und sich Frankreich ganz in die Arme warf, noch dieses bloß ansklagen, wenn es Frieden schloß, ohne der Republik völlige Zurückgabe des Verlornen zu verschaffen. Die Ohnmacht der Republik, die ohne Frankreichs Husse wier Colonien in Westeindien, vielleicht auch wohl das Cap der guten Hoffnung und Ceylon verloren hatte 1), während doch Frankreich eigentlich noch kein Bundniß mit ihr geschlossen hatte, erklart Beides.

<sup>1)</sup> Bu Ceplon konnte man Suffrend Flotte bas Belb, worauf Frankreich fur biefe Butfe gerechnet hatte, nicht einmal bezahlen.

Man konnte von Frankreich keine großeren Opfer verlangen, boch wunschte man es jest zum Bundesgenoffen, anstatt bes treulosen Nachbars jenseit bes Meeres, der dem Zutrauen des niederlandischen Volkes fo schlecht entsprochen hatte. furze Seefrieg von 1780 - 1784 hatte ber Nation tiefe Bunben geschlagen. Die oft = und westindische Gesellschaft war ihrem Untergange nabe; die Producte mufften mit fremden Schiffen nach Solland verschickt werden, welches ber hollan= bifden Frachtfahrt einen empfindlichen Stoß verfette, indem es bie ber fremden Bolker (vorzüglich ber Danen und San= featen) hob. Die Proving Solland muffte ben gang gerruttes ten Finangen ber oftindifchen Compagnie gu Gulfe fommen, und feitdem konnte Lettere biefer Gulfe nie mehr entbehren. Die fremden Bolfer waren mit der unbeschütten hollandischen Flagge, bie fast drei Sahre fich nicht auf den Meeren zeigen durfte, unbekannt geworden, und Belgien hatte vorzüglich dabei ge= wonnen, indem der hollandifche Sandel jest größtentheils burch ben Safen von Oftenbe getrieben murbe. Diefe Bor= theile lieffen ben jegigen Gebieter Diefes Landes auf noch gro= Bere hoffen, wenn er bem Handel biefer Provinzen feinen gan-zen Schwung geben konnte. Diefes brachte die Republik, die fich faum in einem schablichen und toftspieligen Rriege be= hauptet hatte, in neue Verwicklungen.

## 2. Mishelligkeiten mit Bfterreich, Bunbniß mit Frankreich. 1784-1785.

Soseph II., ein Mann, der für seine Fehltritte schwer ges büßt hat, ohne daß seine Zeitgenossen diesen Menschenfreund auf dem Throne gehörig gewürdigt hatten, bestieg diesen Thron in dem Augenblick, wo die Republik in den Krieg verwickelt wurde. In der innern Staatsverwaltung leiteten ihn hohe Rechtlichkeit durch Billigkeit gemäßigt, Gesühl der Menschenswürde und Abschen vor Zwang in Hinsicht des Heiligsten in der Menscheit, der religiösen Gefühle, Verachtung des kleinzlichen drückenden Geremoniells seiner Zeit und seines Landes, Interesse für die jämmerlich versäumten niedern Classen der

bis

Gefellschaft, und ein nur zu wenig burch Vorsicht gemäßigter Feuereifer fur Alles mas er fur gut erfannte; aber auch Ge= ringschätzung ber Formen, wenn er biefe als ftorende Schran= fen bes Beffern betrachtete. Allein Diefer Menfchenfreund achtete nicht nur im Innern feines Staates, fondern auch in Binficht des Austandes beschworene Bertrage und Andrer Rechte zu wenig. Er wollte Biele beherrschen, um Biele auf feine Art begluden ju fonnen; und baraus erflaren fich in bicfer schonen Seele bie Ungerechtigkeiten ber erften Theilung Polens (woran Er, nicht Maria Therefia, Theil nahm), bas Streben nach bem Befit Baierns, und auch in feinen letten Sahren feine Theilnahme an Ratharinens Er= oberungsplanen gegen die Pforte. Gin Furft bem in meh= veren Sahrhunderten an Liebe fur bas Gute faum Giner gleich fam, ward baburch fur die Ruhe Europens gefahrlich. Raum war er allein im Befite feiner Staaten, als fich fein Blick bem fconen Belgien, Diefem entlegenen, boch wichtigen Theile feiner Berrichaft, zuwandte. Die er in Bien oft unbefannt berumging, um bas Glend entbeden und beilen gu konnen, fo besuchte er auch fremde Staaten unter anspruchslosem Ti tel, um dort Stoff zu Verbesserungen für seine Länder zu 13. Im. sammeln. So kam er als Graf von Falkenstein nach 1781 feiner Unfunft in Belgien aus Gent nach Umfterdam, und ber Reichthum, die allgemeine Wohlfahrt, vorziglich bes Bauernstandes, der obschon jest beschrantte, boch immer noch febr vorzügliche Sandel, Die unbeschranfte Tolerang, Die in Solland vorherrichte, und bie großtentheils baraus entftan= bene ftarke Bevolkerung muffte bem auf alle Zweige ber Staatswirthschaft aufmerkfamen Raifer Stoff ju Betrachtun= gen geben. In Umfterdam fprach er ben Burgermeifter Renbory oft, und es ichien bag er ber Sache ber Umerikaner, bie jetzt auch von Solland versochten murde, feineswegs ab-geneigt war. Er fam bann nach Belgien gurud, um bie 27. Jul. Bulbigung als Bergog und Graf ber verschiedenen Provinzen in Person zu empfangen. Die gang anders mar ba Alles 27. Hug. als in Holland! Der Geift war gelahmt burch bie Berrichaft bes Rlerus, ber Sandel burch die Schlieffung ber Schelbe. Untwerpens tiefer Verfall ju Folge biefer Sperre muffte ibm

auffallen, und ba Bertrage feiner Unficht nach feine Rechtsfraft hatten, wenn die naturliche Billigkeit - wie er fie fich bachte - fie nicht bestätigte, fo verlangte er bie Dffnung Diefes Kluffes, wofur die antwerpner Kaufleute in dem jest bedrangten Buftande ber Republik feine Berwendung anriefen 1). Furs erfte begnugte er fich ben Sandel von Oftende gu beben, diefer Stadt einen Freihafen gu fchenken, wodurch viele Waaren aus Deutschland über Flandern bezogen mur= ben und bie ofterreichische Flagge auch fur Solland mabrend bes Krieges viel gebraucht murbe. Raum mar ber Raifer nach feiner Sauptstadt gurudgekehrt, als er zwei Magregeln nahm, die beide - wiewohl auf gang verschiedene Urt - fei= nem Charafter entsprachen. Er erflarte ben Staaten, baß er fich entschlossen habe bei ben jetigen Berhaltniffen mit Frankreich 2) Die Barriere = Stadte gu Schleifen und aifo bie Republik auffodere ihre Truppen baraus zurudzugiehen. Diefe Festungen waren gwar feit 1745 von ben Frangofen ichon meiftens gefchleift worden und alfo unnug; auch hatte Da= ria Therefia fich geweigert Etwas zu dem Unterhalt ber nieberlandischen Truppen (nach bem Barrieretractat) zu bezahlen ober gar die Rudstande abzutragen. Eigentlich mar alfo bie Barrierre vernichtet; boch mar bie peremtorische Urt, wonach ber Kaifer jest bie Raumung verlangte, burchaus vertrags= \_\_\_ widrig und ungerecht. Indeß man war einerseits nicht im Stande beim brudenben Seefriege Die Foberung eines fo machtigen Nachbars zu verweigern; andererfeits mar bie Freundschaft mit Frankreich fo innig (bethorte Politiker hoff= ten auf ihre Ewigkeit!), daß man in der Barriere nur eine unnuge Last fab und die Truppen baraus nicht ungern qu= rudjog. Die Vormauer gegen Franfreich murbe gebrochen, und dies galt Bielen für ein Gluck 3).

<sup>1)</sup> Einige wollen, bag bie Englander bie antwerpner Raufleute gu biesem Gesuch ermuntert hatten. Loosjes Vervolg op Wagenaar IV. D. Bl. 130.

<sup>2)</sup> Seine Schwester, die unglückliche Marie Untoinette, fag bort auf bem Throne, und ohnebies bestand ber Ullianztractat von 1756 noch.

<sup>3)</sup> Loosjes Vervolg op Wagenaar IV. D. Bl. 119-120. 126-141.

Ein anderes Decret bes Raisers zeigte ben Ginbruck, ben bie in Solland gefebene Religionsfreiheit auf ihn gemacht hatte. Bei feinem berühmten Toleranzedicte gab ber Urenfel 1781 Ferdinands II. ben Protestanten in allen seinen Staaten vollige Religionsfreiheit und auf alle Umter wie ben Ratholiken gleichen Unspruch. Nirgends in ber gangen Monarchie fand Diefes Edict Widerspruch als in Belgien. Die fpanische Regierung hatte bort Frucht getragen, und ber Geift bes Je= suitismus hatte noch tiefere Wurzeln geschlagen als fogar zu Bien. Die Universitat zu Lowen erklarte bie Tolerang als eine Quelle bes Saffes und ber 3miftigkeiten, ba ja alle Reber ohne Unterschied im fatholischen Glauben als Opfer ber furchtbarften emigen Strafen betrachtet wurden. Much ward bes Raifers Cbict in Bels gien nicht öffentlich bekannt gemacht; die Großen wie bas Bolk, geschweige die Geiftlichkeit! wurden es nicht gedulbet haben. Der Erzbischof von Mecheln verweigerte ben Statt= haltern, Bergog Albrecht von Sachfen : Tefchen und feiner Gattin ber Erzberzogin Maria Chriftina, Die jest Belgien verwalteten, die Unabhangigkeit ber Rloftergeiftlichkeit vom Befehle aus Rom, Die ber Raifer verlangte. Doch biefer - befolgte barum nicht weniger seinen Plan, auch bier bie 1783 überfluffigen Rlofter einzuziehen, ben Beruf auf ben Dauft fur nichtig zu erklaren, die bifchoflichen Birtenbriefe bem Gut= achten ber weltlichen Macht zu unterwerfen und ben Bischo= fen die Entscheidung in Beirathsfachen zu entziehen.

Doch für biefe Reformen, die bem belgischen Bolfe hoch= lich misfielen, bestimmte er ihm einen Schabenerfat in ber Freiheit ber Schelbe. Es mag fein, baß Joseph bie Bele= genheit dazu, die sich ihm im Sahre 1781 anbot und mor= über, wie man glaubt, ein englischer Pring zu Brugge mit ihm fprach, aus ritterlicher Großmuth verschmabte, um nicht einen fleinen Staat zu Lande und zur See zugleich an= aufallen, ober aus Rucksichten fur Frankreich - wenigftens erwartete Joseph ben Frieden ber Republit mit England, um Die Freiheit ber Schelbe zu fobern. Bielleicht maren es auch weniger eble Beweggrunde, die ben Raifer leiteten. Er hatte bie eigne Schwäche ber Republik gefeben, Frankreich hatte fie

gu Berfailles im Stiche gelaffen; fie felbft wollte fein Bundnif mit England mehr und war alfo jest - ein unerhortes Beispiel in ihrer Geschichte! - ohne Bundesgenoffen. Doch die Urt wie ber Raiser verfuhr, war eines gefronten Philosophen burchaus unwurdig. Nichtige Grengstreitigkeiten uber bie Souverainetat bes Dorfes Doel, bei bem hollandi= ichen Fort Lieffenshoek, und bes Forts St. Donaas, gwi= fchen Gluis und Brugge 1), wurden von ben Ofterreichern mit bem Schwerte entschieden. Gin in Doel begrabener nieberlandischer Solbat wurde ausgegraben und in ben Schloß= graben von Lieffenshoet geworfen, Die Forts St. Donags. St. Paul und St. Job wurden von ber Befatung in Brugge befett und die niederlandische Polizeiwache und Bollbeamten von da vertrieben. Sett foderte Joseph eine Grenzberichti= aung bei Untwerpen und in Flandern, nebft bem Befig von Mastricht (welches freilich bem Besither von Belgien zufolge bes Bundes mit Spanien von 1673 gufam), überdieß noch bie Berichtigung alter vergeffener Foberungen - ober anstatt aller biefer Foberungen die Freiheit ber Schelbe. Bugleich erklarte ber Raifer, bag er bie Schelbe jest icon fur frei hielte und jede Beleibigung feiner Flagge auf biefem Strom als eine Rriegserklarung betrachten murbe. Dies mar ber Gipfel ber Ungerechtigfeit, benn bamit benahm man ben Staaten ja die Freiheit der Bahl, die ihnen der Raifer felbft zugestanden. Diese ganze Berhandlung mar ein Borbote ber -Revolutionspolitif. Der Capitain van Tfeghem, ber eine ofterreichische Brigantine führte, batte bestimmte Befehle fich feiner Untersuchung seines Schiffs ober ber Entrichtung ber Bollgebuhren zu unterwerfen; die Beigerung der freien Fahrt follte als Kriegserklarung gelten. Dennoch schoffen die Sol= lander bei Gaftingen auf die Brigantine, die genommen wurde. Ein paar Stunden bernach fam Gegenbefehl; boch es mar au fpat. Man gab gwar bas Kahrzeug frei, boch ber Raifer

<sup>1)</sup> Diese Grenzstreitigkeiten entstanden, weil ber ofterreichische hof bie Convention von 1718, wobei bie Grenzen bes hollanbifchen Flanberns ausgebehnt waren, niemals ratificirt hatte; bie Staaten hatten sich jeboch hie und ba in ben Besig gestellt.

hatte nur einen Vorwand zu Feinbseligkeiten gesucht und ließ sich also nicht erbitten. Zugleich mit der Brigantine

wollte ein von Oftenbe gekommenes Schiff die Schelbe auf= wartsfahren; auch diefes ward ju Bliffingen genommen, aber wie die Brigantine freigelaffen. Der Raifer rief feinen Ge= fandten Berrn von Reifchach aus bem Saag gurud und icidte Truppen nach Belgien ab. Er erklarte bem frangofischen Sofe, bag er burchaus nicht bie rechtmäßigen Besigun= gen ber Republik, sondern blog bie freie Kahrt auf ber Shelbe verlange. Bon nieberlanbifcher Seite marb Ludwig XVI. um Bulfe ersucht; er rieth in feiner Untwort Die größte Dagigung an, boch übernahm er bie Ber= mittelung. Bergennes, ber Minifter ber auswartigen Ungele= genheiten, fprach fur Unterflugung ber Sollander, ba Die freie Schelbefahrt bes Raifers Sanbel in feinen Nieberlanben zu viel fur Frankreichs Intereffe beforbern murbe. Er verlangte lieber ben Dienft bes Konigs zu verlaffen als feine Grundfabe ju verleugnen. Da auch zwei ber übrigen Di= nifter Bergennes beitraten, fo gog Frankreich ein Obfervations= corps in feinem Flandern gusammen. Der Raifer ließ bei 27. Nov. ben Rreisdirectorien ben Durchjug fur ein Beer von 40,000 1784 Mann verlangen. In hollandifch Flandern bewerkstelligte man gur Bertheidigung bes Landes Überichwemmungen, boch verfprach man ben offerreichifchen Unterthanen Schabenerfat. Bon beiden Seiten ward die Ausfuhr von Proviant und

Indessen schwankte die Opposition in ihren Unsichten. Erst hatte sie die ganze Drohung bes Kaisers als eine Instrigue der statthalterischen Partei angeseben, um die Landsmacht zu vermehren und die Hulfe des mit dem Prinzen verschwiegerten preussischen Hofes nothwendig zu machen. Sosdald jedoch Frankreich sich rüstete, sprach sie von einem Einfall in Belgien, um von dem Misvergnügen der Einwohner gegen die Verbesserungen des Kaisers Nugen zu ziehen. Man wassnete sich indessen; der Rheingraf von Salm warb eine Legion leichter Truppen (Parteigänger) für den Staat, man schrieb auf dem platten Lande alle wassenschiege Mannschaften von 18 bis 60 Jahren auf, um davon (mit mehreren Ause

Rriegsbedurfniffen verboten.

nahmen) ben britten Mann für die Landesvertheibigung zu bestimmen, mit Freiheit jedoch der Stellvertretung 1). Aber die Landleute, seit einigen Menschenaltern der Waffen ent- wohnt, widersetzen sich an mehreren Orten, und dies verurssachte heftige Unruhen, welche die Staaten nur durch eine beruhigende Bekanntmachung, daß von keinem Ausziehen nach den Grenzen die Nede sei, beschwichtigen konnten.

Mittlerweile hatte fich ein fehr geschickter Rrieger, Du= moulin, ber feit 1773 Generalbirector bes Ingenieurcorps mar, auf die Seite ber Opposition gegen den Berzog von Braunschweig geschlagen. Er melbete den Pensionairen von Dor= brecht be Gyzelaar, von Umfterdam van Berfel und von Gouda van Won 2), alle Grenzfestungen seien in einem unhaltbaren Buftanbe; bies zeigte ber Erfte, ein feuriger und ber Ge-genpartei eifrig ergebener Mann, ber hollanbifchen Staatsversammlung an, wie er es von Dumoulin vernommen hatte, und ichlug eine Untersuchungecommiffion vor. Doch ber Staate= rath, ber fehr fur ben Statthalter und ben Bergog war, verbot fowohl Dumoulin als bem Generalmajor Martfeldt bie gefoberten Eröffnungen ju geben. Allein bie Staaten von Sol= land nahmen Beibe in ihren befondern Schut, und nun hob ber Staatsrath feinen Entschluß auf. Die ernannte Com= miffion ftellte hierauf ihre Untersuchungen an und legte ben 23. Juli 1784 einen fur ben mit ben Militairfachen beauf= tragten Staatbrath bochft ungunftigen Bericht ab, welcher im gangen gande große Ungufriedenheit erregte. Dagwifchen hat= ten die Tagesblatter, die fast gang fur bie Begenpartei ei= ferten, fich wieder heftig gegen Braunschweig erklart; Die Poft vom Niederrhein, bas Sauptorgan Diefer Partei, benuncirte

<sup>1)</sup> Loosjes Vervolg op Wagenaar VII. D. Bl. 250-299.

<sup>2)</sup> heinrich van Wyn, geb. 1740, geft. 1882, erst Pensionair von Brielle, nachher von Gouba und zulest Archivar ber Niederlande, war einer ber größten Antiquare und gründlichsten Geschichtsorscher Holelands. Seine Berichtigungen und Jusage und seine Nachtes zu Basgenaars Geschichte, seine Ubenbstunden und hausliches Leben sind eine unschätzbare Fundgrube für die Geschichte bes Landes, vorzäglich der Republik. Er hat in herrn be Jonge einen würdigen Nachsolger und Lebensbeschreiber gefunden.

ben Bergog wegen ber jeht erft bekannt geworbenen Confultationsacte und zeigte burch die Folge, bag die periodische Presse bamals schon in Holland eine furchtbare Macht war. Muf biefes ben 23. Februar 1784 erschienene Uctenftud grun= bete bie Stadt Zierifzee in Seeland ben 9. Upril ihre Fo-berung einer Untersuchung. Der Bergog verlangte sie nicht meniger; ber Statthalter erbot fich, Mues aufzubieten, mas burch Revision und Untersuchung gur Berbefferung bes Ber= fallenen und Biederherstellung ber Gintracht dienen fonne 1). Alfo gleichsam aufgefobert, verlangten bie hollandischen Staa= ten vom Pringen bie Borlegung ber verlangten Acte und furt bernach Entfernung bes Bergogs (ber fich schon in fein Gouvernement Bergogenbuich jurudgezogen hatte) vom Gebiete ber Republif. Much Friestand, Utrecht, Seeland erflar= ten fich bestimmt gegen ben Bergog, ber endlich felbft bie Nothwendigkeit einsah bem Sturm zu weichen. Er leate alle feine Burben nieder und fehrte nach Deutschland gurud. Die Folgezeit hat erwiesen, bag fein Fall nicht bas Gingige, fogar nicht bas Bedeutenofte mar, womit die Gegenpartei fich begnugen ließ; boch erschien feine Entfernung jest befto paf= fender, ba er auch noch in ofterreichischen Rriegsbienften war und alfo nicht zwei unter fich ftreitenden herren bienen konnte.

Der Kaiser sah inbessen selbst die Nothwendigkeit ein, die Sache nicht aufs Ausserste kommen zu lassen. Frankreichs Bewaffnung und die Maßregeln der Republik konnten, wenn man Holland zur Verzweislung trieb, leicht den Verlust seiner Niederlande zur Folge haben. Die alte Eisersucht Frankzreichs gegen Ofterreich konnte wieder erwachen. Joseph wollte sich also mit Ehre aus der Sache ziehen, indem er dem schwachen Kursussen von Pfalzbaiern, Karl Theodor, einen versührerischen und für Ofterreich höchst vortheilhaften Tausch Baierns gegen Belgien vorschlug, welches man zu einem Königreiche Burgund erheben und also der Eitelkeit des alten erzkatholischen (in dieser Hinsicht auch für Belgien höchst erwünschten) Kursussen schweicheln wollte. Allein diesen sur

<sup>1)</sup> Schibzer II, B. S. 379 - 453. Loosjes VII. D. Bl. 322 - 375.

bie Freiheit bes beutschen Reichstorpers bochft gefahrlichen -Entwurf vereitelte ber Konig Friedrich von Preuffen im vor-letten Sahre feines Lebens burch ben beutschen Furftenbund. Maximilian Joseph von Pfalg : 3weibruden, ber in frangofi= ichen Rriegsbiensten und Erbe bes finderlofen Rurfurften mar, hatte namlich biefen Tausch abgelehnt und Preuffens Bulfe 22. Jul. angerufen. Joseph fonnte die Stee ber Urrondirung nicht 1785 verwirklichen, und jest ließ er fich auf billige Friedensbedin= gungen ein. Rach langen Unterhandlungen ju Wien und Ber= failles famen in letterer Stadt Die Praliminarpuncte und furg bernach ber Definitivtractat zwischen bem Raifer und ber Republik zu Stande, wobei Joseph von allen feinen Foberungen fowohl auf Maftricht und beffen Gebiet als auf die Freiheit ber Schelbe verzichtete, gegen Abtretung ber beiden Forte Lillo und Lieffenshoet, Die Schleifung ber Schangen Friedrich Beinrich sowie ber Kreuzschange und eine Summe von gehn Mitlionen Gulben.

Frankreich, welches biefen Vertrag vermittelt hatte, war großmuthig genug einen Theil diefer Summe auf sich zu nehmen. Man wurde sich jedoch irren, wenn man die That einer seinen Politik bloß der uneigennühigen Theilnahme sur einen kleinen beleidigten und bedrohten Staat zuschreiben wollte. Ein Krieg gegen den Bruder der einflußreichen Marie Untoinette konnte dem. Hofe durchaus nicht angenehm sein und war bei der drohenden Finanznoth weit schädlicher als einige Millionen, wodurch man die hochst wichtige Freundschaft einer wenngleich gesunkenen doch immer noch mächtigen und mit großen Hulfsquellen versehenen Republik kauste, die man zwar von England entsernt, doch nicht an sich gezogen hatte '). Die unmittelbare Folge bewies zur Genüge, daß dieses das große Motiv des Cabinets von Versailles war. Die dankbare Republik war bereit ein Defensivbündniß mit

<sup>1)</sup> Immer ist es merkwurdig, baß Frankreich, welches im Jahre 1832 bie Freiheit ber Schelbe sogar mit einem kriegerischen Unternehmen unterslützte, im Jahre 1785 nicht verschmahte sie mit Juschus einiger Millionen zu verhindern. Der berühmte Mirabedu, balb ber Mann bes Bolks, erhob sich auch bagegen in seiner kräftigen Schrift: Doutes zur la liberte de l'Escaut.

dem edlen Monarchen einzugehen, der sie mit Ausopferung eigner Mittel aus einem so schwierigen Zustande befreit hatte.

12. Nov. Vergebens bemühte sich England dem Abschluß dieses Tractats 1785 zuvorzukommen, der das Werk Wilhelms III. vollends vernichtete, die Politik des Freistaates mit der des bourbonischen Hauses vereinigte und bei den Patrioten (so nannte sich jetzt in Holland die antioranische Partei) die größte Freude weckte, da sie nun für sich die krästigste Stütze hosste gewonnen zu haben und Preussen, welches durch Familienbande an den Statthalter gebunden war, meinte entbehren zu können. Auch ward der Tractat, vorzüglich zu Umsterdam unter den Kausleuten, mit einer prächtigen diplomatischen Mahlzeit geseiert. Man kannte den Rohrstab nicht, worauf man sich stützte.

## 3. Innere Unruhen bis zur Revolution von 1787.

Das Bolt mar jeht aufgeregt und zwar in einem ben frubern Bewegungen vollig entgegengefehten Ginne, gegen Die Macht bes Statthalters. Die glanzenden Refultate ber nordamerikanischen Revolution, beren auffere Korm ber foberativen niederlandischen fo abnlich, boch beren bemofratischer Geift fo weit davon verschieden mar, wedte bie Sollander gur Nachahmung. Die ariftofratischen Regenten beeiferten fich bem Bolke gegen bas oranische Saus Borurtheile eingu= flogen; boch fie wollten felbft herrichen und hofften bies Biel, wie immer, ohne Widerstand ju erreichen, wenn nur ber Statthalter fich ihm nicht widerfeten fonnte. Es wurde aber febr ungerecht fein biefes Biel bei Allen vorauszuseben. Mehrere Mitglieder ber Regierung waren über die fchlaffe Bertheidigung mahrend bes amerikanischen Rrieges bochft un= aufrieden; andere waren von der Nothwendigkeit grundlicher Berbefferungen im Bermaltungefoftem und fogar ber Regierungsform innig überzeugt. Doch fie wollten feinesmeges bie Pobelherrschaft; bem Mittelftanbe nur follten mehrere ber Rechte, die er fruber befeffen und noch in andern Provingen befaß, auch in Solland zu Theil werden. Im Bolke fehlte es bei ber Spannung, erst gegen England, nachher gegen ben Kaiser, Braunschweig und seinen Zögling, ben Prinzen, keinesweges an Auswieglern, bie mit andern Worten bas ganze Pathos ber nachherigen französischen Revolution in ihren Tageblättern oder Anreden ausposaunten.

Es mochte befremben, wie die Neuerungssucht in ber Mitte bes bochften Boblftandes eine fo nuchterne, fo bedacht= liche Ration und zwar nicht die geringern Classen, Die aus jeder Beranderung nur Vortheil gieben tonnen, fondern auch ben Mittelftand und bie reichen Raufleute, auch mehrere Gelehrten bes erften Ranges zu Schritten fuhren fonnte, bie einen Burgerfrieg ober Unarchie gur Folge haben mufften. Doch man war damals noch neu in der Kenntniß ber Revolutio= nen; die Schilderung bes Demokraten in Platos Republik, ber ben Dligarchen bas Gebiet nimmt, um bem Bolfe ben unvermischten Bein der Freiheit einzuschenken und badurch der Tyrannei den Weg ju bahnen, galt für ein philosophi= iches Ibeal; bas lange Parlement und Crommel maren vergeffen, und in bem Glange ber neuen herrlichen Freiheit fand Die Schwester : Republik Umerika ba. Der Berbacht ber Begunftigung Englands, ben bas Bolf gegen ben Statthalter begte, hatte ihm die Bergen entfremdet; es war nicht moglich die alte Liebe wieder angufachen; Die Borte Freiheit! Republit! eigene Bahl ber Reprafentanten! con= ftitutionelle Reform 1)! waren Bauberformeln, Die auch ben Bedachtigsten hinriffen, und wie auch in unfern Zeiten oft materielle Bohlfahrt gang aus ben Ungen verloren marb, wenn - wie man vorgab - die hohern Guter bes Beiftes su erringen waren, fo fragte man auch jest nicht, ob man benn vor 1780 so unglucklich und so wenig frei war und ob man hoffte einen bobern Boblftand als bamals zu erreichen.

Schon im Jahre 1784 waren Holland und Gelbern ber Schauplat heftiger Unruhen. Zu Rotterbam war die große Menge dem sogenannten Freicorps abgeneigt, welches in patriotischer Denkart sich in den Waffen übte; ein heftiger Auseruhr brach aus (3. April), wobei Mehrere aus der niedern

<sup>1)</sup> Grondwettige herstelling.

Classe getobtet ober verwundet murben. Sett legte fich zwar ber öffentliche Wiberftand, boch ber Sag ber Dranischaefinn= ten gegen bas Freicorps mar ju folder Sohe gestiegen, baß bie Regierung fich zur Auflofung beffelben gezwungen fab. Die Patrioten mandten fich barauf an die Staaten von Solland, welche eine Commission zur Untersuchung nach Rotter= bam Schickten. Bu Urnheim fritten bie Burger und bie Soldaten mit einander wegen eines neuen Rirchhofes, welchen ber Pobel zerftoren wollte. Unch in vielen antern Stabs ten brachen Unruhen ber gefahrlichsten Urt aus 1); boch balb ward bie Aufmerksamkeit fast ausschlieffend auf Utrecht, ben Saag, Gelbern und Friesland gerichtet. Utrecht, wo die im Sahre 1747 fo populare und auf bas Begehren bes Bolks erneuerte Regierungsform ber Proving 2) jest als bespotisch und einer Republif unwurdig verschrieen murde, Utrecht, wo bie am meiften gelesene Beitschrift bie Poft am Rieber= rhein, herauskam, mar auch ber Mittelpunct bes Misvergnugens und bas Sauptquartier ber Opposition gegen ben Statthalter. Den 6. October 1784 verbrannte bie bemaffnete Burgerschaft in biefer Stadt bie ihr von bem Mann bes Bolks Wilhelm IV. geschenkte Fahne, worin bas Stadt= wappen von einem Dranienkrange umgeben mar, und nahm bafur eine andere, worin nur dem Rrange bie Dranienfarbe fehlte. Ein Symbol bes gangen Strebens! Die Staaten ber Proving gehorten zu ben heftigften Gegnern bes Statthalters. Sie waren es bie ben Bund mit Frankreich vorgeschlagen hatten, die Seelands Borfchlag bei ben Generalftaaten, eine große Berfammlung wie in ben Jahren 1651 und 1717 gur Beilegung ber Meinungsverschiedenheiten zu halten, gurudwiefen, weil viele Gegenftande biefer Berfammlung nicht ben all ge= meinen fondern ben Provinzialbehorden zuständen. Much waren fie bem Spfteme ber Regierungsveranderung gar nicht abhold, wenn nur biefe Beranderung ju ihrem Behufe geschähe. Im Sahre 1783 ward bas Regierungsreglement

<sup>1)</sup> Die Erzählung auer biefer kleinen Aufstände wurde und gu weit führen und boch fur ben Totaleinbruck gang unnug fein.

<sup>2)</sup> Es war bas Regierungereglement von 1674.

von 1674 insoweit abgeandert, bag ber Magiftrat bie Rathsftellen, welche burch ben Tob erledigt wurden, felbft befeten wolle. Die Burgerschaft wollte aber Ginfluß auf diefe Bahl bekommen, ihre Deputirten erhielten vom Magistrate eine trogige Untwort. Much in andern Stadten der Proving, wie zu Bof te Duurstebe und Amersfort, regte fich bas Bolk und verlangte, daß feine Deputirten, als eine conftitutionelle Behorde, welche Recht habe von ber Regierung in mehreren Fallen Berantwortung ju fobern, anerkannt werben follte. Diefe rafchen Fortschritte ber Demokratie offneten ben Staaten bie Mugen. Gie faben, baf fie auf bem Puncte maren, um einen harmlofen Surften ju fcmalern, fich einer furchtba= ren Macht in die Urme zu werfen, beren Berrichaft ber ibri= gen tobtlich werben fonnte. Bon biefem Mugenblick bachten fie an eine Berfohnung mit bem Erbftatthalter; Diefe murbe getroffen, und fie brachten Rriegsvolt ber Staaten nach Umers= fort, wodurch alle Unschläge ber Demagogen in diefer zweiten Stadt der Proving vereitelt murben.

Jest mar die Loofung der Patrioten (biefen Namen führte jest die Bolkspartei): "fein Rriegsvolf in Burgerzwiften!" Die Milig mar namlich bem Erbftatthalter, ihrem Generalcapitain, ber bie Unstellung aller Officiere batte, fehr ergeben; die Burgercompagnien hingegen, wobei auch noch mehrere bemaffnete Corps Freiwilliger maren (zu beren Errich= tung ber gedrohte Krieg mit bem Raifer Gelegenheit gegeben hatte), mar fast ganz auf ber Seite ber Patrioten, wie uber= haupt ber Mittelftanb. Die hohern Stanbe waren getheilt: ber Abel in Gelbern, Utrecht und Dverpffel, woraus die mei= ften Officierstellen und Burben am Sofe befett murben, hielt Die Partei bes Statthalters (bie van be Capellen, vorzuglich Capellen tot ben Marich in Gelbern machten Musnahmen); Die Patricier in den hollandischen Stadten mablten die patriotische Seite. Der Pobel mar meiftens oranisch gefinnt, boch in Seeland, ju Rotterbam und im Saag auch die Mehrheit ber Burger. Die Staaten von Solland, beren Mehrheit bem Erbstatthalter burchaus ungeneigt mar, hatten nicht nur bas Tragen ber Dranienfarbe (früher bas Symbol ber Freiheit) als ein Aufruhrzeichen verboten, fonbern auch mehrere gands

1785

1786

leute und Stabter aus ben niebern Claffen als übertreter biefes Berbotes mit Leibesftrafen belegt. Da die Bewohner ber Refibeng, welche vom Sofe bie meiften Bortheile gogen, beffen Partei bielten und mehrere Patrioten, vorzuglich die bemaffneten Freicorps, mishandelten, fo lieffen bie Staaten ben unmittelbaren Befehl über bie Truppen im Saag bem Ctatt= halter, ber immer biefe Burde befleibet hatte, nicht mehr, fondern entfetten ihn vorläufig. Bergebens vermandte Septbr. fich ber große Friedrich fur feinen Bermandten. Staaten verharrten bei ihrem ber Gintracht gewiß nicht gun= stigen Entschluß. Bon nun an entfernte fich Wilhelm V. aus Solland und hielt fich wechfelsweise zu Breda (einer oranischen Freiherrichaft), auf feinem Luftichlog Loo in Gelbern, in Gee= land, Friesland ober auf ber alten Burg Rarls bes Großen in Nymegen, dem Balkhofe, auf 1). Da nun bas Thor gum fogenannten Binnenhofe (wo bie Staatscollegien fich verfam= melten, wo aber auch bie Wohnung bes Pringen mar) nicht mehr vom Statthalter (nach welchem es genannt marb) gebraucht murbe, meinten zwei Mitglieber ber Staaten aus Dordrecht, Gevaarts und Gufelaar, die alte Gewohnheit, welche Niemand als bem Furften bas Durchfahren burch biefes Thor 17. Mark gestattete, nicht mehr achten zu burfen. Gin gewiffer Mourand, ein frangofifcher Saarkraufter, ergriff jedoch die Buget ber Pferde, und eine große Menge rottete fich gufammen; aber balb mar ber Rabelsführer ergriffen und man machte ihm als Hochverrather feinen Proceg. Das Tobesurtheil wurde ben beiben beleidigten Staategliebern mitgetheilt, die um Schonung baten, boch ben unglucklichen Schwarmer zu einem ewigen Gefangnig verurtheilen lieffen. Gyfelaar bekam baburch bei Bielen eine gemiffe Popularitat, obgleich bas Berbienft biefer angeblich großmuthigen That gewiß bochft gering war. Das vranisch gefinnte Freicorps im Saag warb aufgelofet.

Gang anders mar bie Gefinnung ber Staaten von Bels bern, wo ber gablreiche Abel vielen Ginfluß hatte, und bie Stadt Mymegen von dem Aufenthalt bes Sofes viele Bor=

<sup>1)</sup> Dies ehrwurdige Monument ift mahrend ber Abhangigkeit ber Republit von Frankreich abgebrochen.

theile zog. In ben Stabtchen hattem und Elburg, im Nor-ben ber Provinz und in ber Nahe bes patriotisch gesinnten Dverpssels, herrschte jedoch ein anderer Geist. Man wollte hier auch ben Ginfluß bes Statthalters auf die Regentenwahl nicht anerkennen. Gin gewiffer Dinkgreve, zwar ein Eingeborner von Sattem, boch in bes Prinzen Leibwache angestellt, ward von ihm jum Mitgliebe bes Stadtmagistrats ernannt. Man erklarte biefen Mann fur einen Diener bes Pringen und alfo jum Reprafentanten bes Bolfes ungeschickt. Much wollte bie Burgerschaft burch ihre Bunfte Theil an ben Collegien ber gefchwornen Gemeine haben, wie fruber (ber Pring hatte bis jest die Mitglieder biefes Korpers ernannt). Da alle Mitglieber bes Magistrats sich zugleich aus ber Stadt entfernt hatten, ftellte bie geschworne Gemeine einen neuen interimiffi= schen Magistrat an, womit ber zuruckgekehrte bochst unzufrie= ben war. Elburg weigerte bie Bekanntmachung einer scharfen Warnung ber Staaten gegen Bittschriften politischer Urt, momit man jest überall die Regierungen besturmte. Die Stagten verlangten die öffentliche Ablesung ihres Edicts, weil die Stadt Elburg fein Recht habe einen bei ben Staaten gefaff= ten Entschluß burch ihre Meigerung fraftlos zu machen. Sie ersuchten, ba alle Mahnungen fruchtlos blieben, ben Erbstatt= halter, als Generalcapitain, mit ben Truppen bes Staats ihre Macht in ben beiben miberspenstigen Stadten aufrecht zu balten. Da biefes bekannt ward, zogen eine Menge Freiwilliger aus ben vielen Baffengefellichaften und bewaffneten Burger= schaften Sollands und Dverpffels nach Elburg und hattem, und Umfterdam, Zwolle und Deventer schickten vielen Kriegs= bedarf dabin. Sattem ward aufgefodert; die Burgerschaft antwortete: "fie wolle fich bis zum letten Mann vertheibigen "und im Rothfalle bie Stadt anzunden." Co weit fam es jeboch nicht: auf die Bitte ber Minoritat ber gelbrifchen Staa= ten, die den Burgerkrieg in ihrer Proving zu verhindern wunsch= te, verliessen die Burger nach einigen Kanonenschussen die Stadt; die Soldaten offneten mit Gewalt das Thor und es wurden einige Baufer geplundert, beren Bewohner jedoch nach= 4. Cept. her von den Staaten Schabenersat bekamen. Bu Elburg 1786 wurde gar kein Widerstand geleistet. Man floh nach Rampen

und zum Theil weiter nach Umfterbam. Diese That war bie Loosung bes Burgerkrieges. Die bewaffneten Burger in Hol-

land flagten über einen Furften, "ber ben verratherifchen Bun= "besgenoffen und offnen Feind bes Staats mit eben fo vieler "Schonung behandelt habe, als er jest die Ginwohner, die "nur ihre beiligen Rechte guruckfoberten, mit ber moglichften "Gile und Barte befriege." In Overnffel bekam die patriotische Partei vollig die Oberhand, da die That woruber man fich beklagte, auf ben Grenzen diefer Proving begangen mar und die entflohenen Sattemer bas Feuer bes Unwillens schurten. Much Groningen mar auf ber Seite ber Patrioten. Friesland und Utrecht follten bas Schauspiel zweier einander feindlicher Staatsversammlungen, wie Dverpffel im fiebenzehnten Sahr= hundert, erneuern. Die friestandifche Staatenverfammlung war feit ben Scenen zu Utrecht in Sinficht ber Gefinnung febr verandert und hatte fich bem Pringen Statthalter merkbar ge= nabert. Gie verbot nicht nur alle Pafquille und fogar alle politischen Flugschriften, fondern lofete auch alle Freicorps und bewaffneten Gefellschaften auf (25. Septbr.). Borguglich beunruhigte fie ber Gang ber Dinge in Solland. Die Gin= nahme von Sattem und Elburg hatte die Staaten, entweder aus Überzeugung, ober aus Unwillen, ober aus Furcht vor bem Bolfe, zu ben heftigften Schritten verführt. Richt nur hatten fie die Burte eines Commandanten ber Refibeng bem Gene= ralcapitain jest bestimmt genommen, fondern ibn fogar von 22. Cept. Diefer Burte fufpenbirt. Alle Truppen welche Die Proving bezahlte, rief fie gurud, um ibr Gebiet ju fcuten; fie nahm bas Regiment ober die fremde Legion bes Rheingrafen von Salm in ihren Gold und gab bem General van Anffel, einem ber patriotischen Partei burchaus ergebenen Rrieger, Be= fehl auf bas erfte Signal in die Proving Utrecht einzuruden und ben Bewohnern ber Sauptstadt Bulfe gegen ihre Stags ten zu leiften.

Seit dem Einrucken der Truppen in Amersfort hatten bie Staaten ihre Residenz dorthin verlegt, weil sie in Utrecht (wo 2. Aug. die bewaffnete Bürgerschaft nicht nur ein neues Collegium von Repräsentanten, die Committirten genannt, eingesetzt, son= 28. Aug. bern auch dreissig Personen von dem Magistrate abgesetzt und

andere bazu ernannt hatte) sich nicht mehr fur sicher hielten. Seitbem bekam Alles in Utrecht ein friegerisches Unsehen. Gi= nige Thore wurden versperrt, andere nicht mehr als mit fpecieller Erlaubnig eroffnet und Garten in Batterien verman= belt. Die hollandischen Staaten und eine große Menge bewaffneter Burger eilten zur Sulfe gegen einen erwarteten Un= fall nach Utrecht, oder befetten ben wichtigen Poften Nieuwer= fluis an ber Becht. Much ber Pring, als Generalcapitain von ben Staaten ju Umerefort aufgefodert, fandte Rriegevolk nach ber Provinz. Es schien, das Ungewitter sollte im herzen ber Republik, ber Gegend jener Stadt, wo einst die Union geschlossen wurde und die jest das Signal ihrer Austosung gab, ausbrechen. Da fchrieben bie Staaten von Friesland jenen brobenden Brief an ihre hollandischen Bundesverwandten, worin die Preffreiheit in Solland ein fteben ber Pfuhl ge= nannt ward, ber von Lugen und Berleumbungen über= liefe; fie flagten über die unverschamte und unbestrafte Urt, wie ben ehrlichsten Regenten und Beamten ihre Ehre geraubt werde, ohne Beweife und ohne daß bie Unklager fich nannten, indeß folche Beschuldigungen bei tem blinden Tribunal ber Lefewelt folder Flugschriften gleich bas Urtheil ber Berbammniß zur Folge hatten. Die hollandischen Staaten fonnten ober wollten biesem Unfug nicht steuern. In jenem Falle maren fie febr zu beklagen, in Diefem mare vielleicht eine Schaar namlofer Libelliften berufen Gefengeber und Berbefferer bes Staates zu fein. Die hollandischen Journaliften zeigten fich über diesen Brief fehr entruftet, doch Niemand (fo wenig trau-ten sie ihrer Sache) wagte es ihn ganz einzurucken. In Friesland selbst aber war eine ftarke Gegenpartei, mit bem unternehmenden Kurt Lambert van Benma an der Spige, zu Franeker versammelt und bilbete mit dieser Stadt und dem großern Theile bes Diftrictes Beftergoo eine besondere Staats= versammlung, bie mit ber Mehrheit von Solland gang über= einstimmte. Auch in Utrecht trat in den ersten Monaten von 1787 eine neue Staatsversammlung aus den Deputirten der Hauptstadt und ber Stadtchen Montsoort und Wyk te Duurftebe jufammen; bie beiben ubrigen Stanbe hingegen, nebft ben Stadten Umersfort und Rhenen, alfo bie Mehrheit, blieben gu

Umersfort. Bon beiben Seiten wurden Deputirte nach bem

Saag geschickt.

Schon vor biefer lettern Berwickelung hatten bie benach= barten und befreundeten Dachte, Frankreich und Preuffen, Die Sache zu vermitteln gesucht. Friedrich ber Große batte im Mugust 1786 feine lange und ruhmliche Laufbahn geschloffen und ben Thron feinem Reffen Friedrich Wilhelm II., bem Bruder ber Statthalterin, hinterlaffen. Diefer wunfchte, wie es scheint, aufrichtig Berfohnung; er wollte fich bagu mit Franfreich zur Bermittelung verbinden. Doch biefer Sof, ber Die patriotische Partei und beren volligen Sieg munschte, bef= fen Ginfluß babei nur gewinnen fonnte (aus Utrecht hatte man fich an ben frangofischen Gefandten gewandt, bevor man bas Regierungspersonal veranderte), fürchtete von einer Beilegung vielleicht ben Berluft ober bie Berringerung Diefes Ginfluffes. Mis ber preuffische aufferordentliche Gefandte, ber Baron von Gort, ber zuvor bie Pringeffin in Loo gesprochen hatte, (bie Fraftige Frau mar mehr als ihr Gemahl in bewegter Beit ber Regierung gewachsen), fich im Saag an ben frangofifchen Ge= fandten Berac, einen alten Bekannten, mandte, antwortete bies fer kalt: "Frankreich wolle fich nicht in die innern Ungelegen= beiten ber Republik mifchen." Much bie hollanbifchen Staa= ten waren feinem Plane nicht fehr gewogen. Gerabe am namlichen Tage als er feinen Beglaubigungebrief überreichte, nahm man bem Pringen Statthalter im Saag einstweilen ben Dberbefehl über bie hollandifchen Truppen. Gort, ber fur burchgreifende Magregeln mar, verlangte jest gurudberufen au werden; boch man rieth ihm gur Gedulb und Magigung. Gin neuer frangofischer Geschäftstrager, Ranneval, fam nach bem Saag. Beide ichienen über bie Sauptpuncte ichon ein= verstanden, boch Rannevals schriftlicher Entwurf war mit bef fen mundlicher Betheuerung nicht übereinstimmend. Gort begab fich mit jenem nach Mymegen, er ward vom ftatthalteri= ichen Sofe verworfen. Nach einiger schriftlicher Unterhandlung murbe Ranneval guruckberufen. Gort ging nach Berlin, und Die Bermittelung mar gescheitert 1). Solland wollte bloß bie

<sup>1)</sup> Zeitgenoffen 8. heft S: 149-153. (Freiherr von Gorg, von Urnolbi.)

von Frankreich annehmen; Friesland und Gelbern auch die von England und Preuffen, wozu Seeland noch Ofterreich hinzu=

fügen wollte.

Die Beilegung ber Mishelligkeiten, welche auslandischen Machten mislungen war, wollten jeht einige gemäßigte Man-ner ber patriotischen Partei auf sich nehmen. Es waren jene Manner, von benen wir früher redeten, die weber Berrschsucht noch Leibenschaft, sondern nur des Landes (wenigstens ver= meintliches) Bohl zu Diefer Partei hingetrieben hatte, ber har= lemer Penfionair van Zeebergh und mehrere Undere. Schon im Jahre 1786, auf einer Berfammlung ju Umfterdam, hat= ten sie ihre Sauptideen über die Regierungsform vorgelegt, wonach nur der Ginfluß des Bolks auf die Regie= rungsmahlen gestattet, boch übrigens bie alte Form beibeshalten werden sollte. Doch schon war der Strom zu machtig geworden und riß Alles mit sich fort. Man nannte den guten aber fcmachen Wilhelm V. in offentlichen Schriften einen Nero, einen Philipp II. Man fprach von der Allmacht bes Bolfs. Rleine Stadtchen, wie Beusben (von einem gemif= fen Prediger van der Kemp aus Lenden aufgewiegelt), wollten wie die größern Untheil an der Regierung haben; denn Regieren und Waffenübungen waren es jest, wofür der bedächtige Hollander seine Gewerbe, seine Handelsgeschäfte und sogar seine Wohnung verließ, um Utrecht gegen die Trup-pen ber Tyrannei (wie es hieß) zu beschützen. Man wollte feine andern Societaten als die patriotischen und nahm es hochft übel auf, als die oranische Partei sich biefes namli= chen Mittels bediente. Die Gemäßigten zu Umfterdam und Rotterdam versuchten durch eine heimliche Unterhandlung mit dem Statthalter die Sache ohne Waffengewalt zu beendigen; doch die bewaffneten Burger, jest Beherrscher des Staats, merken an der größeren Mäßigung, die einen Augenblick in Holelands Staaten herrschte, daß man sich dem Hofe nahern wollte, und dies war genug, fliegende Corps einzurichten, die im Land umherzogen und zu Delft, Rotterdam und an anderen Orten mit vor dem Rathhause aufgefahrenen Kanonen den Zurucktritte 23. Apr. ber ihnen verhassten Mitglieder und die Ernennung neuer in 1787 ihrem Sinne verlangten und — bekamen. In den General= 7. Mai. staaten erklarte fich die Mehrheit gegen Hollands Borhaben, in bie utrechter Ungelegenheiten bewaffnet einzuschreiten. Die Hol-

lander brohten ben Golbaten bie ben Generalftaaten gehorchen wurden, mit Abfetung; biefe eröffneten ein Unleihen, und Eng= land bedte bas Deficit. Beim Fleden Breeswif an ber Led floß ben 9. Dai 1787 bas erfte Burgerblut im Rampf gwi= fchen utrechter Burgern und Soldaten; diefe nahmen die Flucht. Es war bas erfte Wefecht in einem Burgerfriege 29. Mai feit ber Stiftung ber Republik. In Umfterdam ward gleichzeitig in ber Stadt von ben Patrioten, auf ber Infel Rattenburg von ben orgnisch Gefinnten geplundert, von jenen funfund breiffig und barunter von zwei Burgermeiftern, von biefen acht Saufer. Und boch murbe nur von Lettern einer mit bem Galgen, vier mit Geiffelung bestraft, feiner ber Patrioten. Die Regierung ward auch hier burch die bewaff= neten Clubbs verandert. Der Sag ber Burger gegen die Burs ger, oft ber Sausgenoffen gegen ben Sausvater, ben Bruber, ben Freund nahm immer gu 1). Der Buftand bes Landes schien verzweifelt, benn ber Knoten konnte, ohne auswärtiges Ginschreiten, nur burch Burgerfrieg gerhauen werben.

Da entschloß sich die Statthalterin selbst nach dem Haag zu gehen und mit den Häuptern der Gemäßigten einen letzten Bersuch zur Gerstellung des Friedens zu machen. Ihre Feinde hingegen sagten, sie ginge — den Pobel zum Aufruhr zu reizen und durch eine Bolksbewegung ihren Gemahl wieder einz zusetzen. Es ist jedoch nicht denkbar, daß sie ein so tollkühnes Unternehmen mit ihrem Geschlecht, ihrer Würde und sogar ihrer persönlichen Sicherheit, bei der Stärke und Erbitterung der patriotischen Bolksmasse, vereindar hätte sinden können. Wie dem auch sei, auf der Grenze zwischen Gouda und Schoonshoven wurde sie ausgehalten und durste ihre Reise nicht fortsseben. Sie musste nach Nymegen zurück.

Iun. **1**78**7** 

Fur biefe Schmach, die man feiner Schwester angethan, foderte ber Konig von Preuffen Genugthuung. Sie wurde

<sup>1)</sup> Es ist merkwurdig, daß die meisten der Protestanten ausser ber herrschenden Kirche und fast alle Katholiten zur patriotischen, die in Umsterdam so zahlreichen Juden hingegen meistens zur oranischen Partei gehörten.

von Holland im folgen Tone verweigert, ba man Frankreichs Bulfe gewiß zu fein glaubte. Schon hatte Diese Macht ein Beer bei Givet zusammengezogen. Doch es fam nicht zum Rriege. 3mar lieffen bie Frangofen allmalig einige Truppen unter allerlei Bormanden nach Solland gieben; Englands Dro= hung aber, daß es jeden Berfuch einer fremden Macht, fich ei= ner billigen Genugthuung fur Preuffen zu widerfegen, als eine Rriegserklarung betrachten murde, fuhrte Frankreich gum Rach= benken. Schon maren die Finangen bort in bem Buftande, ber zwei Sabre fpater bie Revolution hervorrief. Bergennes, ber große Befchuter ber hollandifchen Patrioten, mar tobt, und es fant fich fein Mann mehr im Staatsrathe, ber bem Bundesgenoffen von 1785 das Wort führte. Das Lager bei Givet blieb alfo - ein Observationscorps und ging, nach voll= endeter Revolution in Solland, auseinander 1). Doch man war in Solland bethort genug, obne einigen Grund an die Unmöglichkeit einer preuffischen Dazwischenkunft zu glauben. Indeffen ward ein fleines Seer von 20,000 Mann unter bem tapfern Bergog von Braunschweig (als Erbpring einer ber Belben bes fiebenjahrigen Rrieges) am Nieberrhein versammelt. und indem bie hollandischen Staaten und bewaffneten Burger= schaften fich auf ihre Starte und ihren Muth, auf bas Bolferrecht und Frankreich verlieffen, überschritten Die Preuffen im Monat September 1787 bie Grenzen ber Republif, ob= fcon die Burgercommission zu Delft lieber Alles aufopfern wollte als der freien Republik Gefete vorschreiben zu laffen, und die Provinzen, welche den Durchzug nach Solland vergonnen murben, fur Feinde bes Staats erflart baben wollte. Much hier zeigte es fich, daß Tollfühnheit und Sart= nadigkeit, welche die Mäßigung und ihre Freunde als feig und lau verachten, fich felbft beftrafen. Die Bermittlung ber friedliebenden hollandischen Magistrate war verworfen, und jest hatte die Republik jum erften Mal feit ihrer Stiftung bie Schande von einem fremben Beere besiegt zu werben. Das ftarte Gortum (welches man aber burchaus vernachläffigt hatte und wo einer ber Capellen ben Dberbefehl führte) ergab fich

<sup>1)</sup> In ben Jahren 1832 und 1833 haben Frankreich und Preuffen biefe Rollen gewechselt.

nach geringem Wiberftanbe; aus Utrecht entflohen bie bewaff= neten Bulfscorps auf ber Treffcuit, und ber fchanbliche Rheingraf von Salm, ben bie Sollander und Utrechter mit unerklarlicher Leichtglaubigkeit fast als die Sauptfluge bes Staates anfaben, verließ mit einer anfehnlichen Caffe beimlich bas Land, und bie Mehrheit ber Staaten von Solland eilte 18. Cept, bem Pringen von Dranien wieder die Burben feiner Bater zu übertragen. Die Preuffen fanden fast nirgends Biderftand, im Gegentheil erhob fich bie lang unterbruckte Meinung ber niedern Bolksclaffe, boch fie machte fich in ben schandlichsten Plunderungen und Mishandlungen ber vorzuglichften Patrioten Luft, wovon bie meiften nach Belgien und furz barauf nach Frankreich entflohen. Man beklagte fich an mehrern Dr= ten über die Bugellofigkeit und Grobbeiten ber preuffischen Rrieger, beren mehrere aber von Rabelsführern ber oranisch gefinnten Plunderer angeführt und ermuthigt murben.

Nur Umsterdam, wohin Patrioten aus ganz holland und Utrecht ihre Zuflucht genommen hatten, bereitete fich zur Gegenwehr. Diese Stadt hat keine Festungswerke von einiger Starke, sondern wird nur durch bie Natur, durch ihre sumpsi-

ge Gegend, welche Gelegenheit zu Überschwemmungen giebt. gefichert und ift fast unbezwinglich. Im Often ber Stadt murbe Muiden mit ben Schleusen ber Becht befest. Bestwarts ber Stadt marb bie Gemeinschaft mit Saarlem abgebrochen, und auf ber Erbzunge zwischen bem haarlemer Gee und bem 9 wurden Batterien angelegt, an ber Gud = und Gudmeft=Seite verschanzte man fich in der Nahe ber Umftel und ber benach= barten Überschwemmungen zu Umftelveen, wo ber Frangofe bes 1,-3,Det. Portes, und zu Duwerkerk, wo ber tapfere be Bilde befehligte. Sier murben bie Preuffen querft gurudgeschlagen; boch ba Salfwegen (auf jener Erdzunge) fich ergab und furz bernach auch Umftelveen, obgleich nach muthiger Begenwehr, muffte be Bilbe, ben bie Preuffen felbst megen feiner Bertheibigung lob= ten, fich auch gurudziehen. Der Waffenftillftant, ber fcon früher geschloffen, boch ben 1. October gebrochen mar, murbe erneuert, und man unterhandelte nun über bie Bedingungen ber übergabe. Umfterbam willigte in bie Wieberberftellung bes Statthalters als Generalcapitains, boch man wollte fich ju

keiner Veränderung der Regierung zum Behuse der im Mai abgesehten Magistrate verstehen. Indes die Staaten von Holland, jeht ganz für den Prinzen gestimmt, bestanden daraus, und so wurde den 8. October 1787 das lendner Thor zu Umsterdam von 150 Preussen besetzt, die aber nicht in die Stadt kommen sollten. Die Hulfstruppen und Freicorps wurz den entwassnet. Die Stadt würde sich auch schon wegen des bestehenden Mangels an frischem Wasser haben übergeben müssen. — Die übrigen Provinzen ergaben sich oder veränzberten ihr System ohne Schwertstreich. In Gröningen und Overpssel sog gar kein Blut, und gewiß muß man sich entweder die damaligen Hollander ganz ausgeartet denken, was keine andere Thatsache rechtsertigt, oder anerkennen, daß der Patriotismus von 1787, allem Scheine zuwider, nicht in der Masse der Nation gewurzelt war.

Die Preussen waren gekommen, um Genugthuung für ben Hohn, welcher der Prinzessin widersahren war, zu sodern. Die Prinzessin verlangte die Entfernung mehrerer Mitglieder aus den Staaten und Stadtmagistraten; dies geschah, doch vervielsältigte sie dadurch die schon ansehnliche Zahl ihrer Feinde. Der Pring und die Pringeffin fehrten indeffen, unter bem lauten Jubel der Menge, die sogar die Pserde abspannen wollte, nach dem Haag zuruck. Die Preussen, ihrem Worte, daß sie keine eignen Bortheile begehrten, treu, verliessen un= verweilt das Land noch vor dem Ende des Jahres, nur blie= ben noch 3000 Mann fur feche Monate im Dienft der Ge= neralstaaten. Die Union ward wiederhergestellt und die Dra-niencocarde als Symbol der Liebe fur bas Saus des Statt= halters allgemein getragen; boch schandliche Plunderungen, vorzüglich im haag und zu Delft, und die Rachsucht ber beleidigten Patricier, jumal ber fruber antioranischen, wie in Utrecht und Friesland, welche nur in zahllosen Verbannungen und andern Strafen ber Patrioten Befriedigung fand, bie hieraus erfolgte Flucht vieler zum Theil ansehnlicher Personen, bie erst zu Antwerpen, nachher zu St. Omer und Dunkirchen in Frankreich eine Zuflucht fanden: — dies war die Schattenseite der Revolution von 1787, die übrigens sowohl die Ruhe in ber Republik als ihr Unfehn in Guropa wiederherftellte.

Much bie Regierungen in ben Stabten wurden in Holland verandert, wie in jeder Revolution, und zum Bortheil des orani=

ichen Saufes und mit beffen Unbangern befett.

In Seeland hatte Die Revolution ichon im Julius fatt= gehabt, ohne Truppen einer fremden Macht, aber mit schreck= licher Buth. Bu Midbelburg murbe querft bas Saus eines gemiffen Stevening, eines befannten Patrioten, ber fich mit Feuergewehr aus bem Fenster vertheidigte, mit Ranonen beschoffen, und nachher plunderte man noch breiundzwanzig Sau= fer von Patrioten. Bon biefem Augenblick an verftummte bie Partei in diefer Proving. Much zu Berzogenbusch plunderte Rovbr. fogar bas Kriegsvolk bes Staates in einem Auflauf mehrere Baufer ber Patrioten. Mit bem Ende bes Sabres legte fich ber Sturm, obgleich noch lange hernach Niemand ohne bas Tragen ber Dranienfarbe ficher war. Gine allgemeine Umneffie, die van de Spiegel vorschlug, befriedigte die Rach= fucht der siegenden Partei zu wenig, um Eingang zu finden. Das Umnestiedecret mar fehr beschrankt 1).

1) über die Unruhen von 1784 - 1787 in ben vereinigten Die= berlanden hat man ungablige Quellen, wenn man alle bamals gefchries benen Tageblatter und Flugschriften bagu rechnet; boch bei weitem bie meiften find burch ben Parteigeift getrubt. Das meifte babin Ginfchlagende ift gesammelt in de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, in ber banbereichen, boch ermubend weitschweifigen, verwirrten und unfritischen Compilation von Loosjes Vervolg op Wagenaar VI. bis XVIII. Band, und in de Geschiedenissen der vereenigde Nederlanden vor de vaderlandsche jeugd XV - XXII. Deel, - Luzac Gazette française de Levde: Man drillons Denkschriften; les Prussiens denoncés à l'Europe; de Post van den Nederrhyn, bie vorzüglichste Beitschrift in ben Nieberlanden find von ber patriotischen, Tollius staatkundige Geschriften VI. Deel von oranischer, und Pfau Geschichte bes preuffischen Relbzuges in Bolland von preuffifcher Geite. Bei bem ungeheuern Borrath konnte man bei biefer febr abgekurzten Darftellung nicht fur jebe Thatfache citiren.

## Viertes Capitel.

Von der Revolution im Jahre 1787 bis zum Ende der Unabhängigkeit im Jahre 1795.

1. Beränderte Politif in der Republif. Belgische Revolution von 1789 - 1791.

Preuffens unmittelbares, Englands indirectes Ginschreiten in bie hollandischen Unruhen hatte ber Republik ihren innern und auffern Beziehungen nach eine von der vorigen gang verschiedene Richtung gegeben. Sett war Frankreich der große Freund nicht mehr, von dem man Alles hoffte, fur welchen man Alles feil hatte, England nicht mehr ber verratherische verhaffte Bundesgenoffe, beffen Freundschaft man fur fchlim= mer hielt als die Abtretung einer wichtigen Colonialbesitzung. Im Gegentheil waren biefe jett die innigften Freunde gewor= ben. Aller Argwohn gegen ben Statthalter, alle Berfuche, feine Machtvollkommenheit zu verfürzen, waren jest wenigstens von allen Staatsversammlungen verbannt. Der schwache Rathspenfionair van Bleiswyk (ber Bierte ber ohne ausge= zeichnete Talente biefem hohen Posten vorgestanden 1)) war ab= getreten, nachdem er den Bolksbewegungen mehr gefolgt war als fie geleitet hatte. Un feine Stelle mar auf Befehl ber Pringeffin ber Rathspenfionair von Seeland, Lorenz Peter van be Spiegel, ernannt 2). Diefer treffliche Mann, ber ben Scharf= blick Slingelandts mit ber Thatigkeit Fagels und fast mit ber Energie de Witts vereinigte, mar in seinen Unsichten über die innere Politik gerade ber Gegensatz von biesem. Wie be Witt

<sup>1)</sup> Ban ber heim, Gilles, Stenn und van Bleiswyf; Stenn war jedoch ein tuchtiger Finanzminister, ber zur ausserorbentlischen hebung bes Staatscredites vor 1780 ungemein viel beigetragen hatte.

<sup>2)</sup> Er hatte sich burch mehrere Schriften über die altere hollandische Rechtsgeschichte, als Historie van de Satissactie der Stadt Goes und Verhandeling van de Historie der Vaderlandschen Rechten vorstheilhaft bekannt gemacht.

Die Statthalterschaft fur ein ber Republik feindliches Element ansah: fo betrachtete van be Spiegel, burch bie jungften Bege= benheiten belehrt, fie als einen unentbehrlichen Theil ber Confitution, und in biefem Ginne bewirkte er bie wechfelfeitige Berburgung ber Erbstatthaltermurbe burch alle Provingen, bas Gegentheil ber harmonie von de Witt 1). Nach ber Beran= berung bes Regierungspersonals im Sahre 1787 mar biefe Berburgung feinen mefentlichen Schwierigkeiten unterworfen; boch es war ein Fehler ber Regierung, daß fie alle, auch bie niedrigsten Beamten zwang einen Gib auf biefe fogenannte alte Conftitution abzulegen, welcher fie baburch mehr Bergen entfremdete als gewann. Es war jedoch van be Spiegel nicht genug, fein geliebtes Syftem im Innern burchzuseben, er wollte auch, bag biefes Band bes Ganzen, ohne welches er Die Gintracht fur unmöglich hielt, von fremden Dachten aner= fannt und verburgt werben follte. Diemand fchien bagu na= ber und mehr geneigt als England und Preuffen, und ben 15. Upril 1788 mard auf dem Loo eine Urt Tripelallianz biefer beiden Machte und ber Republit, welcher fie babei bie bermalige Constitution garantirte, geschloffen, ohne barum ben mit Frankreich im Jahre 1785 gefchloffenen Bund aufzulofen. Das jungfte Betragen biefes Staates ichien ja Gleichgultigfeit in Sinficht ber niederlandischen Staatsform anzubeuten 2).

Es schien baher als ob ber Friede den Staaten für langere Zeit gesichert sei. Doch im Often thurmte sich ein Gewitter auf, welches auch nach diesen Gegenden schien heranziehen zu wollen. Katharina II. und Joseph II. hatten im Jahre 1787 auf ihrer bekannten Zusammenkunft zu Cherson, wie es scheint, die Theilung oder wenigstens die Verkleinerung bes türkischen Reiches beschlossen. Der türkische Krieg, im Jahre 1788 von beiden Mächten geführt, brachte Preussen, das nach der noch vorherrschenden Politik Friedrichs des Grossen als Osterreichs natürlicher Gegner betrachtet ward, zur

<sup>1)</sup> Van de Spiegel Nadenking van eenen Staatsman, wegens zyn Ministerie in Holland, 1800, Bl. 20-26.

<sup>2)</sup> Nadenking van eenen Staatsman, gedurende zyn Ministerie in Holland (bas Bert van de Spiegel) 1800, Bl. 21-28.

Bewaffnung, und auch Schweben ward gegen Rugland unter bie Waffen gebracht. Nur bie in Frankreich fcon ausgebro= chene Revolution verhinderte Ludwig XVI. seinem Schwieger-bruder Joseph Hulfe zu schicken. England hingegen nahm die Partei Preussens und bewassnete sich. Es schien zum europäischen Kriege kommen zu wollen, um so mehr ba auch zwi= fchen England und Spanien wegen Niederlaffungen am Noot= kafunde, auf ber von Cook entdeckten Nordwestkufte von Umerifa, eine Spannung bestand.

Die Republik murbe beim Musbruche bes Rrieges, ihres innigen Bundnisses mit zwei ber Hauptmachte wegen, kaum neutral haben bleiben konnen. Auch war ihr die Erhaltung ber Turfei, des wichtigen levantischen Sandels wegen, feines= weges gleichgultig, und Sofephs unfreundliches Betragen im Sahre 1784 mochte vielleicht ben Bunsch nach Repressalien erregen. In diefem fritischen Zeitpuncte erklarten bie fatholi= ichen Niederlande fich unabhangig von Ofterreich. Sofeph II. wollte auch auf Belgien feine Reformationsentwurfe ausbehnen. Freilich ftand bie Geiftlichkeit bort in jeder Sinficht tief unter bem Standpuncte ber frangofischen ober beutschen, und ber Raifer erfulte ein wefentliches Bedurfnig, indem er bie bischöflichen Seminarien, wo man die sinsterste Scholastik lehrte, abschaffte und ein theologisches Seminar zu Lowen einführte, 16. Octbr. wo die Zöglinge sich nach funf Jahren literarischer Vorübun= 1786 gen zu ben Pflichten ihres Standes geschickt machen follten. Bu Luremburg follte eine Filialfchule fein. Bugleich beschrantte er die gabllosen Processionen auf zwei im Sahre (Frohnleich= namstag und eine andere nach ber Bahl bes Bifchofs in jebem Stifte), wie auch die Ballfahrten und andere gu un= nugem Zeitvertreib geworbene Feierlichkeiten. Schon fruher maren mehrere Rlofter aufgehoben, ber Beruf auf den Papft fur ungultig erklart und bie Entscheidung ber Chefachen ben Bis Schofen entzogen. Doch man hatte babei mit mehr Bebacht und Langsamkeit verfahren konnen; die belgische Geistlichkeit war ber behaglichen Rube und bes Wohllebens zu gewohnt, um darin ohne Biderrede geftort zu werben. Es entftand ein furchtbares Geschrei, Die Religion sei in Gefahr! Diese Stimmung zeigte sich zuerst im Seminar zu Lowen 5. Decbr.

selbst, wo sünf Tage nach der Eröffnung der Vorlesungen ein formlicher Aufruhr entstand, worin der Eine, recht auf belgische Art, nach gutem Brod und Bier, der Andere nach guter Seeslennahrung rief. (Auch der Erzbischof von Mecheln hatte bei Hose Schwierigkeiten gegen das Seminar erhoben.) Das Regiment von Murray ward barauf nach Löwen gesandt, um die Ruhe wiederherzustellen, und man brachte 25 Studenten ins Gesängniß, die übrigen wurden unter schärferer Disciplin gehalten. Darauf verliessen die meisten Löwen, wo im Ansfange des Jahres 1787 nur noch zwanzig übrig waren.

1787

Joseph behnte seine Verbesserungen auch auf Civilsachen aus. Die brei schon feit Rarl V. bestehenden Rathe (ber Staats-, Finang = und Geheime-Rath) wurden abgeschafft, und ein Regierungsrath, unter einem faiferlichen Minifter, bafur eingesett. Die ganze uralte Berfassung ber Provinzen murbe aufgehoben, und Belgien in neun Rreise vertheilt: Bruffel, Unt= werpen, Gent, Brugge, Doornif (Tournan), Mons, Namur, Luremburg und Limburg, jeden mit einem Intendanten an ber Spige. Jeder Rreis hatte mehrere Diffricte, die unter ber Berwaltung von Commiffarien ftanben. Die beputirten Staatencollegien wurden abgeschafft: Braband, Flandern, Bennegau, Luremburg mit Limburg, und Namur mit Tournan follten zusammen funf Rathe ernennen, Die im Regierungsrath in Finangfachen Gis und Stimme haben follten. Fur Berichtsfachen ward auch ber Rath von Braband abgeschafft; ein fouverainer Rath, und unter biefem zwei Uppellationsrathe gu Bruffel und Luremburg, marb eingerichtet. Großere Stabte behielten Tribunale ber erften Inftang. Die Tortur mard ab= geschafft 1).

Dies waren die Grundzüge der neuen Verwaltung. Bahrend man in der Republik eine Grundreform verlangte, wogegen die alten Behörden sich stemmten, ging diese Resorm in Belgien eben von der höchsten Behörde aus und ward vom Bolke verworfen. Die Staaten beriesen sich auf ihre alten Vorrechte, auf die joyeuse Entrée, sie verlangten,

<sup>1)</sup> Jaarboeken der Oostenryksche Nederlanden van 1780 tot 1814. Gent 1818, Bl. 38-40.

baß ber Burger nur in feiner Provinz vor Gericht gezogen werden sollte, womit die Abführung des Kaufmanns de Hondt aus Bruffel nach Wien freilich unvereinbar war. Die Gah= rung ward in allen Provinzen so groß, daß der Generalgou-verneur, herzog Albert von Sachsen-Teschen mit seiner Gemablin, ber Erzherzogin Chriftine, Die Befehle wegen ber neuen Rreiseintheilung und Gerichtspflege einstweilen auffer Rraft fetten. Diefes ermunterte, wie gewohnlich, Die Dis= vergnügten, an beren Spipe schon ber intrigante Ubvocat van ber Root fand. Man foberte unverweilte Bieberherstel= lung alles Alten und Abschaffung aller Berordnungen, die mit bem Borrechte ber Provinzen ftritten: Entfernung ber verbachtigen und bem Bolfe verhafften Perfonen aus dem Rathe der Generalgouverneurs'). Dies Mues wurde, wegen bes schon ju Namur ausgebrochenen Aufruhrs und ber Parteiwuth, welche die Unhanger ber Regierung als Royaliften ober Intendanten verfolgte, zu Bruffel bewilligt, boch nicht fo zu Wien. Der Kaifer berief Deputirte aus allen belgischen Provinzen nach feiner Residenz und gu= gleich die Generalgouverneure, um sich mit ihnen über die Beilegung der Unruben zu berathen. Bei ber Ernennung ber Deputirten hatten bie brabander Staaten bie Provingen gur Bereinigung (Coalition) und zu einem Gesuch bei Frankreich als Burge ber Conftitution ermuntert; boch bie übrigen fonn= ten fich dazu nicht entschlieffen. Der Raifer bezeigte, nachdem feine Bermandten ber Gefahr entkommen maren, ben Depu= tirten fein ernstliches Misvergnugen; er verweigerte ben Be-willigungen der bruffeler Regierung feinen Beifall und stellte - mit Ausnahme ber Intendanten und neuen Gerichtshofe, Die abgeschafft blieben - Alles wieder auf den Fuß, wie es am 1. Upril gewesen mar. Die Generalgouverneurs febrten bar= 21. Copt.

auf zurück.
Siermit war also, da die kirchlichen und mehrere burgerliche Resormen blieben, die Ursache des Misvergnügens

nicht gehoben. Während des Jahres 1788 zeigten sich das von sehr zahlreiche Spuren. Man konnte die Einrichtungen,

<sup>1)</sup> Dewez Hist, gén. de la Belgique T. VI. p. 176.

vorzüglich die bas Seminarium betrafen, nicht ohne Baffengewalt einführen, wobei fich ber Graf von Trautmanneborf,

bem bie burgerliche wie bem General b'Ulton bie Rriegs= verwaltung aufgetragen mar, fehr verhafft machte. Gol-Daten bewirkten bie Raumung ber bischoflichen Geminarien. Mehrere Burger verloren in einem Auflaufe ju Bruffel bas Leben. Der Erzbischof von Mecheln, Die Bischofe von Gent, Brugge und Namur widersprachen ber Errichtung bes Semi= nars fandhaft, und bie Universitat in Lowen, Die fich gegen bas Seminar am heftigften ftraubte, ward aufgehoben, und Die brei Facultaten, auffer ber theologischen, nach Bruffel verlegt. Den 21, November 1788 verweigerte ber britte Stand (bie Burger ber Sauptstabte) bem Raifer bie gewohnlichen Subfidien, und alfo mar, nach ber brabander Constitution, bie Bewilligung ber bobern Stanbe fruchtlos. Much Benneaau hielt feine Beifteuer guruck. Diefe freilich unangenehmen, aber nicht gang inconstitutionellen Schritte verführten Sofeph im Borne ju einer jener Magregeln, die uber bas Schickfal von Staaten entscheiden und die auch in unfern Tagen Rarl X., im Streite mit gang anbern Feinden als Joseph, feine Rrone fosteten. Der Raifer vernichtete bie Staaten von Bennegau und alle Vorrechte ber Proving, die er hinfort als ein er= obertes gand betrachtete und beren Penfionair er als Staate= 18. Jun, gefangenen nach ber Citabelle von Untwerpen führen ließ; -1789 auch die Constitution und alle Vorrechte von Braband mur= ben vernichtet und alle Ermunterung gur bewaffneten Mus= manberung mit bem Tobe und Gingiehung ber Guter bedroht, Die Muswanderer felbft mit Berluft ber Guter und Berban=

> Schon früher hatte sich zu Breda ein sogenanntes patriotisches Comité besgischer Ausgewanderter gebildet, welche die damalige Politik der Republik zuließ. Joseph, der im Feldzuge von 1788 großen Verlust erlitten, doch diesen im Jahre 1789 durch die Einnahme Belgrads und den Sieg Coburgs und Suwarows bei Rymnick reichlich ersetzt hatte,

> nung. Man schien gang burch Baffengewalt regieren gu

mollen 1).

<sup>1)</sup> Dewez T. VI. p. 233-239.

konnte vielleicht burch ben Berluft Belgiens zu gemäßigtern Friedensbedingungen gebracht werben. Ban de Spiegel bezeugt in seiner kleinen trefflichen Schrift über seine Verwaltung, baß er die brabander Unruhen mit Rummer gesehen habe; doch es scheint, daß in diesem Falle eine hobere Sand im Spiel war. Ban ber Noot, ber unter bem Namen eines bevollmachtigten Agenten bes brabander Bolsfes nach bem Saag fam, foll bei ber Pringeffin Gehor ers langt und biefer oder ihrem Secretair Motman Borfchlage gemacht haben, deren Inhalt zwar unbekannt ist, die aber auf die Zulassung und vielleicht Begünstigung der sogenannten Patrioten wohl einigen Einfluß gehabt haben mögen <sup>1</sup>). Von da ging van der Noot nach Berlin, wo er auch, scheinbar wenigstens, gut empfangen ward. Die Misvergnügten bestanden jetzt aus zwei durchaus verschiedenen Parteien, die fich aber gegen bie allgemein verhaffte faiferliche Regierung vereinigten. Die bei weitem zahlreichere mar die Partei ber Beiftlichkeit und ber alten Diebrauche; Die zweite umfaffte bie Freunde der Freiheit nach franzosischen, damals ganz bez mokratischen Begriffen. Die se waren vorzüglich dem Des spotismus des Kaisers in politischer Hinsicht, wie jene seis nen Berbefferungen in firchlichen Sachen entgegen. Gie mursben, nach einem ihrer vorzuglichsten Unführer Bond, Bondiften genannt 2). Ein guter Rrieger, ber General van ber Merfch, gehorte auch zu ihrer Farbe. Thoricht hatten fich biefe De= mofraten, wie ihre Nachahmer im Jahre 1830, gefchmeichelt, ber geiftlichen Partei, wenn einmal ber Gieg errungen fei. wohl die Bage halten zu konnen.

Die geslüchteten sogenannten Patrioten, beren Zahl sehr vergrößert auf 30,000, aber auch wohl zu gering auf 4000 Mann geschätzt wurde 3), setzen sich im Herbst 1789, vielzleicht durch das Gelingen der französischen Revolution ermuntert, in Bewegung und überschritten den 24. Octbr. die Grenzen. Tammerlich war die Furcht dieser neuen Soldaten;

<sup>1)</sup> Dewez p. 265.

<sup>2)</sup> Dewez p. 253.

<sup>3)</sup> Dewez p. 254.

ein belgischer Geschichtschreiber selbst hat ihre Feigheit geschilbert, wie fie gitternd Daberzogen, in ber Ungst und Berwirrung beim Flintenschuß eines Bollbedienten auf einander feuer= ten, die Waffen wegwarfen und flohen, wie es nur mit un= endlicher Mube bem geschickten van der Mersch gelang fie wieder zu vereinigen und die Offreicher unter bem General Schröber nach bem Stabtchen Turnhout ju loden, wo bie Strafen barricabirt maren und bie Truppen, von allen Gei= ten aus den Kenstern angefallen, in Unordnung geriethen und fich mit Verluft von brei Kanonen gurudgogen 1). Diefer fleine Bortheil, ben ein feigherziger Feind durch den Bortheil ber Stellung über brave Truppen errang, mar von unend= lichen Folgen. Run ruckte ber tapfere van ber Mersch (ber einzige mahre Rrieger in Belgien) meftwarts nach Flanbern, wo ein allgemeiner Aufstand es ihm moglich machte, Die 2000 Mann ber Befahung von Gent gefangen zu nehmen und bie 3000, bie in ber Citabelle waren, zur Raumung zu bewegen. Sett ergriff ein panischer Schrecken bie überall umringten, überall verrathenen Offerreicher, beren belgifche Truppen alle zum Keind übergingen. Gang Klandern und Braband und Bennegau murbe ohne weitere Gefechte geraumt. D'Alton und Trautmannsborf maren ftreitig über die zu ergreifenden Magregeln, biefer wollte auf ftrengerem, jener auf freund= licherem Bege ben Knoten lofen, aber Beide zu fpat, ein zehntägiger Waffenstillstand nutte blog ben Patrioten, wie Die Ofterreicher fie jest felbst nannten. Bu Bruffel entstand wahrend einer Sochmeffe ein Aufruhr, wobei die bra-

wahrend einer Jochmesse ein Aufruhr, wobei die bra11. Dec. bander Cocarde 2) aufgesteckt, die Österreicher nach einiger Gegenwehr ganz zerstreut wurden, und der General d'Alton muste Alles im Stich lassen, um nur sein Leben zu
retten. Er sloh nach Waterloo. Die Kriegskasse, welche die
Insurgenten erbeuteten, betrug mehrere Millionen. Von

<sup>1)</sup> Dewez p. 273—279. Hatte man boch im Jahre 1830 besser bie Geschichte studirt! Toseph sah damals sehr wohl ein, daß, wenn man Turnhout nur blokirt hatte, die Patrioten sich sehr balb wurden ergeben haben. Dewez p. 280.

<sup>2)</sup> Die jegige belgische.

Baterloo, wo bie Ofterreicher jest alle ihre Streitkrafte vereinigt hatten, zogen fie ab nach Namur und balb nach Lu= remburg. Die ftarke Citabelle von Untwerpen ergab fich ohne einen Schuf (29. Jan. 1790). Der offerreichische Staats= rath Rubberg, der die Sendung bes Grafen Cobengl ankun= bigen follte, fant fein Gebor mehr; bas Comité von Breda nannte fich bie Staaten von Braband; es wollte van ber Mersch, bem es nicht traute, zwei seiner Mitglieder, ei= nen Gaftwirth und einen Farber, gur Geite fegen 1) (eine Parodie der Feld-Deputirten ber Republik), und den 11. Januar vereinigten fich, nachbem van ber Root zu Bruffel, als Befreier bes Landes, einen feierlichen Gingug gehalten, die Deputirten von Flandern, Braband, Bennegau, Ramur, Tournaisis, Mecheln, Gelbern (Roermond u. f. w.) und Limburg, zu einem Congresse ber vereinigten belgischen Staaten, mit ber Souverainetat fur alle gemeinschaftlichen Intereffen. Diese Revolution hatte nicht ohne Plunderungen zu Untwerpen, Mons, Lowen und anderen Orten ftatt.

Nachdem die Ofterreicher vertrieben waren, entschloß sich Die geiftliche Partei die Bundesgenoffen, burch welche fie allein ben Sieg errungen hatte, ju fturgen. Diefe hatten freilich eine fraftige Stube in Frankreich gefunden, wenn die erfte franzosische Nationalversammlung sich wie die spatern Revolutions= manner bemuht hatte Frankreichs Ginflug in Europa überall auszubreiten. Gene hingegen, nur auf innere Beranberungen bedacht, überlieffen die belgischen Demokraten ihrem Schicksale. Preuffen, England und bie Republik fanden eben feine Ur= fachen der schon so drohenden Bolksherrschaft auch in Belgien ben Sieg zu verschaffen, und so gelang es van der Root und ben Seinigen burch ben Ginflug ber Priefter und Monche (vorzüglich eines gemiffen Abtes be Feller) ben Pobel gegen die Demokraten aufzuheten und zuerst die Saufer ber Bon= diften zu Bruffel, welche bie Bolkssouverainetat predigten, gebr. u. plundern zu laffen. Ban ber Mersch mard abgefett, ber Pobel zu Ramur misbanbeite feine Freunde, ein gewiffer Schon-

Marx 1790

<sup>1)</sup> Dewez T. VII. p. 19.

felb übernahm ben Befehl, und ber Mann, bem Belgien allein bie Vertreibung ber Österreicher verdankte, ward auf die Fesstung gesetzt. Nur in Flandern errang die Bolkspartei, wes nigstens zu Gent, den Sieg, wo eine neue Constitution für die Stadt, trot der Staaten von Flandern, eingeführt wurde 1). Indessen war der edle, verkannte Joseph gestorben. Sein

Bruber Leopold, ber alle feine guten Gigenschaften mit mehr Borficht und Rube in feinen Berbefferungsplanen verband, trachtete gleich feinen Staaten ben auffern und innern Frie-Junius ben gurudzugeben. Genes gefchah wenigstens vorläufig burch 1790 bie reichenbacher Convention und zwei Monate fpater befini= Mugust tiv burch ben friftower Frieden mit ber Pforte, welche bie Republik vermitteln half; Diefes zuerft burch bie ben Uns garn zugestandenen Bewilligungen und bas Unerbieten, in Belgien Alles wieder auf ben guß zu fegen wie unter Maria Theresia. Die jest siegende Priesterpartei, Die, ohne einiger= magen ben Bunfchen bes Bolts zu entsprechen, bie ariftofra= tische Regierung in Belgien auf dem namlichen Fuß ließ und bem Abvocaten van ber Moot mehr Macht gab als früber bem Raifer, wollte gar nicht von Unterwerfung horen; ftolz auf ihren Gieg über die Ofterreicher und die Bondiften, ließ fie Die furchtbarften Grauel, wenn biefe nur ihrer Sache frommten, gang ungestraft. Ginem Ungludlichen (van Rrie: fen), ber bei einer Procession die Capuziner bespottelt batte, wurde ber Ropf abgefagt, und Beiber, zu Megaren ges worben, jauchzten biefem Schauspiel Beifall 2). Doch mor: ben fonnten die Belgier beffer ale fampfen. Ihr Landes mann Deweg ergablt, bag ben 3. Muguft bie Dfterreicher, bei einem Ginfalle in ber Proving Limburg, mit neunzig Mann taufend Belgier in die Flucht trieben 3).

Indessen bereiteten sich große Beranderungen vor. Die niederlandische Republik ward aufs neue der Mittelpunct der

<sup>1)</sup> Jaarboeken der oestr. Nederlanden Bl. 99 — 138. Doch auch in Flandern wurde ber herzog von Urfel widerrechtlich verhaftet. Jaarboeken Bl. 189 — 144.

<sup>2)</sup> Dewez T. VII. p. 122-123.

<sup>3)</sup> p. 118.

Unterhandlungen, und ber Pole Michael Dginfty nannte in feinen Memorien den Saag, im Sahre 1790, bas Dbfer= patorium ber fremden Gefandten. Die von Ruß: lands Macht und Preuffens Landergier bedrohten Polen fuch= ten bie Bermittlung ber Generalftaaten, wegen bes Berluftes pon Dangig und Thorn; boch bie Berhaltniffe lieffen bies nicht gu 1). Man war nicht mehr im Jahre 1659; Die Berfohnung mit Preuffen und Ofterreich verurfachte einen Congreß im Saag, zur Beilegung ber belgifchen Gache. Allein ber Plan van be Spiegels, eine Observationsarmee von 30 bis 40,000 Mann an ben belgifchen Grengen gufammenguzie= ben, um ben Frieden mit ben Insurgenten vorzuschreiben, fam nicht zu Stande. Leopold konnte nach bem Frieden mit ben Turfen Truppen nach ben Nieberlanden schicken; die an= bern Sofe hatten fein Intereffe mehr an ber Fortbauer bes Mufftanbes. Die ariftofratische Partei fand nur Salt bei bem Pobel, nicht bei bem Bolke, das vielmehr die Bondiften begunftigte, und fo famen bie Ofterreicher unter bem General Benber ohne bie geringste Schwierigkeit, ja fogar ohne Di= berftand, wieder nach Belgien, da Leopold, um die Geiftlichkeit su geminnen, ihr ihre frubere behagliche Erifteng ficherte. Schon= feld jog fich mit bem Beere, welches nach bem Abgange von van ber Mersch nichts als Schande auf sich gelaben hatte, nach Bruffel, mo es fich zerftreute. Alles ergab fich, und biefe Revolution zog, wie ein vorübergebendes Meteor, am 25 non. politischen Simmel vorüber.

In Luttich hatte sich, gleichzeitig mit Belgien, auch ein Ausstand entwickelt, der bloß der Herrschsucht des Bischofs galt, welcher den billigen Foderungen des Volks um Abschafzfung von Misbräuchen, die schon Ludwig XIV. widerrechtlich eingeführt hatte, kein Gehör gab. Das Volk meinte, die Beschränkung der kirchlichen Gewalt in Frankreich gebe ihm Recht auch dem Einsluß des Despotismus in seinem Lande Grenzen zu sehen. Der Fürstbischof unterzeichnete Alles was 18. Aug.

man wollte, doch begab er sich nach Trier und widerrief es, 1789

<sup>1)</sup> Memorien von M. Oginfty, im Auszuge in der Minerva Jan. 1827. S. 92-96.

weil er gezwungen worben fei. Das Reichskammergericht von Weblar gab ihm Recht, westphalische Rreistruppen wur-30. Nov. ben nach Luttich geschickt; boch Preussen, unwillig über bie Bartnackiakeit des Bischofs, der in Nichts nachgeben wollte, 16. Upr. rief sein Contingent zurud. Die frangofische Nationalver= 1790 fammlung, jest auch um Sulfe gebeten, gab einen neuen Bemeis ihrer Magigung: fie verweigerte alles Gin= fcreiten in frembe Ungelegenheiten. Mle Bor= schläge ber Lutticher, fogar bie eigene Bahl bes Stabtma= giftrate, murben verweigert, und bas Kammergericht trug bie Erecution feines Musspruche Ofterreich, als einzigem Furften bes 3. Jan. burgundischen Rreifes, auf. Die Lutticher ergaben fich bem 1791 faiserlichen Gesandten, Grafen von Metternich, ba nach ber Dampfung ber belgischen Unruben fein Wiberstand mehr bent= bar mar; ber Furstbischof hielt zu Luttich seinen Ginzug und erklarte, bas gange Land fei bas Gigenthum feiner Rirche 1).

## 2. Krieg mit der frangofischen Republik. Eroberung des Landes 1792-1795.

Doch kaum war die Ruhe hier wiederhergestellt, als sich im Suden drohende Wolken zeigten, die ein nahes Ungewitter befürchten liessen. Durch die Umtriebe der französischen Emigranten, die bei den Hösen um Zurückführung in ihr Vatersland, als wäre dies eine leichte Sache, anhielten, und die darauf folgende pilniger Convention war der bisher für das Ausland so unschädliche Lauf der französischen Revolution plöglich verändert und die Gemüther vorzüglich gegen Ssterzeich erbittert worden. Die französische Constitution ward zwar von Leopold anerkannt, aber die bewassnete und droshende Zusammenziehung der Emigranten in und bei Coblenz und die Haltung Preussens und Schwedens vermochten die

<sup>1)</sup> Bufch Welthanbel II. Ih. S. 512. 515.

<sup>2)</sup> Dieses unschabliche zeigte sich unter andern auch barin, daß Frankreich weber fur den ofterreichischerussischen noch englischepreussischen Bund an der turkischen Sache Partei nahm, also in einer fo entscheidenden Krife neutral blieb.

Nationalversammlung ben 20. April 1792 ben König, bem bie neue Constitution fast gar feine Macht ließ, gur Rriegser-Flarung an Ofterreich ju zwingen. Dieses war bem trefflichen Minister, ber die auswartigen Ungelegenheiten ber Republik leis tete, bem Rathspenfionair van be Spiegel, aufferft unwillfommen. Mit unermubeter Unftrengung trachtete er feit 1788 bie bofen Bunben des Landes zu heilen. Vorzüglich wollte er ber tief gefunkenen und verschuldeten oftinbischen Compagnie burch eine ftarke Unleihe emporhelfen und erhob zu diesem Behuf vier Procent Bermogensfteuer in ben Riederlanden; ein vielleicht Bu rafcher Schritt, ber fur bie ohnehin verlorene Gefellichaft nicht hinreichte und die wiederhergestellte Regierung ben vermogenben Burgern nur noch mehr verhafft machte. Es murbe jedoch eine Commiffion von zwei Mitgliedern nach Indien ge= schickt, um an Ort und Stelle die erfoberlichen Beilmittel zu suchen und anzuwenden. Die Kaffeecultur ward auf Sava fehr ermuntert, und ein Krieg mit ben Malagen auf ber Salbinfel Malacca und ber Infel Rhio fiegreich beenbigt, Die westindische Gesellschaft hingegen, beren Privilegium abgelau= fen war, murbe aufgehoben, und ber Sandel nach ben bafigen Colonien frei erklart, welches vorzüglich Demerary unglaublich emporhob, wo fich viele Englander anfiedelten. Überhaupt wollte van de Spiegel die Große bes Landes auf ben Landbau, im Mutterlande wie in den Colonien, und nicht ausschliessend auf ben Sandel oder die Frachtfahrt grunden. Der alte Bankapfel über bie Quoten ober Untheile ber verschiedenen Provinzen an bie Bahlungen zur allgemeinen Caffe murbe endlich babin festgesett, daß Solland zwar nicht weniger bezahlte als fruber. aber boch mehr Sicherheit fur die Bahlung ber übrigen Provinzen erlangte. Much wollte van de Spiegel die veralteten und ofters im Streit begriffenen Ubmiralitaten abschaffen und einen allgemeinen Geerath fur bie Marine, wie ber Staats= rath fur die Landmacht war, anordnen. Doch Holland, See- land und Friesland wollten von ihrem Untheil an der Berwaltung ber Seemacht Nichts verlieren, und an biefer Klippe scheiterte ber gange Entwurf '). Huch mehrere ber schon ein=

<sup>1)</sup> Van de Spiegel Nadenking van eenen Staatsman Bl. 38-43, 47-61.

geleiteten Verbesserungen, vorzüglich in den Finanzen, vernichtete der allgemeine Krieg, worein bald die Republik, ohne

es zu wollen, verwickelt ward.

Die wechselnden Rriegsscenen von 1792 in Frankreich und am Rhein zu erzählen, gebort nicht bieber. Die Soff= nungen ber Musgemanberten, welche fie auch ben großen Machten beigebracht hatten, wurden vereitelt, ber Ronig ben 10. August abgesetzt und ben 21. September die Republik auf ben Trummern bes Thrones errichtet; Die Preuffen aus ber Champagne, wohin sie schon vorgebrungen maren, burch Seuchen, Kellermanns und Dumouriez Bewegungen gurud: gedrangt, und indeffen jog Cuftine in ihrem Ruden bis Maing und Frankfurt herunter und predigte überall die neue Lehre mit bem Schwert und ber feurigen Rebe. Bergebens hatten Die Ofterreicher im Sommer in ben Riederlanden einige Bortheile über die noch undisciplinirten Freiheitsapostel errungen, bas schon eroberte Kortruf (Courtran) wiedergewonnen und fogar unter bem Generalgouverneur Bergog von Sachfen= Teschen Ruffel (Lille) bombarbirt; ber Winter kam beran und bas fchmache ofterreichische Corps, unter bem Ballonen = Ge= neral Clairfait, wurde fich bei ruhigem Winterquartiere in Belgien glucklich geschatt haben. Dies Gluck ward ihm nicht au Theil. Der unternehmende Dumourieg, mit bem jungen Egalité (fruber Berzog von Chartres) 1) zur Seite, griff Clairfait ohnweit Mons bei Gemappe an. Er mar 70,000 6. Nov. Mann fart; Die Ofterreicher hatten nur 19,000, aber in eis ner ftark verschanzten Stellung, wo aus brei Reihen von 1792 Batterien mit hundert Studen Tod und Berberben auf Die Republikaner hinabdonnerte. Doch die Begeisterung ber Freibeitsmanner für ihre blutige Gottin war unwiderstehlich; un= ter bem Singen bes Marfeillermarfches wurden bie Bat= terien erstiegen und die Rraft ber Daffe überwältigte Alles. Es war nach biefem entscheibenben Tage ben Offerreichern unmöglich die Niederlande zu behaupten; Alles murbe ge= raumt, die Roftbarkeiten und Archive wurden nach Solland geflüchtet, und die Erzberzogin Christine entwich nach Roers

<sup>1)</sup> Dem jebigen Ronig.

mond. Es wurde vielleicht möglich gewesen sein, wenn bie Belgier eine Nation und eine mit ihrer Regierung zufriedene Nation ausgemacht hatten, fich noch eine Beitlang, bis gur Unfunft von Berftarkungen, zu behaupten; doch fcon im Sabre 1791 waren bei ber Bieberanftellung bes Rathes von Braband neue Unruhen vorgefallen 1), alle Demofraten, beren einige fich ichon bei ben frangofischen Beeren befanden 2), fielen jest unter bem lauteften Subel ben Siegern zu, und von ber Partei ber Geiftlichkeit und ber Ariftokratie hatten bie Ofterreicher, wenn auch feine offenen Feindfeligkeiten, menig= stens durchaus keinen Beistand zu erwarten. Bergebens er= schöpfte ber neue Kaifer Frang II. (Leopold mar im Marg 1792 gestorben) alle Mittel um Ruhe zu erhalten; man hoffte Alles von ben Frangofen; boch balb fah man bie Bahrheit, welche man beffer aus der Geschichte hatte lernen fonnen, bag erobernde Republikaner, jumal Revolutionsmanner, Die harteften Gebieter find. 3mar ward bas Bolf von Dumourieg gleich gum Couverain erklart, boch als ein unmundiger Regent unter ber Bormunbichaft ber machtigen frangofischen Republik. Es bieß zwar im Unfang: "nicht bie Frangofen, die Natur hat euere "Souverainetat wiederhergestellt; sie haben nur eure Herzen "erobert, nur eure Feinde besiegt." Die Republikaner schickten 3) dem Dumouriez fur seine Truppen weder Sold noch Lebensmittel, er muffte biefe aus Belgien beziehen. Der Dber= felbherr, der siegen und nicht plundern konnte, widersehte sich und bewirfte bie Burudberufung des unverschamt rauberifchen la Bourdonnane; an beffen Stelle Miranda gefdict murbe. Doch die Unabhangigfeit Belgiens lag fo wenig im Plane ber neuen Berricher, daß fie die Unerbietung ber Belgier von 40,000 Mann und 50 Millionen Francs an Gelbe ausschlugen und es vortheilhafter achteten, mit ihren werthlofen 21fs

<sup>1)</sup> Dewez T. VII. p. 163-166.

<sup>2)</sup> Wenn man ben Jahrbuchern ber ofterreichischen Nieberlande von 1780 bis 1814 S. 231 trauen barf, waren es belgische Ausgewanderte welche bie Borstäbte von Courtrap angundeten; ber Schabe ward auf eine Million berechnet.

<sup>3)</sup> Dewez T. VII. p. 184.

fignaten bas Land zu überschwemmen. Dabei fanden bie milbeften Auftritte ftatt. Muf bem Markte ju Bruffel murbe bie Bildfaule bes fruher fo geliebten Statthalters Rarl von Loth= ringen gertrummert und bas gange Archiv ber Proving ben Rlammen geopfert 1). Doch hiermit nicht zufrieden fuchte man auch Streit mit bem reichen benachbarten Solland. Erft fieben Sabre früher hatte Frankreich nicht nur die Schlieffung ber Schelbe anerkannt, fondern fogar die Republik in Diefer Sinficht mit Rath und Geld unterftust. Doch eine revolutionare Regierung erkannte so wenig hier als im Elfaß, wo sie auch bie Deutschen Fürsten beraubte, erworbene Rechte an, und fie er= 16. Nov. flarte, gleich nach ber Ginnahme Untwerpens, Die Schelbe 1792 für eroffnet, weil bas Gegentheil mit ben Menschenrechten nicht übereinkommend und ein Überbleibsel ber Feubalrechte fei. Ein Decret vom 19. November bot allen Bolfern, die ihre Freiheit erringen wollten, Frankreichs Sulfe an. England fab barin noth= wendig, wie Solland, eine Borbereitung jum Ungriff auf Letteres, zumal ba eine gange Schaar ausgemanberter Sollander, bie bisher zu St. Omer und Dunfirchen gewohnt hatten, jest nicht ablieffen bie Regierung ber neuen Republik zu einem Unfall auf ihr Baterland zu bereden. Much maren im Innern noch viele Elemente bes 3wiespaltes; die unterbruckte Partei wunschte ben Sieg auch burch frembes Ginschreiten, und Dumouriez ichien nicht ungeneigt gleich nach ber Erobe= rung Belgiens ben Ginfall in Solland vorzunehmen, ber bie Republik fast unvorbereitet murbe gefunden haben und von ben wichtigften Folgen batte fein konnen, ober wenigstens mit ber Einnahme von Mastricht und Benlo sich nach ber Seite Deutschlands zu beden. Man furchtete fich aber noch vor England und unterhandelte mit biefer Regierung, welche febr gegen die freie Schelbefahrt war. Ban be Spiegel fah porber, daß ber Rrieg unvermeiblich fei, boch er wunschte beffen Unfang wenigstens zu verschieben, bis England und Solland geruftet feien. Bald bemertte Dumourieg, bag ber gunftige Beitvunct, ba mit bem Winter Die Rriegsunternehmungen ein=

<sup>1)</sup> Maiers Geschichte bes frangbfischen Revolutionskrieges III. Ih. S. 299.

gestellt murben, vorüber fei. Er arbeitete alfo mit bem groß= ten Gifer an ber Erhaltung bes Friedens, vorzüglich ba er fah, baß die Kriegspartei, welche immer ftarter wurde, auch im Innern Frankreichs die Ordnung zu vernichten strebte. Durch einen gemiffen Maulbe (als Minifter ber auswartigen Angelegenheiten), ben Dumourieg fruber als Gefandten nach bem Saag geschickt hatte, unterhandelte er mit bem Raths= penfionair und bem englischen Gefandten Auckland; trot vieler Sinderniffe fchien die Sache boch fcon weit gediehen zu fein. England und die Niederlande follten bie frangofische Republik anerkennen und ihre Bermittlung bes allgemeinen Friedens anbieten; Dumouriez follte fich felbst nach England begeben. Doch nachdem biefes durch ben gerichtlichen Mord Ludwigs XVI., ber bas Abbrechen aller Gemeinschaft zwischen England und Frankreich zur Folge hatte, gescheitert mar, blieben inbeffen noch immer die Unterhandlungen mit Solland im Gange, ba van be Spiegel und Auckland ben Frieden aufrichtig wunsch= ten und fich fogar ju einer perfonlichen Unterredung mit Dumouriez nach ben Grengen begeben wollten, als auf ein= mal bie Rriegserklarung ber frangofischen Republik gegen ben Ronia von England und ben Statthalter von Solland erfcbien. Die Jacobiner und Girondiffen hatten fich zu diefem Behuf vereinigt, und auf den Rapport bes berüchtigten Briffot beschloß ber Nationalconvent, ber feit bem 21. Sept. Frankreich tyrannisirte, ben Rrieg. Dag ihre Gefanbten aus England fortgefchickt murben, hatte fie erbittert, und bie vereinigten Niederlande maren, als ber einzige Punct wo man England erreichen konnte, gum Dpfer erlefen 1). Gin revolutionares Manifest im Namen von Dumouriez (ber aber ber Sache ichon herzlich feind mar) ausgefertigt und bie Sollander jum Aufftande ermahnend, murbe von ben Staaten mit Burde und Ruhe beantwortet. Gleich nach ber Rriegserflarung fielen die Frangofen Breda an, und diefe michtige Festung, Die mit 2500 Mann Fugvolf, einem Regimente Dragoner und

<sup>1)</sup> Auszug aus ben Memoiren Dumouricz in van de Spiegel Brieven en Negotiatien I. D. Bl. 105—124. Van de Spiegel Nadenking van eenen Staatsman Bl. 72—75.

250 Kanonen besetzt war, ausserdem durch überschwemmungen gedeckt ward, übergab der Besehlshaber Graf von Bylandt sast ohne Schwertstreich. Auch Geertruidenberg, mehr nordswärts am See Biesbosch, welches Moritz einmal in einer lanzen und kunstreichen Belagerung erobert, siel den Franzosen in einem Tage mit 30 Schissen in die Hande (die kleine Festung Klundert wehrte sich mit dem größten Muthe, von 80 Mann blieben nur 12 übrig; auch der brave Commandant von Kropss siel). Die Franzosen belagerten darauf Willemstad, eine starke Grenzsestung an dem breiten südlichen Urm der Maas (Hollands Diep), und hossten, wenn dies einmal erobert sei, Dordrecht leicht zu gewinnen, und dann die Revolution in Holland zu erregen, worauf die Gemüther mehrerer Patrioten schon ganz vorbereitet waren. Doch eine Diversion aus dem Osten rettete die bedrohte Provinz.

Die Deutschen hatten sich mabrend bes Winters von bem ersten Schrecken erholt, ba ber Verluft von Mainz und Belgien ihre Rrafte gelahmt hatte. Der Ronig von Preuffen hatte Frankfurt schon in Person wiedergenommen; an ber Spite bes ofterreichischen Beeres brang ber Befieger ber Df= manen, Friedrich Josias von Sachsen-Coburg, voraus, schlug bie Franzofen bei Ulbenhoven und zog nach Maaftricht, welches ber Gubamerifaner Miranda belagerte, wie bie Preuffen nach Benlo. Das franzosische Beer war also in ber rechten Flanke umgangen, und die hollandischen Feldherren, Freiherr van Boebelaar zu Willemstad und Friedrich von Seffen zu Maaftricht, gaben burch ihre tapfere Bertheibigung ben Deutschen Beit der Republif zu Gulfe zu kommen, ehe die Feinde über die Fluffe ins gand brangen. Bierzehn Tage lang wurde Billemftad mit Bomben und glubenden Rugeln befchoffen und fast in einen Schutthaufen verwandelt; doch es ergab sich nicht. Much Maastricht erlitt ein furchtbares Bombarbement, worin Burger und Solbaten in Muth und Stanbhaftigkeit wetteiferten 1); doch murbe es von ben Desterreichern ben 4. Mary entfest. Bur Bertheibigung gegen bie frangofische Ubermacht hatten auch die Ranonenboote unter dem tapfern Ring=

<sup>1)</sup> V. d. Spiegel Brieven en Negotiatien I. D. Bl. 215.

bergen, einem der Helben der Doggersbank, nebst einigen englischen und einem Regiment englischer Landtruppen beigetragen und die Landung zu Dorbrecht verhindert.

Unterdeffen war auch bas niederlandische Beer vorgeruckt, und ber Erbstatthalter hatte feinem altesten Gohn Wilhelm Friedrich ben Dberbefehl übertragen, wobei fich auch beffen tapferer Bruder Friedrich befand. Immer mehr brangten bie Bfterreicher bie Frangofen nach bem Innern Belgiens gurud; in einem Gefecht bei Tirlemont, am 18. Marg, murben jene geschlagen. Dumouriez stellte fich barauf an Die Spipe und fiel die ofterreichische Sauptmacht in der Flache bei Landen und Reerwinden an, wo ein Sahrhundert zuvor Luremburg Wilhelm III. geschlagen batte. Die Jacobiner aus Paris, welche, nach Dumouriez Bericht, am linken Flugel Die Flucht ergriffen, weil fie bes Feldberrn Fall wollten, bewirkten ben Berluft ber Schlacht, trop bes am rechten Flugel gewonnenen Bortheils. Sett muffte nicht nur Bruffel fondern gang Belgien geraumt werben, und ber folge Traum ber neuen Republifaner, Solland burch einen Sandftreich zu erobern, verschwand. Schon hatte die Bereitwilligkeit vieler katholischer Bauern in der Baronie von Breda, Die Frangofen (Die fie vielleicht für gute Ratholiken ansehen mochten!) zu empfangen und zu beherbergen, ihnen ben besten Empfang im Innern bes Landes vorgespiegelt. Der Convent hatte ben 7. Marg schon ein Decret abgefasst, zur Abschaffung ber niederlandischen Con-flitution, der General= und Provinzial=Staaten und der Statt= halterschaft, ber oftinbifchen Gefellschaft, aller Borrechte, Pri= vilegien und bes Abelftandes; nur follten bie niebern Collegien beibehalten werden, boch Maes unter ber bochften Leitung franzofifcher Generale; bie Abgaben auf Brot und Bier follten gur Erleichterung bes niebern Stanbes abgeschafft werben, um ben batavifchen Sansculotten bie Mittel gu verfcaffen, bie Carmagnole um ben Freiheitsbaum gu tangen 1). Gogar ichamten bie Demagogen fich nicht

<sup>1)</sup> Bei v. d. Spiegel ber gange Rapport und Occret I. D. Bl. 180-206.

ben Bug nach Holland als ein unfehlbares Sulfsmittel für

ihre verwirrten Finangen zu ruhmen 1).

Dumourieg, ber die immer überhand nehmenden Thorhei= ten bes Convents verabscheute, ging jest mit dem Bergog von Chartres zu ben Offerreichern über, welchen er einige Com= miffaire bes Convents, die gekommen waren ihn zu ergreifen, als Gefangene auslieferte und fich bald nachher nach England einschiffte. Nicht lange barauf ergaben fich auch Breda und Geertruidenberg, worin noch 6 ober 7000 Frangofen in Befatung lagen, und bas gange nieberlanbifche Gebiet mar ge= raumt. Pring Friedrich von Dranien gog mit 7000 Mann nach ben Grengen von Frankreich, und bald folgte ihm fein Bruder mit 10,000 Mann. Der Bergog von Port war mit einem englischen Beere zu Oftenbe gelandet 2).

Man schritt jest zu offensiven Kriegsoverationen. Ban be Spiegel, beffen gewöhnliche Borficht und Klugbeit ber schnelle Erfolg der Bundesgenoffen übertroffen hatte, schmei= chelte fich ichon, "bag bie frangofischen Ungelegenheiten fich ib= "rem Ende naherten, bag man jedoch immer mit ber Unord-"nung bes innern Buftanbes von Frankreich, Schabenerfat fur "bie friegführenden Machte und ber Bermirflichung ich on "entworfener Theilungen zu thun haben wurde."3) Lettere Unficht mar bie unglucklichste, Die vielleicht am meisten beigetragen hat, fobald fie bekannt murbe, die Sache bes Convents zur Sache bes gangen Bolfes zu machen und jene verameifelte Gegenwehr zu bewirken; Die nicht nur alle Unftren= gungen ber Bundesgenoffen gur Unterwerfung Frankreichs vereitelte, sondern auch Belgiens und Sollands Untergang nach fich zog.

Im Fruhjahr und Commer von 1793 blieb jeboch bas Rriegsglud ben Bunbesgenoffen noch immer gunftig. Faft gang Europa, mit Musnahme von Danemark, Schweben und

<sup>1)</sup> Nieuwe Nederlands Jaarboeken 1793, Bl. 180.

<sup>2)</sup> V. d. Spiegel Bl. 262.

<sup>3)</sup> V. d. Spiegel I. D. Bl. 248 - 254. Er fchreibt foldes zweimal an ben Gefandten Bogguer gu Petereburg und van Rhebe gu Berlin.

ber Pforte, war mit Frankreich, bas jest zu einer Morber= grube geworden, in offener Feindschaft begriffen, welches noch überdies bei bem blutigen Burgerfrieg in ber Bendée und bem Mufftanbe ber Koberaliften im Guben gegen ben Convent, alle feine Rrafte anstrengen muffte. Im Norden war der Saupt= fit bes Rrieges. Der General Dampierre, ber fich ftatt Du= mouriez an ber Spige bes frangofischen Beeres befand, fiel, nach brei Bersuchen, bas bedrohte Balenciennes zu entseten; bie Frangofen unter Cuftine wurden bei Famars geschlagen, barauf ergaben fich Condé und Balenciennes, Letteres nach einer hartnäckigen Bertheidigung von fechs Bochen und einem furchtbaren Bombardement, und Mainz ergab fich auch nach 10. Jul. einer langen Belagerung bem Ronig von Preuffen in Perfon. Dies war ber Endpunct bes Gludes ber Bunbesgenoffen. Mehrere Urfachen vereinigten fich zu einem ungunftigen Refultate. Die vereinigten Machte, Ofterreich, Preuffen, Eng= land und die Republif, hatten burchaus feinen Operationsplan entworfen, sondern lieffen Alles auf das Gerathewohl ankom= men. Coburgs heer war fo fcmach, fagt van de Spiegel, daß es ohne die Englander und Sollander zu Richts im Stande war, und fo wenig mit schwerem Gefchut verfeben, bag bie Sollander 150 Stud anschaffen mussten, und überdies noch bas Belagerungsgeschutz von Mainz, wozu man 20 Kanonier= boote babin fandte. Gin beabsichtigter Congreg im Saag fand nicht ftatt, die Englander und Sollander wurden von bem Pringen von Coburg ju feinen Eroberungsplanen gebraucht. Condé und Balenciennes wurden nach ber Ginnahme als ofter= reicische Stabte betrachtet, ohne bag ber niederlandischen Regierung Etwas von ben weitern Entwurfen ber ofterreichifchen bekannt war. Schon bamals war van be Spiegel aus fei= nem febr furgen Soffnungsrausche erwacht und fah vorher, daß die Frangosen bald wieder an den Grengen ber Republik fteben und biefe ber schonften Artillerie von Guropa murbe beraubt werden '). Schon ben 20. Mai beklagte sich ber Rathspenfionair bochlich und fprach von Burudberufung bes niederlandischen Beeres. Die Eroberungsplane Ofterreichs bat=

ließ fich von feinen Tyrannen, beren Schreckensregierung bie Graufamkeiten Reros und Caliqulas übertraf, unter ben großen Worten ber Freiheit, ber Unabhangigkeit und ber Integritat bes Gebietes, in gewaltigen Beerhaufen auf bie Schlachtbank fuhren. Die Kelbherren mufften fiegen ober sterben. Cuftine ward wegen bes Berluftes von Balenciennes nach Paris zum Tobe berufen. Gein Rachfolger Souchard follte bas von ben Englandern belagerte Dunfirchen entfeben. Es gelang ihm vollkommen burch ben Gieg bei Sonbicho= ten, worin die Sanoveraner, unter Freitag, eine fcmere Niederlage erlitten. Darauf fiel bie frangofische Sauptmacht auf die Prinzen von Dranien, die schon mahrend bes gangen Commers ben unaufhaltsamen Unfallen ber Frangofen ausge= fest waren und, bei Turcoing und Furnes im Unfang guruck= gedrangt, nachher beibe Orter wieder befest hatten. Bei Berwick ward ber tapfere Furst von Balbeck tobtlich verwundet, 13. Sept, als Opfer feines zu voreiligen Muthes 1). Much ber Pring Friedrich mard bei dem allgemeinen Unfall bei Werwick, ber auf die Schlacht von Sondschoten folgte, schwer verwundet. und nach bem Saag guruckgeführt. Überhaupt war bie Schlacht von Berwick bem niederlandischen Beere, bas, 10,000 Mann ftark, von ben Ofterreichern im Stiche gelaffen, ber frangofi= schen Macht von 30,000 Mann, beren Krafte ber Revolutiones mahnsinn verdoppelte, nicht widerstehen konnte, bochst verderb= lich. Bu Meenen (Menin) ward die Befatung fast gang aufgerieben, ebe fie fich mit bem Sauptcorps vereinigen wollte; Diefes fiel bei Mpern in einen Sinterhalt und mard bis Gent guruckgetrieben. Bahrend bes gangen Feldzuges mar es ben Hollandern nicht mehr moglich Theil an den Operationen gu nehmen. Diefe bestanden, nach ber Einnahme bes kleinen Duefnon, in einer fruchtlofen Belagerung von Maubeuge, mobei Coburg auf eine traurige Urt erfuhr, bag bie Soffnung, bie ihm Dumouriez eingefloßt batte, Frankreich in einem Feld= juge zu erobern, eine Tauschung war.

Während bes Winters von 1793 auf 1794 unterhandelte

<sup>1)</sup> Loosjes Vervolg op Wagenaar XXVI, D. Bl. 151 - 156.

man über einen Subfibientractat mit Preuffen. Diese Macht batte, nach ber Eroberung von Maing, fast gar nicht zum ge= meinschaftlichen 3wede mitgewirft; fie hatte zu viel Intereffe bei ber Bergrößerung ihrer Staaten im Often, mo gerabe ba= mals die zweite Theilung Polens vorgenommen wurde. Diefe ungerechte That gefiel ber niederlandischen Regierung burchaus nicht; man hatte fruber, bes Sandels von Danzig megen, eine bemaffnete Vermittelung nicht gefürchtet; boch bie Zeiten maren verandert, Preuffen mar jest ein nothwendiger Bundesgenoffe bes Staates gegen Frankreich; man muffte viel verschmerzen. Inbeffen ward die Theilung burchaus nicht anerkannt, und van be Spiegel, ber fich ber Sulfe Preuffens zu verfichern munichte, schrieb ben 12. November 1793: "baß er zwar fein Aufferstes "thate, um die bofe Laune gegen Preuffen, sowohl in ber Re-"publik als in England, zu beschwichtigen; boch er glaube "nicht, baß es moglich fei bie beiben Machte gur Unerfen-"nung, und noch viel weniger gur Berburgung ber neuen "polnischen Besitzungen Preuffens zu bewegen; es mare ein "gar ju arges Beispiel, mitten in einem Kriege, ber gegen "ben Raub des National= und Privat-Eigenthums geführt werde. "eine That wie die Theilung Polens anzuerkennen." 1) In= bessen bauften fich die Unfalle wahrend bes Winters: ein junger Urtillerieofficier, beffen Ginflug auf bas Schickfal ber Belt bamals noch Niemand ahnte, bewirkte die Wiedereinnahme Tou-Ions, Dichegru fchlug die Ofterreicher im Elfag und nahm bie Linien von Beiffenburg wieder. Gin Subsidientractat mit Preuffen mard alfo entworfen, boch bie Geldverlegenheit mar in Solland auf ben hochsten Gipfel gestiegen. Es gelang bem Rathspenfionair bei bem Tractate mit Preuffen (welches bes Rrieges mit Frankreich herzlich mube und auch mit Ofterreich gespannt mar), fur eine jahrliche Subsidie von 1,100,000 Pfund Sterling, wovon Solland 400,000 Pfund und England bas übrige bezahlen follte, ein Beer von 62,400 Mann zu bedin= gen; England follte ben Untheil ber Republik vorschieffen. Die etwaigen Eroberungen follten im Namen ber beiben Gee= machte befett werben. Ban be Spiegel und ber Greffier

<sup>1)</sup> V. d. Spiegel II. D. Bl. 15 - 16.

ber Generalstaaten, Fagel, die Unterhandler bieses Tractates, wiesen die gewöhnlichen Geschenke zurud. Seeland und Fries- land hatten ihre Bewilligung lange verweigert '). Der Vertrag hatte aber keine Folgen, denn die Preussen standen fast ganz thatenlos während des Feldzuges von 1794 am Rhein.

Der Feldzug von 1794 mar barin bem vorigen ahnlich, bag ber anfangliche Sieger im weitern Fortgang bes Rrieges ber Besiegte murbe, jedoch in umgekehrter Ordnung. Wie die Frangofen im Februar 1793 mehrere niederlandische Festungen gewonnen hatten, fo eroberten bie Bundesgenoffen im Upril 1794, nachdem Raifer Frang, ber felbst in Belgien erschien um Die Hulbigung zu empfangen, fich an die Spite bes Beeres gestellt hatte, bas farte Landrecy, welches Eugen im Sahre 1712 fruchtlos belagert hatte und das sich jest nach einer Sauptschlacht, am 17. Upril, bem Erbpringen von Dranien, ber bie Belagerung fuhrte, ergab. Man baute auf Diefen Er= folg fubne Plane, um in Frankreich einzudringen; doch ein Mann, beffen militairische Talente und Rechtlichkeit ihn weit über bie Blutmanner erhoben, beren College er mar, Carnot, entwarf bie neue Taktik, gange Provingen als Gin Schlacht= felb zu betrachten, nicht mit Belagerungen von Festungen bie Beit zu verlieren, sondern unaufhaltsam ins Berg bes feindli= den Landes burchzudringen, bas Beer ber Gegner ju überflugeln und fo gum Ruckzuge zu nothigen, badurch ben frangofi= schen Soldaten in ber Fremde Unterhalt und bem Papiergelde einen Ausweg zu verschaffen. Der Berluft von taufend Men= Schenleben fam babei nicht in Betracht. Napoleon hatte fpa= ter bie Rectheit auszusprechen, mas in ber That nach ber car= notschen Kriegskunst schon fruber bestand. Die gum Kriege gezwungene junge Mannschaft war ihnen nur Kanonenfut= ter, ein Mittel den Feind zu ermuden und feine Munition zu erschöpfen. Die Menschlichkeit womit die Kriege vor der Revolution geführt wurden, war bahin, und bie Schreckens= manner zu Paris beschloffen fogar allen Englandern, wie allen

<sup>1)</sup> S. bie ganze Unterhandlung bei van de Spiegel Brieven II. D., Bl. 131 — 264 und Nadenking van eenen Staatsman Bl. 85-86.

Ausgewanderten, die ihnen in die Sanden fallen wurden, kein Quartier zu geben.

Mit dieser furchtbaren Urt ben Krieg zu führen erreich ten die Neufranken ihren 3meck. Wahrend die Bundesgenof= fen in der Mitte zwischen dem Meer und der Mofel vordran= gen, fielen zwei große Urmeen, bie bes Norbens unter Piche= gru und die von der Sambre und Maas unter Jourdan, die beiben Seiten bes unermesslichen Schlachtfelbes an. Das Augenmerk Pichegrus war auf Tournay und Ppern gerichtet. Das Biel Jourdans mar Charleroi. Gener nahm Courtran und Menin, und jest mar Tournay ber Mittelpunct ber Dperationen, ba bie Bunbesgenoffen, um nicht umgangen zu merben, ihren Unfall aufgaben und bie Englander und Sollander nordwarts zogen, zur Unterftubung Clairfaits, ber in Flandern fand und bem Sauptheere rechts, wie ber Erbpring von Dranien links an ber Sambre die Sande bot. Gine Reihe uns entschiedener Gefechte endigten mit ber Schlacht ben 22. Mai, welche Tournay in ben Sanden ber Bundesgenoffen ließ, doch ihnen Strome Bluts koftete. Die Reihen ber Ofterreicher wurden, indem die Frangofen die ihrigen immer erfetten, gu schwach fur biefe Urt bes Rriegführens, und alfo verlangte Raifer Frang perfonlich von ben belgifchen Staaten eine auffer= ordentliche Truppenaushebung, die jedoch nicht bewilligt wurde. Unzufrieden verließ ber Raifer biefen Theil feiner Staaten, und es zeigten fich schon Borboten einer balbigen Raumung ber ofterreichischen Niederlande, wenn bas Rriegsgluck feine ent= scheidend vortheilhafte Wendung nahme. Die Franzosen hat= ten bisher, an ihrem rechten Flügel, immer vergeblich versucht über bie Sambre zu bringen und Charleroi zu belagern, beffen Berke feit Josephs allgemeiner Schleifung ber belgischen Fe= ftungen nur in Gile und fur bas Bedurfnig bes Mugenblicks aufgeworfen waren. Biermal wurden die Frangofen von dem Erbprinzen von Dranien und bem Furften von Raunig uber 11, Mal bie Sambre zurudgeworfen. Much noch ben 13. und ben 16. bie 3. Jun. fiegte ber Muth ber Sollander und Ofterreicher über ben Fa= natismus ber Frangofen, Die fich fur Die Schredensregierung ber verworfensten Menschen bem Tobe weiheten; boch es war gu Paris beschloffen, bag Jourdan bie Stadt nehmen follte,

er stellte fich also selbst (fruber hatte Charbonier bas Belage= rungscorps angeführt) an die Spige, und die zwei erlittenen Niederlagen wirften weniger als die Furcht der Guillotine, Die bamals jeben unglucklichen Felbheren traf. Bum fiebenten Male brang Jourdan über ben im bamaligen beiffen Som= mer fehr feichten Klug, die Bundesgenoffen gogen fich nach ber Cbene von Fleurus gurud, um die Frangofen babin gu loden und ihnen einen entscheidenben Streich zu verfeten. Indeffen belagerten biefe Charleroi, welches fcon viel gelitten hatte und einem muthenben Unfalle unterlag, ehe bas Beer jum Entfat anruden fonnte. Die Frangofen verheimlichten bie Einnahme. Den rechten Flugel ber Bundesgenoffen führte ber Erbpring von Dranien und fein macherer, von feinen Bunben wiederhergestellter Bruder, ben linken ber Pring von Co= burg felbft, und bort mar bas ofterreichische Sauptheer. Die Bollander hatten ben Sieg fchon errungen, auf bem ofterreis chifchen Alugel gerieth bas Corps bes Generals Beaulieu, bem ber Entfat Charlerois aufgetragen war, bei einem Musfall ber frangofifchen Befatung aus biefer Feftung in Berwirrung, Die fich bald bem gangen Flügel mittheilte; er muffte gurud. Dies hatte auch ben Abzug ber ichon weit vorgerückten Sollander jur Folge, und die Schlacht, die über Belgiens Schickfal ent= schied, war verloren. Much auf dem linken Flügel maren bie Bundesgenoffen ungludlich. Moreau belagerte das in ber Gile verstärkte Dpern; Clairfait ward zweimal und zwar ben 13. Junius bei Rouffelaer von Dichegru mit großer über= macht geschlagen, barauf ergab sich Dpern nach einem furch: terlichen Bombardement. Clairfait muffte bis Gent gurudige= ben. Nach einem letten mislungenen Berfuche, Die Belgier gur Bertheidigung ihres Baterlandes zu bewegen (feit Sahr= bunderten hatten fie verlernt einigen Untheil an beffen Ero= berung oder Wiedergewinnung zu nehmen), verlieffen bie Differreicher jest zum letten Dal ein Land, beffen Bertheibi= gung ihnen weit mehr als bie baraus gezogenen Bortheile fostete. Alle Magazine, Sospitaler und Commissariate mur= ben nach Bruffel geschafft, jum Theil fogar die genommenen frangofischen Festungen entblogt, - und ber Ruckug ber Offerreicher binter bie Daas fing an. Namur mit ber Cita=

delle fiel nach einem Bombardement. Bu Luttich wutheten bie Einwohner gegen bie Ofterreicher mit Steinen und fiebenbem Baffer; bie Englander und Clairfait verlieffen Flandern, wo Alles fich jest ben Frangofen ergab. Die Beguterten floben von allen Seiten. Die Borben Robespierres drangen vor, bei welchen furz vorher bas Decret eingelaufen mar, feinem Englander oder Sanoveraner Quartier zu geben! Die ubrigen Belgier unterwarfen fich mit gahmer Gelaffenheit. Das gange bamalige frangofifche Wefen, Die revolutionate Beitrech= nung, Die Abschaffung bes Conntags, ber Tempel ber Ber= nunft (eine ber genter Rirchen marb unter andern bagu be= stimmt), die Revolutionsplate (zur Sinrichtung und gum Mung= schlage burch die Einziehung ber Guter 1)), wurde auch in Belgien eingeführt 2) jum Schrecken und Abscheu ber jest auch mit Contributionen aller Urt beimgefuchten Bevolferung, wovon nur Ginzelne bem Revolutionegoben hulbigten. Bum Glud fur die Menschheit fiel der scheufliche Tyrann den 27. Julius, zwar burch feine Belfershelfer Billaud, Barennes und Collot b' Berbois, boch nach diefem entscheibenden Schritt ath= mete die Menschheit wieder auf. Ihre Stimme war den In= rannen felbst zu machtig und auch fie wurden balb nach Ca= venne verbannt. Das Mordgefet wegen ber Kriegsgefangenen ward jest zuruckgenommen und bas Blutgeruft auf bem Revolutionsplate blieb ledia.

Früher war das hollandische Heer auf der Fläche unweit Waterloo und Mont St. Jean zusammengezogen, wenig die große Bestimmung dieser Örter nach zwanzig Jahren ahnend. Bon hier rückte es nach den Grenzen der Republik; das englische und hollandische Heer war nach ungeheuren Verlusten ungefähr 70,000 Mann stark. Man dachte nicht einmal an die Vertheidigung der Citadelle von Untwerpen, da man doch Meister der Schelde war und die Franzosen damit wenigstens einige Wochen hätte beschäftigen können. Jourdan und Pichegru vereinigten

<sup>1)</sup> Das revolutionare Gesesbuch nannte bies battre monnase sur la place de la revolution,

<sup>2)</sup> Munbliche Mittheilungen von Bewohnern Gents. Bu Bruffel war es gewiß bas Ramliche.

sich. Die österreichischen Besatzungen hinter ihrem Rucken wurden, einem Conventsdecret zusolge, aufgesodert sich in 24 Stunden zu ergeben, widrigenfalls sollten sie niedergemetzelt werden. Freilich hielten sie sich länger (Valenciennes bis zum 27. August), doch da indessen Robespierre gefallen war, wurde das Decret, welches Europa in die Zeiten Uttilas und Timurs zurückzuwersen drohte, nicht ausgeführt.

Einige Zeit brauchten bie Frangofen, fich von ihren un=

erhörten Strapazen zu erholen. Im August aber brach Moreau in Staatsslandern ein und belagerte Sluis, welches sich unter dem tapfern van der Duin langer vertheidigte, als von
bis zum der schwachen Garnison erwartet werden konnte. Pichegru
26. Aug. nahm jest einen andern Weg als Dumouriez: er wollte die
von Kanonierbooten stark vertheidigte Maasmundung umgehen und warf sich auf die linke Flanke der hollandischen Vertheidigungslinie, wo das starke Herzogenbusch von einer überschwemmung gedeckt und durch große Werke geschützt war.
Doch um den Niederlandern alle Hulfe von den Österreichern
18. Sept. abzuschneiden, trieb Jourdan den General Clairfait, der nach

bem Prinzen von Coburg den Oberbefehl übernommen hatte, 5. Oct. über die Ourthe und Maas und nachher sogar über den Rhein. Pichegru hatte schon früher den Herzog von York, dessen gezringe Feldherrntalente sich jeht in ihrer ganzen Blöße zeigten, über die Niedermaas zurückgeworfen und konnte nun die Bezlagerung von Herzogenbusch vornehmen. Diese Festung gab einen wichtigen Stühz und Haltpunct und sicherte die Berbindung mit dem östlichen Heere. Da sie schwach beseht und vorzüglich das wichtige Kort Crevecoeur sast ganz vernachlässigt war, so gelang es dem ausgewanderten Hollander Daendels lehteres durch einen Handstreich zu erobern und somit die überschwemmung abzuleiten, worauf sich die schwache Besatung der Hauptsessung, nach einem Bombardement, den

3. October ergab.

Test fingen die hollandischen Nevolutionsfreunde an, ihre schon lange im Dunkeln gemachten Entwurse mehr zu ent-wickeln; Parteisucht und Haß gegen die Regierung bethörte ihr Urtheil so, daß sie sich sogar mit der Schreckensregierung in Frankreich verbanden. Sie errichteten kleine Volksgesell-

Schaften unter bem Scheine gemeinnutiger Borlefungen gur Aufflarung ber niebern Classen, Die im Unfange bes Sahres 1794 ju Umfterdam fich ichon auf 36 beliefen, mit 3000 Mit= gliebern. Gie verbreiteten revolutionare Alugidriften unter bem Bolke und unterhielten Ginverftandniffe mit dem Feinde: ichon im Marg, noch ehe bie Frangofen Belgiens Grengen überfchrit= ten hatten, mard eine Person aus Solland an bie Manner, bie bamals an ber Spige ber Nordarmee ftanden, abgefertigt, um fie gur Unterftutung ber hollandifchen Patrioten gegen ihre Tyrannen anzuflehen. Es murben zwei Centralbehor= ben errichtet, nach aussen vorzüglich auf Frankreich zu wirken und um ben Revolutionsgeift burch bas gange Land zu verbreiten. Gie scheuten bie niedrigsten und verachtlichften Mit= tel nicht, um ben Nationalcredit und die entworfenen Unleihen au ftoren (2 pro Cent auf die Besitzungen und ein gezwunge= nes Umtegelb, wozu bie Gelbnoth genothigt hatte, ba man mit baarem Gelbe bie frangofische ungeheuer vermehrte Maffe Papiergelb beden muffte) und alle Magregeln ber Regierung ins ichwarzeste Licht zu ftellen. Man legte fleine Waffenma= gazine an, brachte fogar in ber Stille eine fleine Seemacht aufammen; suchte mit ungeheuern Gelbfummen zu Umfter= bam (welches man zum Sauptsit ber Revolution gewählt hatte) bie 30,000 Juben, Die immer eifrige Freunde bes Statt= halters maren, von beffen Partei abzugiehen; beredete bie Rrieger furs Baterland ihrem Gide untreu zu werben und fich ber Revolution und bem Keinbe zu weihen, und bie Landleute fich ben entworfenen Überschwemmungen zu witerseben. Die Briefe ber revolutionaren Comités zu Umfterbam wetteiferten mit ben frangofischen Proclamationen im Musbruck repolutio: naren Unfinns und in Rlagen über bie Bebruckungen bie fie erbulben mufften; fie furchteten fogar, baß Solland balb bas ungludlich fte und armfte Land Europens fein murbe, wenn beffen Befreier nicht zu feiner Sulfe eilten 1).

In biesen fritischen Umftanden, ba alle die obengenannten aufferordentlichen Mittel fast erschöpft waren und Holland sogar zu 5 pro Cent keine Gelder bekommen konnte, ward naturlich

<sup>1)</sup> Loosjes Vervolg op Wagenaar, XXVII. D., Bl. 194 - 226. van Rampen's Geschichte ber Nieberlande II. 34

Die Ibee bes Friedens bei Vielen, vorzüglich aber beim Rathe. pensionair rege. Gin Bufall fam zu Bulfe. Bon ben zwei Bolksreprafentanten bei ber Nordarmee mar einer, Lacombe St. Michel, ein rechtlicher und friedliebender Mann, von welchem herr van Breugel, ein ber Regierung ergebener bol= lander, vernahm, daß Frankreich feine Bergrößerung verlange und mit ber nieberlandischen Republit mohl einen Separatfrie= ben schliessen murbe. Ban Breugel beeilte fich bem Raths= penfiongir biervon Bericht zu geben; biefer wollte aber Eng= land in der Friedenshandlung mit einschlieffen. Da diefes je boch Schwierigfeit machte, follte ein Mitglied ber bollandifchen Regierung, Repelaar, fich nach Berzogenbusch begeben, um beimlich mit Lacombe zu unterhandeln; boch er wurde an bem Sudufer ber Baal von ben frangofischen Borpoften gurudge= balten. Jest konnte bie Sache nicht mehr in ber Stille bes trieben werben. Der weniger friedliche College Lacombes, Bellegarde, bekam Nachricht bavon, und fo kam fie nach Pa= ris an bas Comité des allgemeinen Wohls, wo die hollandis schen Patrioten, vorzüglich Daendels, nicht aufhorten bie Regierung an ihr wiederholtes Berfprechen ju mabnen. Es mar alfo auch ein fruchtlofes Unternehmen, als Repelaar, von Brant= fen begleitet, gur Friedensunterhandlung nach Paris ging; benn man hatte burch bas ewige Baubern in Augenbliden, mo Alles zu rafchen Entschlieffungen trieb, ben Monat December erwartet, und bies gab ber gangen Sache eine andere Ben= buna 1).

Hollands Kraft liegt in seiner Wasservertheidigung. Die Ausserwerke des Staats, Sluis, Herzogenbusch, sogar Maa=
4. Nov. stricht und Nymegen (letteres nach einer kurzen Belagerung, wo die Engländer durch ein unglaubliches Versehen won der rechten Waalseite auf die ausziehenden Hollander seuerten, welsches diese zur Rückkehr und zur Übergabe nöthigte), alle diese Aussenwerke mochten sich ergeben, noch immer hatten die Hollander die breite Waal, den Rhein und die Lek vor sich. Ein Aufruf zur freiwilligen Bewassnung der Landessass (Landzaten)

<sup>1)</sup> Van Breugel mémoire relativement aux négotiations entre la France et la Hollande. Amsterdam et la Haye, 1821.

jur Bertheibigung ihres Erbes, hatte, burch bie revolutionare Gegenwirtung, zwar wenig aber immer einige Wirfung gethan, und das heer lag jest langs der Strome gelagert. Die Franzosen hatten kein Mittel, über dieselben zu gehen. Noch immer hoffte man auf Preussen. Die Öfterreicher sandten vom rechten Rheinufer ein Corps gur Gulfe nach Gelbern. Die Regierung kam den heimlichen Waffenvereinigungen und dem Zwecke der Lesegesellschaften auf die Spur und vereitelte sie; etliche Leute die eine drohende Bittschrift einreichten, wur= den verhaftet. (Der vormalige Pensionair Disscher befand sich auch unter diesen Parteihauptern.) Der Erbprinz begab sich selbst nach Amsterdam, wo stark von Einlagerung eines englischen Hulfscorps und Beranstaltung der großen über= schwemmung die Rede war. Jedoch ward dies, da die Fran-zosen sich stille hielten, noch ausgesetzt. Die Patrioten verän-derten jest ihren Plan insoweit, daß einige hollandische Ausgewanderte an den Grenzen von den Parteihauptern im Innern bezahlt, die Revolution querft in den Landprovin= gen anfangen follten '), wozu Daenbels einen revolutionaren Aufruf von achtem Schrot und Korn an die Bauern ergehen ließ, die fich ihrer herren als henker und Blutfauger entledigen follten, die aber nicht viel Wirkung that. Die Fran-30fen verhafteten fogar ben unberufenen Aufwiegler und mis= billigten feinen Schritt 2).

Es schien also noch einige Hoffnung vorhanden, daß die Sache der bürgerlichen Ordnung, die Kraft der Gesetze und die wahre Freiheit und Unabhängigkeit des Staats durch einen Sezparatsrieden würde gerettet werden. Sogar der Repräsentant Bellegarde willigte, nach einem mislungenen übergang über die Waal, in einen stillschweigenden Waffenstillstand, wenn auch die 11. Dec. Hollander von ihrer Seite nur ihre Grenzen besetzen wollten. Doch jeht kam der starke Frost des Winters vom Jahre 1794 und 1795, welcher an den des Jahres 1740 erinnerte und alle Flüsse, Kanale und Seen mit einer Eistrinde bedeckte, stark geznug um Heere, Geschütz und Gepäck zu tragen. Dies war

<sup>1)</sup> Loosjes Bl. 233 - 257.

<sup>2)</sup> Derfelbe Bl. 242 - 248.

für die Frangosen eine gar zu ftarke Bersuchung. 3war boten

(wie man will) Brantsen und Repelaar zu Paris 80 Millio= nen fur ben Frieden; boch bas revolutionare Comité, welches fich zu Paris befand, fteigerte biefe Unerbietung mit noch zwangia Millionen, wenn nur die Frangofen ins gand famen und ihnen zur Bernichtung ber alten Staatsform bie Sand bieten wurden. War es ben Frangofen zu verargen, baß fie bei eis ner fo entzweiten Nation ber Partei, Die ihren Grundfagen frohnte und noch bazu am meiften bot, ihre Gulfe gusagten? Der Waffenstillstand ward also aufgekundigt, aber die gesette Frist mar fo furz, bag bie gang fichern Sollander überfallen wurden und Daendels fich im erften Unlauf bes bommeler Werbers bemachtigte. Grave ergab fich nach einer Blofirung 30. Dec. von gehn Wochen und einem Bombardement von 24 Stunden. Im Unfang bes Sahres 1795 nahmen die Frangofen bie alte Bataverinsel, zwischen ber Baal, bem Rhein und bem Let. Sest mar bas Land nicht mehr ju retten. Die Englander, Die ihren Abzug burch bie fchnobeften Grauel bezeichneten und ben Bewohnern ber oftlichen Provinzen die alte Regierung vollends verleideten, zogen burch Lingen nach den westphalischen Probingen und schifften fich gulett gu Emben nach ihrem Bater= lande ein; die Frangofen verfolgten fie über die beutschen Grens gen. Pichegru gog über ben Lek nach Utrecht. Solland, feiner natürlichen Bertheidigungsmittel burch ben ftrengen Winter be= raubt, fuchte ju capituliren; boch in allen Stabten erhob fich nun die patriotische Partei und feste die alten Regenten ab. Much Umfterdam rief bie Frangofen berbei, die unter lautem Jubel empfangen murben. Die patriotische Partei hatte fich geracht, aber bie Unabhangigkeit ber Republik mar für immer und bie Wohlfahrt fur lange babin.

# Achtes Buch.

Die Abhängigkeit der Republik von Frankreich. Das Königreich Holland; die Einverleibung in Frankreich und die Befreiung, bis zur Errichtung des Königreiches der Niederlande.



### Erstes Capitel.

Bis zum Untergang ber Republik, 1795 — 1806.

I. Bis gum Frieden von Umiens 1802.

Die nieberlandische Republik fand jest eigentlich Frankreich 1795 au Gebote. Im Siegesrausch über ihre politischen Widersa= der hatten bie Patrioten vergessen über bie Unabhangig= feit ihres Baterlandes Etwas zu bedingen. Die Franzofen bielten portreffliche Mannszucht, binderten felbft die Revolutionsman= ner an ben Mitgliedern ber alten Regierung ihre Rache gu fühlen; boch fie wollten, nebst Erfat ber Rriegskoften und ei= ner Offensivalliang ber Republik mit Frankreich, Alles bis gum Cubufer bes Rheins fur fich behalten, nebft Staatsflanbern und der Salfte von Seeland. Lettere Proving, die fich zu= lett ergeben batte (Manche batten bas Muge um Sulfe nach England gewandt, doch ber heftige Frost und die Nahe ber Frangofen hatte zu einer Capitulation mit biefen vermocht) protestirte feierlich bagegen. Jedoch von Preuffen mar, feit 6 upril bem bafeler Frieden, Nichts mehr zu hoffen, und die Republik 1795 muffte fich gludlich schaben, bag bie Gieger ihr noch einen Schatten von Unabhangigfeit übrig lieffen, bag bie Territorial foberungen fich zulett auf Benlo, Staatslimburg, Maaftricht und Staatsflandern ober bas Suberufer ber Schelbe mit frango: fischer Befahung in Bliffingen, auf die unbeschrankte Freiheit ber Schelbe, ber Maas und bes Rheins fur bie frangofische Schifffahrt, nebst 100 Millionen Gulben fur die Rriegskoften und

bie Berbindlichkeit immer in Rriegszeiten 25,000 Frangofen un= ter einem General biefes Bolfes zu halten, beschrankten. Doch wenn biese 25,000 Mann gefleidet waren, wurden fie immer mit andern gewechfelt, und fo fleidete Solland wohl faft 200,000 Mann 1). Den 16. Mai 1795 ward biefer Tractat im Saag unterzeichnet, wobei offentliche Freudensbezeugungen ftatt= fanden und movon Mancher eine neue Ura bes Gluds zu er= leben hoffte. Damit war nun aber bie Gelbfiftandigkeit ber Nation babin, und die Frangofen konnten bem bethorten Bolke immer bie Freude gonnen feine innern Ungelegenheiten zu ord= nen und Constitutionen zu modeln, nur blieb fets bas Beto ber Mutterrepublik, welche fich die Bormundschaft über ihre Tochter nicht nehmen ließ. Man beeiferte fich jest, bas alte Staatsgebaude fo schnell als moglich abzubrechen; die Statthalterschaft und das Umt bes Rathspensionairs wurde abge= Schafft, die Provinzialstaaten in provisorische Reprasen= tanten, die Magistrate (Burgermeister, Schoffen und Rathe) in Municipalitaten und Juftizcomités umgeschaffen, Die Wappen aus den Rirchen genommen, ber Titel Berr in ben von Burger umgewandelt u. f. w. Die bedachtigfte Nation ber Welt ichien, dem erften Unscheine nach, eine große allge= meine Mafferade halten zu wollen. Alle Ucten trugen bie Borte Freiheit, Gleichheit und Bruderschaft an ber Spike, und man batirte fie vom erften Sahre ber batavischen Freiheit. Doch zugleich mit biesem Freiheits= und Gleichheitsspiel (in Solland fpielte man blog, ben Frango= fen überließ man das Morden) wurden auch mehrere nutliche und ber fortschreitenben Cultur gemage Decrete erlaffen : bie Folter mard abgeschafft; man follte Magregeln ergreifen, ans ftatt ber noch allgemein gebrauchlichen Begrabniffe in ben Rir= chen Rirchhofe aufferhalb ber Stabte anzulegen (eben biefer beilfame Entschluß mard aber nicht vollzogen). Es gab feine Unterthanen der Republik mehr; Staatsbraband ward alfo eine Proving gleich ben andern, und ber Bunbesgenoffe Dren= the integrirender Theil bes Gangen. Übrigens muffte bie

<sup>1)</sup> Ouwerkerk de Vries Prysverhandeling over den Nederlandschen Koophandel. Haarlem 1827, Bl. 36.

Suprematie einer herrschenden Rirche jest von felbst megfallen. Religionsverwandte aller Confessionen murben zu allen Umtern wahlfahig erklart. Furs erfte blieb indeg noch die ausschlieffenbe Bezahlung ber reformirten Prebiger und Rirchenbeamten. Der Rathspenfionair van be Spiegel, ber tapfere Udmiral van Kinsbergen, der dem Feinde im Jahre 1793 fo fraftigen Widerstand geleistet, und ber Berr Bentinck van Rhoon murben verhaftet und einer ftrengen Untersuchung unterworfen.

Doch man hatte fich mit biefen Beranderungen, wozu man bie Erlaubniß fur die mahre Freiheit bes Staats erkaufte, immer befchaftigen mogen, wenn man nur ben Sanbel, Die Schifffahrt und die Colonien fichergestellt hatte. Allein die Verbindung mit Frankreich ward von England als eine Rriegs= erklarung betrachtet. Der dabin entflohene Statthalter befahl ben Befehlshabern in den oft- und weftindischen Colonien bie Englander als Freunde und Beschüber gegen Frankreichs Raub= foftem aufzunehmen. Diefe Befchuter fingen jedoch, gleich auf bie Nachricht bes Ginzugs ber Frangofen in Solland, damit an, daß fie 4 Rriegsschiffe, 6 reichbeladene Oftindienfahrer und hundert und gehn andere Rauffahrteischiffe mit Embargo belegten und fich bald barauf zueigneten. Go mard bie neue batavische Re= publik von Freunden und Feinden geplundert. Es mis= lang ben Englandern zwar Gurinam und Curação zu neh= men; boch bas Soffnungscap, Malacca, Centon, Cochin und bie Molucken, nebst Demerary, Berbice und Effequebo fielen ihnen schon vor April 1796 in die Sande. Bloß Java blieb unerobert. Dhne 3weifel haben die Briefe bes Erbftatthalters au diefer schleunigen Eroberung viel beigetragen. Dabei nah= men fie eine Flotte aus Indien, die auf gehn Millionen an Werth geschätt murbe. Gin Geschwaber von brei Linienschif= fen und funf Fregatten, unter bem Capitain Lucas, mar in bie Salbanhabai eingelaufen, wo die englische Flotte unter 1796 Elphinftone baffelbe einschloß; bas Bolf emporte fich zu Gunften bes Pringen von Dranien, und ber Capitain ergab fich mit seinen Schiffen ben Englandern, welche fie behielten. Die niederlandische Flagge verschwand aus allen Meeren! Der Landfrieg von 1793 hatte Die Geemacht, welche ichon fruber von geringer Bedeutung war, ganglich in Berfall gebracht.

Sett aber murbe fie aufs neue mit Gifer verftarkt. Die Franzosen brangen bei ber Regierung fehr barauf bie Marine gegen England zu vermehren. Dies Alles verurfachte schon im erften Sahre ber batavifchen Freiheit die Foberung in ber Proving Solland, alles ungemungte Gold und Gilber bem Staate zu opfern, nebst einer erzwungenen Abgabe von 6 pro Cent Bermogensfteuer gegen die gewohnlichen Landes= ginfen von 21 pro Cent, welche gewaltige Laft ber Nation im Sahre 1796 gum zweiten Dale auferlegt murde, nebft ei= ner Abgabe auf Claffen von den Ginkunften von 3 bis 30 pro Cent. Die Urt ber Erhebung war fur bie Moralitat bochft verderblich: man muffte eidlich verfichern in ber Ungabe gewiffenhaft verfahren zu fein; gablreiche Meineibe maren bie Folge eines Suftems, welches die Burger zwischen ihr Intereffe und ihr Gewiffen stellte. Sahrlich wurde biefe Urt ber Befteuerung in hoherem ober geringerem Grade erneuert, bis fie im Sahre 1805 burch allgemeine Abgaben erfett murbe.

Bon ber Namensveranderung ber hohen Staatsforper waren bloß bie Generalftaaten frei geblieben, benen man fogar ben allen Revolutionsmannern bochft anftogigen Ramen Sochmogenber Berren gab. Diefes fand aber nur pro= viforisch: Die heftigsten Reuerer wollten feine foberaliftische fondern eine Centralregierung. Diefes war mit bem Geifte ber Patrioten vom Sahre 1787, Die gerade Die Provingialfouverainetat aufs beftigfte vertheidigten, vollig im Di= berftreit; boch die frangofischen Begriffe ber Ginheit und Untheilbarfeit hatten bie alten Erinnerungen verbrangt. Die Foderalisten - welche mit ber Partei, die man jest bie Mitte nennt, übereinfam - machten ben fleinften, bie Demofraten ober Unioniften - bie bamaligen Bewegungsmanner ben größern Theil ber herrschenden Partei aus; beide Unterabtheilungen hafften einander bald fo herglich, als Patrioten und Drangiften gethan hatten. Muffer ben politischen bestan= ben auch finanzielle Ruckfichten fur und wider ben National= convent, ben bie Demofraten verlangten. Man fab babei ein Bufammenwerfen ber Schulden vorher, welches bas am meiften verschuldete Solland wunschte, wie bie Landprovingen es fürchteten. Friesland und Geeland vermarfen alfo ben

Plan ber Nationalversammlung, die zugleich allgemein ver= waltend (mit mehr Macht als bie Generalftaaten und ohne Rucksprache mit ihren Committenten) und constituirend sein follte. Doch die schon nach frangofischer Urt errichteten Clubs sandten aus ihrer Mitte Deputationen zu einer Centralversammlung nach bem Saag, welche die Nationalversamm= lung burchfette und beren Filialversammlungen in Friesland mit Abfebung ber Bolkbreprafentanten, in Seeland mit weni= ger Gewalt die endliche Unnahme des Convents bewirkte. Er 1. Marz. Fam den 1. Marz 1796 zusammen. Beide Parteien der Pa= 1796 trioten (bie Drangisten waren burch bie Worte ber Gibesfor= mel ausgeschloffen) ftanden auch hier einander gegenüber; es Schien in der Sigung ben 29. November, daß es ben Fobera= liften (beren von bem berebten Simon Styl vorgetragener Constitutionsentwurf bei fernerer Berathung gur Grundlage ge= nommen wurde), gelingen wurde, bie volltommene Ginheit bes Staats zu verhindern; boch bie Demofraten legten einen anbern Plan baneben vor, und ben 20. Januar mard bas Umal= 20. Jan. gam ber Schulden aller Provingen burchgefett, mit 60 gegen 1797 25 Stimmen. Den 30. Mai ward ein Constitutionsentwurf nach bem bamaligen frangofischen (zwei Rammern und ein Di= rectorium von funf Mitgliedern, unter bem Namen bes Staats= rathes und nach bem Princip ber Ginheit gemodelt) bem Bolfe zur Unnahme vorgelegt. Da aber bie Demokraten, obaleich ihre Sauptprincipe barin aufgenommen murben, biefen Plan noch als zu oligarchisch verschrieen, ließ sich die Menge gur Bermerfung überreden. Sest ging, nach anderthalbjahri= ger Sigung, ber Nationalconvent auseinander, und ein zweiter, worin die Unionisten nicht weniger zahlreich waren, versammelte fich im Berbfte 1797. Der berüchtigte 18. Fructidor (4. Sept. 1797) in Frankreich, ber bie gemäßigten Mitglieber ber beiben Berfammlungen nach Capenne verbannte, gab auch in Solland ben Revolutionsmannern Muth bas Gleiche gu versuchen, wie man überhaupt feit 1795 immer die Phasen ber frangofischen Revolution mit gewissenhafter Treue nachahmte. Doch wurde ber versuchte Schritt, die Foberaliften (bie noch die Mehrheit in ber Berfammlung hatten) zu fturgen, wohl nicht gelungen fein, ohne ein großes Unglud ber

Seemacht. Die feit 1795 ausgeruftete Flotte von 15 Linien=

schiffen und 11 Fregatten war den ganzen Sommer unsthätig geblieben, da doch der große Ausstand der englischen Seeleute die schönste Gelegenheit bot einen Hauptstreich zu wagen. Erst nach der Stillung des Aufruhrs, gerade da die englischen Matrosen wünschten ihr Vergehn in dem Blute des Feindes auszuwaschen, lief die hollandische Flotte, unter einem Ausgewanderten, der als französsischer General zurückgekehrt war, dem jehigen Abmiral de Winter, 11. Oct. aus dem Terel; doch sie erlitt eine gänzliche Niederlage von den Engländern unter dem Admiral Duncan auf der Höhe von Kamperduins. De Winter vertheidigte sich mit Heldenmuth und wurde gefangen; die Engländer erzeigten ihm die höchste Achtung und entliessen ihn auf sein Chrenwort. Ausser dem Admiralschiss hatten die Engländer noch sieben andere genommen; die Niederländer büßten noch ein Linienschissf und eine Fregatte ein.

Diefes Unheil, welches bie gange, fo mubfam gufammen= gebrachte Flotte mit einem Schlage vernichtete, murbe bem meiftens aus Koderaliften bestehenden Musschuß ber ausmar= tigen Ungelegenheiten, welcher bie Flotte ju frube follte aus= geschickt haben, zugeschrieben. Noch immer mufften die Provingen ihre Quoten fur bie allgemeine Caffe aufbringen; jest aber machte bie Verfammlung hierin, ber bringenden Be-2. Dec. burfniffe wegen, eine Musnahme und fchrieb eigenmachtig acht pro Cent von ben Ginfunften gur Berftellung ber Flotte aus. Diefes verurfachte freilich viele Unzufriedenheit, boch Die Demokraten behielten barum nicht weniger, burch Unfpie= lungen auf die Begebenbeiten in Frankreich, welche man bier mohl nachahmen fonne, ben Gieg, ber fie zu einem zweiten piel wichtigeren Bersuche ermunterte. Es galt nichts weniger als eine Reinigung ber conftituirenben Berfammlung wie in Frankreich, und bagu verftand fich ber Prafident ber Berfammlung, ein heftiger Revolutionsmann, Mibberigh, mit bem frangofischen Gefandten be la Croix und ben Genera= len ber Truppen, Joubert von frangofifcher und Daenbels pon hollandifcher Seite. Muf bie Militairmacht geftust machte fich Midderigh bes schnobesten Eingriffs in Die Bolkssouve=

rainetat schulbig, indem er zwei und zwanzig Mitglieder der Nationalversammlung verhaftete und auf dem Schlosse im haager Busch einkerkerte, ferner Alle, die den Gid bes Saffes gegen Statthalterschaft, Foberalismus, Ariftokratie und Unarchie verweigerten, von der Berfammlung ausschloß, alle Provinzialsouverainetat vernichtete, ein Erecutionsdirectorium von funf Personen und eine constituirende Commission einsetzte. Lettere eilte febr ihre Aufgabe ju lofen: ichon im Marg war eine Constitution fertig, wobei die uralte Provinzialversamm= lung verschwand und Niederland, nach dem Beispiele Frank= reichs, in acht Departements (Die Ems, Die alte Mfel, ber Rhein, die Umstel, Terel, die Delf, die Dommel, die Schelde und Maas) getheilt ward. Die Departementalrathe waren fast alles Einflusses beraubt; ein Reprasentantenkörper, in zwei Rammern, von 60 und 30 Mitgliedern, und ein Directorium von funf Personen besagen die hochste Macht. Diese Constitution fette die regierende Partei burch, indem fie alle 23. April Kriegsleute mitstimmen ließ und alle ihre Gegner willfurlich 1798 ber Stimmfähigkeit beraubte. In ihrem Übermuth ging sie fo weit, die Bolksmahl gang zu vernachlässigen, fich selbst in eigner Machtvollkommenheit zum Reprasentantenkörper zu er= flaren und auch bas Directorium gu ernennen. (Man fagt, baß Befehle aus Frankreich hier einwirkten.) Seht wurden wahrhaft revolutionare Magregeln gegen die alten Regenten und die Guter ber Ausgewanderten genommen. Dieses konnte ungestraft geschehen, boch nicht die Bernachlafsigung des mach= tigen Daendels, beffen man nicht mehr zu bedurfen glaubte. über biefe Burudfetjung bochft entruftet ging er felbft nach Paris, ftellte alle Thaten ber herrschenden Faction ins ge= haffigste Licht und bekam (durch Bestechung der feilen Macht= haber?) die Bollmacht eine neue Revolution zu bewirken. Den 12. Junius 1798 übernahmen bie fammtlichen Ugen= ten oder Minister des Directoriums provisorisch die Zügel der Regierung, überfielen die Fünsmänner, indem sie zu Tische saßen; zwei (Breede und Fynje) entwischten, einer (van Lanzen) wurde ergriffen, die zwei übrigen, harmlose Männer, wurden entlassen. Auch der inconstitutionelle Repräsentantenzförper ward auseinandergetrieben, und Einige davon verhafz

tet, anstatt ber jest befreiten Schlachtopfer bes 22. Januars. Alles beutete auf mehrere Mäßigung. Die harte Erklärung, früher von allen Beamten gefodert, wurde gemilbert, man rief einen neuen gesetzgebenden Körper zusammen und gab eine Umnestie, wobei sowohl der Nathspensionair van de Spiegel und der Admiral van Kinsbergen als der Director van Langen, den man strafbarer Unterschleise bei der Staats=casse beschuldigte, frei gelassen wurden.

Diese Wendung ber Sachen gab bem abhangigen Staate zwar einige innere Rube, aber noch immer blieb ber traurige Buftand nach auffen, ber gangliche Berfall bes Sanbels, ber blog unter neutralen Flaggen getrieben murbe und ben boch fowohl ber Feind als ber Freund und Schutherr (ber feine neutrale Rlagge ehrte, fondern überall brittifche Baaren einzog) ganzlich lahmte und es unmöglich machte von ben noch übrigen einigen Vortheil zu ziehen. Inbessen hatte bie unverschamte Rauberpolitik bes Directoriums und beffen Betragen in ber Schweiz, zu Rom, Neapel, Malta und Turin die machtige zweite Coalition Offerreiche, Ruglands und Englands mit ber Pforte, Sumarows Feldzug in Italien und Die Wiedereroberung ber Lombardei gur Folge. Bahrend bes Mintere 1798 - 1799 hatten bie Belgier, die in ihren religiofen Begriffen gefrankt, zu einem Gibe bes Saffes gegen bas Ronigthum gezwungen und beren Kirchenguter zum Behufe ber frangofischen Nation, ber Belgien im Sahre 1795 feierlich einverleibt mar 1), eingezogen ober verkauft maren, einen Aufstand erregt, ber aber, bem belgischen Charafter gemäß, wenn feine auffere Sulfe ihn nabrt, wie ein Strohfeuer aufflammte und erlosch. Das Departement ber Dyle nebst ber Sauptstadt Bruffel murde in Belagerungezustand erklart. Bu Mecheln, wo mehrere Frangofen bas Leben verloren, mar ber

<sup>1)</sup> Bei dieser Erklarung wurden die öfterreichischen Niederlande nebst Lutich in neun Departemente getheilt: Dule (Hauptstadt Brufsel), beide Nethen (Untwerpen), Schelbe (Gent), Ly6 (Brugge), Gemappes (Mons), Sambre und Maas (Namur), Forets (Luxemburg), Durthe (Luttich), Niedermaas (Maastricht). Diese Departemente kommen mit den jezigen belgischen Provinzen völlig überein, nur war das abgetretene Staatsflandern zum Departement der Schelbe (Oftslandern) geschlagen.

Sauptsit bes Aufstandes; boch die gang ohne Rriegszucht, ohne geschickte Führer und ohne Erfahrung herumirrenden Banden zerstreuten fich bald. Im Sommer 1799 wollten bie verbundenen Machte burch eine ftarte Diverfion in Solland ben ofterreichischeruffischen Beeren in Italien und ber Schweiz Luft machen. Rach einem ungewöhnlich harten Binter, ber schreckliche Eisgange zur Folge hatte, ward bas Land jest auch vom Kriege heimgesucht. Die Englander hofften viel auf fraftige Beihulfe von ber oranischen Partei. Wilhelm V. erließ einen Aufruf an bie Nation, und fein altefter Gobn, ber Erbpring, war bei bem englischen Beere. Den 27. Mu= guft erschien eine englische Flotte, unter bem General Aber= crombie, nicht weit vom Belber in Nordholland, fuhr bie Meerenge burch und foderte die im Safen Nieuwe Diep liegende Kriegsflotte auf, fich zu ergeben. Die Mannschaft ahmte bem Beispiele bes Geschwaders von Lucas nach und zwang bie Officiere bie Flotte bem Pringen von Dranien Bu übergeben. Es waren breiffig Schiffe von verschiedener Große, worunter gehn Linien= und funf oftindische Compagnie-Schiffe. Den 11. Sept. mislang ein Unfall ber Hollander und Franzosen auf die stark verschanzten Englander. Wenn diese nicht in dem so sehr durchschnittenen Nordholland, sondern an der Maas gelandet waren, fo scheint es bag ihre Unternehmung ein gunftigeres Refultat wurde hervorgebracht haben, da fie alsdann die Franzosen von Solland abgeschnitten hatten. Sest ward die Unzahl der französ fifchen Sulfstruppen, bie unter bem erfahrenen General Brune Holland beschützen sollten, taglich vermehrt, und obgleich bie Britten auch in ber Salfte Septembers mit 10,000 Mann Englander und 13,000 Ruffen verftarkt wurden, fo mar boch bie Wahl bes Oberfeldherrn, bes Herzogs von York — bes Unführers in dem unglucklichen Sahre 1794 — eben nicht geeig= net ben Sieg zu verschaffen. Er schickte ben 19. September, gleich nach ber Landung, die Ruffen in den Ruden bes Fein= des — sie verirrten sich, des Weges unkundig, in den Du-nen und wurden in der Schlacht bei Bergen großentheils ab-geschnitten und gefangen genommen. Bergebens war es jetzt, daß der geschickte Abercrombie am linken Flügel schon Soorn befett batte; auch er muffte gurud. Doch bie englische Flotte

machte bie gange Guberfee und bie Fahrt auf biefem Gee unficher und beunruhigte bie Ruftenftabte bis in Friesland und Gelbern. Einige ausgewanderte Dranischgefinnte machten einen Ginfall in Gelbern, wo fie fraftig von einem Frauen= gimmer, einer Abeligen auf bem Lande, unterftugt murben, welche bafur, bem Rriegsgefet gufolge, - erschoffen wurde. Doch die Ausgewanderten zerstreuten fich wieder vor ber gel= brifchen Burgerfriegsmacht. Die hollandischen und utrechter Burger zogen in gangen Schaaren nach Nordholland, boch fonnten fie nicht verhindern, daß die Unglo-Ruffen ben 2. Dct. einen entscheidenden Gieg unweit Alfmaar errangen und biefe Stadt besetzten. Schon fingen bie Dranischgefinnten bie und ba an sich zu regen. Im Saag machte die Regierung Un= stalten fich zu entfernen, noch ein Sieg und bas Schickfal bes Landes mar entschieben, wie zugleich Sumarow in einer Sauptschlacht ben Frangofen die Schweiz zu entreiffen brobte. Doch bie Stunde ihrer Demuthigung hatte noch nicht ge= Schlagen. Pork erlitt ben 5. Detober, nur brei Tage nach feinem Siege, eine gwar nicht febr bedeutende, boch in ben bamaligen Umftanden wichtige Niederlage bei bem Dorfe Caftricum, und es fcheint bag mehr noch als biefes Gefecht bie Nachricht von Maffenas großem Giege bei Burich über Rorfatow und Sote, und ber Abzug von Sumarow die Unglo= Ruffen zum Abzuge aus Alkmaar und furz nachher zu einer Capitulation vermochte, wobei fie freien Abzug mit ihrer Beute, ber Flotte, bedungen. Denn auch bier, wie in ber Salbanhabai, murben die Schiffe nicht bem Pringen von Dranien gegeben, fur ben fich bie Mannschaft erklarte, fonbern ber brittischen Seemacht einverleibt. Die Capitulation murbe nicht von den Sollandern fondern von den Frangofen ge= fchloffen; Erftere mufften fich damit gufriedenstellen. Biele Freunde bes Statthalters hatten fich mit ber Gulfe Preuffens geschmeichelt, welche ohne 3meifel ber Sache ben Musschlag gegeben hatte.

Gleichzeitig mit ber Nachricht ber porkschen Capitulation erscholl die Nachricht in Holland, daß ber Mann des Schicknov. sals, Napoleon Buonaparte, aus Ügypten wieder in 1799 Frankreich gelandet sei. Bald schwang er sich zur hochsten Würde empor, boch er fand ein Chaos zu ordnen. Vorzügzlich die Finanzen waren in einer fast verzweiselten Lage; das noch gerettete Drittel der Staatsschulb stand auf 19 pro Cent. Napoleon hoffte durch eine Unleihe in Holland einen Theil des ungeheuern Deficits zu decken; doch die Kausteute, die ihm nicht trauten, entschuldigten sich durch ihr Unvermögen, in Folge des Krieges im eignen Lande. Der Corse verschmerzte diese Weigerung, allein er vergaß sie nie. Umsters dam sollte in späterer Zeit dasur dußen.

An dem französischen Feldzug im Jahre 1800 in Deutsch= land nahmen auch die Hollander Theil. Unter Augereau '), einem von Napoleons frühesten und tapfersten Kriegsgenossen, zogen sie den Main hinauf, eroberten den 28. November Aschaffendurg, den 3. December Würzdurg mit der Citabelle und trugen also zum Abschluß bes luneviller Friedens bei, 9. Febr. der dem Landfriege ein Ende machte und die Abtretung Bels 1801 giens und des linken Kheinufers auch von Seiten des deutsschen Reiches fesisete.

Napoleon Buonaparte naherte sich jett immer mehr in seinem Regierungsspstem ben alten Formen. Da die batas vische Republik seit dem factischen Verlust ihrer Unabhansgiskeit den Franzosen stets in ehrerbietiger Ferne nachsolgte, schöpften die sesmal einige wohlmeinende Manner die Hosffnung, die voreilig gemachten Schritte, die der Erfahrung nach zu keinem erfreulichen Resultat sührten, einigermaßen zurückzuthun. Die Constitution von 1798 war unaussührbar und den Bedürsnissen so wenig wie den Sitten der

<sup>1)</sup> Er ward von Napoleon als Nachfolger Brunes nach Holland geschickt. Dieser, ein wuthender Jacobiner, der auch zu Maisand (1798) im Sinne dieser Partei eine Revolution bewirkt hatte, wurde sich auch in Holland an die Spisse gestellt haben, wenn Buonaparte, dessen Politik damals dieser Partei schnurstracks entgegen war, es nicht durch Brunes Zurückberusung verhindert hatte. Augereau, obzleich der Bewirker des 13. Fructidor, war damals als gehorsamer Diener seines Imperators gemäßigt. Pyman (im Jahre 1800 einer der fünf Dietectoren) Bydragen tot de voornaamste gebeurtenissen, voorgevallen in de Republik der vereenigde Nederlanden van 1771 tot 1807. Utrecht 1826. Bl. 96 — 100.

Nation angemeffen. Statt bag Jeber fruber in feinem eigenen Bohnorte, sowohl in gerichtlicher als abministrativer Sinsicht, bas Nothige erlangen konnte, musste er sich jest auch fur Rleinigkeiten an die Centralbehorde im Saag menben. Das Directorium, mit Geschaften überladen (ba bie allgemeinen Staatsintereffen boch feine Sorgen gang in Unfpruch nahmen), trug ichon im Mark bes Sahrs 1801 bem Reprafentativfor= per bie Revision ber neuen Staatsform por; boch biefer Staatsforper verwarf bie babei vorgelegte neue mehr foberalis ftische Constitution. - Dennoch unterhandelte man mit bem erften Conful zu Paris und mit Augereau über eine Confti= tution, mit einem Prasidenten an ber Spige. Da man jedoch über bie Verson sich nicht vereinigen konnte, nahm man ba= für einen Staatsforper von zwolf Mitgliedern, der bie ausübende, wie ein anderer von 35 Perfonen die gesetgebende Macht verwalten follte. Letterer follte nur zweimal im Sabre aufammenkommen und feine Macht beschrankte sich auf bas Mugemeine; bas Befondere follte, wie fruher (boch obne Couverginetat) ben Propinzialverwaltungen zukommen. Die alten Provingen murben unter bem Namen Departemente wieber: bergeftellt. In bem Reprasentativforper mar die Debrbeit von zwei Stimmen gegen ben Entwurf, boch auch von ben Funfmannern widerfetten fich zwei ben neuen Planen. Gi= ner von biefen mar ber berühmte Mathematifer van Swinden. ber im Sahre 1798 ju Paris gewesen und bort mit mehres ren Gelehrten bas jest allgemein angenommene Decimalfustem fur Mag und Gewicht entworfen hatte und Berichterstatter bavon gemefen mar. Da die beiben jedoch überstimmt murz ben, lieffen bie übrigen brei ben Berfammlungsort bes Reprafentativforvers ichlieffen und riefen bie Ration gur Stimmung für ihren Entwurf auf, mit bem weisen Borbehalt jedoch. baß alle Richtstimmenben als Bustimmenbe gerechnet werben follten. Somit war bie Sache ichon entichieden; von ber gangen Nation maren nur 52,000 Stimmen gegen ben Constitutionsentwurf, ber also mit bem Ende von 1801 ein= geführt murbe. Der Geift biefer Constitution und ihrer Ent= werfer war nicht bloß Daßigung, nicht bloß Tolerang, fonbern Berfohnung ber Parteien, ba man auch bie Dran-

gisten hinfort zu allen Regierungsposten und Umtern zuließ und aus politischen Urfachen abgesetzte Professoren, wie Luzac und Muit zu Lenden, wieder einfette. 3war murrten bie Res volutionsmanner über ben leidigen Foberalismus, doch offent= lich fdrieen fie nicht, weil ein machtiger Geift in Frankreich überall ihrem Ginflug ein Biel feste und zum innern auch ben auffern Frieden bingufügte.

Unter gludlichen Auspicien ward die neue Constitution eingeführt. Der große Pitt, ber in bem erften Conful ichon den fpatern Tyrannen erkannte, wollte felbft ben Frieden mit ihm-nicht schliessen, der jest in England für noth= wendig erkannt wurde, doch er wollte ihn auch nicht verhin= bern. Er trat also ab und überließ bas abschliessen ber Pra- 1. Oct. liminarpuncte seinen Nachfolgern, bem Abbingtonschen Mini- 1801 fterium. Diefe Puncte maren fur Frankreich febr vortheilhaft; es walzte aber auf seine Bundesgenossen das Darbringen der nothwendigen Opfer des Friedens. Spanien sollte Trinidad, Niederland bas ungleich wichtigere Cenlon mit bem Bimmt= monopol, dem Perlen = und Elfenbeinhandel und dem un= Schapbaren Safen von Trinconomale abtreten. Dafür bekam es aber die Molukken, das Hoffnungkcap und die westindischen Colonien Berbice, Essequebo und Demerary in einem sehr verbesserten Zustande zuruck. Schon vor dem Abschluß der Praliminarien war eine Übereinkunft mit Frankreich geschloffen, welche die Ungahl ber im Dienft bes Staates ftebenben Frans zosen bis auf 10,000 Mann herabsette, boch gegen Bezah= lung von achtzehn Millionen Gulben 1). Es wurde barauf noch fur die genauere Bestimmung ber einzelnen Friebens= puncte ein Congreß zu Umiens veranstaltet; zu biesem kamen Joseph Buonaparte, bes Confuls Bruber, Lord Cornwallis und Rutger Johann Schimmelpennink für Holland, ein treff= licher Staatsmann, der sich in der ersten Nationalversamm= lung durch Kraft der Rede und Mäßigung und nachher als Gefandter zu Paris durch Staatsklugheit ausgezeichnet hatte. Napoleons Schritt, der sich während des Congresses zum Präfibenten ber italienischen Republik ernennen ließ, mar ber

Friedensunterhandlung hochst nachtheilig, doch Schimmelpennincks versohnender Einfluß brachte die fast schon getrennten Parteien wieder zusammen 1), und so ward der Friede zu Umiens den 27. Marz 1802 abgeschlossen.

#### 2. Bis zum Ende ber Republif im Sahre 1806.

Der Friede ju Umiens ichien ber Republik ein erneuers tes Leben zu ichenken. Man hoffte Alles von bem Manne, ben fogar religiofe Greife bamals ben Segen, wie Ditt ben Bluch ber Menfcheit nannten. Fur lange Sahre fchien ber Friede gesichert, und in biefer überzeugung ftrengte ber Sandel alle feine Rrafte an, um fur ben langen Stillftand burch die wiedereröffnete Bemeinschaft mit den Colonien Ers fat ju bekommen. Zwar entstand noch vor bem Abschluß bes Definitivtractate eine Meinungsverschiedenheit ber Seehandler und Kabrifanten über bas Befchweren ber fremben Manus facturen mit Abgaben; Die Staatsverwaltung 2), welche bagu fcon einen Entschluß gefasst hatte, schob biefe Magregel auf; boch ber Sandel versprach folche Bortheile, bag man fich bas für leicht einige hemmung ber Industrie gefallen ließ. Much Europa, vorzuglich England, fah mit Erstaunen, wie reichs lich noch bie fo fcheinbar erfchopften Bulfsquellen Sollands floffen. Im Jahre 1802 liefen im Terel und dem Blie 3200, in ber Maas 1700, gusammen mit ben friesischen Safen weit über 4000 Schiffe ein, welches an die alten Beiten erinnerte. "Unglaublich," fagt ein geschickter Raufmann und Mugenzeuge, "war im Sahre 1802 nicht nur die Entwickelung bet "Inbuffrie, fonbern auch bie bes riefenhaften Bermogens, "welches man von einem fo lang gefolterten ganbe nicht er= "wartete. Wer fann ben überall fich regenden Bolfefleiß und bie aufkeimende Bohlfahrt bes unvergeflichen Sahres "1802 in ihrem gangen Umfange schilbern?"3) Die oftinbifche

<sup>1)</sup> Mus Mittheilungen, bie ber Berfaffer jenem verehrten, bamals noch lebenden Staatsmanne (im Jahre 1817) felbst verbankt.

<sup>2)</sup> Staats be wind; fo war ber Rame ber ausubenben Bewalt.

<sup>3)</sup> Ouwerkerk de Vries Bl. 45. 47.

Gefellschaft war seit den Ereignissen des Jahres 1795, welche ihr den Gnadenstoß gaben, nicht erneuert, sondern an Schwäche gestorden; ihre Besitzungen sielen dem Lande zu, von dem sie dis dahin mit ungeheueren Summen unterstützt worden war. Ausser dem unermestichen Vorrath Colonialwaaren, die also Eigenthum der Regierung geworden waren, wurden noch 15 Millionen Pfund Kassee für Rechnung von Privatkausleuten von Java geholt. Um Hoffnungscap ward eine Gesellschaft sür den Wallssichkang errichtet, die eine dort schon bestehende englische sür großes Geld übernahm. Nach den westindischen Colonien, nach der Ostsee, nach Norwegen segelten wieder holländische Flotten, um Colonialwaaren, Getreide und Holz zu holen. Die sieden Jahre von den Meeren verdannte niederländische Flagge konnte sich wieder zeigen, und man brauchte nicht sich des höchst verderblichen Mittels der neutralen Flagge zu bedienen.

Und doch währte dieser Friede, dem das treuherzige Holland so viele Schäße vertraute, kaum ein volles Jahr. Napoleons schnöde Unschläge gegen die Unabhängigkeit der Bolker in der Schweiz, in Piemont, in der Türkei, sein Schalten und Walten über das deutsche Reich, wie es hieß zum
Schadenersaß der Fürsten, die am linken Rheinuser verloren
hatten, dies Alles weckte Englands Sisersucht und verursachte
die Weigerung Malta zusolge des Friedens abzutreten. Hiermit hätte es sich begnügen können, doch die Schiffe, die für französische und holländische Häsen bestimmt waren, kamen allmälig
aus den Colonien zurück, man wollte sich diese reiche Beute nicht
entgehen lassen, und somit war nach einem Ultimatum, mit einer
Frist von 36 Stunden, welches Napoleons Stolz nicht mit Unrecht
verwars, der Krieg an Frankreich erklärt. Gern wäre die niederländische Republik neutral geblieben; auch versprach es England,
aber nur wenn Frankreich alle seine Truppen daraus zurückzöge.
Doch weit davon entsernt, hatte Frankreich diese Zahl zuerst mit
7000, nachher sogar mit 18,000 Mann vermehrt. England wagte
also Richts mit dieser Foderung, die der französische Beherrscher
von seiner Seite nicht einging. Niemals hatte Holland noch so ties
gefühlt, daß seine Unabhängig keit dahinsei. England
betrachtete es jeht als Feind und die zurücksehrenden Kaussahreis

flotten aus allen Weltgegenden, die sich furchtlos den brittisschen Kusten und Caperschiffen naherten, wurden auf Barsbaresten = Weise — genommen. Duwerkerk de Bries wagt nicht die Millionen zu berechnen, die dieser furchtbare Schlag dem Lande entriß. "So viele Schäße," sagt er, "waren noch nimmer verschlungen!")

Die zwei folgenden Sahre maren obe fur bie Gefchichte, aber nicht wegen ber gerauschlosen Bohlfahrt, es war viel= mehr eine Beit bes ftillen rubmlofen Leidens. Man muffte wieder zur traurigen Rothhulfe ber fremden Alaggen bie Buflucht nehmen, und war dabei noch so wenig sicher, daß bie frangofischen Caper die Schiffe beim Mustaufen aus ben Bafen wegnahmen. Dazu famen bie ungeheuern Bermogens= steuern seit 1800, 3 pro Cent alljährlich von ben Ginkunften, wozu noch im Jahre 1802 1 pro Cent hinzugekommen mar, für 25 Sabre 2 pro Cent von ben Ginkunften und + von ben Capitalien fur 8 Sabre; und nun kamen noch im Muguft 1803, zur Bezahlung ber frangofischen Truppen und zur Dedung bes Deficits wegen ber Sanbelssperre, 7 pro Cent von ben Einkunften, 2 und im Jahre 1804 4, alfo gufam= men 6 pro Cent von ben Capitalien, alle ohne Intereffen, ober wie man es ziemlich ironisch nannte: als freiwillige Gabe.

Alles Klagen hierüber bei dem ersten Consul, der sich im December 1804 die Kaiserkrone aussetze, war vergebens und brachte ihn nur in üble Laune, so daß er die niederländische Staatsverwaltung engherzige Oligarchen nannte. Freilich wollte er schon Holland, dessen Reichthum er noch immer beneidete oder an dessen Handel er sich zu rächen wünschte, in monarchische Formen unter einem ganz von ihm abhängigen Fürsten einzwängen; doch er wagte es noch nicht dazu einen seiner Brüder zu nehmen. Rußland und Österreich waren noch nicht genug gedemüthigt. Daher wünschte er den niederlänzbischen Gesandten zu Paris, Schimmelpennink, auf welchen er sich meinte verlassen zu können, zur Annahme der höchsten, sogar erblichen Macht im Staate unter irgend einem Titel zu

überreben. Doch ber freisinnige Hollander schlug dieses ohne Bedenken ab, bis ber neue Kaifer nicht ihn sondern fein Baterland mit dem Fürchterlichsten was es treffen konnte, mit ber Einverleibung in Frankreich bedrohte. Sett gab Schimmelpennind, nachdem er bas Gutachten ber Staats-verwaltung eingeholt hatte, nach und fehrte nach Paris jurud. Er fcblug nun die Regierungsform ber vereinigten Staaten vor, wobei er dann als Prafident hatte auftreten konnen. Doch Napoleon, bem die ameritanische Regierungsform ein Grauel war, verwarf biefes unbedingt. Es blieb Schimmelpennind Nichts übrig als fich bie ausübende Macht in ihrem ganzen Umfange gefallen zu laffen; boch er wollte babei nicht mehr als ben bescheidenen Titel eines Rathspensionairs, ber große Erinnerungen weckte. Allein feine Macht follte noch bie eines Statthalters übertreffen und nur im Namen von ber eines constitutionellen Konigs verschieden sein; - jedoch nur fur funf Sahre. Die gesetgebende Macht wurde einer Berfamm= lung von neunzehn Mitgliedern übertragen, die ben alten Di-tel ihrer Sochmögenden (nicht ben ber Generalstaaten) führten. Diefe Centralbeborbe hatte mehr Macht als unter ber vorigen Conftitution. Much biefe Constitution warb auf bie namliche Art wie die vorige, baburch baß man die nicht Stimmenben mitrechnete, angenommen. Überhaupt zeigte aber die Nation bem neuen Rathspensionair bedeutendes Bu= trauen, welches sich auf fehr verschiedene Urt in poetischen Gludwunschen ber besten bamaligen Dichter 1) und in bem Steigen ber Staatspapiere zeigte. Die zum Untergange icon bestimmte Republik verbankt bem Rathspensionair zwei ausgezeichnete Bohlthaten, allgemeine Steuern und bas Schulgefes bes Sahres 1806.

Bisher war, obgleich die utrechter Union schon allgemeine Auflagen vorgeschrieben hatte, boch bas Steuersoftem in jeder Provinz verschieden geblieben. Daher lebte man in den sogenannten Landprovingen, wo wenig zur Union

<sup>1)</sup> Unter Schimmelpennind tam auch ber vorzüglichste ber bamaligen Dichter, Bilberbot, nach einem zehnjahrigen Eril, aus Deutschland nach holland gurud.

beigetragen wurde und bie Abgaben aufferst gering waren, fehr wohlfeil und in Solland, mo bas Gegentheil fattfand, fehr theuer. Much nach bem Busammenwerfen ber Schulben waren boch bie Abgaben in Solland unmäßig boch, in ben übrigen Provingen febr niedrig geblieben, und bas Deficit muffte burch bie Bermogensfleuern gedect werben. Schim= melpennind fuhrte allgemeine Steuern ein, worunter auch ein Patentrecht auf Die verschiedenen Gattungen bes Rahr= ftandes und die fcon in Solland bestehende Mablifeuer; Diefe fur die gange Republik gleichmäßig ju entrichtenden Steuern follten, wie man berechnete, Die Ginfunfte von 35 auf 50 Mils lionen Gulben bringen und alfo in Friedenszeiten vollig hinreichen. Fur bas Rriegsjahr 1805 murbe aber noch 2 pro Cent Bermogensfteuer auf bas Capital gelegt, auch follten vorerst die 25= und Sjahrigen Abgaben von ben Ginkunften bleiben. Im Sahre 1806 murbe man weiter feben, indeg follten bie procentmäßigen Bermogensfteuern fur immer abge= Schafft fenn. Much bat nachber feine ber Regierungen fie weis ter erhoben.

Schon fruber hatte bie Republit fur bas Schulmefen bei mehreren Gelegenheiten geforgt; boch vorzuglich hatten feit ber Einrichtung der trefflichen Gesellschaft "furs allgemeine Bohl" (tot Nut van 't Algemeen, im Jahre 1784 von einem men= nonitischen Prediger ju Monnikendam) die dadurch bewirkten Berbefferungen große Aufmerkfamkeit auch bei ber Regierung erregt. Diefe Gefellichaft hatte einen boppelten 3med: Die Bilbung ber niedern Claffen gur Sittlichkeit und Religion, und bie Erziehung ber Jugend, welche fie durch gang populare Preis= fcbriften und Borlefungen ju erreichen hoffte. Ihre Schulen wurden meifterhaft eingerichtet, und es entstand eine Claffe bon Schullehrern, die weit beffer als die fruheren bem Beburfnig ber Beit entsprach. Schon im Jahre 1802 hatte Die Regierung burch ein Gefet bie Schulen nach beffern Muftern einzurichten versucht, ben Stoff bazu gaben ihr die Boglinge ber Gesellschaft. Doch im Sahre 1806 marb bas allgemeine Schulgeset eingeführt, welches ftrenge Untersuchung mittels Schulcommiffionen und Schulauffeber verordnete und nach Maggabe ber größern ober fleinern Stabte und Landgemeinden

April.

mehr ober weniger Fahigkeiten (nach breifachem Range) verlangte. Much fur ben Unterricht ber Armentinder murbe mei= sterhaft gesorgt. Dies Gesetz, welches im Jahre 1811 frangofifche Commissaire (Cuvier und Noël) bewunderten und im Jahre 1833 bie frangofische Regierung nachahmte, war bas lette Bermachtniß ber Republit an die Belt. Gie erlag noch im namlichen Jahre bem eifernen Billen eines Inrannen.

Der Krieg war indeffen, burch napoleons unmäßige Berrichfucht, auch zu gande ausgebrochen. Genua mar Frant= reich einverleibt, und ber Raifer ber Frangofen hatte fich auch bie eiferne Krone von Italien aufgesett. Dies verurfachte bie britte Coalition gwifchen Ofterreich, Rugland, Schweden und England, bie aber gleich im Unfange burch bie ungeheuern Ungluchsfälle bei Ulm und Austerliß gesprengt wurde und da- Sept. u. Dechr. auch Preussens Beitritt, bessen sie fast versichert waren, 1805 nicht erlangte. Die hollandischen Truppen hatten zu bem Siege bei Ulm mitgewirkt und mahrend bes Felbzuges in Mahren Offerreich gegen die aus Italien herunterziehende Urmee bes Erzberzogs Carl gebedt. Gine traurige Rolle freilich, immer nur als eine tributare, unterwurfige Dacht gu bienen! Doch bie Demuthigung bes Staates follte noch weiter geben. Der presburger Friede, ber Napoleon gum Gebieter von Ita= 27. Decbr. lien und Gutbeutschland erhob, wo Baiern und Burtemberg 1805 bald in bie Rategorie von Solland traten, erhob bes Siegers Sinn zu ben verwegensten Soffnungen. Jest faffte er bie Idee bes großen occidentalischen Raiserthums, mo er, als ber große Lehnsherr Guropens von feinen Bafallen umgeben, ein= mal wie Rarl ber Große bafteben murbe. Die noch befteben= ben Republiken mufften ju biefem Behufe vernichtet werben, und alfo auch Solland. Rur ein Jahr hatte bie nach feiner Borfcbrift gebildete Regierungeform bestanden; boch biefer Um= ftand verhinderte ihn nicht fein eigenes Bert gu gerftoren. Schon im Februar 1806 fchrieb fein Minifter bes Muswarti= gen, Talleyrant, bem Rathepenfionair: "Die Stunde fei ges "fommen, bas Spftem ber innern und auffern Politik Sol= "lands zu vervollfommnen und zugleich beffen Unabhans gigfeit und innige Berbindung mit Frankreich, die uns "Bertrennlich feien, ju fichern. Die Coalition batte bas ora-

"nische Saus in Solland wiederherstellen wollen (wirklich war "biefes ber Plan von Pitt), und man muffe also alle Soff= "nung ber Freunde Diefes Saufes vernichten, indem man bem "Staate eine bleibende Ginrichtung gebe, die vor dem "Frieden mit England ju Stande tommen muffe, um biefen, "beffen lange Dauer ber Raifer muniche, nicht gu ftoren. Der "Raifer wunsche mit einem hollandischen Vertrauten bes Raths= "pensionairs barüber zu unterhandeln, und zwar am liebsten "mit dem Contreadmiral Berbuel" (ber eine Flottille von Ranonenbooten mit Glud und Geschicklichkeit von Bliffingen 15. Febr. nach Boulogne gebracht hatte). Der Abmiral ging nach Pa= ris, fam aber feche Bochen nachher gurud mit ber Schredens= nachricht, ber Raifer bestebe barauf, bag bas hollanbische Bolk feinen Bruder Ludwig fich von ihm zum Ronig erbitten folle, und brobe widrigenfalls bas Land Frankreich einzuverlei= ben. Schimmelpenninck hatte ben Gesandten in einer treffli= chen Instruction 1) gewarnt, fich nicht zur Einwilligung in die Berrichaft eines fremden Pringen verlocken ju laffen; boch Napoleons Entschluß war nicht zu andern. 3mar liebte er feinen Bruder Ludwig nicht besonders, boch biefer mar mit feiner Stieftochter Sortense be Beaubarnais, ber er febr mohl wollte, vermablt. Jest wurde eine große Berfammlung aller Staatsbehorben im Palaft im Bufch beim Saag, welcher Schimmelvenninch beiwohnte, jufammenberufen. Der Raths= pensionair sprach barin mit großer Kraft gegen bie Regierung eines Fremblings in Solland, auf ben Trummern ber Republif; er wollte die Sache bem Bolfe gur Genehmigung vorle: gen, boch die Furcht ber Ginverleibung beherrschte bie ubrigen Mitglieder. Man folle Alles anwenden ben Raifer von fei= nem Borhaben abzubringen; boch wenn biefes mislange, ware es noch beffer, fich einen fremden herrn gefallen ju laffen als die Eriftenz als Nation gang zu verlieren. Go gingen bann Berhuel, ber Finangminifter Gogel, ber Staaterath Gir und

<sup>1)</sup> Diese Instruction, mit Tallenrands Brief, Berhuels Napport u. f. w. habe ich nach achten Belegen, welche herr Schimmelpenninch selbst die Gute hatte mir mitzutheilen, als Beilagen zum vierten Bande meiner Geschiedenis der Fransche Heerschappy in Europa abbrucken lassen.

ber herr van Styrum, Mitglied ber gefetgebenben Berfamm= lung, nach Paris; ihnen follte fich ber Gefandte Brantfen an-Schlieffen. Alle Berfuche bas Ungewitter zu beschworen maren fruchtlos. Navoleon wollte die Gesandten nicht einmal boren, wenn fie feinem Bunfche nicht entsprachen. Und fo muffte bie eble nieberlandische Ration, um nicht auf Ginmal Mles, ihre Sprache, ihre Nationalitat, ihre eigene Erifteng gu verlieren, fich erniedrigen ju ber Bitte an ben Gebieter aus Corfica, ihr feinen Bruber, einen unbefannten jungen Den= fchen, jum Ronig ju geben! Dafur behielt fie benn noch einen 5. Jun. Schatten von Unabhangigkeit, bas Recht, bag nur Sollander 1806 bie Staatsamter befleiben follten, bag bie Sprache in allen öffentlichen Ucten gebraucht und bie Staatsschuld anerkannt werben follte.

Dies mar also bas traurige Ente ber glorreichsten Republik neuerer Zeiten, Die, wie Die großen Manner Roms un= ter beffen erftem Cafar, jum Gelbstmorbe gezwungen murben, um ihre Familien, ihre Besitzungen zu erhalten. Schimmel= pennind endigte, wie es bem letten Sollander ber Re= publik ziemte; er fchlug alle Ehrenamter und Gnadenbezei= aungen aus und begab fich auf feine Landguter in Dvernffel. Gein Geficht hatte er bei ben Staatsforgen und vielleicht burch einen frangofischen Mugenargt, ben ibm ber Raifer jugeschickt batte, perloren.

## Zweites Capitel.

Das Königreich Solland und die Bereinigung mit Frantreich bis zur Revolution vom Jahre 1813.

#### I. Die Regierung Lubwig Napoleons.

Wenn je ein noch unbekannter Furft mit bem aufferften Biberwillen einer Nation ben Thron bestieg, so mar es Lud= wig Napoleon. Schon mahrend ber Unterhandlungen hatten mebrere Burger Bittschriften bei bem gesetgebenben Rorper eingereicht, biefen Tobesftreich von bem Staate abzuwenden; ber treffliche Remper hatte ( ba die Unterhandlungen nicht of= ficiell befannt murben) in einer Schrift angeführt, ber große Ravoleon fonne fo Etwas von feinem treuen Buntesgenoffen verlangen; man irre fich gewiß in diefer Bermuthung. Belmere hatte in ber Beitschrift be Star, unter bem Bilbe Griechenlands beim Falle von Korinth, bas Schickfal ber Dieberlande mit fehr ftarken Bugen gemalt. Go tam ber neue Ronig in feine Residenz, wo bie Freudenbezeugungen gang bas Geprage bes 3manges trugen. Er fannte meder bie Sprache noch die Gitten des Landes. Die Finanznoth mar schrecklich, nur 2 Tonnen Golbes maren in den Caffen; es mar ein Rud: fand von 35 Millionen und neun Millionen unbezahlter Renten; die jahrlichen Musgaben betrugen 78, die gewohnlichen Ginkunfte nur 35 Millionen, welche jedoch bas neue von Schimmelpenninch eingeführte Enstem auf 50 bringen follte 1). Ludwig folgte nicht feinem fondern feines Brubers Billen, indem er biesen von Abgrunden umringten Thron bestieg. Und boch gelang es bem napoleoniten in einigen Sahren fich burch Milte, Berablaffung und unverkennbares Berlangen, fich mit feiner Nation zu vereinigen, in ihre Bunfche einzugeben, ihren Bedurfniffen abzuhelfen, ihre Liebe zu geminnen! Dur eine That ber Billfur, mahrscheinlich ju Paris vorgeschrieben, ent= fremdete ibm in ben erften Monaten viele Freiheitsfreunde: bie Beitschrift be Star und auch bas barauf folgende Um= fterbamer Abendjournal murten verboten, und gwar un= ter bem frivolen Bormande eines gegen Preuffen feinbfeligen Urtifels, mit welchem es jedoch bald zu offnem Rampfe fam. Schon im Jahre 1805 hatte Ludwig von feinem Bruber ben Auftrag erhalten, an ber Spige einer Nordarmee Preuffens bamals icon zweideutige Saltung ins Muge zu faffen. Im Berbst 1806 zog er felbst bin, mahrend die Frangofen die Preuffen im Bergen Deutschlands bekampften, um bie meft= phalischen Provinzen und Beffen zu besethen. Da bie Urmeen unter Ruchel und Blucher von bort abgezogen maren, gelang

<sup>1)</sup> Documents historiques de Louis Napoleon, hollandische überschung, I. D., Bl. 187.

Diefes mit leichter Mube. Die Hollander brangen burch Muns fter und Mart in Paderborn ein und nahmen auf der andern Seite Oftfriesland. Doch ju Caffel wollte ber Marschall Mortier, bag bie Sollander wie die Frangofen unter feinem Befehle stehen follten. Ludwig wollte nicht weiter zu ben Planen bes Beltbefturmers mitwirken, ber ihn als einen fran= gofifchen General nach Sannover fchiden wollte. Er überließ alfo bie gange hollandifche Urmee bem General Dumonceau gur Belagerung von Sameln und fehrte fur feine Perfon nach bem Saag guruck 1). Die Befetung von Berlin durch bie Frangofen veranlaffte Napoleon zu feinem aus biefer Stadt Datirten berüchtigten Decrete (Novbr. 1806), welches fein Bruber felbst in einigen von feinen Sauptbestimmungen abscheulich nennt. Er verbot allen Berfehr mit ben brittifchen Infeln, befahl die Berhaftung aller Englander, confiscirte alles engli= fche Eigenthum, verbot bas Ginlaufen aller aus englifden Bafen kommenden Schiffe. Ludwig ließ biefes Decret in ben von ihm befetten beutschen Landen, Oftfriestand, Dibenburg, Aniphausen und Barel in Wirkung treten, boch in Solland nur "insoweit die schon befohlenen Magregeln nicht binreich= "ten die Blodade der feindlichen Lander zu bewirken." Diefe Claufel ließ bem Sandel immer einen gewiffen Spielraum, und ber neue Konig zeigte bamit feinen Unterthanen, baß er bas Lebensprincip des Landes wohl kenne und so viel mi glich schüben wolle. Doch ber Raifer und die frangofischen Ugen= ten waren baruber fehr unzufrieden, man beflurmte ben Ronig mit Klagen, bis biefer einmal unwillig ausrief: "Berhindert bann bie Saut auszudunften!" Er verweigerte auch bie Gin= ziehung bes englischen Eigenthums in Solland, und (wie man verlangte) ein Sequester auf bie Renten bes Pringen von Dranien aus ber Staatsschuld zu legen 2).

Der tilsiter Friede (Jul. 1807) machte bem Landkriege ein Ende. Die preussische Monarchie ward zerstückelt, der Konig bekam ungefahr die Salste zuruck, das Übrige kam an bas neue Gerzogthum Warschau, an bas neue Konigreich West-

<sup>1)</sup> Gedenkschriften (Documents historiques), I. D. Bl. 211-222.

<sup>2)</sup> Gedenkschriften Bl. 228-241.

phalen, das neue Großherzogthum Berg (beide wurden Schenkungen zum Behuse des jüngern Bruders Napoleons und seiz nes Schwagers Murat). Holland bekam Oftfriesland, Jever, Kniphausen und Varel; ein nicht unbeträchtlicher Gewinn, vorzüglich wegen der gleichartigen Sitten der Bewohner dieser Striche (alte Friesen) mit den Nordniederlandern. Dafür aber musste Vlissingen, die Wiege der Nepublik, jeht ganz den Franzosen abgetreten werden. Die reichsten Bewohner liessen

fich zu Middelburg nieder.

Das Wohlwollen des Konigs für feine neuen Unterthas nen schien burch eine Reihe von Unfallen fruchtlos fur ihr Gluck ju werben. Der Rrieg berührte gwar ben hollanbifchen Bos ben nicht, boch ein heillofer Bufall, ben er verursachte, zerftorte einen Theil ber Stadt Lenden. Gin in biefer Stadt liegendes nur zur Durchfahrt bestimmtes Pulverschiff flog ben 12. 3as nuar auf und zerftorte einen ber schonften Theile ber Stadt, mit mehreren Schapen ber Wiffenschaft und Runfte, 150 Menschen verloren babei bas Leben, und barunter bie beruhm= ten Professoren Rluit, einer ber erften hollandischen Geschichts= forfcher, und Lugac, beffen zu Lenden gedruckte frangofische Beitung eines europaischen Ruhmes genoß. Ludwig eilte aus bem Saag herbei, fpendete Geld, bestieg felbft, begleitet vom großen frangofischen Rangelredner Rau, Die Schutthaufen, Die er gleich aufraumen ließ und baburch mehrere Menschenleben rettete, borte bie berben Schimpfworte eines Urbeiters, ber ibn nicht fannte, gab ber Stadt 25 Jahre Freiheit von Grund= fteuern und 10 fur die Patente, und gewann fich baburch schon die Bergen ber Burger. Übrigens ward aus Solland und fogar zum Theil aus bem feindlichen England über eine Million zur Unterftugung fur die ungludliche Stadt jufammenges bracht. Das Berftorte ward aber nicht wieder aufgebaut, fonbern blieb ein großer offener Plat. Ginen Monat fpater ger= trummerte ein furchtbarer Sturm febr viele Schiffe, vorzuglich im Safen von Umfterdam. Den 19. Januar 1808 trieb ein anderer Orkan aus bem Rordwesten, mit hoher Fluth vereis nigt, bas Geemaffer in die Stadt Bliffingen (bie noch nicht abgetreten war), tobtete mehrere Menfchen und richtete großen Schaben an, auch auf ber benachbarten Infel Gubbeveland,

18. Febr.

wo unter andern das reiche Dorf Kruiningen ganz überschwemmt ward. Doch auch hier ersetzte die Wohlthätigkeit der Nation den Berlust, wenigstens großentheils. Im Winter von 1809 verursachte ein starker Eisgang in Geldern und Südholland den größten Schaden. Die kleine aber blühende und wichtige Stadt Gorkum war dabei in der dringendsten Gesahr, und der benachbarte alblasser Werder wurde ganz von den Wellen begraben. Ludwig setzte sich dabei, wie zu Leyden, persfönlich der Gesahr aus; er ließ sich nicht zurückhalten auf den Einsturz drohenden Deichen zu verweilen und zu Gorkum persfönlich die Arbeiten zu leiten, indem das Wasser die Thore untergrub. Auch hier ward die Noth mittels einer reichlichen Collecte zum Theil beschwichtigt. In den schwierigsten Umpständen verleugnete sich die Wohlthätigkeit der Nation nies mals.

Doch biefes waren die einzigen Unglücksfälle nicht welche bie Nation trafen. Das Cap ber guten hoffnung hatte sich im Sahre 1806 (ben 8. Januar bie Stadt, und ben 23. ber Gouverneur Sanffens mit ber Urmee) bem englischen Be= neral Baird ergeben. Surinam, unter Blons von Treslong, fiel auch mit einer Fregatte ben Britten in bie Banbe 1). Der Landfriede, der Napoieons Macht auf ben Gipfel führte, fchien beffen ungeheure Plane gum Unbeil ber Bolfer noch mebr zu beforbern. Muf bas berliner Decret maren bie eng= lischen Rathschluffe (Rov. 1807) gefolgt, die auch nach den Safen Frankreichs und von beffen Bundesgenoffen bie neutrale Schifffahrt nur gegen eine Abgabe vergonnten, worauf Napoleon in bem bekannten mailander Decret alle Sahrzeuge, Die eine Untersuchung von Seiten Englands bulben murben, be= nationalifirte, und alle Schiffe, Die aus ober nach England fegelten, fur gute Prifen erklarte. Der ungludliche Ludwig, ben fein Bruder nur als einen Prafecten feiner Departements behandelte, mar ben 23. Januar 1808 geno: thigt alle Safen feines Reiches der Schifffahrt gu verschlieffen, nur mit Ausnahme bewaffneter frangofischer Schiffe, bie Prifen aufbringen mochten, fogar Schiffe, Die eine

<sup>1)</sup> Gedenkschriften D. I. Bl. 167.

Buflucht gegen Sturm suchten, durften mit dem Lande keine Gemeinschaft haben. Frankreich war mit Gustav Adolph von Schweben im Kriege begriffen, wegen Interessen die Holland ganz fremd waren, auch hatte dieses mit Schweden keinen Berührungspunct als durch den Jandelsverkehr. Dennoch ward der Konig genothigt Schweden den Krieg zu erstlären.

Unter folchen Umftanden und bei bem Leichtsinn und bem Bang zur Verschwendung bes übrigens mohlwollenden und autherzigen Ronigs (ber feinen Reichsfit zuerst nach Utrecht, bem Mittelpunct bes Landes, verlegte (Dct. 1807) und nachbem bort Alles mit großen Roften zu einer Refidenz eingerich= tet mar, im Upril 1808 biefen zu Umfterdam nahm, wo er bas berrliche Rathhaus, Die Bierbe ber Stadt, jum Palaft umichuf), konnten bie Finangen fich nur im traurigften Buftanbe befinden. Im Jahre 1807 wurde gur Bezahlung ber Rud: fande eine Unleibe von 40 Millionen eröffnet, im folgenden Sabre, ba ber Stillstand bes Geehandels bem Schat ein un= gebeures Deficit verurfachte, mard eine neue erzwungene Unleibe von 30 Millionen gegen 7 pro Cent angeordnet, worin alle Bezahlungen, sowohl ber Beamten (über 600 Gulben im Sahr), ber Penfionen (uber 1200 Gulben), als ber Staats= renten (auch ber Civillifte bes Ronigs) gur Balfte geschehen follte. Diefe Magregel wurde jedoch fchon im namlichen Sahre (1. Decbr.) aus Roth ober in Folge Der Unbeständigkeit Des Ronigs zurudgenommen 1).

Die Verlegung der Residenz des Königs nach Amsterdam war eine Folge seiner Vorstellung, daß dieses die tief verfallene Stadt wieder heben wurde. Doch es war unter der Burde einer Regierung, die einmal Hoost, Huydecoper, van Beuninz gen und Witsen gehabt hatte, daß sie dem fremden Könige eine Deputation zuschiefte, mit der Bitte: "dem schönsten Gez"bäude ihrer Stadt die schönste Bestimmung, die es je erlanz "gen könnte, zu schenken, und ihr die Ehre zu geben es zu "seinem Residenzpalaste zu erheben." Er antwortete mit freundzlichen Worten ), doch sein erstes Werk war, die Stadtwage

<sup>1)</sup> Gedenkschriften II. D. Bl. 166-178, 210-226.

<sup>2)</sup> Gedenkschriften II. D. Bl. 227-229.

auf bem Dammplate, wodurch die Aussicht gehindert wurde, abzubrechen. Es waren dort seit alten Zeiten ungeheure Geschäfte gemacht worden, und die Wegräumung dieses Gebäusdes war ein trauriges Vorzeichen des Handelsversalls. Dens noch that der König alles Mögliche im Stillen, dem Handel unvermerkt so viele Freiheiten zu geben, als er den Argusaugen seines Bruders und dessen Spaher entziehen konnte. Von dem Fischerdorfe Katwyk van Zee aus wurde ein lebhafter Verkehr mit England getrieben, welches freilich Schleichhandel war und also dem Schafte gar keinen Vortheil brachte, jedoch noch einiges Leben erhielt.

Indessen bot der Kaiser, der die hollandischen Truppen an die Elbe- und Wesermundungen verlegt hatte, seinem Bruzder Ludwig, nach den bekannten Ereignissen mit Carl IV. und Ferdinand VII. in Spanien, die spanische Krone an, und da dieser sie ausschlug, einen Tausch des südlichen Theils des Kösnigreiches (Nordbrabands, des südlichen Theils von Geldern und Seeland) gegen die Hansestädte. Überhaupt war diesem Gewalthaber die Idee eigen, soviel möglich alle eigene Nationalität der Bölker zu zernichten, indem er sie zerstückelte und nach Willkühr wieder vereinigte, daß oft die heterogensten Theile zusammengestellt und innig verwandte Brüder einander entrissen wurden. Da aber auch hier der König seinem Bruzder eine ablehnende Untwort gab, verschob dieser die Ausschlerung seiner Plane, um so mehr da Spanien ihm unerwarteten Widerstand bot.

Dieser für Napoleon so verberbliche Krieg ersoberte auch wieder die Hulfe seiner erzwungenen Bundesgenossen. Der König von Holland musste eine Schaar von 3000 seiner Kriezger bahin schicken, welche sich unter dem Tieler David Heinrich Chasse') ungemein auszeichnete und das Lob des Marschalls Nov.

1808

<sup>1)</sup> Er war französischer herkunft, seine Borfahren waren Resugies. In ben Unruhen von 1785—1787 mahlte er die patriotische Partei und entwich nach ber Revolution von 1787 nach Belgien und Frankreich, lebte eine Zeit lang mit den Flüchtlingen zu St. Omer und Dunkirchen, ging nachher in französische Kriegsbienste und kehrte im Jahre 1795 mit Daendels und den übrigen Ausgewanderten bewaffnet van Kampen's Geschichte b. Riederlande II.

Soult und des Kaisers selbst erhielt. Man gab Chasse bei ben Franzosen, seiner kuhnen Angriffe wegen, den Namen des Generals Banonnette. Auch der Oberstlieutenant Storm de Grave zeichnete sich aus 1).

Bahrend biefer Krieg und ber mit Ofterreich brobente i. 3. 1809 ben Raifer beschäftigte, ließ er Holland in Rube, und baber konnte ber Ronig die Berbefferungen, bie fein bem Lande wirklich ergebenes Berg munschte, vollenden. Es ift hochst merkwurdig, bag gerade in biefem Buftande bes Sandelsftillfantes, ber Verarmung bes Landes noch folde wichtige Werke, woran man in ben blubenben Zeiten ber Republik faum gebacht hatte, zu Stande kamen. 3wifden bem Saag, Saartem und Lenden, Utrecht und Deventer wurden burch Sand und Saide die schönsten Chauffeen angelegt; ein Deich gegen bas D) in Nordholland, ber Rheinland oft Überschwemmungen aussette, mard erhoht, und ber merkwurdige Canal (fchon unter Schimmelvenninck angefangen) vollendet, ber ben fonft gu Ratwoff im Sande fich verlierenden Rhein burch zwei Saupt= schleusen in die Nordsee führt. Die Geschgebung ward nach Napoleone Code civil, boch foviel moglich nach ben Gitten und Bedurfniffen bes Konigreiches, eingerichtet. Die Provingeintheilung wurde insoweit verandert, daß Holland in zwei Theile (Umftelland und Maastand) zertheilt, und anftatt ber Departementalverwaltungen ein Prafect, unter bem Namen Landdroft, über jeden Theil gefett murbe. Benn biefe Gin= richtungen nach benen in Frankreich gemodelt wurden, fo blieb jedoch die Sprache unangetaftet. Alles murbe hollandisch verhandelt, fogar suchte Ludwig einen gewissen Purismus bis in bie Namen ber Monate zu bringen (wollte er vielleicht Carl ben

zuruck. Er biente barauf mit vieler Auszeichnung gegen bie Englanber, 1799, und in Deutschland im Jahre 1800. Nach der Wiederherstellung ber Unabhängigkeit seines Vaterlandes ward ihm in unsern Tagen eine schönere Rolle beschieden.

<sup>1)</sup> Er hat militarische Memoiren über biefen Feldzug hinterlassen, woraus sich ergiebt, wie muthig dieses Saustein Tapferer für eine Sache gestritten hat, die ihm eigentlich fremd war, und wobei nur die Kriegsehre, wie bei den Deutschen des Rheinbundes, zu Olbenthaten begeistern konnte.

Großen nachahmen?), obgleich er die Sprache selbst nur sehr wenig verstand und sehr sonderbar sprach. Um auch Paris nachzuahmen, richtete er im Mai 1808 ein Institut der Wissenschaften, Literatur und Kunste in vier Classen ein. Es wird hier der Ort sein, Etwas über die hollandische Literatur in dem letzten Viertel des achtzehnten und dem ersten des neunzehnten Jahrhunderts zu sagen.

Nach ber schläfrigen Zeit von 1690 bis 1780 trat eine neue Regfamkeit ein, in Folge bes englischen Rrieges und ber politischen Unruhen. Bier Manner von fehr verschiedenen Inlagen und Denkart, hieronymus von Ulphen, ein afthetischer Forfcher in Utrecht, mit ben Schriften ber Deutschen vertraut; Rhynois Feith aus 3wolle, ein fanfter, gemuthlicher, zum Gentimentalen fich hinneigender Dichter; Jacob Bellamy aus Bliffingen, ein Naturdichter aus bem niedern Stande, voller Barme und glubender Baterlandsliebe, und Wilhelm Bilberdne. ein Rechtsgelehrter aus Umfterdam, ber Gothe Sollands, boch beffen Religionsansichten und philosophisch-politische Paradoren eine gang andere Tendeng hatten: Diefe maren bie Biederhers fteller ber gang vermafferten Dichtkunft. Gie fanden balb mehrere Nachfolger, und das Baterland war das hauptthema ber Dichter helmers und Loots zu Umfterbam und Tollens au Rotterdam. Ban de Kafteele bemubte fich in feiner Überfetung Sffians ben Berameter einzuführen, boch weder biefer noch Bellamns herrliche Samben konnten bie Alexandriner verbran= gen oder auch nur beren Berrschaft erschüttern, welche Bil derduk wie der fanfte Feith vertheidigte. In den Landprovinzen zeichneten sich aus Staringh in Gelbern und Gvan= bam in Groningen. Much bie classische Literatur blubte unter Wittenbach, beffen murbige Schuler van Lennen und van Seusbe zu ber alten Gelehrsamfeit auch Geschmad und Schapung ber neuen Literatur hinzusügten. Doch nirgends mar die Ber= befferung fo groß als in ber homiletif und Rangelberedfamkeit. Die alte verlebte Form ward endlich gang befeitigt; die beffere Bibelüberfegung, bie Kenntniß Berbers und beffen afthetischen Wirkens erhoben bie Rangel jum wurdigen Stanbort ber religiofen Rebe, wie fie es fruber ber Controverse gewesen mar. Rraftige Redner, wie Sulshoff und Stuart, fanfte und fale bungsvolle, wie van ber Roeft, methobische, wie Rift, folche bie alle Borguge ber Berebfamkeit in fich vereinigten, wie van ber Palm, fanden unter bem auffeimenden Gefchlechte febr viele Nachahmer, und auch die alte firchliche Orthodorie befam einen Stoß, obgleich bas acht driftliche Element aus bem Bortrage wie aus ben theologischen Schriften noch nicht verdrangt ward. Much in andern Zweigen ber Beredfamkeit erhielt man Mufterschriften, wie die Lobrede von Kantelaar, bie Geschichte von Stuart und die Landerschilberung von Saafner. Die Orthographie ber Sprache mar im Jahre 1804 von Seiten ber Regierung burch Siegenbeef und Beiland beflimmt. Für Die Naturlehre maren Die Forschungen und Ber= fuche von Marems zu Saarlem und einer Gefellschaft Chemi= ter zu Umfterdam nicht ohne Frucht. Diese Maffe miffen= schaftlicher, literarischer und fünftlerischer Glemente suchte nun Ludwig Napoleon in acht frangofischem Sinne burch ein Inftitut zu einem Gangen zu ordnen, welches nicht bloß ben Biffenschaften fondern auch der Gefellschaft frommen konnte. Er nahm, da feine Minister (unter andern der beruhmte Meer= man. Minister bes Unterrichts) ihm die trefflichsten Manner nannten , in bie vier Claffen bes Inftituts (ftrenge Biffen= schaften, hollandische Sprache und Literatur, alte Literatur und Geschichte und icone Runfte) bie tuchtigften Gelehrten, Dichter und Runftler auf. Bilbertyf, ben ber Ronig an ben Sof berief und ber ihm bafur in Rulle Lob fpendete, mas bei ei= nem warmen Freunde bes oranischen Saufes befremben mochte, und Siegenbeek, bes Ronigs Sprachlebrer, wurden befonders ausgezeichnet. Bum Rebner bes neu errichteten Unionsorbens (für Militair= und Civilverdienfte), ernannte ber Ronig van ber Palm, ohne Zweifel ben größten Redner bes Landes 1).

Auch für die Colonien, die seit dem Falle der oftindischen Gesellschaft (1800) dem Staate gehörten, der ihr ungeheure Summen vorgeschossen hatte, wollte der Konig sorgen. Seit der Revolution von 1795 hatte Java sich selbst vertheis diat, für sich selbst gesorgt und mitunter dem Mutterlande

<sup>1)</sup> über Ginrichtung bes Inftitute Lubwig felbst in ben Gedenkschriften II. D. Bl. 250 - 255.

nicht unbedeutende Summen überschieft; boch man wies bem Ronige gabtreiche Gebrechen in ber Ubministration und in bem ganzen Regierungssystem nach. Diefen abzuhelfen, fandte er ben General Daendels dahin, ber in ber Schule ber Revolution gelernt hatte keine Mittel zur Erreichung seines Zweckes zu schonen. Er führte gewiß mehrere Verbesserungen ein, ließ bas Castell bes ungesunden Batavia schleifen und verlegte feinen Sit nach ber gefunden Umgegend; boch er muffte fich ben Diftrict Buitenzorg, ber an Umfang einem europäischen Fürstenthum gleichkam, übertragen zu laffen; er legte einen Heerweg burch Java von Batavia nach Sourabaya an, aber auf Kosten des Lebens vieler Tausende Javaner, und er vermehrte bie Macht ber nieberlandischen Regierung gegen bie Inlander, aber auf Roften ber Gerechtigfeit.

Indessen hatte Napoleons schwierige Lage in Deutschland nach bes Erzherzog Karls Sieg bei Uspern ihm einige Nach= 21. Mai giebigkeit eingefloßt. Die hollandischen Colonialwaaren burf= 1809 ten wieder in Frankreich eingeführt werden, und man bulbete es, bag ber Ronig ben Umerikanern bie Freiheit verlieh in bie Bafen einzulaufen. Doch ber Gieg Napoleons bei Bas 2. Juli gram war auch fur Solland verberblich, vorzüglich ba bie Englander mit unbegreiflicher Berblendung gerade biefe Niederlage und die neu angeknupften Friedenshandlungen abzuwarten schie= nen, um eine große und mit vielem Pomp vorber angefunbigte Erpedition nach Walchern und Untwerpen auszuschicken. Die Flotte war 1653 Segel stark, 1500 Transportsahrzeuge, von 37 Linienschiffen, 2 Schiffen von 50 Kanonen, 30 Fregatten und 84 fleinern Fahrzeugen begleitet, mit 50,000 Mann und zahllosen Mordwerkzeugen. Diese neue Urmada mar nur weniger gludlich als die spanische. Gie landete gwar in Geeland, feste mit ben neuerfundenen congreveschen Raketen bas ungluckliche Bliffingen in Brand, beffen treffliches Rathhaus, zwei Rirchen und über 300 Saufer gang ober zum Theil ein Raub der Flammen murben. Der General Monnet fcbloß barauf eine Capitulation fur bie Stadt. Much gang Baldern muffte fich ergeben, bas Fort Bath mit ber Infel Gubbeve- land fiel ben Britten in die Sanbe, boch bie schnelle Erscheinung frangofischer Nationalgarden unter bem General Berna=

botte rettete Antwerpen mit bem bort versammelten ungeheuren Material für ben Schiffsbau und bie ichon gebauten Rriegs= fdiffe. Der Befehlshaber, Lord Chattam, ber Sohn und Bruber ber beiben unsterblichen Ditt, ben jedoch Beiber Geift nicht befeelte, raumte ichon im Unfang September, nach einem vergeblichen Versuche langs Lillo und Liefkenshoek nach Untwerpen durchzusegeln, gang Seeland mit Ausnahme von Balchern. Napoleons Unwille stieg bei biefen Rachrichten auf ben boch= ften Punct, vorzüglich als er horte, bag bie Englander Geeland mit Colonialmaaren überschwemmt hatten. Da bie ge= landeten Truppen ihre Unmagiafeit burch verheerende Seuden, die fie bem vervefteten Rlima Balderns gufdrieben, bugen mussten 1), raumten die Britten die Infel noch im December. Navoleon ließ eigenmächtig burch feine Truppen alle Colonialmagren in Seeland confisciren und aufferte fich laut über bie Begunftigung bes Schleichhandels mit England burch seinen Bruber. Er verhehlte indeffen feinen Groll noch, bis zu dem Familienrathe, ber wegen ber Scheibung von Josephine alle Mitalieder bes neuen Raiferhauses zu Paris versammelte. Ludwig stand lange an, diesem Rufe zu folgen, er ahnete,

was ihm in der Höhle des Löwen bevorstand. Er versammelte seine Minister. Der Kriegsminister Krayenhoss stimmte für eine Weigerung und also sür eine männliche Vertheidigung des Landes, das ganze Heer und die Seemacht verlangte Nichts seuriger; doch alle andere Minister waren sür Unterwersung unter den eisernen Wissen des unüberwindlich Geglaubten. Ludwig ging, doch erklärte er, daß es sein Wille nicht sei, und hinterließ den Ministern Besehle nur Dem jen igen zu gehorchen, was er mit dem Wahlspruch seines Nitterordens unterzeichnen würzde. Nicht lange so sah er sich wirklich gesangen; die Franzosen unter dem Marschall Dudinot (Herzog von Reggio) kamen die Grenzsestungen in Nordbraband zu besehen, und der schwache Ludwig unterlag den Drohungen seines Bruders und verabschiedete Krayenhosf nebst dem Minister des Innern,

Decbr. 1809

<sup>1)</sup> Sie aften zu ftark von dem unveifen Obste des fruchtbaren Landes, welches vorzüglich im Gerbst bei der aledann unstreitig sieberhaften Klimatischen Dieposition schädtlich ift.

Mollerus, worauf fogar Dordrecht frangofische Befahung einzunehmen genothigt mard. Ludwig musste nun ben neuge= Jan. Febr. stifteten Ubel und die Marschallwurde abschaffen (für ein fo abhangiges Land waren folche Burden zu boch!), und bens noch scheute sich ber Tyrann nicht Holland als eine Un= ichwemmung ber frangofifden Fluffe fur fich ju verlangen. Gin Berfuch burch Frieden mit England ben Streich abzuwenden mistang, bie Minifter überlieffen Solland feinem Schickfal. Much ber Raifer wollte auf feine Borfchlage boren als auf folde, die ben geringen Reft von Sollands Gelbstan= bigfeit hinwegnahmen. Aller Sandelsverkehr mit England blieb verboten, und fur die Musfuhrung biefes Befehls follten 6000 Franzosen mit 12,000 Sollandern auf der Rufte verei= nigt werben, auf Roften bes ichon fo gebruckten Staates, ber babei auch bas ganze Land bis an bie Baal und Maas, mit= bin Gelberns füblichen Theil, gang Nordbraband und Seeland und fogar einen kleinen Theil ber Proving Holland verlor, und bennoch 9 Linienschiffe, 6 Fregatten und 100 Kanonier= 16. Marg boote gang ausgeruftet liefern muffte. Die Guter ber im 1810 Sahre 1809 in Solland eingelaufenen Schiffe gehorten Frankreich, welches fur alle biefe Dufer holland bie freie Gin= fuhr ber Colonialwaaren gestattete 1). Auch bekam ber verra= therisch verhaftete Fürst seine Freiheit wieder. Rranenhoff hatte Umfterbam noch burch Überschwemmungen vertheidigen wollen, und vielleicht mare es ihm mit englischer Bulfe geiungen.

Ein so constituirter Staat kann nicht am Leben bleiben. Auch währte es nur drei Monate, bis Ludwig?) (auf alle mogsliche Art von seinem Bruder gequalt, der auch den hollandisschen Truppen und Jollbeamten Befehle ertheilen ließ, wegen

<sup>1)</sup> Gedenkschriften III. D. Bl. 202 - 204.

<sup>2)</sup> Man muß in den Denkschriften des unglücklichen Lubwig die unerhörten Briefe lesen, die der Tyrann ihm schrieb, und womit er ihn, wie durch seine geheimen Agenten, die alle seine Schritte belauerten, auf die Folter spannte. Unter Anderm wollte er nicht zulassen, daß man von einem einzigen seiner Berfahren, vom Clovis dis auf das Comité du salut public etwas Nachtheitiges sagte: er würde solches als eine Beleidigung, die ihm selbst erzeigt worden, betrachten!!! Gedenkschriften III, D. Bl. 185.

eines unbebeutenben Bankes bes Rutschers feines Gefandten mit einem amfterbamer Burger Genugthuung foberte, feinen Gefandten gurudberief, endlich fogar Unftalten machte auch bie Residenz Umfterdam zu besehen) bem Throne entsagte für feinen minderjahrigen Sohn, ber unter ber Bormunbichaft ber Ronigin fteben follte (mit welcher er immer in 3wietracht ge= lebt hatte, die von napoleon aber febr begunftigt mar). Er begab fich zuerst nach Toplit in Bohmen, nachher nach Gras in Stepermark. Er hoffte alfo vielleicht auf Diefe Urt bem Staat einen Schein von Unabhangigkeit zu retten, und ben zwei übeln, die er, als ben Sollandern vorzuglich verhafft, immer vermieden hatte, Confcription und Rentenver= minberung, zuvorzufommen. Doch er hatte fich geirrt. Napoleon erklarte auf einen Bericht feines Minifters, bag er Solland bie Bohlthat erzeigen wolle, es von feiner ungeheu= ren Abgabenlaft zu befreien und bem großen Reiche ein= juverleiben. Wie man aber ichon fruher die Schuldenlaft ber abgetretenen Begirke gang auf ben Überreft bes Reiches gewalzt batte, fo marb jest auch bie Staatsschulb, nur mas Die Renten betrifft, fur ein Drittel anerkannt, und bamit fast allen Kamilien mittel = ober unmittelbar ein unerseslicher Berluft zugefügt.

# 2. Holland ein Theil bes frangofischen Reichs, 1810 - 1813.

In seinen letten Unterhandlungen mit seinem Bruder hatte Napoleon ben Schein angenommen, als wunschten die Hollander lieber die Einwerleibung ihres Landes mit Frankzeich als die ewige Unsicherheit und die seindseligen Maßregeln, zu welchen sich der große Kaiser, zum Behuse seines Continentalsostems, gegen König Ludwig genöthigt sehe. Gleich nachdem die Einverleibung beschlossen war, wurden auch sehr laut die Vortheile verkündigt, die das Land daraus ziehen wurde. Gleich mit dem Jahre 1811 wurde das Land entslastet werden, es bekomme das milde französische Ubgabenssystem, und der Handel geniesse den unermeßlichen Vortheil

eines freien Berkehrs von Umfterdam bis Rom. Freilich aber mufften auch die vorhandenen Colonialwaaren, die man zu mohl= feilen Preifen eingekauft hatte, mit ben frangofischen Preifen in Übereinstimmung gebracht werden und alfo funfzig pro Cent als Abgabe zahlen. Dies war nichts mehr ober weni= ger als ein Raub ber Balfte bes Gigenthums ber Raufleute. Doch ber Tyrann meinte sich Alles gegen ein Bolk erlauben zu konnen, welches er einige Zeit vorher eine achtbare San= belsfocietat, boch feine Ration genannt hatte, welchem er fo viel Gleichgultigkeit in Sinficht ber Nationalitat gutraute, baß es beren Berluft fur einen ausgebehnten Berkehr zu Lande gern feben wurde, wovon er ichon vor einigen Sahren in fei= nem Moniteur hatte erzählen laffen, baß fast in allen or= bentlichen Familien das Frangofische gesprochen murbe, und das Sollandische bald zu einer Matrosensprache herabfin= fen wurde. Much murben bie Bersprechungen burchaus nicht erfullt. Die Bollinie auf ben belgischen Grenzen blieb. Scho= nungelos murben alle in ber Nation festgewurzelten Ginrich= tungen, Sitten, Gebrauche und Gefebe vernichtet. Die Namen fogar ber Provingen murden wieder befeitigt; nur bas uralte Friestand behielt (bei Mangel an Fluffen) ben feinigen. Groningen ward zum Departement Befterems, Dverpffel in Mffelmundungen, Gelbern in Dbernffel, Mordbraband in Rheinmundungen verandert. Geeland, welches man erft mit den beiden Methen (Untwerpen) vereinigt hatte, ward Schelbemundungen, Gudholland ward die Maas= mundungen, Nordholland mit Utrecht vereinigt (Umftelland und Utrecht) bas Guberfeedepartement.

Die argwöhnische französische Polizei mit ihren Häuptern Duvilliers Duterrage zu Amsterdam und Marivaux zu Rotzterdam entsernte alle Idee von bürgerlicher und sast von persönlicher Freiheit. Der alte gute Erconsul Lebrun ward unter dem hohen Titel eines Generalgouverneurs, doch ohne die gezingste Macht, nach Amsterdam geschickt. Diese Macht siel dem Präsecten in die Hände, wozu in den Landprovinzen Hollander gewählt wurden, doch in den beiden Departementen der Südersee und der Maasmundungen sehte er — nicht Franzosen, sondern — Belgier ein. Er wusste wahrscheinlich,

baß bie Hollander biefes benachbarte, ihnen oft unterthanige und nur gur Vormauer bienende Bolf eben nicht achteten, und burch biefe faum in Frangofen umgewandelte Salbniederlander wollte er jest die Nachkommen ber Olbenbarneveldt, de Witt. Grotius, de Ruiter und Beinfius regieren laffen, wie die Turfen fruher Renegaten zu Pafchas über bie von Chriften bewohnten Provingen ihres Reiches anstellten. Es mar ein ge= wisser Graf be Celles aus Sudbraband, ber fich verlauten ließ, es bestehe fein Lafter bem er fich nicht erge= ben hatte 1), und ein Baron be Staffart aus Ramur, ber mit findischer Citelfeit literarischen Ruhm erftrebte, über welchen er nur, fei es auch burch welche Mittel, ben gnabigen Beifall feines Berrn bes Raifers fette. Ohne eigentlich graufam zu fein, kannte fein Sabgorn feine Grengen, und fur bie Gnade bes Gebieters waren die größten Bedrudungen ihm ein Spiel. Beide fprachen nur frangofisch und wollten, baß die Nation sich nach ihnen richten follte. Eins wussten fie. mas Napoleon vorzüglich am Bergen liege, Die Conscription, und biese wollten fie also vor allen Dingen einführen. Schon im Spatwinter 1811 murbe biefes bamals fo morberifche Ge= fet für alle von 1788 bis 1791 geborene Junglinge, alfo für brei Classen in einem Sabre in Wirtung gesett. Die Freibeit ber Stellvertretung, die bas Gefet noch übrig ließ, murbe gerade unter folchen Umftanden in einem Lande, wo die Sache noch etwas Neues und sehr verhafft war, bochst beschwerlich gemacht. Staffart ließ Junglingen, welche die fallende Sucht batten, brennendes Siegellack auf die Fuße traufeln, und ei= nen Mann aus Brielle, ber tobtfrant gu Bette lag, nach Rotterdam vor fich bringen, wo er vor ben Mugen bes Un= menschen ftarb! Bei ben Stellvertretern bingegen wurden alle Leibesgebrechen aufs ftrengfte untersucht und machten bie Der= fon gleich unfabig, wodurch ber Preis fur ben Mittelstand fast

<sup>1)</sup> Er fagte bies bei Gelegenheit eines Attentats gegen bie Natur, beffen ein Frangose im amfterbamer Buchthause fich schuldig machte. Die Regenten hatten bem Prafecten bies angezeigt und Strafe verlangt, obgleich bie frangosische Gesegebung bies Berbrechen ungestraft ließ.

unerschwinglich wurde. Die Gemeinschaft mit bem Innern bes Landes wurde durch Passe erschwert, die auch für die geringste Entfernung gesobert wurden. Unter dem Namen ber vereinigten Steuern (droits reunis) wurde eine bisher

in Solland unbekannte Sandelsinquisition eingeführt.

Ein Theil diefer Bedruckungen wurde erft nach ber Reise Napoleons in Solland, wovon man fich etwas Gutes fur bas ungluckliche Land versprochen hatte, zu Stande gebracht. Schon im Mai 1810 hatte er feine bamaligen neuen Befitzungen (Nordbraband und Seeland) befucht und bei biefer Belegen= beit ben fatholifden Pfarrern zu Breda fehr hart zugesprochen, weil er fie im Berbacht hatte, daß fie heimlich in den damals gegen ihn ausgesprochenen papftlichen Bann einstimmten. 3m September 1811 begab er sich zuerst nach Untwerpen und Seeland, und nachher nach holland, bessen vorzüglichste Stadte er im Monat October besuchte. Mus Geeland ging er über Dorbrecht und Utrecht nach Umfterdam, von ba nach Rord= bolland, um die Flotte am Belder zu besuchen, wo er fast unüberwindliche Festungswerke durch die spanischen Rriegsgefan= genen anlegen ließ, und von ba über Saarlem, Lenden, ben Baag und Delft nach Notterdam. Überall ließ er fich bas Merkwurdigste zeigen, doch erließ er nicht, wie der gute Lud= wig auf feinen oftern Reifen burch bas Land, wohlthatige Befchluffe zum Behuf ber jedesmaligen Localbedurfniffe. Das Bauschen, wo ber große Peter ju Zaandam gewohnt hatte, befah er tropig, bas Meer zu Katwyk neugierig, mit bem Fernrohre nach englischen Schiffen aussehend. Bei bem Be= fuch zu Lenden, wo er jedem ter Professoren eine Beleidigung (es follte Scherz beiffen!) fagte, ließ er auf Bermenden bes berühmten Brugmans, ber feine Gunft zu erhalten gewufft, biefe Unftalt bestehen und wies ihr ein jahrliches Ginfommen an, boch als Mebenanfralt ber allgemeinen frangbfifchen Universitat. Sarderwyt und Francker bob er auf und ließ Utrecht nur als Specialichule fortbauern. Überall mufften bie Primarund Secundar-Schulen, burch brudende Beitrage ber Schuls lehrer, die Universität erhalten. Und boch bekam Napoleon von zwei Gelehrten, bie er gur Unterfuchung bes Primarunterrichts nach Solland geschickt hatte, Cuvier und Doel, Die

vortheilhaftesten Berichte über diesen Unterricht und beffen Gin= fluß auf bie gange Bolfebilbung. Schon trug bas Befeg von 1806 die beilfamften Fruchte! Übrigens muffte auf allen Schulen jest auch die frangofische Sprache gelehrt werben, benn fur biefen Preis ließ man die treffliche Ginrichtung befteben. Alle öffentliche Ucten burften in ber Landessprache abgefafft werben, boch mufften fie von einer frangbfifchen übersebung begleitet fein. Die Cenfur (in Solland gang un= befannt) wurde eingeführt; fein Buch burfte gebruckt werben, welches nicht zuvor entweder zu Paris ober zu Umfterbam (boch dies nur fur Flugschriften oder Theaterftude) burchgefe= ben mar. Go mar alfo politische, burgerliche, intellectuelle und Sandelsfreiheit babin, und boch foberte man von allen Berfaffern, mo ber Gegenstand folches nur einigermagen guließ, das lob tes großen Rapoleons. Belmers fonnte fur fein Gedicht über die hollandische Ration nie Die Erlaubniß jum Druck erhalten, bis er Bonteln eine Borberfagung ber gludlichen Beiten bes großen Monar= chen in den Mund legte. In jedem Departement durfte nur ein politisches Blatt (und zwar in beiben Sprachen) unter Aufficht ber Regierung erscheinen, worin beren Beherrscher un= gebührlich geschmeichelt werden muffte. Die religiofe Freiheit blieb ungeschmalert, boch bie protestantische Beiftlichkeit, Die weder eigne Ginkunfte noch Gebuhren hatte, ward fast nicht bezahlt.

Endlich ergab sich auch die lette Colonie der Hollander in Offindien, das herrliche Java nebst Batavia, den Englansbern (1811). Die übrigen Colonien waren ihnen früher in die Hande gefallen. Doch dieser Verlust kummerte den französischen Kaiser nicht, wenn er nur Meister in Europa blieb.

Es war bem unumschränkten Beherrscher so vieler Länber, der auch im Jahre 1810 die Hansestädte und das ganze zwischen ihnen und Holland gelegene Land mit dem großen Reiche vereinigt hatte, nicht möglich zu ruhen. Er suchte jetzt Krieg mit Rußland, weil es sich nicht ganz dem Continentalssystem anschmiegte. Schon im Jahre 1811 sah man Rustungen zu dem ungeheuern Plane, sich dieses Reiches zu bemächstigen, und dann, wie das Gerücht lief, auch bis nach dem englischen Indien vorzudringen. Mit dem Unfange bes Sabres 1812 murben auch in Solland alle maffenfahige Manner von 18 bis 60 Jahren in drei Banne (von 18-26, 26-40, 40 - 60 Jahren) aufgeschrieben. Furchtbar mar bas Beer welches ber Defpot zu biefem 3mede aus feinen unmittelba= ren Unterthanen und Bundesgenoffen gufammenbrachte. Die Gefdichte von beffen rafchem Fortruden und Untergange gebort nicht hieber. Napoleon verließ ben Reft feiner fur ibn erftarrenden Rrieger und fam nach Paris, um neue Schaaren als Kanonenfutter (nach feinem eignen Musbrud ) gufammen= gutreiben, um zugleich Rufland, Preuffen und bas gange mit ber alten Belbengroße fur feine Freiheit aufstehende Deutsch= land zu unterjochen. Much in Holland wollte bas verheirathete Landvolk nicht unter der Nationalgarde (Die nur zu Re= cruten fur bas Beer bestimmt schienen) bienen; es emporte fich im Rheinlande, brang nach Lenden und muffte von franzofischen Truppen zerftreut werden. Much zu Baandam, Alt= Benerland und fogar im Saag gab es Bolksaufftande; man borte ichon ben alten fast verschollenen Ruf Oranje boven! wieder. Napoleon hatte gemeint, fich ber hohern Stanbe burch eine Chrenmache fur feine Perfon, aus ihren Gohnen gu= fammengefett, ju versichern. Doch dies bewirkte gerade in Solland ben Fall feiner Macht. Da die Prafecten, vor= züglich be Celles und fein wurdiger Secretair bu Bois babei mit emporender, gang zwecklofer Graufamkeit verfuhren (fie nahmen fogar Cohne von Blinden), fo ward die gange an= fehnliche Claffe aufgeregt und erwartete nur eine gunffige Gelegenheit zur Emporung. Diefe gab die leipziger Bolfer= fclacht.

#### 3. Die Revolution von 1813.

Der gemeinschaftliche Druck, ben alle Niederlander seit 1795, doch vorzüglich seit 1806 erduldet, hatte ihre Parteiungen vernichtet, haß gegen die Franzosen hatte Aller Herzen ersüllt, die Liebe zum alten Vaterlande flammte in allen Gemuthern wieder auf. Der frühere Patriot erinnerte sich mit Wehmuth an die herrlichen Tage der alten Republik, auch uns

ter ben oranischen Fürsten; ber oranisch Gesinnte ruhmte auch be Witt und ben Sieg bei Chatham, Beinfius und bie Siege bes Successionsfriegs. Es war aber naturlich, bag aus bie= fer Partei die Manner querft hervorgingen, die fich entschloffen bei ber erften Gelegenheit entscheidende Schritte gur Wiederberftellung ber Freiheit und bes Pringen von Dranien zu mas gen. Letterer mar bei feinen Landesgenoffen noch immer nicht in Bergeffenheit gerathen, obgleich bas Schickfal ihn hart verfucht und fast aller Erbbesitzung beraubt hatte. Fur ben Ber= luft in den Niederlanden hatte der Erbstatthalter, bei ben Un= terhandlungen über ben Schabenersat im Sahre 1802, Die Lande Rulda, Weingarten und Corven erhalten, boch diefe, nebit feinen naffauischen Erblanden, in Preuffens ungludlichen Tagen (1806) verloren. Bu Erfurt fiel er nebst Möllendorf fogar in die Bande ber Frangofen, boch ward er auf fein Chrenwort freigelaffen. Nach bem tilfiter Frieden biente er als Freiwilliger in bem offerreichischen Beere, bis gur magramer Schlacht. Diefe, welche bas Teffland fur immer bem Joche bes Eroberers zu unterwerfen ichien, benahm auch bem Prinzen (beffen Bater im Sahre 1806 zu Braunschweig geftorben war) alle Soffnung, feine Guter und Rechte wieder au erlangen. Er verlief alfo Deutschland und befand fich im Sabre 1813 in England. Unter feinen in allen Revolutionen unerschütterlichen Unbangern mar Gusbert Carl van Sogens borp, aus einem abelichen Geschlechte, ein Enkel von Onno 3wier van Saren, einer ber vorzuglichsten. Er hatte unter feiner ber oft wechselnden Regierungen ein Umt angenommen und beschäftigte fich, mitten im Siegestauf Napoleons, mit einem Constitutionsentwurfe fur Diederland ') im Fall feines Biebers auflebens, welches er, wie die Dichter Vilderduf und helmers, mit Gewißheit erwartete. Unter feinen Freunden beriethen fich auch die herren van Maastam, van Limburg, Storum, Repelaar de Jonge und Changuion mit ihm über die besten Maffregeln ber Wiederherstellung. Doch fie nabmen feinen Untheil an ben Strobfeuern bes Aufstandes im Frubjahr

<sup>1)</sup> Van der Palm Geschied- en redekunstig Gedenkschriften Bl. 67.

1813, erft nach ber Schlacht bei Leipzig wählte fich jeber vier andere Perfonen, die versprachen sich blindlings unter die Befehle der Saupter zu ftellen, boch ohne schriftliche Berbindung; auf die namliche Urt wahlte jede Diefer Personen vier andere ju ihren Bertrauten, boch weder biefe noch bie zuerft gemabl= ten waren mit einander befannt, ba man die hundert Mugen ber napoleonischen Polizei fürchtete und bas ganze Unterneh= men nicht bem Scheitern burch eine Entbedung aussetzen wollte 1). Indeffen entwickelten fich bie Folgen der Befreiung Deutschlands auch fur Niederland. Die Ruffen befetten ohne Widerstand bie Provingen Groningen und Friesland, von wo gange Schaaren frangofischer Beamten und Bollbedienten über Die Guberfee nach Solland kamen. Gin Gerucht in einem falichen Moniteur burch Solland verbreitet, bag ber ichon gurudgekehrte Napoleon abgefett fei, regte alle Gemuther auf und ba es sich nicht bestätigte, aber bennoch die Flucht ber Franzosen fortbauerte, brach die Nevolution ben 15. Nov. zu Umfterbam aus. Der frangofische General Molitor, ber feinen Ruden bei ber Unnaherung ber Bundesgenoffen fichern wollte, verlegte feine wenigen Truppen aus Umfterdam nach Utrecht, und fo war die Sauptstadt fich felbft überlaffen. Man will, daß ber Pobel, ber zuerst die Bollhauser verbrannte und fo= wohl den Generalgouverneur Lebrun als den Prafecten de Celles in die Flucht trieb, insgeheim von ben Sauptern ber geheimen Gefellschaft jum Aufstande getrieben fei; boch ein Schriftsteller, ber vorzuglich gute Gelegenheit hatte bie besten Berichte zu fammeln2), erklart, bag biefe Bolksbewegung nicht jum urfprunglichen Entwurf ber niederlandischen Freiheits: freunde gehorte, bag aber biefe meifterhaft bavon Gebrauch machten. Unter bem Bormande die Ruhe zu bewahren ver= fammelten fich die Saupter der Nationalgarden (vorzüglich auf Betrieb bes Capitains Falk), nahmen ben alten Ramen ber Schuttern (bewaffnete Burgerschaft) wieber an, ernannten eis

<sup>1)</sup> Chadd's Verhaal der Omwenteling in Holland, Bl. 23-28; (aus bem Englischen).

<sup>2)</sup> Van der Palm Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling Bl. 47.

nen neuen Stadtrath von vierundzwanzig Personen, und als bie Bolkshausen jetzt auch Plünderung bezweckten, trieben sie biese auseinander und blieben so, ohne sich disentlich gegen bie franzosisschen Autoritäten zu erklären, in einer gewissen Neutralität zwischen diesen und den Männern, die jetzt im Haag entscheibende Schritte zu einer Revolution thaten.

Wenn die Sollander marteten, bis die Bundesgenoffen ju ihrer Befreiung erschienen, konnte leicht ber Winter von ben Frangofen gur Verftartung bes ohnehin burch bie Fluffe ichwer zugänglichen Landes benutt werden, und im Fruhjahr konnte beffen volliger Untergang Die Folge eines verzweifelten Biderftandes fein, ber ben Frangofen um fo leichter werden muffte, ba ihnen bes Landes Berderben boch lieber fein muffte als beffen Berluft. Die Bevolferung felbst muffte alfo bie noch in Solland befindlichen Frangofen nothigen fich in Die Festungen einzuschliessen, und ben Bunbesgenossen bas Land eröffnen, um so Meister ber Strome zu werden, sich mit einer englischen Gulfsarmee zu vereinigen und bis in Belgien voraudringen. Es geschah und ber Pring von Dranien mar Die Loofung ber Freiheitsfreunde, wie vor 240 Jahren. Den 17. November erschienen bie . Cohne Sogendorps und Graf Limburg:Styrum querft mit ber Draniencocarbe auf ben Buten, unter bem lauten Jubel bes Bolfes. Staffart entwich nach Gorfum; van Styrum, jum Befehlshaber bes Saags angestellt, ichloß einen Bertrag mit ber fleinen Befatung von 500 Mann, wonach biefe bie Stadt verlaffen follten. Es maren Fremdlinge, meiftens preuffische Überlaufer, aus welchen Napoleon eine Legion gebildet hatte, fie machten alfo feine Schwierigkeiten auf bem Wege nach Gorfum meistens in bol= landische Dienste zu treten. Rach vergeblichen Berfuchen So= gendorps, eine Berfammlung ber Generalftaaten ju bilben (Niemand wollte Diefe Berantwortlichkeit auf fich nehmen), conftituirte er fich nebst feinen Freunden van der Duin, van Maasbam ben 21. November gur allgemeinen Regie= rung der vereinigten Staaten im Namen bes Prinzen von Dranien, über dessen Aufenthalt man nicht einmal gewiß war. Die herren Fagel und be Perponcher gingen nach England (wo man ihn anzutreffen hoffte), um ibn

mit dem allgemeinen Bunsche ber Nation, ihn in ihrer Mitte zu fehen, bekannt zu machen (benn auch Lenden und bie meisten süchollandischen Stadte 1) hatten sich voller Begeifterung fur ben Saag erklart, und ber ubrigen mar man gewiß. Es war jedoch eine bochft gewagte Unternehmung: bas Land war entwaffnet, Gewehre und Munition gab es fast nur in den von Frangofen befetten Festungen, allein die Ba= terlandefreunde berechneten ihre Rrafte nicht. Ginige haager Burger, wohu fich auch Lendner gefellten, rudten mit zwei Relbstücken, welche man aufgetrieben hatte, nach Woerden, ber alten Grenzfestung ber Proving Solland, Die damals nicht be= fest mar. Der General be Jonge follte biefes Beer (fo ward es genannt, um ben Feind zu fchrecken, die Schwachen anzufeuern), ein anderes be Sweers, be Landas bie nach Rotterbam und Dordrecht bestimmte Urmee (aum Theil aus preuffischen Überlaufern bestehend) anführen. Lettere Erpedi= tion gelang. Die Frangosen, obgleich sehr schwach, konnten Diefen Aufftand in ihrem Rucken nicht gleichgultig ansehen. Mus Gorfum fam eine Truppenabtheilung, um Dordrecht gu beschieffen. Die Stadt ward aufgefodert fich zu ergeben; bas Bombardement fing an, boch ein hollandisches Ranonierboot. bas auf bem Fluffe vor ber Stadt lag, wehrte fich tapfer; ein Schuß traf fieben Feinde, und biefe, welche nicht mufften. daß er bei dem aufferst beschrankten Munitionsvorrath der lette war, nahmen die Flucht. Nicht so gludlich war der mit me= nig Vorsicht und allzugroßer Sicherheit unternommene Marsch nach Woerden. Die Burger empfingen zwar unter lautem Jubel ihre bewaffneten Mitburger; boch biefe, bes Rrieges ungewohnt und gar feinen Feind erwartend, verfaumten Poften auszustellen. Gie wurden von einer Truppenabtheilung aus Utrecht überrascht, jum Theil niedergemebelt, und auch 25 friedliche Einwohner bes Stadtchens babei ermorbet; Alles ward ausgeplundert und die Beute nach Utrecht geschleppt. Baren bamale bie Frangofen burchgebrungen, ba die Schref: fensvoft Alles labinte, fie hatten vor ber Unkunft ber verbun=

<sup>1)</sup> Auch Notterdam und Dorbrecht nebst ber Flottille unter bem Biceabmiral Riffert.

beten Heere wenigstens Leyden, den Haag und das umliegende Land, das ohne Wassen war, rein ausplündern und also Holland einen unersetzlichen Schaden verursachen können. Doch die Vorsehung, die auch im spanischen Kriege und im Jahre 1672 das Land so oft behütet hatte, wachte jetzt ebenfalls über dasselbe. Wie durch eine unsichtbare Hand zurückgehalten, blieben die Franzosen zu Woerden '), und indessen erklärte sich Amsterdam für die gute Sache und empfing die Kosacken.

Bu ben warmften Freunden ber Unabhangigkeit, aus ber frühern patriotischen Partei, gehorte der Professor ber Rechte zu Lenden, Johann Melchior Remper. Mus feinem edlen Bergen entsprang ein Strom ber Beredsamkeit, ber, von einem hochgebildeten und talentvollen Geifte genahrt, Alle die er gum Guten (und nur dies wollte, nur bies fonnte er), jum Eblen, jum Großen überreden wollte, unwiderstehlich babinriß. Ihm war bas Baterland Alles, und Niemand haffte ben Tyrannen und feine Trabanten fo glubend als er. Mit ber größten Ge= fahr hatte er feche Monate fruber feine Schuler ermahnt und gebeten fich mit Rraft ber Einverleibung in die Ehrengarden zu widerfegen, damit bas gange Land, bamit Europa Beuge der Gewalt fei, womit diefe, wie es hieß, freiwilligen Junglinge bahingeschleppt wurden. Die Revolution hatte er aus aller Macht befördert; jest begab er fich nach Umsterdam, um fie auch bort zu bemirken. Es maren aber mehrere Schwierigkeiten zu überwinden. Molitor war mit feiner Macht zu Utrecht nur funf beutsche Meilen entfernt; Die Berbundeten er= schienen noch nicht; leicht konnte bie unermeffliche Beute ber reichen Sauptstadt jenen zu einer Unternehmung locken, die aus Mangel an Rriegsvorrath ohne Zweifel gelungen mare, wenn man ibn nicht noch einige Tage aufhalten konnte. Darum eilte ber Capitain Wauthier nach Bulows Sauptquartier zu Munfter, um ibn, ber vor bem Winter an feinen Bug nach Solland bachte, zum eiligsten Aufbruch zu überreben, wie van der Hoeven zu ben Ruffen ging, die unter dem Fürsten Da= rischfin und bem General Benkendorf schon die Proving Dver= pffel befesten. Die Nachricht von der Begeisterung bes bol=

<sup>1)</sup> Muszusprechen: Beerden.

ländischen Volkes für die Freiheit vermochte diese Feldherren rasch und ohne Befehl vorzudringen. Benkendorfs Truppen schifften sich auf der Südersee ein, und während Bulow Doesburg und Zütphen einnahm und über die Nsel setze, rückte ein Trupp Kosacken rasch über die Veluwe und war den 24. vor den Thoren von Umsterdam.

Dies hatten die Freunde ber Freiheit bewirft, um ben Schwachen Muth einzufloßen und mit allgemeiner Bewilli= gung ben großen Schritt thun ju fonnen. Jest murben Rem= per und fein College Fannius Scholten auch zu Umfterbam als Commiffarien ber allgemeinen Regierung erfannt, Die Dranienflagge, wie überall, auf ben Thurmen aufgestecht; Die wichtige Batterie ju Salfwegen Saarlem murbe befett, und bie machtigen Sulfsmittel bes noch immer reichen Umfter= bams ftanden dem wiederauflebenden Baterlande gu Gebote. Sechs Tage nachher nahm Bulow mit feinen tapfern Preuffen Urnheim mit Sturm, trieb bie Frangofen über ben Rhein und nothigte also ben General Molitor, beffen Rriegszucht und ganges Betragen in Solland mufterhaft mar und ber bie Schreckensscene ju Woerden fehr gemisbilligt hatte, um nicht abgeschnitten zu werden, Utrecht zu verlaffen und fich über ben Rhein und ben Lef nach Gorfum gurudzugiehen, welche Festung jest die Sauptstuge ber Frangofen murde, obgleich fie noch mehrere feste Puncte und fogar in der Proving Holland noch Die Teftung Maarden, brei Stunden von Umfterdam, die febr ftarten Schanzen am Belber, Brielle und Belvoetsluis in Besig hatten.

Doch ohnerachtet aller dieser noch drohenden Feinde entschloß sich der Prinz von Dranien, gleich auf die Nachricht, daß Holland ihn zurückverlange, zur unverweilten Abreise aus England, wo der Jubel fast eben so groß war wie in Holland selbst. Das Oranje boven! erscholl überall, und gewiß hatte die englische Nation lange kein für sie so vortheilhaftes Ereigniß erlebt, als die Wiederherstellung der für ihren Handel so wichtigen Beziehungen mit ihrem Nachdar jenseit des Meercs. Unch waren schon einzelne Engländer, in der Uniform der Miliz, nach Holland hinübergekommen, welche das mit Fleiß vergrößerte Gerücht in eine gelandete Hülfsarmee umschuf,

37

wodurch die Frangofen im Vorrucken zur Dampfung bes Aufstandes wirklich gehemmt wurden. Doch Wilhelm Friedrich waren feine fremden Sulfetruppen vorhergegangen, noch beglei= teten ihn welche, als er ben 30. November 1813 zu Scheve= ningen ans Land flieg, bem namlichen Fischerborfe, von wo er fast neunzehn Sahre früher mit feiner Familie nach England bem Revolutionssturm entfloben mar. Diese Fischer, bem Saufe von Dranien immer ergeben, trugen ihn fast auf ben Banden nach ber benachbarten Residenz, wo Mles auffer sich mar vor Freude, ben Sprofling bes geliebten Fürftenhauses nach einer so langen Trennung wiederzuseben. Auch in anbern Stabten bob biefe Nachricht Aller Muth, und nach einem fehr furgen Aufenthalt in bem Saag begab fich ber Pring nach Umfterdam, wo eine fur ben gangen Staat bochft wich= tige Begebenheit feiner martete.

Die Patrioten hatten sich an die frühere Dranienpartei angeschlossen, jedoch nicht zur Wiederherstellung ber alten Re= gierungsform. Man furchtete, bag Erinnerungen aus ber Ber= gangenheit alsbann Reaction und Wiederaufleben ber alten Rehden verurfachen mochte. Daher bas fonderbare Phanomen, daß die vorher so eifrigen Nepublikaner jest eine constitutionelle Monarchie wunschten, die vormalige Partei bes Pringen bingegen zum Theil die Wiederherstellung ber alten ariftofra= tischen Staatsform verlangte. Da jedoch bie Bolksmaffe aus Diefer Partei in ber Trunkenheit ihrer Freude fur den gelieb: ten Fürsten feine Macht zu groß achtete, mar es ben Korn= phaen der Patrioten, vorzüglich Remper, woran sich auch Sogendord anschloß, leicht, die Ausrufung bes Pringen gum fouverginen Furften vorzubereiten, und einen Berfuch ber alten Staatsmitglieder zu Utrecht, nach bem Ubzug ber Frangofen, eine Staatsversammlung biefer Proving zu bilden, gleich in ber Geburt zu ersticken. Doch ber Wiberftand gegen biefen Plan fam von einer unerwarteten Geite. Der Pring verlangte nicht mehr zu fein als feine Borfahren, Statthalter ber Republik. Rach feinem Ginzuge in Umfterbam, ben Boffcha, Geschichtschreiber Diefer Revolution, mit bem von Plinius beschriebenen Einzuge Trajans in Rom 1)

<sup>1)</sup> Panegyr. c. 22.

vergleicht und wobei die Freude des Volkes keine Schranken kannte, ersoderte es noch alle Bercdsamkeit Kempers — und Schmeichler war Kemper nie — den Fürsten von der Nothewendigkeit einer Centralmacht zur Dämpfung der innern Unruhen, welche die alte Republik so lange zerrissen und endlich ihren Fall bewirkt hatten, zu überreden. Zuleht ergab er sich, doch nur auf die Bedingung einer weisen Constitution, die die Freiheit der Bürger gegen alle möglichen Einsgriffe sicherte. Auf diese Art ward den 2. Dechr. 1813 die Republik der vereinigten Niederlande, jeht mit allgemeinem Beisall des Volks — nur sehr Wenige waren unzufrieden — als ein Fürstenthum wiederhergestellt. Hätte es diesen bescheidenen Titel in seinen alten Grenzen immer behalten!

Auch die Familie des Fürsten, seine Gemahlin und Mutter (die schwer erprobte Wittwe Wilhelms V.) und sein zweiter Sohn Wilhelm Friedrich aus Preussen, sein altester Sohn Wilhelm Ludwig, der sich in Spanien unter Wellington aus-

gezeichnet hatte, vereinigten sich im Saag 1).

# Drittes Capitel.

Die Folgen ber Revolution bis zur Errichtung bes Königreiches ber Niederlande.

- 1. Das Fürstenthum ber vereinigten Nies berlande bis zu der Annehmung der Constitution (1814) und zu dem pariser Frieden.
- Der neue Staat ward in der ersten Periode seines Daseins vom Gluck ausserventlich begunstigt. Schon den 1. Decbr.

<sup>1)</sup> Die Revolution von 1813 ift ausser in ber schon angeführten van der Palmichen Denkschrift auch von Serman Boffcha aussführlich (bis zur Annehmung der Constitution, in drei Banden (Umsterd. 1814) und Chad (Verhaal der jongstieden Omwenteling in Holland aus dem Englischen, Saag 1815 beschrieben.

hatte Brielle fich felbft seiner frangofischen Besatung entle= bigt, und barauf raumten bie Frangofen Belvoetfluis mit ber Flottille, die nach Willemstad auf dem nordbrabandischen Ufer überging. Die bayerlandischen Bauern hatten bie Schangen gu Doltjesplaat und an ber Buitenfluis eingenommen, und nun verlieffen bie Frangofen, von panischem Schrecken ergriffen, bas gange Gefchwaber ber fleinen Fahrzeuge, welches die Die= berlander gleich in Befitz nahmen. Die zu Umfterbam aus Overpffel gelandeten Ruffen gingen bei Borkendam, die Preuf= fen unter Bulow etwas hoher über die Merme ober Riebermaas und bemachtigten sich bes bommeler Berbers. Die Frangofen verliessen in ihrer damals fast unglaublichen Furcht vor ben Rosaden Willemstad, Geertruidenberg und fogar bas farte Breda, welches fie nach erhaltener Berffarkung aus Untwerpen ben 21. und 22. December vergebens belagerten und bom= bardirten. Die Burgerschaft und einige hollandische Milizen, unter bem wackern van ber Plaat, wozu auch einige Ruffen famen - bas Gange bestand aber nur aus 2000 Mann nothigten, obschon sie im Unfange fast gang ohne Munition waren 1), bie 12,000 Mann ftarten Belagerer zum Abzuge. Der souveraine Furft, ber gleich bie Boltsbewaffnung (Bandmiliz und Canofturm) angeordnet hatte, ließ mit biefer Mann= schaft die noch von ten Frangofen befetten Plate bes Staates, helber, Maarden, Bergen op Boom, Grave, Bergogen= bufch, Nymegen, Deventer, Roeverden und Delfant blodiren, wahrend die Bundesgenoffen über die Fluffe gingen. Seeland blieb noch eine Zeit lang von ben Frangofen befegt, allein eine englische Flotte befreite Schouwen und Gubbeveland. Walchern jedoch zog fich die frangosische Kriegsmacht gusam= men. Da bie Maas jett frei war, ftromten aus England und andern Gegenden die Sandelsschiffe in die hollandischen Bafen, von benen vorzüglich Rotterbam (ba noch Terel und bie Schelbe von den Frangosen besetht maren) eine aufferor= bentliche Betriebsamkeit zeigte. Die frangofischen vereinig =

<sup>1)</sup> Die hollanbischen Truppen und Burgerschaft holten mit unglaublicher Gefahr zwei Schiffe mit Kanonen und Pulver, die aus der Billemstad kamen, in die Stadt.

ten Rechte und das ganze druckende Zollspstem wurden abgeschafft und das Gesetz von 1725 wiederhergestellt. Die Presse ward ganz frei; die vaterlandische Sprache in allen Ucten in ihre Nechte wiedereingesetzt. Die auch in öffentlichen Geschäften wiederaussebende Religiosität sprach sich in dem Aufruf zu einem Dank = und Bet-Tage, auf den 13. Januar 1814, aus.

Der Siegeslauf ber Bunbesgenossen mar nicht weniger schnell, und gewiß hat die hollandische Revolution, welche dem Feldzugsplane ber Berbundeten bas rechte, wie die Befehung ber Schweiz bas linke Bollwerk einraumte, zu biefem Belingen febr viel beigetragen. Dhne Sorge fur ihre rechte Flanke konnten jett die Preuffen und Ruffen bes schlesischen Beeres in ben erften Tagen von 1814 über ben Rhein in Lothringen und Champagne vordringen, mahrend Bulow mit ben Preuffen und Graf Narischfin, die Generale Rosen und Benkendorf von der Nordarmee im Kebruar 1814 nach Belgien gogen, nachdem fie zuvor mit ben gelandeten Englandern unter Sir Thomas Graham Bergen op Zoom eingeschlossen und einen vergeblichen Bersuch gemacht hatten Untwerpen einzunehmen '), welches ber berühmte Carnot, ber sich bazu angeboten batte, mit feltener Runft und Geschicklichkeit vertheibigte und fogar bie Schiffe im Baffin gegen bie Bomben zu fchuten wuffte. Man hielt sich also hier nicht langer auf, sondern brang in Belgien vor, wo bie großen Stadte Bruffel, Gent, Brugge nebst gang Flandern, Mons und Tournay wie gang Sennegau, Namur und Luttich fich ohne Schwertstreich ergaben. Belgien hatte sich also wieder (wie immer feit ber fpanischen Beit) leidend verhalten, mabrend bie vereinigten Niederlande felbst das Joch abgeworfen hatten. Gorkum murbe von ben Preuffen belagert; boch ein alter Rriegsgefahrte Napoleons,

<sup>1)</sup> Antwerpen war von Napoleon, ber es zu einem Angriff gegen England bestimmte, mit ungeheuern Kosten zu einem ber ersten Militairhafen von Europa gemacht worden. Die größten Kriegsschiffe konnten bort in dem dazu gegradenen Bassin liegen. Die Sicherheit dieses sehr landeinwarts gelegenen Hasens und die Nahe der Scheldemundung bei England bestimmte ihn zu dieser Wahl, die England nicht wenig Sorge machte.

ber General Rampon, ber schon in seinem viemontefischen Feld: zuge (Upril 1796) sich ausgezeichnet hatte, befehligte die Feftung, die fich vom 22. Januar bis zum 4. Februar verthei= bigte, und erft nach erlittenem großen Schaben vom Bombar= bement versprach bie Befatung die Übergabe auf den 20. Februar, wenn bis babin fein Entfat fame. Doch bie Frangofen waren bamals ichon auf ihre alten Grenzen beschränft, und alfo muffte die Befatung das Gewehr ftrecken. Nymegen war bereits ben 5. Januar geraumt. Die Berbundeten gogen über Die Baal, und die Burgerschaft von Bergogenbusch eröffnete ben Preuffen, mit den Bewohnern des benachbarten Dorfes Bugt vereinigt, die Thore (26. Januar). Nur gu Bergen op Boom erlitten bie Englander burch Mangel an Rriegszucht eine Niederlage. Den 8. Marg maren fie fcon, nach einer breimo= natlichen Blokabe, bes Nachts burch überrumpelung in die Stadt gekommen, als die frangofische Befahung, unter bem wackern Bizanet, fich ermannte, Die Englander, welche fich schon bem Trunke ergeben hatten, überfiel, jum Theil gefangen nahm ober zur Stadt hinaustrieb, und bies Alles, ohne ber Burger= schaft, bie fich in ihren Saufern hielt, einigen Schaben gugu= fügen.

Die großen Seere ber Verbundeten hatten indeffen, qu= folge ihres Operationeplanes, wie Radien eines Birkels ihre Bewegung nach bem Mittelpuncte Paris fortgefest. Much Bu= tow war zu biefem Behufe aus Belgien nach ber Picardie burchgedrungen und hatte Soiffons befeht, mahrend Blücher nach Meaux und Schwarzenberg mit ber großen Urmee aus Helvetien nach Kontainebleau famen. Napoleon burchbrach amar ben fich um ihn ber verengenden Birkel, trieb zuerft mit feiner ganzen Macht Blucher und barauf Schwarzenberg vor fich ber; bod bie Übermacht feiner Feinde mar zu groß, nach einer zweimaligen Wiederholung diefes Manbuvres ließ er fich einerseits zu gang ungemeffenen Foberungen verleiten, welche ben chatilloner Friedenscongreß, ber ihn auf bem Ihrone er= halten konnte, auflosen mussten, auf der andern verführte feine Geringschabung ber Berbundeten ihn zu ber wenn auch erhabenen Thorheit, in ihrem Rucken zu operiren und ihnen Paris freizugeben. Dahin war jest bas Streben ber Berbunde=

ten gerichtet und diese konnten, wenn der verderbliche aber große Geist seine Hauptstadt verlassen hatte, dort wohl keinen verzweiselten Widerstand erwarten. Der 30. und 31. März waren die Entscheidungstage für Paris. Nach der blutigen Schlacht bei Montmartre ergad es sich, und Napoleon wählte selbst kurz hernach, anstatt eines rühmlichen Todes, mehrere Millionen mit dem Kaisertitel und Elba.

Den 30. Marz, gerabe an bem Tage ter parifer Schlacht, ward das neue Grundgeset der vereinigten Riederlande, welches ben Tag zuvor angenommen war, burch bie Sulvis gung bes constitutionellen Furfren bestätigt. Gleich nach feiner Burudfunft hatte ber Furst eine Commission von 14 Perso= nen, mit hogendorp an der Spige, jum Entwurf biefer Conftitution ernannt. Die Macht bes Furften murbe beschrankt burch eine Berfammlung, welche ben alten Namen ber Genc= ralftaaten führte und von ben Provinzialstaaten ermählt murbe, bie aber nur diese Wahl und die Leitung ber inneren Ungele= genheiten ihrer Provinzen und weiter keinen Theil an ber Souverainetat haben follten. Das ariftofratische Wahlspftem blieb abgeschafft. Die Mitglieder ber Provinzialftaaten follten von dem Ritterstande, den Stadten und dem landli= chen Stande durch Bahler (wozu aus den Stadten bie Bochftbesteuerten gehoren follten) ernannt werden. In jeder Provinzialverfammlung follte ein Gouverneur im Namen bes Fürsten ben Borfit führen. Die Generalstaaten follten nur aus Giner Rammer bestehen und fich bei verschloffenen Thuren versammeln. Gie fonnten auch eigene Borftellungen vor ben Fürsten bringen; diefer muste sich in Mlem, mas Befetgebung anbetraf, mit ihnen und bem Ctaaterath verfteben; bie Einwilligung ber Generalstaaten war nothwendig. Much durfte der Furst ohne ihre Beistimmung sich nicht verehelichen. Ubrigens gehorte ihm die ausübende Macht, auch bas Kriegs= und Friedens-Recht. Seine Religion, hieß es in tiesem Grund= geset, war die reformirte. Aus der Staatscasse sollten die unterschiedenen Religionslehrer besoldet werden.

Diese Constitution ward nicht bem ganzen Bolke, sonbern einer von Regierungs wegen gewählten Bersammlung von Noztabeln aus allen Standen zur Unnehmung oder Verwerfung

im Gangen vorgelegt. Mehrere hatten wohl eine Discuffion bei manchen Artifeln gewunscht, und Ginige blieben aus ber Berfammlung entfernt. Die fehr große Mehrheit jedoch (448 gegen 26 Stimmen, ba 125 nicht erschienen) nahm bie neue Constitution an, und ber fouveraine Rurft legte barauf bes andern Tages ben Gid mit ber größten Feierlichkeit, wo= bei feine ganze Familie zugegen war, in ber neuen Rirche gu Umfterdam ab. Diefen beiden gludlichen Ereigniffen, ber Constitution des neuen Fürstenthums und der Ginnahme von Pa= ris, folgte balb ein brittes, die gangliche Raumung bes Ge= bietes. Ein Streifzug bes Generals Maifon in Flanbern, ber Menin, Courtrai und Gent befett und fogar Nordbraband bebroht hatte, blieb durch die Thronentsagung napoleons ohne Folgen. Der Graf von Artois, Bruder bes im Sabre 1793 enthaupteten Konigs und bes Kronpratendenten Ludwig XVIII., nahm, nachdem ber bonapartische Senat Lettern gum Ronig erklart hatte, den Titel von deffen Generallieutenant an und fcblofe mit ben Alliirten eine Praliminarconvention, aufolge welcher un= ter andern auch alle noch von Frangofen besette niederlandi= fche Festungen, Delfant im Groningischen, am Dollart, Roeverben in Drenthe, Deventer, Raarden, die Forts am Belber, Grave, Bergen op Boom und gang Balchern geraumt und von niederlandischen Truppen besetht wurden. Much Staats= flandern, Benlo und Maastricht wurden von ben rechtmäßigen Besitzern, die nur frangosische Gewalt und ein erzwungener Bertrag (ben Frankreich nachher boch gebrochen) baraus verbrangt hatte, wieder mit ben Staaten vereinigt. Endlich ward den 30. Mai der pariser Friede unterzeichnet, und dabei Holland, unter ber Couverginetat bes Pringen von Dranien, nicht nur als ein unabhangiger Staat anerkannt, fondern ihm auch eine Bergroßerung bes Gebietes verfprochen. Bel= ches biefes unbeilvolle Gefchenk gemefen, muffen wir jest betrachten.

## 2. Errichtung bes Ronigreiches ber Dieberlande.

Belgien war auch erobert. Bergebens hatte Carnot alle feine Talente und feine Taktik aufgeboten; vergebens Napo-

leon bei ben Unterhandlungen bie Burudgabe biefer Stabt wenigstens aufschieben wollen; sie war in die Rategorie der Festungen mitbegriffen, die Urtois zu raumen versprochen. Mit ihren ungeheuern Rriegsbedurfniffen, ihrer Flotte und ihrem Schiffsvorrath gerieth fie ben Siegern in die Banbe; nur eisnen Theil ber Schiffe bekam die neue friedliche Regierung ber Bourbons zurud. Auch bas schone belgische Land fiel bem Sieger anheim. Beffen follte es fein? Ofterreichs? Diese Frage war fehr naturlich, und wenn Raifer Frang Diefes Erb= theil feiner Bater gurudgenommen hatte, mare aus bem Ber= gen Europas ein Bankapfel entfernt worden, ber es bis bie= fen Augenblid noch in Spannung erhalt. Doch Ofterreich wollte fatt bes weiter entfernten Belgiens, welches die Strei= tigkeiten mit Frankreich erneuern konnte, lieber die angrenzende herrliche Lombardei, und Josephs Beispiel hatte gezeigt, daß Bruffel von Wien aus nicht so leicht als Mailand ober gar Benedig zu regieren fei. Bergebens mar alfo eine Deputation ber belgischen Geiftlichkeit nach Wien gereift, mit der Bitte an ben Raifer, Die katholischen Niederlande wieder unter fein Scepter zu nehmen. Es schien baher naturlich, Belgien und bas Hochstift Luttich mit bem Nachbarstaate ber vereinigten Niederlande zu einem Gangen, zu einem Konigreiche zu verbinden, das reich an den mannichfaltigften Naturgaben ift, und bem Richts fehlte als moralifche Sarmonie feiner Bewohner. Go schwer es fein wurde, ben Unglo = Umerikaner von Phila= belphia und New-York mit ben Neuspaniern von Meriko und Beracruz zu einem Ganzen (wenn auch nur zu einem Foderativ= ftaate) zu verbinden: eben so schwer musste es fein, den gehorsa= men Schuler bes craffesten Pfaffenthums und Jesuitismus von zwei verschiedenen Bolkestammen, ohne große Manner, ohne Borgeschlecht ober Erinnerungen, als etwa aus ben Beiten ber genter und brugger Meuter - ohne Bolfsgeift ober Natio= nalitat, ohne Literatur und fast ohne eigene Sprache - ju vereinigen mit den Sprößlingen der berühmtesten Republik neuerer Zeit, alle von acht beutschem Stamme, wo Druck-und Preß-Freiheit, Protestantismus, Toleranz, Wissenschaft und Literatur, Patriotismus und Burgerfinn feit Sahrhunderten

ihren Sig aufgeschlagen 1) und welche Napoleons Druck am tiefften gefühlt, ben Belgien febr leicht und fogar mit Freuden erduldet hatte, wenn er nur den Papft nicht als weltlichen Berricher abgefest und fich bafur ben Bann jugegogen hatte. Noch mehr, die vereinigten Nieberlande waren feit Sahrbunberten ein Sanbelsstaat, Belgien legte fich fruber fast aus= schliessend auf ben Landbau, nachber auch auf Manufacturen; bas namliche Bollsoftem konnte also für beibe Lander nicht bienen, ba es hier hohe, beschützende, bort niebrige, gum Verkehr anlockende Bolle und Abgaben verlangte. Wer von ben Belgiern nicht blindlings der Geifflichkeit hulbigte, mar burchaus ungläubig und in politischer Sinficht zum Aufferften ber frangofischen Revolution hingeneigt; in Solland hingegen berrichte in allen Classen ein tief religiofer Sinn und zugleich Gefühl fur mahre burgerliche Freiheit, mit Ordnung gepaart; Die herbe Erfahrung von 1795 bis 1813 hatte ber Nation Die überspannten Begriffe genommen. Und doch beschlossen bie vier jest überwiegenden Staaten, welche ein neues Suftem, Die europaifche Uriftofratie, bilbeten, Rugland, Offerreich, England und Preuffen, in ihren Bufammenfcmelzungen auch Solland und Belgien politisch zu amalgamiren und aus biefen fo ver-Schiedenartigen Bestandtheilen eine Vormauer gegen Frankreich gu bilben. Schon im Junius 1814, bei ber Reife bes Rai= fers von Rugland und bes Konigs von Preuffen nach London, wurden in diefer Sauptstadt mit dem Pringen = Regenten von England' (im Namen bes blobfinnigen Georg III.) Die befann= ten Praliminarartifel ber Bereinigung beiber Lander entwor= fen, namlich innige Berfchmelzung zu einem Staate, auch ber beiberfeitigen Schulden und Befigungen, Gleichstellung aller Religionen in politischer Sinsicht und Wechsel ber Residenz bald in einer Stadt bes Mordens und bald bes Gudens. Man hoffte burch altere gemeinschaftliche Erinnerungen, burch Ber=

<sup>1)</sup> Seit ber Nevolution im November bis im April hatte ber so verarmte Staat beinahe 13 Tonnen Geldes freiwillig in ben Schap bargebracht und ein stehendes heer von 24,000 Mann vollkommen und 10,000 Mann Landsturm nach ben Umständen ausgerüftet. Chad Bl. 155.

einigung des Landbaus, ber Fabrifen und des Sandels in Gi= nen Staatskörper, durch den gemeinschaftlichen Besitz der Schelde (sonst ein ewiger Zankapfel!) und durch die Gemeinschaft der flämischen Sprache, die bei den niedrigen Ständen im nord= lichen Belgien so allgemein ist, die moralisch zuruckstoßenden Krafte zu bandigen. Wie irrte man sich! Es war dem sou= verainen Fürsten nicht zu verdenken, daß er eine bem orani= schen Hause so gunftige Bestimmung nicht von sich wies, und bazu hatte übermenschliche Größe gehört. Er ließ sich also bie Ernennung jum Generalgouverneur Belgiens im Namen ber Bundesgenoffen gefallen, welche Burde bisher der öfterreichi= 15. Aug. sche Graf von Vincent bekleidet hatte. Mit Gleichgultigkeit, 1814 aber ohne entschiedenen Biderwillen, vernahm die niederlandi= sche Nation diese Nachricht. Auch bei den Belgiern zeigte sich im Unfang keine Ubneigung. Die Sache war nur vor der Hand geordnet, die lette Hand daran musste auf dem wies ner Congreffe gelegt werben.

Dieser Congreß, wo es Tallegrand fast gelungen ware bie kaum wiederhergestellte Harmonie Europens durch Zwiestracht und Krieg des Westens gegen den Often zu stören, ward durch eine ganz unerwartete Begebenheit zur Beilegung aller Schwierigkeiten und zum Endausspruch über alle noch schwebenden Fragepuncte bestimmt. Napoleons Nuckfehr, schnelle Fortschritte und sein Einzug in Paris (20. Marz 1815) bes schleunigten die Bereinigung Hollands und Belgiens, ba die großen Creigniffe feine langere Berathung gestatteten. Fur bie naffauischen Erbstaaten bekam ber Fürst bas luremburgi= sche mit bem Berzogs= (nachher Großherzogs=) Titel. Doch feinesweges ward auch Belgien dem oranischen Sause umsonst zugewiesen. Man berechnete für diese Befreiung und die Un= legung neuer Festungen über 100 Millionen, wovon England jedoch 58 Millionen übernahm, an Schweden und Rufland (als Interessen ber in Holland etablirten Schuld) und für die Errichtung ber Festungen zu bezahlen, gegen Abtretung ber wichtigen Colonien Demerary, die sich unglaublich gehoben hatte, Essequebo und Berbice (wohin jedoch die Besisser ber Sypotheken in Solland freie Fahrt behielten) und bes Caps

ber guten Hoffnung '). Es ist also eine Thatsache, daß Holland diese Colonien als Preis sur Belgien bezahlt hat, wie auch der Friedenstractat zu Paris Belgien als Vergrößerung von Holland ansührte; und bennoch sagte der englische Minister Castlereagh: "Belgien ist nicht so sehr mit Holland als dieses mit jenem vereiniat."

Unter traurigen Auspicien fand bie Erklarung bes fouve= rainen Gurften ftatt, mobei er bie Ronigsmurbe ber Die= berlande annahm (Marg 1815). Dem Thronerben murde ber Titel Pring von Dranien zuerkannt. Schon mar Mapoleon auf dem Wege nach Paris, und bald fah das neue Konigreich ben wiederhergestellten Bourboniden, Ludwig XVIII., feine Grenzen überschreiten und fich als Flüchtling zu Gent nieberlaffen. Drohend, wie ein Meteor, fand ber wieber= aufgelebte Eroberer bald auf ben Grengen, benn auch alle bie vaubanschen Festungen steckten die Blutfahne ber Revolution und bes weltsturmenden Raiserreiches auf. Noch mar jedoch ber Enthusiasmus ber Bolfer gegen ben Eroberer nicht ver= raucht; die beutschen Freiwilligen aus allen Standen maren noch unter ben Waffen, und von dem tiefften Unwillen gegen bas geschonte verratherische Frankreich burchbrungen, welches ber kaum aufgehobenen Ruthe schon spottete, ruckten bie Bolfer in Gilmarschen nach ben Grenzen. Much die Dieberlander blieben nicht zurud. Die Studenten ber Sochschule boten fich gum Kriegsbienfte an und ubten fich in ben Baffen.

Wenn Napoleon, unmittelbar nach dem Abzuge Ludwigs XVIII., mit seinen gesammelten Truppen in Belgien eingefallen ware, so hatte der Erfolg vielleicht seine Erwartung gefrönt, da das Land nicht gegen Frankreich schlagsertig war. Er hingegen gab den Verbundeten Zeit sich zu vereinen, und im Anfang Junius stand unter Wellington, dem Besieger Soults und Marmonts, ein Geer von 70,000 Englandern,

<sup>1)</sup> G. K. van Hogendorp, Bydragen tot de Huishouding van Staat in het Koningryk der Nederlande, III. D. 2de Stuk Bl. 294, 295. Die übrigen Colonien follten zurückgegeben werben. Doch hinssichtlich Ceplons blieb der Friede von Amiens im Stande, obgleich mit einer von Frankreich abhängigen Regierung geschlossen.

Sannoveranern, Braunschweigern und Niederlandern bereit, mahrend die Preuffen unter Blucher oftwarts im Luttichschen waren. Endlich magte Napoleon, nach vergeblichen Berfuchen Die Monarchen zu gewinnen oder zu entzweien, den Ungriff. Den 15. Junius zog er über die Sambre, trieb die überrasch= ten Preuffen vor fich ber (auch Bellington, ber jest noch kei= nen Unfall befürchtete, befand fich auf einem Balle gu Bruf= fel) und ließ bes andern Tages bie Nieberlander, welche ber neue Ronig unter ben Befehl bes Kronprinzen gestellt hatte, vom Marschall Ren bei Quatrebras angreifen, wo fich zwei Landstraßen freuzen. Sm Unfang bes Gefechtes hatte ber Pring nur 3500 Mann Niederlander und 50 verirrte preuffi= fche Reiter, Ren führte bagegen bas Corps von Reille, brei Divisionen Reiterei und eine ber Garbe. Much ftand ibm ein zweites Corps, unter b'Erlon, als Referve im Rucken. Es gelang jedoch bem Prinzen mit unwiderstehlichem Muthe bie Frangofen aufzuhalten, bis Bellington mit Berftartungen an= ruckte. Da Napoleon indessen Rens Reserve zu sich rief, konnte diefer ben Ungriff ber Bunbesgenoffen nicht aushalten, fondern muffte, nach feinem eignen Geftandniß, auf den Punct, wo ber Pring von Dranien ftritt, fich gurudgieben. Das fünfte Bataillon hollandischer Landmiliz hielt vorzüglich, unter bem Dbriftlieutenant Weftenberg, ben heftigften Unfall unerschutter= lich aus. Es mar in diesem Gefecht mo ber tapfere Bergog von Braunschweig = Dels 1), an ber Spite ber Seinigen fiel. 16. Jun. Nach Wundern ber Tapferkeit hatten an diesem Tage die 1815 Preuffen, welche Napoleon in Person zu Ligny angriff, ber Ubermacht weichen muffen. Es fehlte nur noch, bag Napo= leon Wellington in Person besiegte.

Dieses hatte er lange gewunscht. Wie hannibal und Scipio vor Bama, hatten biese beiben größten Feldherren ihrer Beit einander noch nie gegenübergestanden. Ich habe sie in Banden, diese Englander! rief Napoleon aus, als er horte, das Bellington, der den 17. von Quatrebras scheindar nach Bruffel zuruckgezogen war, auf der hohe von Mont St.

<sup>1)</sup> Der aber nicht, einem falfchen Berichte bes bamaligen rheinisichen Merkurs zufolge, ber Erste im Streite mar.

Jean, im Suben Waterloos, welches am Ende bes Sonienwalbes liegt, Stand hielt.

Der 18. Junius follte über burgerliche Ordnung und Frieden oder eine Reihe von Revolutionen (benn Bonaparte spielte wieder seine alte Brutus=Rolle) und fortbauernden Rrieg entscheiben. Der rechte Flugel ber Bunbesgenoffen lehnte sich an ben Pachthof Hougoumont, ber linke an einen andern, Sane = Sainte 1). Die Niederlander (Bollander und Belgier), jest zum ersten Dal vereinigt, ftanben auf bem rech= ten Alugel bes übrigens aus Englandern, Sannoveranern, Beffen und Braunschweigern bestehenden Beeres. Der Pring von Dranien, General bes erften Corps ber vereinigten Ur= mee, führte bie Tapfern an, die bier zwei Junglinge verloren, beren Ramen ben Nieberlandern theuer find, van Pallandt, einen Sprogling eines ber verbundeten Ebeln Beugen, und van Saren, einen Abkommling bes Miteroberers von Brielle. Schwer war ber Rampf gegen übermacht. Bum Glud hatte Mapoleon zu wenig auf die Unkunft ber Preuffen gerechnet, Die ihm in die linke Flanke und in ben Rucken fielen. Doch nun ruckte die alte Garde Napoleons vor, ber man die Preuf= fen als bas ben Frangofen ju Bulfe fommenbe Corps Grouchys, welches Napoleon gegen fie aufgestellt hatte, schilderte. In biefem letten verzweifelten Kampfe ward ber Pring von Dranien, beffen Lob Wellington mit Warme aussprach, in Die Schulter verwundet und musste bas Schlachtfeld verlassen 2). Roch immer dauerte bas morderische Gefecht; bei einer Bat= terie der Berbundeten mar die Munition fast erschopft, ihr Feuer ward schwächer, bie Garde Napoleons eitte babin und ware an diefem Puncte burchgebrochen, wenn nicht ber hollan= bische General Chasse 3) mit ber reitenden Artillerie, unter bem

<sup>1)</sup> Wir befchranten uns bei biefer Schlacht auf ben Untheil, welchen bie Rieberlander baran genommen, und ber gu wenig betannt ift.

<sup>2)</sup> Zu Bruffel ward er von seiner Mutter, die bazu aus dem haag kam, verpflegt.

<sup>3)</sup> Dieser stritt noch im Jahre 1814 für ben Raiser gegen die Preussen mit Klugheit und Tapferkeit; doch kehrte er nach dem ersten pariser Frieden nach seinem Baterlande gurück. S. über die Schlacht bei Quatrebras in Scheltema's schäsbarem Werke; de laatste veldtogt

Belgier van ber Smiffen, und einer nieberlanbischen Brigate unter bem Dbriften Detmar, Die Frangofen geworfen hatten. Man fagt, daß 300 alte frangofische Ruraffiere vor 50 Sol= landern wichen. Sest mar fein Durchbruch moglich, benn Bluchers Unnaberung entschied ben langen Rampf; ber Abzug ber Frangofen ging bald in eine milbe Klucht über, und bas Nachseben ber Preuffen mabrend ber Racht lofte bas feindliche Seer auf. Grouchy rettete fich über Namur, boch erfchien er gu fpat vor Paris, gum zweiten Mal fast in Sahresfrift muffte fich die Stolze ben Berbundeten ergeben. Die folgenden Er= 3. Jul. eigniffe, Napoleons zweite Abdankung, die zweite Restauration ber Bourbonen und bie Demuthigung Frankreichs gehoren nicht zur Geschichte ber Niederlande. Aber bies muß babei nicht vergeffen werben, bag bie Nieberlander zu den Erften ge= borten, die burch bas Buruckfobern ber geraubten Ratur = und Runft-Schabe (ber Gemalde von Rubens und anderer aus ben belgifchen Rirchen) und bes fruberen ftatthalterischen Naturalien= cabinets andern Madten bas Beispiel gaben auch bas Ibrige mitzunehmen. Der parifer Friede, im Movember 1815. raumte bem neuen niederlandischen Staate noch beide Festun= gen Marienburg und Philippeville und bie Dberherrschaft über bas Bergogthum Bouillon nebst einigen im Jahre 1814 an Frankreich abgetretenen Strichen von Namur und Bennegau ein; 150,000 Mann blieben unter Bellington in Franfreich und befetten 17 Festungen, welche bie Preuffen ben Frangofen schon meiftens entriffen hatten. Gie follten in Frankreich un= terhalten werden, welches auch 700 Millionen Livres für bie Rriegskoften und als Befriedigung fur bie Foberungen von Privatversonen versprach.

Noch vor bem Frieden war die Vereinigung Belgiens und der vereinigten Niederlande wirklich zu Stande gekommen. Der König hatte das Grundgeset von 1814 durch eine Commission, aus den beiden Nationen gewählt, revidiren lassen. Die Theislung der Generalstaaten in zwei Kammern und die öffentliche Sigung der zweiten oder Bolkskammer ward darin festgeset,

van Napoleon Buonaparte 1815, und was die Thaten Chasses betrifft, vorzüglich S. 169, 70 u. S. 20 — 21 ber Beilagen. van Kampen's Geschichte b. Rieberlande II. 38

bie erste war für die höheren Stände, und die Wahl berselsben ward dem König überlassen, die Mitglieder waren es jeboch nur lebenslänglich, nicht erblich. Die französischen Departemente blieben, aber die Namen wurden verändert in Süddraband, Untwerpen, Ost: und Bestslandern, hennegau, Namur, Lüttich und Limburg. Sede zehn Jahre sollte ein neues, stehendes Budget sestgespet werden. Bu der völligen Religionsfreiheit gehörte auch die Weglassung des Urtikels, worin bestimmt war, das der Kurst der resormirten Confession

zugethan fei.

Wie in der vorigen Republik, so wurden jest auch in Belgien Notabeln ernannt, um über die Unnehmung ober Berwerfung ber Constitution abzustimmen, mahrend in Sola land bie Generalftaaten, in boppelter Bahl versammelt, ihre Stimme barüber abgeben mufften. Durch bie Erflarung bes Bifchofe von Gent, Morit von Broglio, ber bie Gleichstellung ber Religion in bem frommen und erzkatholischen Belgien als einen Grauel barftellte, war bei weitem die große Mehrzahl bort gegen bie neue Conftitution; in ben Diffricten Gent und Dpern hatte fich bafur feine ein zige Stimme erhoben. Da jedoch bie Generalstaaten einstimmig bas Grundgeset annahmen, brauchte man biefe boppelten Stimmen, um fie, mit ber belgifchen Minoritat vereinigt, als eine kleine Mehrzahl zu rechnen. Solcher Runftgriffe bedurfte es ichon bamals, um ben Schein ber Gintracht und Busammenstimmung mit ber Regierung ber= porzubringen. Die Constitution marb ben 24, August 1815, bem breiundvierzigsten Geburtstage bes Konigs, für angenom= men erklart, und bei ber Sulbigung in Bruffel, ben 21. Gep= tember, mard mit großer Feierlichkeit ber Schlugftein bes neuen Gebaudes gelegt.

So sahen sich benn die vereinigten Niederlande zu einem Theile und zwar zu dem kleinsten Theile eines neuen Reiches gemacht, welches, aus ganz frembartigen Bestandtheilen zusams mengesetzt, den Keim seiner Auslösung in sich trug. Freilich hatten die nördlichen Provinzen mit zwei Millionen Einwohnern wegen der Colonien, die sie repräsentirten, eine gleiche Anzahl Deputirte (55) in den Generalstaaten mit 3½ Millionen Belgier; doch dies war auch ein immerwährender Vorwand

ber Klagen bes Subens, ber auch dem fremden und prostestantischen Könige nie recht gewogen ward, obgleich diesfer es sich zum System machte die Belgier fast noch mehr als seine ihm ohnehin geneigten Landesgenossen zu begünstisgen. Die Politik hatte sich vergriffen; es war hier keine Wahlverwandtschaft. Europa sollte dies funszehn Jahre später zu seinem Schaden, vorzüglich aber zum Schaden der verseinigten Niederlande ersahren.



### Druckfehler und Verbefferungen im erften Bande.

```
Seite 4 Beile 3 von unten und G.29 3. 2 von unten in ber Rote fteht
                   Rivierens, ließ: Rivieren
    13 - 3 v. u. Note fteht Belgique, lies: Belgique, T. I.
  - 23 - 5 ftebt bie Diet, lies: die Bliet
 - 24 - 21 ficht Bewaltigung, lies: Befriedigung
 — 26 — 11 ft. bie Scmze lies: Bunge
— 29 — 1 v. u. ft. Birginius I.: Berginius
  - 30 - 9 v. u. ft. Vitellius und Valenel.: bes Vitellius,
                  Balens
    36 - 1 ft. er 1.: Bocula
 - 43 - 14 ft. Brinco I.: Brinio
- 44 - 3 v. u. Nete 3 ft. Nordsche Mythologia lies:
                  Noordsche Mythologie
 - 46 - 1 ft. Roemburg l.: Roomburg
 - 48 - 10 v. u. ft. Ifela l.: Ifala
 - 53 - 17 Rotenzeichen 3 hinter bas Wort Rauch en zu ftellen.
 - 54 - 2 u. 56 N. 2 ft. van Loen 1.: van Loon
 - 55 - 10 ft. beutschen l.: herutischen - 58 - 4 ft. Warmenb l.: Warmonb
 - 59 - 20 ft. Gueghe: hem I .: Gueveghem
 - 64 - 16 ft. Rabhuls I.: Rabboubs
 - 66 - 7 v. u. ft. Koonen L.: Broonen - 68 - 7 ft. Stabte L.: Statte
 - 68 - 17 ft. Buin 1 .: 3 min
 - 70 - 4 ft. Daarbingen I .: Blaarbingen
 - 71 - 2 Rote ft. Turmer I. Furmer
 - 71 - 11 ft. Kertwewe l.: Kertwerve
- 71 - 11 ft. Belfenburg L.: Belfen
 - 72 - 18 ft. 760 L: 740.
 - 73 - 17 an ben Rand gut fegen: 754
 - 78 - 4 ift Bittan gu ftreichen.
 - 84 - 13 ft. und Secland I. in Geelanb
 - 94 - 19 und 20 ft. Gozilb I .: Gozilo
 - 96 - 26 ft. 1280 l.: 1260
 - 96 - 3 v. u. ft. Brabantiche geerles I.: von von
                   Scirc.
```

- 97 - 9 ft. barauf I .: beren ganb barauf

- 98 - 12 ft. gu ihr l.: gu biefem

```
S. 101 3. 10 ft. eine Ctabt I :: eine Ctabt (Dorbrecht)
- 101 - 5 v. u. in ber Rote ft. Graffchaften L : Gebiete
- 107 - 20 ft. ungarifche I. friegerifche
- 114 - 7 v. u. ft. Stedinger I. Stadinger
- 124 - 3 v. u. ft. von Utrecht ab I .: nicht von Utrecht ab
- 125 - 19 v. o. ft. Reeland I .: Breeland
- 128 - 4 ft. Minben I .: Muiben
- 128 - 16 an ben Rand gu fegen: 23. Junius 1296
- 133 - 16 und 29 ft. Maestant I .: Maertant
- 137 - 18 ft. Stebinger (1271) ausbrach I .: Stabinger
                 ausbrach (1271)
- 137 - 10 unten ft. westlichen I.: öftlichen
- 141 - 8 b. o. ft. Egmond I .: bem Dorfe Egmond
- 145 - 20 ft. Florenz III. I.: Florenz IV.
- 146 - 17 ft. 1018 I.: 1178
- 148
             Note 1 ft. Oudeghast L: Oudegherst
- 154
             Note 1 ft. Oudeghorst I .: Oudegherst
- 162 - 1 v. unten ft. Roortryf l.: Rortryf
- 164 - 19 ft. bes Blinden des Bergogs i.: bes Blinden,
                 Der 2098
- 165 - 7 ft. Friefen I .: Fürften
- 166 - 2 v. u. ft. biefen I .: biefer
- 169 - 24 v. o. ft. fie L.: er
- 173 - 3 Dote 2 ft. bem beutschen Saufe I.: ber beut:
- 179 - 21 ft. Albrecht l.: Philipp
— 186 — 7 ft. Herzog Wilhelm l.: Bilhelm von Artet — 194 — 2 Note 1 ft. Balbenaar L.: Belbenaar
- 194 - 1 Rote 2 ft. Der I .: Dir
- 196 - 19 ft. fchen I.: noch
- 199 - 9 v. u. ft. Johanns l.: Johannens
- 204 - 7 v. o. ft. und Schonen I.: in Schonen - 205 - 2 ft. Rotergoll I.: Ratergoll
- 206 - 7 v. u. Bathard I .: Bertholb
- 209 - 22 v. u. ft. Maestant I.: Maertant
- 210 - 1 (einzuschalten) Roch hatte man bie Reimdyre.
                 nit Ludwigs van Belthem
- 213 - 3 v. o. ft. Welraven I .: Balraven
- 214 - 10 v. o. ft. 1480 l.: 1450
- 237 - 11 ft. Abelf I.: Urnelb
- 251 - 20 ft. mufften I .: muffte
- 251 - 21 ft. Beifeln h: als Beifel
- 253 - 14 ft. gu Schiffe I .: feine Schiffe
- 253 - 15 Beef L.: Bef
- 254 - 10 v. u. ft. in den I.: ben
- 261 - 7 Note 1 ft. Roemerswad I .: Roemerswaal
- 264 - 12 ft. vorzogen I.: vorgezogen
- 265 - 2 v. u. ft. Eduard I.: Edgard
- 266 - 1 v. o. ft. Bomfterent I .: Bomftergot
- 266 - 8 v. u. ft. Deruve l.: Doume
— 266 — 2 Note 1 ft. Martene l.: Martena
— 266 — 2 Note 1 ft. Schwarttenberg l.: Schwarzenberg
- 267 - 1 ft. Friefen I .: Burften
```

6. 271 3. 1 Mote 1 ft. Cteuterus I .: Seuterus - 271 - 5 v. u. ft. Minben L.: Muiden - 281 - 8 v. u. ft. in Gelbern, auch mufften fich Sartem I.: in Gelbern mufften fich Sattem - 295 - 17 v. o. st. hat l.: hatte - 302 - 4 st. 1542 l.: 1442 \_ 305 \_ 2 Note ft. v. Benningen I.: van Beuningen \_ 352 \_ 8 v. u. ft. 1547 I.: 1567 - 371 - 12 v. o. u. R. 1 ft. van Straaten I .: van Straalen - 374 - 13 ft. Baffergoel I.: Battergeel - 376 - 2 ft. bem feine Sabfucht I.: der feiner Sabfucht \_ 380 \_ 8 ft. 5000 (.: 6000 \_ 380 - Note 2 ft. ch. 32 l.: p. 32 - 387 - 4 an ben Rand zu segen: 1572. 1. April - 393 - 4 st. Dieco I.: Duco - 396 - 21 st. Borbel I.: Borbet - 410 - 23 ft. Heersemaker L.: Reersemaker - 428 - 6 ft. Biserba L.: Biserta - 428 - 7 v. u. ft. ihnen l.: ben Staaten - 433 - 22 v. o. ft. Ruhmwart l.: Ruhwart - 452 - 13 v. u. ft. Torranova I.: Terranova - 470 - 11 v. o. ft. nach Utrecht I .: aus Utrecht - 474 - 13 an ben Ranb gu fegen: 1584. 10. Sulius - 513 - 2 Note 1 state Surprise 1 in Piementel ... Piementel - 527 - 1 v. u. st. 1591 l.: 1592 - 529 - 8 an ben Rand zu sehen: 1592 - 529 - 10 v. u. an ben Rand zu sehen: 1593 - 532 - 11 ft. ber Statthalterin I .: ben Statthaltern - 540 - 6 ft. Staten-Lande I .: Stad en Lande - 546 - 10 v. u. ft. Piafter I.: Redler - 550 - 3 Rote 2 ft. weil I.: obicon - 565 - 21 ft. 1602 L.: 1601 - 577 - 11 ft. Hola l.: Rola - 579 - 8 ft. Mahu be Cordes I .: Mahus be Cordes - 584 - 1 v. u. ft. in L.: bei - 592 - i v. u. ift eine wegzuftreichen - 607 - 3 v. u. ft. Gerives I .: Gerivers

### Druckfehler und Berbefferungen im zweiten Banbe.

```
5 Beile 9 fteht Unfehn lies: Dafein
       - 20 fteht Bofdouwer I .: Bofdhouwer
       - 3 v. u. ft. Mart Raveneberg I .: Mart. Ra:
               vensbera
       - 2 Note 1 ft. Relatione I .: Relationi
       - 16 ft. Bolland I .: Gubbolland
   12
       - 20 ft. Batershap I .: Baterschap
   18
       - 4 Rote 2 ft. unmöglich L.: nicht unmöglich
       - 16 ft. Bulen I .: Buten
           1 Rote 1 ft. Ouden Nieuw Ostindie 1 .: Oud
               en Nieuw Oostindië
   34
       - 5 Note 1 ft. Mothenes I .: Mathenes
   37
       - 6 Rote 1 ft. Dermont I .: Dermout
  87
       - 14 ft. ermuthigen L.: gu ermuthigen
- 103 - 17 ft. Brefche I .: Berfche
- 103 - 17 ft. Schuiltel I .: Schuilfil
       - 7 Note 1 ft. Reberlanden I .: Reberlanbers
- 106
__ 109
       - 19 ft. bie jungere Schwester Goofts I.: bie jun=
               gere Schwester, poofts
- 110
          6 v. u. ft. Gras I.: Cras
- 178
           4 auf bem Rande ft. 1650 1 .: 1655
- 178
           1 v. u. ft. bem I.: ben
— 190
           2 ft. Rampfgenoffe, im Sunde geblieben I ::
               Rampfgenoffe im Sunde, geblieben.
- 198
           8 ft. Dower L.: Dover
- 210
           4 v. u. ft. Monat I .: Moment
__ 219
           1 Note 1 ft. 1656 L.: 1636
_ 220
           20. u. ft. ber Freiheit, bes Deeres I.: ber Freis
                heit bes Meeres
           1 ft. Fruchthandlern I .: Frachtichiffen
- 231 - 9 v. u. ft. Rheinsberg I .: Rheinberg
- 236
       - 10 bas Romma hinter Butphen wegzustreichen
- 240 - 14 ft. Staaterathen I .: Ctabtrathen
- 243 - 17 ft. Beuninger L .: Beuningen
- 256
       - 11 ft. b'Eftrees I .: Bauhert
- 261
       - 7 ft. Statthalterwurde lied: Erbstatthalter:
                murbe
```

```
S. 265 Beile 15 ft. be Juan I .: Don Juan
        - 1 ft. Belle : Caffel I .: Belle, Caffel
 - 272
        - 16 ft. Soot I .: Sooft
 _ 272
 - 274 - 8 ft. thaten I .: hielten fich
 - 276 - 16 ft. Zaardam L.: Zaandam
        - 26 ft. ihrem I .: bem nieberlanbifchen
 _ 277
 - 280 - 20 ft. van ber Baagen I .: van ber Baayen
        - 16 ift zu Beinrich Cafimir von Raffau Dies,
 - 281
                beizufügen: ber Sohn und Rachfolger Bil-
                belm Friedrichs
 __ 293
        - 10 ft. die Renten I .: in Solland
        - 1 Rote 2 ft. an die l.: und ber
__ 305
        - 1 ft. 1692 L: 1691
 - 311
        - 7 v. u. ft. 1587 l.: 1577
 _ 322
 __ 331
        - 8 ft. Polen, Raminied I .: Polen Raminied
        - 11 v. u. ft. Bataillone Fugvolt I .: Bat. hollan:
 - 333
                bisches Fugvolt
           1 ft. in Flandern; bei Brugge burchbrach I.: in
 - 346
                Flandern bei Brugge; durchbrach.
        - 11 ft. bann hatte I .: barum hatte
 - 350
        - 2 Note 1 ft. Core I.: Core's
 __ 352
        - 22 ft. 1712 l.: 1711
 __ 368
        - 8 v. o. ft. Friede mit Spanien I .: Friede ber
 _ 372
                 Republif mit Spanien
 - 372
        - 11 v. o. ft. ihnen l.: ihm
        - 11 v. u. ft. Drrere I .: Drrern
 - 372
 - 384 - 11 ift un erbittlich wegzustreichen
 - 400 - 2 ft. 20. Februar auf bem Rande 1732
 - 402 - 2 v. u. ft. nur l.: uns
 - 409 - 4 v. u. ft. Buinea l.: Meu: Guinea
        - 11 v. u. bas Romma hinter Binterfelbzuge meggu-
 - 410
                 ftreichen.
 - 419 - 14 ft. 1748 (.: 1745
  - 450
        - 19 ft. Trincomelo L : Trincono male
        - 15 v. u. ft. bem Magistrate I.: ben Magistrate:
   451
                 perfonen
 - 464
        - 6 v. u. nach Comen ift beizufugen: blieb
        - 12 ft. 1752 l.: 1652
 -- 469
 - 511 - 8 ft. mit L.: von
 - 511 - 15 ft. an ber l.: in bie
 - 520 - 17 ft. übertroffen l.: überrascht
 - 526
        - 23 ft. linten I : rechten
 - 539
        - 9 ft. bewirfte L.: bewirkten
        - 1 auf bem Rande I .: 22. Januar 1798
 - 541
        - 14 ft. Rieume Diep I .: Blieten
 - 543
 - 544 - 18 ft. 5. Dctbr. 1 .: 6. Dctbr.
        - 7 Rote 1 ft. 13. Detbr. 1 .: 18. Detbr.
 - 545
        - 17 ft. erftern Cafar I.: erften Cafarn
 - 555
        - 18 ft. ihre Familien, ihre Befigungen I : ihren
 - 555
                 Familien ihre Befigungen
 - 574
            3, 4 ft. v. Limburg, Styrum, Repclaar be Jonge
                 L: van Eimburg : Styrum, Repelaar, be
                 Jonge
```

- S. 576 Beile 6 ft. feinen Freunden van ber Duin, van Maasbam l.: feinem Freunde van der Duin v. Maasbam
  - 577 14 ft. ein anderes be Sweers, be Banbas I.: be Sweers be Banbas
  - 580 21 ft. vorher die l.: die vorher
  - 586 10 v. u. ft. ben Staaten I .: bem Staate
  - 587 1 ft. biefer Stadt I .: Untwerpens
- 590 13 ft. gu überschreiten I : überschreiten.
- 590 9 v. u. Bodidute I.: Bodiduten 591 20 ft. auf ben Punct I.: auf bem Puncte

### Historische Schriften,

die im Verlage von Friedrich Perthes in Ham= burg erschienen sind.

- Alfred ber Große, nach Turner's Gesch. ber Angel = Sach= sen bearbeitet von Fr. Lorentz. gr. 8. 1827. 1 Rthlr. 8 Gr.
- Barthold, F. W. George von Frundsberg ober bas beutsche Kriegshandwerk zur Zeit ber Reformation. gr. 8. 1833. 3 Rthir.
- Chronif, nordbeutsche, des Franciskaners Detmar, herausg. von F. G. Grautoff. 2 Bde. gr. 8. 1830. 7 Rthlr.
- Eisendecher, W., über die Entstehung, Entwickelung und Ausbildung des Burgerrechts im alten Rom. gr. 8. 1829.

  1 Athlie. 12 Gr.
- Ewers, G., das alteste Recht der Russen in seiner geschicht= lichen Entwickelung. gr. 8. 1826. 2 Rthlr.
- Erasmus von Rotterdam, Leben bes, von Ab. Müller. gr. 8. 1828. 1 Rthir. 20 Gr.
- Homischen Republik. gr. 8. 1801. 18 Gr.
- - über bie für bie Menschheit glücklichste Epoche in ber Romischen Geschichte. gr. 8. 1800. 18 Gr.
- Jacob, R. G., Charakteristik Lucians von Samofata und feisnes Zeitalters. gr. 8. 1832. 1 Rthlr. 4 Gr,
- Bergog, R., Geschichte bes thuringschen Bolkes fur bas Bolk und bie Jugend. gr. 8. 1827. 2 Rthlr. 6 Gr.
- Bugo, G. M., Jahrbucher ber Geschichte von 1815 bis 1825. gr. 8. 1826. 18 Gr.

- Leo, Hein., Entwickelung der Verfassung der sombarbischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I. in Italien. gr. 8. 1825. 1 Rthlr.
- Meander, Aug., Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 1r bis 6r Band. gr. 8. 1825 bis 1832.
  13 Rthlr.
- Ranke, Leop., Fursten und Bolker von Sud-Europa im 16. und 17. Jahrh. 1r Bd. gr. 8. 1827. 2 Rthr. 20 Gr.
- - die Serbische Revolution. 8. 1829. 1 Rthlr. 8 Gr.
- historisch-politische Zeitschrift. Jahrg. 1832. 5 Rthlr.
- Rehberg, A. W., Constitutionelle Phantasieen eines alten Steuermannes im Sturm bes Jahres 1832. gr. 8. 16 Gr.
- Ritter, Heinr., Geschichte ber Philosophie. 1r bis 3r Band. gr. 8. 1829—32. 9 Rthlr. 6 Gr.
- Sartorius, G., urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse. Herausg. von J. M. Lappenberg. 2 Bde. gr. 4. 1830. 12 Rthlr.
- Bersuch über bie Regierung der Oftgothen während ihrer Herrschaft in Italien. gr. 8. 1811. 2 Rthlr. 12 Gr.
- Stolberg, Friedr. Leop. Graf zu, Geschichte der Religion Sesu Christi. 17 Theile. gr. 8. 1811—18. 12 Kthlr.
- Urkunden=Sammlung zur Geschichte bes Ursprungs ber Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober-Lausit von G. A. Tzschoppe und G. A. Stenhel. gr. 4. 1832. 6 Rthlr.

# Geschichte

ber

# europäischen Staaten.

Herausgegeben

von

A. H. E. Heeren und F. A. Ukert.

# Register

zu ber

Geschichte der Teutschen, sünf Bände, Geschichte von Italien, fünf Bände, Geschichte von Sachsen, zwei Bände, Geschichte der Niederlande, zwei Bände.

Hamburg, 1837. Bei Friedrich Perthes.



# Geschichte

der

# Niederlande

von

R. G. van Kampen.

3mei Banbe.

Register

bon

I. H. Möller.

Samburg, 1837. Bei Friebrich Perthes.



#### Register.

#### AC.

Ma == eau, Baffer. I, 10.

Machen, Friedenscongreg. II. 430, 433. — Friede. 213, 226, 434. Abdul Samid, Gefandter aus Gu:

matra. I, 582. Abdul Kahar, R. v. Bantam. II.

298.

Abercrombie, engl. Abmiral. II, 513. 21bfall ber Staaten von Spanien. 1, 456.

21bo, Friede. II, 416.

Mcademie b. Wiffenfch. zu Bruffel. II, 464.

Uchterleenmannen, Lehnsleute ber Barone. I, 121.

Acte über die Rathgebung. II, 453. - bes Ruheftandes. II, 35. ber Harmonie. II, 177.

Meunha, D. Pedro d', Befehlehab. b. Philippinen. I, 582.

Mda, Gem. Ludwige, Gr. v. Loon ob. Eoog. I, 113.

Addington, engl. Minift. II, 547. Mdel in ben Rieberlanden. I, 202. Adelbert, Burggr. v. Gent. I, 103.

Mdelbold, Bisch v. Utrecht. I, 101, 105, 320.

Adelhaide van Poelgeeft. I, 182. Adelheid v. Cleve, Gem. Beinrichs 1. I, 113.

Mogillo, Mogillus. I, 69.

Mooif, Gr. v. Berg. I, 237. - v. Burgund, b. v. Bevern. I, 293.

-- v. Cleve. I, 257.

Adolf, S. Arnolds v. Egmond, S. 1. Gelbern. I, 237 f., 242 f. - Gr. v. holftein u. Schauen=

burg. I, 111.

--- v. Nassau, Kaiser. I, 130. - v. Naffau, S. Wilhelms, I, 378. Mduatifer. I, 9, 12 f., 16.

Mdvatica. I, 16, 18.

Meduer. I, 12.

Merschot, Berg. von, Mitglieb ber Staatbreg. I, 412. — gefangen u. frei. 422. — beforbert ben genter Frieden. 426, 433 f. tritt zum Ronig über. 453. geht nach Benedig. 543. - ver= handelt mit bem Statthalter. II, 70, 75.

Metius, rom. Felbh. I, 59.

d'Uffry, fr. Gefandter. II, 446 f. 451.

Ugricola, Rudolf. I. 320.

Agrippa. I, 20.

Ugrippiner, Agrippinenser, Ubier. I, 34, 38.

Uhnenprobe. I, 123.

Aigues:Mortes, Friede (1538) I. 289.

Aitona, Marquis b'. II, 74 f. Mava, fpan. Gefanbter in Frankr. I, 362.

Alba, Berg. Ferdinand v. I, 297, 326. - Unterhandler beim Frieden von Chateau Cambresis. 332. Mitgl. bes Staaterathe für bie Niederl 343 - Bifehlshaber b. Truppen. 365, 368 f. — Unkunft

Reg. zu v. Rampen's Gefch. b. Nieberlande.

in ben Riebert. 370 ff., 380 ff. - in Rotterdam. 387, 390 f. -Berlegenheit. 392. - Buructbe= rufung. 399, 400. - erob. Por: tugal. 509.

Albemarie. II, 146, 182, 195,

—— (3r. v. II, 369. Alberoni, Card. II, 390.

Albertine Agnes, Tochter Friebrich Beinrichs, Gem. Wilhelm Fried: riche. II, 123. - Regentin von

Friesland. II, 413. Albinus, Bernh. Siegfr. II, 457.

Allbrade, Gattin Raginers. I, 85. Albrecht, S. v. Ofterreich. I, 130.

- Raifer. 149, 152.

- B. v. Baiern. I, 179. - R. v. Schweden. I, 204.

- v. Sachsen. I, 253, 255 ff -Erbstatthalter v. Friesland. 264, 265 f., 545 ff., 557, 559, 565 f., 568, 580, 587.

- v. Holland. I, 182. - Graf 183. - Bug gegen bie Friefen. 184. — († 1404). 185.

- Erzherz. († 1621). II, 40. - v. G. Teichen, Statth. in

Belgien. II, 180, 505.

- 5. v. Straubingen, Rumaard (Ruhmwart) in Solland, Gee: land und Friesland. I, 171. -Graf. 172.

Albyville, engl. Gef. II, 300.

Midenonde, I, 352, 366. - gefans gen. 401. - frei 402 not., 407. - in England. 411. - zu Dord: recht. 419, 435. — Unterhandl. mit Unjou. 459. - in Untwers pen. I, 486 f., 519.

Alençon, Frang, spater B. v. Uns

jou. I, 412, 443.

Mlexander (Farnese) von Parma, Statth. in b. Rieberl. 1, 444, 447, 449, 453, 461 f., 464 f., 470, 476, 479 ff., 488, 502—507 ff., 510, 514, 515 f., 518 f., 524 f., 526, 528. († 1591) 529.

Mlerei, G. Mich. Feborowitsch, Czar.

II, 101.

Mifmaar, Mieberlage b. Weftfriefen (1195). I, 113. - belagert. 398. II, 17. - Sieg. 544.

Alfmaar, henbrit von, Berf. bes Reinet b. Fuchs. I, 321.

Almonde, van, holl. Udmirallient. II, 313, 343 f.

Alphen, Gieg bei. I, 193.

- van, Dichter. II, 471. - Sieron. v., in Utrecht. II,

563. d'Ulton, General. II, 505, 508.

Umandus, Bifch. v. Tongern. I,

Umbianen. I, 11. Ambiorix, I, 15 f., 19.

Umboina, II, 185.

d'Ametot, fr. Gef. in b. Schweiz. II, 323.

Amerika, N. u. England. II, 458.

Amersdorf. I, 277.

Umiens, von b. Spaniern erobert. I, 548. - Friedenscongreg. II,

547. - Friede. 548.

Umfterdam, Umftelrebamme. I, 126. - Sandel. 204. - Unbanglich. feit an Spanien. 389. — unter Dranien. 438 f. - zieht ben Sandel von Untwerpen an fich. II, 102. - im Biberfpruch mit Wilhelm. 321, 327. - Bolfegef. 529, 537. - Rofacten in. 578.

Umtmann. I, 310. Unaftro, fpan. Raufmann. I, 460. Uncre, Marfch. b'. II, 242.

Undreas v. Ofterr., Card. I, 554. Undringa. I, 393.

Angeln in Britannien. I, 57 n. 2. Ungrivarier, I, 48.

Anjou (Alençon), Unterhandl. I, 451 f. - vertrieben (1580). 455. - in Engl. 458, - in b. Die-

berlanden. 458 f., 461 f., 466. 2mna, Gem. Berg. Withelms von Sachsen. erhalt Luremb. I, 197. - v. Ofterreich, I. Maximilians.

4te Gem. Philipps. I, 372. - Gem. Joh. Sigmunds von Brandenburg. II, 8.

- I. Roemer Biffchers zu Dord.

recht. II, 109.

--- I. Jacobs 2. II, 302, 338. - Ronigin v. Engl. 335, 365, 368, 372, 388.

- I. George 2., Gem. b. Pr. v. Dranien. II, 404 f. - Prins zessin, Statthalterin. II, 442 ff. († 1759). 446 ff.

Unfiedler, celtisch-gallische. I, 21.

Unflo. II, 109.

Anton, H. v. Brabant. I, 188, 197.

— S. Philipps v. Burg. I, 186.

— Herzog von Luremburg (seit 1406). 187.

Untonides, Dichter. II, 376.

Untonius, bef. I, 21.

Untonius Primus. I, 31.

Antwerpen, v. b. Normannen verbrannt. I, 84. — Markgrafen v. 98. — im 14ten Jahrh. 206. — Handel. 262. — im 16ten Jahrhundert. 301, 328. — Handel. 337 f. — während des Freiheitstrieges. 408. — Verschwörung. 409. — verwüftet. 425. — und Anjou. 463. — belagert. 481. — erobert. 486. — Unternehmung auf. II, 84. — Verhandl. 392. — d. Eitabelle ergiebt sich (1790). 509. — belagert. 583.

Apellationerath. I, 541.

Appleton. II, 146 f.

Apronius, Proprator v. Riebergers manien. I, 28.

Urchangel. I, 573.

Aremberg, Graf v. I, 341, 365.
— Herz. 378.

\_\_\_ Cberhard v. I, 279.

Arenacum, rom. Lager. I, 40.

Arende, Johann. I, 356.

Argyle. II, 296.

Arfel, Johann v., Bisch. I, 168 f. Arlington, engl. Minister. II, 221, 241, 243.

Arminianer u. Gomariften. II, 13. Arminius (hermanns), Jacob, Prof. in Lepten. I, 533, 607. II, 14 ff.

un benden. 1, 333, 607. 11, Urnheim. I, 446.

Arnold, Burggr. v. Gent. I, 103. († 1004).

(† 1071).

Urnold v. Egmont, Herz. v. Gelbern. I, 213, 237, 239.

—— Graf. I, 352. Arnulf, S. Karlmanns. I, 88.

Arras, Friede (1435). I, 212, 217.

— (1482). 247. Artevelde, Philipp, a. d. Spige b.

Genter. I, 178. Artischofsky. II, 80 f.

Artois, Graf v. II, 586.

Usburg = Afenburg = Effens berg. I, 35.

Mscue, Georg. II, 146.

Usega, Aesga, Reprasent. b. Kon. als Oberrichter. I, 139.

Afegabuch. I, 65, 140. Ufhley, engl. Minister. II, 221. Ushuizen, van. I, 574.

Aspern, Schlacht. II, 565. d'Ussonville, I, 428.

Athenaum in Amsterdam. II, 63, 110, 425.

Athlone, Ginkel v. II, 338 f. Atrebaten. I, 11, 17. Attuarier, gefchlagen. I, 54.

Auckland, engl. Gef. II, 527. Auflagen, durch Alba. I, 382.

Augereau. II, 545 f.

R. v. Polen und Kurf. von Sachsen. II, 391, 403.

8'Aumont, Marich, II, 210. Aurinia, weise Frau. I, 45. Ausschließungsacte vernichtet.

Ausschließungsacte vernichtet. II, 183. Austrasien, Oftfrankreich. I, 68,

75.

Autun, erobert. I, 51. Avain, Schlacht (1635). II, 77. d'Avaux, Gr. II, 97, 282 ff., 289,

296, 300, 333. Avesnes, Berchthold. I, 99, 116. — Johann v. I, 129 f., 142.

Aylva, Baron von. II, 483. Aysma, Hessel, Pras. des Gerichts: hoses in Friesland. I, 507.

Usincourt, Schlacht (1415). I, 191.

### B.

Bacter, Johann be. I, 283. Baduhenna, Baduhennamald, Ba= buhennerwald. I, 5, 28, 45, 65. Baerle, van, f. Barlaus. Bahia, G. Salvador, erob. II, 56. Baird, engl. General. II, 559. Bafhuigen, Bafhuyjen, Maler. II, 107, 377. Balbosos, de los, fran Gef. II, 274.

Baldaus. II, 160.

Balderich, Bifch. v. Utrecht. I, 89, 100.

Balduin 1., Stifter b. Grafen von Flandern. I, 95, 98.

- 2. I, 195 not. 1. -- 4., Gr. v. Flandern. I, 99. -- 5., Hr. v. Fland. I, 99, 105 f.

(† 1067). 107.

- 6. († 1070). I, 108. - S. Baltuins 6. I, 108. -Gr. v. Bennegau. 109.

- 6. (b. 9. in Flandern), Raif. v. Conftantinopel (1204). I, 99. --- 7., Raif. v. Constant. I, 146. Banfert, Ubmirallieut. v. Geeland.

11, 255. Bantam, Stapelpl. ber Bollanber in Indien. I, 582. II, 48.

Barbançon, II, 75.

Barbaresfen. II, 186.

Barbeyrac, Rechtegel. gu Gronin= gen. II, 457.

Barcelona, erob. II. 345.

Barends, Wilh. I, 574 ff. Barlaus (van Baerle), am Athe:

naum in Umfterb. 11, 36, 63, 109 ff.

Bartaimont, Baron v., Borfigen: der im Finangrathe. I, 341, 350. - empfangt Alba. 370. - Dit= glieb b. Staatereg. 412, 422 f. - wird ausgeschieden. 433.

Barrieretractat. II, 373, 389, 435.

Bart, Jean. II, 316 f. Bafta, I, 547.

Bastiaanzoon. II, 273.

Bataver (Battaver), Partei ber Ratten. I, 7, 9. — und Romer. 20, 23. - Buftanb tes Canbes unter ben Momern. I, 42 f. -Regierungsform. 42. - Religion. 44. - romische Castelle. 45. -Ende. 47 ff. - unter Balentinian. I, 55. - Untergang. 56 f.

Bataver, Stadt ber = Batenburg. I, 40.

Bataverinsel. I, 42.

Batavi = Patavi = Paffau. I, 56.

Batavia, gegrundet. II, 51, 104. - Aufstand. 435.

Batavorum, rom. Lager. I, 40. Bathard, Florenz, herr von De: cheln. I, 206.

Bathori, Stephan. I, 467. Bavo, Glaubensbote. I, 77.

— Graf. I, 104.

Bayle. II, 376.

Beatrix v. Tosfana. I, 106.

Beaulieu. II, 526.

Beaumont, Joh. v. I, 168 f, 171. Begga, Mutter Pipins v. Berftal. 1, 76,

Beiling, Arnold. I, 191.

Beifiger der Grafen, Burgrathe, Rachinburgii. I, 79.

Beffer, Balth. II, 378.

Beigen, Bolfestamm ber. I, 8.

Belgica b. Romer = Muftraffen = Oftfrankreich. I, 75. - 1ma, 2da, 60,

Beltien, Belgier, Romerfriege. I, 11. - Boltsverf. 17. - Acfer= bau. 18. - Baffen, Bebensmit= tel. 18. - Biehzucht, Bohnungen, Induftrie. 19. - Regie= rungsform. 19. - ber Gallier, Eintheilung. 21. - Bott. 59. - Bant. 60. - unter ber Ka: milie Pipins v. ganben. 75 f. Industrie. '77. - Sandel. 78. - Aufftand burch Geldnoth. 566. - Frankreich einverleibt. II, 542, 586 f. - mit ben Nieberlanden vereinigt. 573.

Belgiojoso, Graf v. I, 542. Belgrad, Friede. II, 408.

Belin, Claude. I, 378 not. 1.

Bellamy, Jacob, Dichter. II, 471, 563.

Bellegarde. II, 530 f.

Belleiste, fr. Marich. II, 410, 412. Bellievre, herr v. I, 448. -- fr. Unterhandl. 480.

Bellovafen. I, 11, 12. 17.

Bender, ofterr. General. II, 511. Bengalen, Rrieg mit b. England.

II, 449.

Benkendorf. II, 578 f., 588.

Bentint, S. van, Gunftl. Wilhelms v. Dranien. II, 300. - S. von Portland. 310. - Berhandl. m. Frankr.. 319. — als Edler von Solland. 321.

-- holl. Capitain. II, 471.

Bentint-Ahoon, Gr. v., Praf. bes Staatsraths. II, 427, 453. verhaftet. 537.

Bentivoglii, zwei, gefangen. I, 558. Bentivoglio, Carb. I, 593.

Berchena, Maler. III, 107.

Berg, Gr. van ben. I, 394. --- Gr. Friedrich v. d. I, 528, 566. II, 54. — Jug nach hole land. 59 st., 67. — geächtet. 75. — hermann v. d. I, 525. — van den Berg, soll die Uzozren entdeckt haben. I, 577.

Bergeif, G. v. II, 356.

Bergen. I, 372. II, 191. - Schlacht. bei. II, 543.

— Gr. v. I, 341, 360. — Udrian v. I, 523.

Bergen op 300m. I, 372. — ersobert. II, 428. — Riederlass. d. Englander. 584.

Berger, Johannes. II, 13.

Berfel, van, Penfionar v. Umfter= bam. II, 463. - unterhandlung mit Norbamerifa. 474, 483. Berlin, Decret von. II, 557.

Bernadotte. II, 565.

Bertha, Gem. Philipp 1. v. Frfr. I, 109.

Bertius, Prof. zu Cenben. II, 84. Bermid, Belbh. in Spanien. II, 354. - gegen Gugen. 404.

Betaffer, I, 37.

Bethune, Schlacht (1487). I, 263. Betuwe (Bat: que). Banbich. I, 8, 9 not. 4.

Beutelszoon, Joh. I, 286. — Wilh. I, 207.

Beuningen, Konrad v. II, 192, 243, 279, 285, 290 f.

Beverningh, Bieronmus von. II, 232.

Beverninge, holl. Gef. in England. II, 149, 154. - in Madrid. 223, 257, 275, 279, 290.

Beyma, Karl Cambert v. II, 493.

Bibrax, rom. Fürft. I, 12. Bider, Gebr. II, 126.

--- Undreas. II, 63. --- Lorenz. I, 582.

Bjelfenfteen. II, 174.

Bienenford ber heil. rom. Rirche. I, 353.

Biesbosch, ber, bilbet sich. I, 192. Bilderdyt, Bilh., Rechtegel. und Dichter. II, 471, 563 f., 574.

Bildung, wissenschaftl., im 14ten Sahrh. I, 209.

Billand. II, 527.

Billy, Rebles v., fonigl. Statth. in Friesland. I, 384, 394.

Binfcs. II, 278,

Biron, Berg. v., Marschall von Frankr I, 462, 465.

Biffdop, Rem. II, 20. Bisthumer, neue. I, 346. Bitten. I, 201, 235, 256, 307.

Biganet. II, 584.

Blaar, holland. Befehleh. II, 119. Blaen, Wilh., Mathemat. II, 106. Blafe, engl. Abmiral. II, 140, 146.

Bleiswyt, van, Rathspenf. 11, 453, 473, 501 u. not. 1.

Blumberg, Barbara. I, 427. Boerbave. II, 378, 457.

Bogermann, Joh. II, 13. — Bor: figenbor zu Dordrecht. 33.

Bois, Abbe du. II, 390, 573. Boisot, Karl. I, 405, 410.

Boiffife, fr. Gef. II, 32.

Bolingbrofe. II, 388 not. 2. Bonga. I, 393.

Bonifacius, Winfried. I, 71 ff. Bongay, Bertrag v. II, 224.

Bonn, erob. II, 341.

Boom, Burgermftr. v. Amfterbam. I, 504.

Bor, Sift. I, 606.

Bordet, Frang., in Saactem. I, 396.

Boreel, Burgermftr. v. Umfterbam. II, 170, 327. Borntief in Friesland. I, 72 f. Borfelen. I, 242. Boffcha. II, 580. Boschauwer, Marcellus v. II, 7. Boffu, Gr. v., Statthalter und fpan. Abmiral. I, 398 f. Both, Peter, Generalgouv. v. Inbien (1610-14). II, 7, 48. Botnia. I, 393. Bouillé, Marquis be. II, 467. Boufflers in Namur. II, 317. — Berhandl. mit Bentinf. 319. -Bug gegen Nymegen. 338. brangt Obbam guruck. 841. bei Malplaquet. 361. Bourdonnaye, la. II, 515. Bournonville, Berg. v. II, 7. Bovines, Schlacht bei. I, 99, 113. Braam, v. II, 471. Brabant fur R. Lothringen. I, 96. - Staaten v. II, 509. Brakel, Cap. v. II, 198. Brand, Peter, hanseat. Schiffer. I, 205. Brandt, Dichter. II, 377 f. - Sauptmann. I, 386. Brantfen. II, 530, 555. Brafilien, erobert. II, 80, 92 f. -Aufstand. 118 ff. - verloren. 158 ff. Brauereien. I, 207. Braunschweig, Herz. v. II, 497, Brautwehre b. d. Friesen. I, 144. Breda, Friedenscongr. (1575). I, 407. II, 422, 426. — erobert. 523. II, 54. 83. 517, 520. -Berhandl. abgebr. II, 429, 435. - Comité v. II, 509. Bredero, Gerbrand. II, 108. Brederode, S. v. I, 194, 372. II, 69. - Franz van. I, 252 ff. - († 1490). 255. --- Giebert. I, 213. - Beinrich v. I, 352, 354, 357, 363, 365.

- Withelm. I, 203.

Breugel, v. II, 530. Brezé, fr. Marschall, II, 77.

Breslau, Friede. II, 412.

Brielle, erob. I, 387 f. Brinco, Felbh. b. Caninefaten. 1, 43. Brinio, Anf. d. Caninefaten. I, 32. Briffot. II, 517. Brock, Peter van ben. II, 49 f. Broefbuygen. II, 379. Broglio, Moris v., Bifch. v. Gent. II, 594. Bronkhorsten. I, 168, 181, Brouwer, Beinr. II, 93. Brouwershaven, Seefchl. I, 193, 254. Brude, lange. I, 25. Brugge, Sanbel. I, 144, 159. -Aufstand. I, 162 f., 218, 249. - Berf. 262. - erobert. I, 178, 466. Brunmans in Lenden. II, 371. Bruining, Gerh., Gef. in Wien. II, 223. Brufterer - Bruchlander. I, 10. - gegen Rom. 34, 36, 48. Brune, fr. General. II, 543, 545 not. 1. Bruneel, Olivier. I, 573. Bruno, Erzb. v. Coln, B. v. Both: ringen († 965). I, 95. Bruffel, Mufftand. I, 161. - Bis blioth. 226. - belagert. 477. erobert. I, 479. - vermuftet. II, 317, 508, 516. Brufthem, Schlacht. I, 229. Bruyning, Samel. II, 396. Buat. II, 197. Buchdruckerfunft. I, 211. Buckhorst, Baron v. I, 503. Budingham, engl. Minifter. II, 221, 241, 243. Bucquoi. I, 570. Buis, Advocat v. Holland. I, 411. Bulow, preuß. General. II, 341, 578 f., 583 f. Bund b. Mlemannen, Franken und Sachsen. I, 48. — bes Abels. 551 ff. - mit bem Raifer. II. 252. - gegen Frankr. ju Muge. burg (1686). 297. - mit Schwes ben (1681). 284. - gegen Frir. 806. - mit. b. Raifer und ge= gen Frankr. 334. Bundnif giv. Solland u. Geeland (1575). I, 417. - mit Frankr. II, 75 f., 184. — zw. England

u. Frankreich. 222. - mit Gpa: nien, Brandenburg u. Ofterreich. 244. - breifaches. 289. - mit Engl. aufgehoben. 462.

Buren, Gr. v., S. Wilhelms von Oranien. I, 448.

Burg, Konrab. II, 101.

Bürger. I, 122. Burgerfrieg. II, 492 f.

Burggraaf, Daniel be. I, 496.

Burgogne, engl. General. II, 458. Burgundius, histor. I, 607.

Burfe. II, 467.

Burmania, S. v., holl. Gefandter in Wien. II, 418.

Burmann. II, 110.

Burmann ber jungere. II, 456, 460.

Burnet. Gilbert. II, 298.

Bufichen, van ben. I, 321.

Buys, Paul. I, 497.

- Bilhelm, Penfionar v. 2m. fterb. 11, 346, 356 f., 362, 368, 389.

Byhandt, Gr. v., Contreabm. II, 462, 518.

Bynfershoef. II, 457.

Byns, Unna, b. brabantifche Cap: pho. I, 320.

C.

Caarden, Paul van. I, 585. Cabal, engl. Minifter. II, 221. Cabiljau. I, 386.

Cacina, rom. Felbh. I, 25, 80.

Cadir, erobert. I, 546. Caffee, in Java u. Gurinam anges

pflangt. II, 409. Cairo, Lucas, Spanier. II, 59. Calais, belagert (1486). I, 218. -

erobert. 331, 546.

Caligula. I, 28. Calirt 3., P. I, 213.

Calfoen, holl. Gef. II, 408, 419.

Callenberg, Gerharb. II, 344.

Callot d'herbois. II, 527.

Calvin. I, 283. Cambray (Ramernf). I, 166. — Bund gu (1509). 271. - Friebe (1529). 282, - Congreß, II, 393, 396.

Campobaffo, Berrather Rarls bes Ruhnen. I, 210.

Caninefaten. I, 24, 28, 39. Capellen, Barone. II, 460.

- van ber, Gr. v. Martebergen, II, 123 f.

- van ber, tot ben Marich. II, 489.

- van ber, tot ben Poll. II, 466, 473.

Capereien d. Engl. II, 443 f., 448. Capres, Statth. v. Artois. I, 447 f. Caraufius, ein Menapier, L. 50.

Carinas. I, 20. Carl, Ergh. II, 553.

Carletou, engl. Gef. II, 32, 45. Don Carlos, S. Philipps. I, 369.

\_\_\_\_ II, 398, 404, 406.

Carlowit, Friede. II, 331. Carnot. II, 524, 583, 586.

Caron, Frang. II, 278. - be. I, 478.

Carteret, engl. Minifter. II, 411, Cafar, befiegt b. Belvetier. I, 11 ff. Casembroodt, B. v. Baffezoel. 1,

371, 374, 379. Casimir, Ernst (v. Nassau), Statth. in Friest. II, 38, 40.

- Beinrich (von Raffau-Dieg), Statth. in Frieel. II, 281.

— Johann, Pfalzgr. I, 442 f. Cassano, Schlacht. II, 346. Cassard, fr. Abmiral. II, 409.

Castagna, Marquis de, span. Statts balter. II, 311.

Caftel Rodrigo, Marq. be, Statts halter. II, 95, 210.

Caftlereagh. II, 590.

Castra Albiniana ob. ad Albiniana == Mlphen. I, 45.

-- vetera = Xanten. I, 33, 35. Caftricam, Dieberlage, II, 544.

Catinat in Ital. II, 306. Cate, Jacob, Rathepenf. 11, 109, 129 f, 136, 140.

Celebes, II, 184,

Celles, Graf de. II, 570, 573, 575. Cenfur. I, 383. II, 37, 572. aufgehoben. 583.

Centgraf, Sunbertmann. I, 79. Cerealis, Petilius, rom. Befehlsh. I, 38 ff.

Ceylon, Groberungen. II, 161 ff., 450.

Chamaven. I, 10. - Wohnplage. 48, 52.

Chambre - mi - partie II, 115, 204.

Chamillard. II, 340.

Champagny, H. v. I, 435, 518. Changuion. II, 574.

Chararich. I, 62. - fein Gebiet. 68. Charafter b. Rieberlande. I, 313 f. Charbonier. II, 526.

Charietto, ein Franke. I, 53.

Charleroi, erob. II, 315, 525 f. Charlotte de Bourbon, Gem. Dra= niens. I, 453.

Charnacé, fr. Gef. II, 73.

Chaffé, Dav. Beinr., General. II, 561, 592.

Chateau Cambrefis, Friede (1559). I, 332, 335.

Chatillon, Jacob v. I, 147 f. --- be, fr. Marsch. II, 77. Chattam, engl. Befehleh. II, 566. Chatten, Ratten. I, 7, 36, 48.

Chauf . I. 10.

Chaur, de la. I, 277.

Chesterfield, engl. Minift. II, 398 f. 402.

Chièvres. I, 277 f.

Childebert 2., R. v. Oftfrankr. I, 67.

Childerich, R. b. Franken. I, 59. Chimai, Pr. v. I, 516.

Christian v. Braunschweig. II, 40, 41, not. 1., 43.

- 2., v. Danemark. I, 288. - 3., v. Danemark. I, 288.

- 4., v. Danemark. II, 354.

- 5., v. Danemark. II. 30, 273. Christina, R. v. Schweben. II, 172. --- Echwester Raris 5. 1, 335.

Christine, Erzherg. II, 514. Christoph, Nurpr. v. d. Pfalz. I, 402.

Chrodomar, Alemannenkonig. I, 51. Chudleigh, engl. Gef. II, 290.

Churchild, S. v. Marlborough. II, 302. — als Feldherr Curchill. 338 ff., 342. - in Umfterbam. 345 ff., 349. - Reichsfürft. 351. — in Sachsen. 353 f., — und Eugen. 359. — in ber Schlacht bei Malplaquet.

Cicero, Q. I, 15 f. van Citters. II, 304. Cingetorix. I, 15 f.

Civilis, in Freiheit. I, 29, 31. -- Kr. gegen Rom. 32 ff., 39 ff., 43. — Statth. in Britannien. 55. Clairfait, General. II, 514, 525 ff. Clafficus. I, 38 f.

- Haupt b. Trev. I, 36.

Claudius. I, 29. Clerg, le. II, 447.

Cleve, Philipp v. I, 251 ff., 257. Clifford, engl. Minister. II, 221. Clive in Bengalen. II, 449.

Clodio, R. d. Franken. I, 59. Coalition, Ste. II, 553.

Cobenzi, Gr. II, 509.

Cobham, engl. Unterhandl. I, 448. Cleonore, Gem. b. Berg. von

Glocefter. I, 194. Coccejus. II, 219 f., 378. Cochin, erob. II, 166.

Cochburne, engl. Befehlshaber von St. Guftazius. II, 467.

Coehoorn, Menno van. II, 314, 316. Coetlogon, fr. Befehleh. II, 343.

Colbert. II, 221, 274. Coljer, holl. Gefandter in Conftan-

tinopel. II, 310, 331. Colligny, fr. Abmiral. I, 354, 370,

384 f. Collecte. II, 433, 440.

Coin, erobert. I, 51, 59. - Congreß. 448, 452. - Friedensun= terhandl. II, 256.

Colonien d. Republ. II, 375, 409, 435, 537, 564, 589.

Comines, Philipp v. 1, 226. Comins, Anfuhrer b. Atrebaten. I,

17, 19.

Compagnie, Oftenber. II, 398. oftindische. 394, 513. — westind. 55, 513.

Condé, Pr. v. II, 137, 169, 171, 250, 233, 237, 251 f., 263. Condruser. I, 9, 12, 16.

Congreß ber vereinigten belgischen Staaten. II, 509. - wiener. 589. Conscription. II, 570. Constantius, Rais. in Constantinop. I, 50, 52. Constitution, alte. II, 502. — von 1798. 541, 545. - neue. 546. - von 1804. 550 f., 594. Consultationsacte. II, 484. Contarini, Gef. Benedigs in Boll. · II, 3. Contraremonstranten. II, 18 ff. Convention, reichenbacher. II, 510. Coof. II, 503. Coornhert, Dietrich, v. Umsterd. I, 605.

Tornelius, Br. I, 450.

— Mitte, S. de Withs. II, 122.
f. With.
Cornwallis. II, 547, 474.
Correus, Anf. d. Bellovaken. I, 9 17.
Cortenberg, Gefeche v. I, 161.

Coppenole. I, 249.

Cordes, Mahu de. I, 579.

Corbulo. I, 28.

Courtrai (Roortryf). I, 148, 162 f. Couterel. I, 177. Coringa, Saupt b. Seerauber. II. 167. Covet, Befehlshab. v. Zelandie. II. 167 f. Crecy, Schl. (1346). I, 163 f. Crequi. II, 230, 268. Crespi, Friede. I, 297. Crevecoeur, Fort, erob. II, 528. Croce, Marquis de Santa. I, 510. II, 68 f. Croix, de la. II, 540. Cromwel. II, 139, 147. - Protector. 150. 154, 169, 171, 175, 182. Cronstrom, General. II, 428. Crull, holl. Capit. II, 467. Culloden, Schlacht. II, 421. Cumberland, S v. II, 419, 421, 428. Cufa, Micol. be, Card. I, 214 ff. Cufer, Wilh., ermorbet. I, 183. Cuftine. II, 514, 521 f.

D.

Cuvier. II, 571.

Cyrillus, Patriarch. II, 135.

in Java. 565.
Dagobert, R. v. Auftrasien. I, 68, 75 f.
Dam, Joh. van. II, 185.
Dampierre, Guido. v. I, 99.
— franz. General. II, 521.
Dathen, Peter. I, 357.
David v. Burgund, B. v. Utrecht.
I, 213, 237, 246, 243.
Davison, Secret. b. Königin Elissabeth. I, 491.

Daendels, nimmt Crevecoeur. II,

528, 530 ff., 540 f. - General

Dedet, be. II, 109. Dedel, Cap. II, 448. Defensive Bund mit Frankreich. II, 485 f.

Deichgrafen. II, 12. Dekana, Jewe, Potestat in Friesl. I, 264.

Delft, gestiftet. I, 108, 182. — Ermorbung bes Pr. v. Dranien. I, 474.

Demmer. II, 104. Descartes. II, 220 not. 1. Desquerdes, fr. Marschall. I, 249, 253. Detmar, Obrist. II, 593. Dettingen, Schlacht. II, 416.

Deure, van der. II, 407. Deutekom, van. II, 104 ff. Deventer, erbaut. I, 73. — Schule. 320.

Dezoghere, Dechant, ermorbet. I, 218.

Dhona, Ges. v. Schweben. II, 212. Dichter. I, 209, 210.

Dichtergesellschaft. II, 457. Diemen, Anton van. II, 105.

Diest, Johann v., B. von Utrecht. I, 154.

Dietrich, Graf. I, 89.
— 2., Burggr. v. Gent. I, 103.

3, Burggraf von Gent. († 1039). I, 103.

--- 4., S. Dietrichs 3. I, 105 f.

Dietrich 5., S. u. Rachf. Floreng († 1091). I, 107, 109. --- 6. († 1157). I, 110 f. --- 7., S. Floreng 3. I, 112 f. - Gr. v. Flandern. I, 99. Gr. v. Solland. 102 f. -- v. Elfaß, herr v. Flanbern. I, 111. Dinffreve. II, 491. Directorium. II, 541, 546. Dirkszoon, Beinrich, Schulze von Umsterdam. I, 439. Diufhuis in Utrecht. I, 501 not. 1. Doctrinael, Dietsche. I, 209. Doelisten. II, 439, 452. Does, die. I, 23. - van ber, holl. Flottenführer. I, 404, 513 not. 1. \_\_\_ Jacob van der. I, 581. Doesburg. I, 23. Donnersbank, Schlacht auf b. II, 471. Dollart, ber. I, 138. Domburg, Johann v. I, 217. Domitius. I, 25. Doornif = Tournai, erob. I, 59. Dordrecht, Sandelsstadt. I, 144. im 14ten Jahrh. 106. — Berf. ber freien Staaten von Solland. I, 392. - Rirchenvers. II, 32f., 102.

Doreslaar, Isaak. II, 117. Dorested = Bot te Duurstebe. Dorftinge (Villani, Censale s). I, 120.

Dorp, van. I, 478, 567. Douay, Univers. I, 347. - erob. II, 363. Douw, Maler. II, 107. Douza, H. v. Moorbwyf. I, 410 f., 581. Dowing, engl. Gefandter. II, 193, 225 f. Drafe, engl. Gef. im Bagg. I, 503. Drafenbord. II, 456. Drebbel, Corn. I, 608. II, 106. Dresden, Friede. II, 420. Droftendienfte. II, 473. Druffus, Prof. in Franecker. I, 607. Drusus. I, 22 f., 27. Duces, Befehleh. v. Trier, Rheime, Mainz, Coln. I, 60. Doffet, Confer. gu. I, 358. Duin, van ber. II, 528, 576. Dufer. II, 456. Dumonceau, General. II, 557. Dumoulin, General. II, 483. Dumouriez. II, 514 ff., 520. Duncan, engl. Admiral. II, 540. Dunfirchen, Bug gegen. II, 65. Duras, Card. 11, 271. Durchfahrt, nordwestl, I, 574 f. Durocortorum - Rheims. I, 21. Duffen, Abrian v. b. II, 42. Duffen, Bruno van ber, Penf. b. Gouda. II, 356 f., 362, 569. Duterrage, Duvilliers. II, 569. Duurftede - Doreftedt a. Rhein. I, 63. - Sandel. 141. Dyf, Unton van, Maler. II, 42, 111. Dyfveld, S. van. II, 300, 304.

# E.

Photi, Ren Gomez be Silva, Drz. v. I, 343. Pbroin, Majordom. I, 69. - \$. v. Reuftrien = Beftfrantr. = Cettira. I, 76. Eburonen. I, 9, 12, 15. Richten, van. II, 446. Ma, van, Rechtegel. II, 378. - van, Gouvern. von Batavia.

II, 450.

Pdict, d. ewige. I, 430. II, 216. - aufgehoben. 240.

Eduard 1., R. v. Engl. I, 126 f., 130, 148, 152.

- 3., R. v. England I, 165 f., 169.

— 4., R. v. England. I, 231 f., 244.

--- 6. I, 492.

- Berg. v. Gelbern. I, 172 f.

- († 1371). 181.

- Graf v. Oftfriest. I, 265. Edzard, Gr. v. Oftfriest. 1, 272 ff., 564.

Eem, Semus, fl., Anfang bes Fles voarms. I, 4.

Renhout. II, 79.

Enbert, Erab. v. Trier. I, 102.

Emmont, Abtei. I, 133.

v. Egmont, erob. Hoorn (1482). I, 247.

Egmont, Johann v., Statthalter v. Holland (um 1490). II, 254.

- Friedrich v. I, 265.

- Maximilian, Gr. v. Buren. I, 334 not. 1.

- Nicolas v., Rarmelitermond, Inquisitor. I, 283 not. 2.

— Philipp v. I, 451. - v., ofterr. Statth. I, 275.

- Graf v., Statth. in Flanbern. I, 341. - Befehlshaber b. fpan. Truppen. 344. - in Spanien. 350, 355, 358 f. - tritt auf fpanifche- Geite. 361 f., 368, 370. - gefangen. 371. - hingerich= tet. 378.

- v., b. jungere. I, 424. Binflug, politischer, b. Stabte. I, 142.

Minfunfte b. Ronigs. I, 81.

Minrichtung, polit., in ber Repus blit ber vereinigten Rieberl. I, 531 ff.

Mintheilung b. Rieberl. in Depart. II, 541.

Mibing, Tractat gu. II, 173. Bligius, Glaubensbote. I, 77.

Elisabeth, I. Raif. Siegmunbs. I, 197.

- v. Gorlig, T. Joh. v. gurem: burg, Gem. Antone v. Brabant. I, 188. - fpater Johanns von Baiern. I, 197.

- R. v. England. I, 354, 256, 386, 411, 418, 442, 491, 495, 503, 511, 550. (†) 569.

— v. Frankr. I, 385. — I. heinriche 2., Gem. Phi-lipps 2. I, 335.

— Raif. v. Rugland. II, 416.

Elliot. II, 475.

Elzeviere, Druder. II, 110. D. Emanuel v. Portugal. II, 5.

Emanuel Philibert, D. v. Savonen. 1, 330, 332.

Emden. I, 563 f. Emporung gegen ben Abel (1268).

I, 124 f. Ende, van ben. I, 373.

11

Engelbert v. Cleve. I, 248. \_\_\_\_ 2. v. Raffau. I, 254, 332 f.

Enghien, Berg. v. II, 85.

England u. b. batavifche Republ. II, 527.

Enno, Gr. v. Oftfriest. I, 564.

Entdedungen b. Nieberlander. I. 575 f.

Entes, Bartholb, I, 419.

Entrée joyeuse. II, 504.

Episcopius, Prof. II, 20, 33, 43, 63.

Brasmus, Defiderius, v. Rotter: bam. I, 277, 283 f., 321, 339 f.

Proficaft, julich: flevische. II. 7. Erbstatthalter. II, 574.

Erich v. Braunschweig. I, 265.

Erflarung gegen Dranien. II, 155. d'Erlon. II, 591.

Ernft v. Baiern, Rurf. v. Coln I, 516.

- b. Fromme, S. v. Gotha. II, 375.

- Grah. von Ofterreich, fpan. Statthalter. I, 531, 541 f. — + 542 f.

- Grietmann. II, 87.

Ernst Casimir v. Nassau, Statth. in Friesland. I, 557 f., 570. II, 60, 68, 87.

Erpenius. II, 110.

Ermablte. I, 461. Escovedo. I, 431 f.

Espinoi, Pr. v. II, 75.

Rffer, Gunftl. ber R. Glifabeth v. Engl. I, 546, 569. II, 45.

Pfte, Maria v., Gem. Jacob 2. 11, 299.

d'Eftrades, fr. Gefandter. II, 84, 126, 193, 207, 213, 221, 225, 234, 237, 269.

Eftrées, Gr. d'. II, 255, 278.

Butten, faifert. General. II, 811, \$30, 339, 346, 349, 353 ff., 359, 361, 366 f., 368 f., 393, 404.

Everdyt, Burgermeifter gu Goes. II, 824 f.

Wvertfen, Cornel., holland. Flot= tenführer. II, 278, 308. \_\_\_ Johann, Admiral. II, 90, 144 ff., 148, 190, 196.

Expedition, engl., nach Walchern. II, 565. Myf, Subert. I, 226. --- Johann. I, 226, 339.

# F.

Sabrifen u. Manufacturen. I, 145 f. 11, 455.

Sanel, Rathepenf. II, 50 f, 261, 275, 286, 291, 300. († 1688).

- General. II, 339, 341 f., 345. - Frang, Greffier. II, 357, 361, 402, 524.

\_\_\_\_ II, 576.

Salt, Capit. II, 575.

Salfenberg, Dietrich v. II, 60. Salte, die alte und neue. II, 336. Sarnese, Alexander. I, 427, 437.

\_\_\_\_ Ottavio. I, 437. Savette, la. II, 474.

Sehrbellin, Schlacht. II, 267. Seitama, Dichter. 11, 457.

Seith, Dichter. II, 471, 563.

Seller, Abt be. II, 509. Senelon, Ergb. von Cambran. II, 316.

- Marquis be, fr. Gef. II, 417. Seodor Alexiewitich. II, 319. Serdinand, rom. Ronig. I, 270,

294.

-- 2., Raif. II, 47.

— v. Aragonien. I, 263, 267, 269, 276.

-- v. Flandern. I, 113.

- Pr. v. Portugal. I, 99.

- Carbinal Infant, Statthalter in den Dieberlanden. II, 74 f., 78, 80, 83 f., 95.

- Don. II, 434.

Seria, Berg. v. I, 343, 369.

Seraques, S. v. I, 462.

Seuillade, la, fr. Feldh. II, 340, 349.

Sichelaar. II, 245 ff.

Fideles, Feudales, Getreue bes Ro: nigs. I, 78.

Silmater ob. Sigmater, engl. 216: miral. I, 193.

Sinanzen. II, 556, 560.

Sifchfant im 14ten Jahrh. I, 207, 300, 588. II, 100.

Standern, unter Frankr. I, 93 ff. - Grafen. I, 98. - Berhaltniß zu Frankr. I, 131. - Berb. 11, 204.

Sledderus. II, 440.

Sleury, Card. II, 396 f. II, 406, 408, 410, 416.

fleurus, Schlacht. II, 307.

Slevo, Bandfee, Strom. I, 4, 6. -Caftell. 44.

Stevum, Burg. I, 28.

Slotte, unüberwindl. I, 508 ff. -Untergang. 513.

Slorentius, Praf. I, 52. Sloren; 1., Br. u. Rachf. Diet-richs. I, 106 f.

- 2., d. Fette, S. Dietrichs 5. († 1122). I, 110, 121.

3., Nachf. Dietrichs 6. I, 111. — († 1190). 112, 145.

- 4., S. u. Nachf. Wilhelms. I, 114 f., 123.

- 5., Gr. v. Holland. I, 117 f., 125 ff., 130, 142, 145. Slorissohn. II, 174.

Storizoon, Adrian (P. Abrian 6). I, 271, 277, 282.

Sontejus, Capito, rom. Kelbherr. I, 29.

Sontenay, Schlacht (841). I, 87. Sontenoi, Schlacht (1745). II, 419.

Sormofa, Inf., im Befig ber bollander. II, 167. - Geerauber baf. II, 186.

Sortidritte in Biffenschaft u. Runft. II, 106 ff.

Sorum Sadriani = Beur (?). I, 45.

Softe = Befta, Gottheit b. Frie: fen. I, 63.

la Sougere, Sofmeift. Unjou's. I, 463.

13

Sor, engl. Minift. II, 474. Francius. II, 379. Sanefer Univerf. I, 481, 607.

Grant v. Borfeien, Statthalter in

Soll. u. Gerland, Gr. v. Dfter= vant. I, 196, 216.

Franken auf ber Infel ber Bataver. I, 47. — Bolferschaften, Bunt. 48. — in Gallien. 51. - Ctamme. 57. - Groberun= gen. 59 f. - Religion. 61.

Frang 1. v. Frankr. I, 275 ff. -Rrieg in d. Niederl. 289, 295.

289, 295. Franz 2., Kaifer. I, 515, 524. Frang Stephan v. Bothringen. II, 406, 410.

Fratres in commune viventes. I, 209.

Sreicorps. II, 487, 489 f., 492.

Srcie. I, 121.

Greiheit ber Stabte. I, 141. Freiftaaten. nordamerifanische. II,

475.

Greitag, Befehlshaber b. Sannove= raner. II, 522.

Srefin, herr v. I, 456.

Breya, Gottheit b. Friesen. I, 64. Griede mit Coln u. Munfter. II, 258. - mit England (1654). II, 156. — (1667), 200 f. — (1674). 257. — mit Frankreich, (1795). 535. — mit Frankreich, Spanien 2c. 475 f. - Parifer. II, 586, 593. - von Presburg. 553. - westphal. II, 115. - d. Sanbelsgefellschaft in Indien. 52. Griedenscongreß, mestphal. II, 94. Sriedensunterhandlungen. I, 590 ff. II, 70 ff., 347, 356 ff., 361.

Friedrich 1., Raifer. I, 112.

- 2., Raifer. I, 111, 113 f. - 3., Raif. I, 213 f., 244, 251. -- 1, R. v. Danemart. I, 288.

- 3., R. v. Danemark. 11, 192. -- 1. v. Brandenburg. II, 307.

\_\_\_\_ 2., R. v. Preugen. II, 405, 410, 417, 420, 485, 490, 494. v. d. Pfalz, St. v. Bohmen. II, 39 f., 57 not. 1.

- S. b. Herz. v. Alba. I, 394,

397.

\_\_\_ B. v. Lothringen. I, 95.

Friedrich, G. bes Erbstatthalters. II, 519 f., 522, 526. Friedrich Anguit. II, 484.

Briedrich Seinrich, Pr. v. Dranien.  $I, 530, 548, 558, 570, 601. \rightarrow$ belagert Utrecht. II, 17. - Bug gegen Braunschweig. 24. — tritt Spinola entgegen. 39, 41 n. 2. 45. - feit 1584 Rachf. f. Brub. Moris als Statthalter in b. Nie: berlanden. 46 f. - ercb. Grot. 54, 57. - belagert Bergogen= busch. 58 ff. - u. Hugo Gro: tius. 64. — Tolerang. 68. — Unterhandl. mit Spanien abge= brochen. 73 f. - Rrieg 1635 ff. 78 ff. - erhalt bas Prabicat Sobeit. 82. - Unthatigfeit. 85. - Statthalter in Groningen u. Drenthe. 89. - erobert Gas v. Gent. 95 f. - († 1647). 98. - Berbindung mit Rugland. 101. — u. Tromp. 141.

Friedrich Joffas v. S. Coburg. II,

518, 521 f., 526.

Friedrich Wilhelm, Rurf. v. Branbenburg. II, 129, 172 f., 244,

251, 267, 273, 286. — 1., R. v. Preußen. II, 395.

— 2., R. v. Preußen. II, 494, 496.

Sriefen, Friffabonen. I, 10, 23, 25. - Unfftand gegen bie Ro. mer. 27, 32, 39, 50, 63. Befengebung. 65. - Stabte. 66. - Rampf mit b. Franken. 67 f. - unterworfen. 73. - Boife: charatter, Berfaffung. 137 f. -Buge geg. fie (1397-1399). 184. Brigga, Gottheit d. Friefen. I, 65.

Friesland, Regierungsform. I, 78. - erobert. 85. - unter Gotta fried, S. Baralde. 86, 264. 11, 87.

Srifo, f. Johann Wilhelm.

Gronaberg, Befehlshaber in Breba. I, 432.

v. Suchs, brandenb. Gef. II, 291. Suentes, Graf v. I, 529, 531. -Groberungen. 543.

-- 11, 231.

Surie, Fransche. I, 464. v. Surstenberg, B. v. Strasburg. II, 226, 258 f. — Carbin. 299. Sürstenbund. II, 485. Surftenthum ber vereinigten Rieberlande. II, 581 f. Suffen, Bertrag II, 419. Synje, Mitglied b. Direct. II, 541.

# **3.**

Galama, I, 393.

Galba. I, 30. Gaien (Gallier) = Walen (Bal-Ionen). 1, 8.

— Bernh. v., B. v. Munfter. II, 190, 248, 258.

— Johann v. II, 145, 147.

Gallilei. II, 106.

Galloway. II, 349.

Gallus. I, 20.

Gamarra, D. Eftovan be. II, 204, 210.

Gannafcus. I, 257.

Bansevoort, Wessel, genannt bas Licht b. Welt. I, 820.

Gaffion, fr. Marich. II, 137.

Gaue. I, 78.

Gauthier. II, 366 not. 1.

Gebhard, D. v. Lethringen. I, 83. Geelvint, Burgermeifter v. Umftersbam. II, 300.

Geert, Groote, f. Gerarbus Mag-

Geertuidenberg. II, 362, 518, 520. Geistichkeit. 1, 201, 215, 309, 313, 319.

Geldern, Zustand. I, 173, 263. v. Rarl 5. erob. 296. — Ber= fassung. II, 261.

Geldorp, Gofuin. II, 13.

Gelduba. I, 36.

Gemeinen. I, 122. Gnobon, frant. Beerführer in Ba-

tavien. I, 50.

Gent. I, 165. — Juftanb. 78. — im 14ten Sahrh. 207. — unter franz. Schube. 249. — Unruhen. 290 ff., 294. — Friedensuntershanblungen. 424 f., 435 f., 450. — belagert. 465. — ergiebt sich an Parma. 476. — bie Befahung gefangen. II, 508.

- Baron van. II, 198, 237.

Gentillot. II, 125.

Georg, Frst. v. Anhalt. II, 182. — Pr. v. Danemart. II, 339. — 1., R. v. Engl. II, 388 ff.,

395 397.

— 2., R. v. Engl. II, 397, 411.
— v. Sachsen, in Friestand. I, 272 ff.

Gerard. II, 464.

. Dranien. I, 474.

Gerardus magnus (Geert Groote). I, 209, 211.

Gerhard, Bifch. von Cambray. I,

Graf v. Geldern. I, 114.

Gerichtsordnung. II, 534.

Germain en Laye, St., Friede. II, 277.

Germaine de Soix, Gem. Ferdinands I, 269.

Bermanen. I, 9.

Germania 1ma u. 2da. I, 60.

Germanicus, I, 25 ff.

Gerotf, Gr. v. Subholland. I, 102. Gerrits, Dietrich, v. Enkhuigen. I, 574.

Gertrud, Gem. b. Grafen Florenz I, 107.

Gertruidenburg, gegrunbet. I, 76 not. 1. — belagert. 529 f.

Gefellschaft, oftind. I, 58\$, 588, 592. II, 167, 450, 468, 477, 548 f. — westindische. 57, 81 n. 2., 93, 287, 409, 477. — für die Ferne. I, 578. — für das allgem. Wohl. 552. — ber Wissenschaften in Saarlem. 456. — ber mebleinischen Etterat. 456.

Gefete ber friesischen Seelande. I, 155 f.

Geule, Rieberlage ber Franken bei. I, 38.

Geusen. I, 354 f. - wilde. 376, 409.

Gevarts. II, 490. Bianibelli, Friedr. I, 484,

Bibraltar, erob. II, 344.

Billes, Jacob, Rathspenf. II, 426, 501 not, 1.

Gisbert, S. v. Umftel. I, 124 f. - G. Gisberts von Umftel. I,

Gifelbert, G. Raginers, Berg. von Lothringen. I, 89. - († 939). 95.

126 ff.

Giflinus, Glaubensbote in Benne: gau. I, 77.

Glandaticum = Boebering = Futterungsgeld. I, 81.

Glaubensboten in Belgien. I, 69.

Glimes, be I, 422 f.

Godolphin. II, 366.

Goens, van. II, 165 f. Goes, Gr. v., Gef. Rarls 3. II, 324, 349, 351.

Gogel, Finangminift. II, 554.

Goignies. I, 438.

Golius. II, 110.

Comar, Jacob. I, 607. Gomarus, Frang. II, 14 f.

D. Gonzales be Cordova. II, 67 f.

Gonzanaga, Marq. II, 202. Goor, holl. Generallieut. II, 342. Gordon, engl. Abmiral. II, 468.

v. Gors, preuß. Gef. II, 391, 494. Gorfum, erob. I, 186. - Friede (1528). 282. II, 579, 583.

Gostinga, Felbbeput. II, 357, 361. Gotteburtheile bei ben Friesen. I,

140.

Gottfried, Frft. ber Normannen. I, 88. — ermorbet (885). 88. - 1., Graf von Berdun, Ifter berg. von Meothringen (961 bis 964). I, 95.

\_\_\_\_ 2., G. u. Rachf. Gottfriebs (964-977.). I, 95.

3., S. v. Lothringen (1005 bis 1028). I, 95. — besiegt und gef. (1018). 104 f.

-- 4., S. Gostlo's, S. v. Loth: ringen. (+ 1070). I, 95 f.

- 5., G. Gottfriebe, b. Bude lige, Berg. v. Lothringen. I, 95, 108.

- 6. von Bouillon, Neffe und

Rachf. Gottfriebs 5. († 1100). I, 95 f., 109.

Gottfried, R. von Schleswig und Jutland, I, 83.

Gouda. I, 511.

Gozild, G. v. Lothringen. I, 95.

Graaf, van ber. II, 238 f., 245. — de, holl. Gouv. auf St. Eu-

itaz. II, 460. Grafen, Graffchaften. I, 78.

Graham, Sir Thom. II, 583.

Grana, Marg. be, Statth. in Belgien. II, 202, 290.

Granvelle, Unton Perenot von, Cohn Nicolas Perenot, Bifch. v. Urras. I, 330, 334. - Gunftl. Philipps 2. 341. - eigentlicher Reichsverwefer in den Rieberlanben. 348 f. - Carbinal. 349. -(† 1585). 350, 377.

- Miclas Perenot v., Rangler Rarls 5. I, 333.

Gras, Lehrer am Uthenaum gu Umfterd. II, 110. Graß, be, fr. Abmiral. II, 474 f.

Grave, von. I, 500.

- Fest., erob. II, 264.

's Gravesande. II, 457.

Gregor 7. II, 408. Grietenei. I, 308.

Grictmann, Dberrichter b. b. Fries fen. I, 138.

Grimaldi, genuefifcher Flottenfüh. rer. I, 151.

Grimoald, S. Pipins. I, 70. ermorbet. 76.

Grinnes, romifches Lager. I, 40. Grobbendonk, Befehlshab. in Ber-

Groete, Gerhard, von Deventer. I, 320.

Grol, erob. II, 54.

Gröningen. I, 272 ff. - belagert 530, erobert. 581. - Bertrag. 540. - Ungufriedenheit. 562 f.

— Unruhen. II, 178. Gronovius, Jac. II, 379.

- 3. Friedrich. II, 110, 379.

Groot, Sugo be, f. Grotius. - Peter be. II, 225 f. - boll. Gefanbter. 238 f.

Groote Pier. I, 272.

Grotius, Hugo (be Groot), in Lepben. I, 604. — in Amfterd. II, 19. — in Seeland. 27 f. — verhaftet. 30, 36. — Flucht. 38. in Frankreich. 43. — beschreibt die Belagerung v. Grol. 54. — († 1645). 64, 110.

Groudy, General. II, 592 f.

Gruithuigen. I, 242.

Grundgefet der vereinigten Rieder= lande. II, 585.

Gryse, be, Oberamtmann in Antwerpen. I, 466.

du Guai - Trouin. II, 319.

Gugerner. I, 39.

Guiche, Gr. v., frang. Marsch. II, 85, 233.

Guido v. Flanbern. I, 130, 150, 142. + 153.

—— Bisch. v. Utrecht. I., 150 f.,

Stamm. I, 195.

Guinegate, Sieg bei. I, 246.

Guise, D. v., frang. Felbh. I, 329, 331.

Bustav Adolf, Kon. v. Schweben. II, 65 ff., 70, 95.

Gyllenborg, Gr. II, 391.

Gyfel, van. II, 104.

Gyfelaar, Gyzelaar, Penf. v. Dorde recht. II, 483, 490.

Gyffingh, Burgermeifter. II, 178.

H.

Saafner, van, Geogr. II, 569. Saag. I, 167. - Berf. b. Staa: ten der utrechter Union (1581). 456. — Sig d. Generalstaaten. 1, 601. - Congres. II, 511. Saarlem, belagert. I, 114, 395 f. - Mufftand. II, 323. Saarfolte, Roger v., Dberamtmann v. Galland. II, 179, 217 f. Saemstede, van, Abmiral. I, 408. Sacrima, abel. Familie. 1, 393. - Saring v. I, 394. --- Bartmann v. I, 394. Sacfa, Gottin b. Bataver. I, 44. Sana, Cornelius. II, 4. - Ronrad. II, 101. Sagano, Bertrauter Rarls b. Gin= fàlt. I, 89. Sagen, Stephan van ber. I, 581, 584. Salewyn, Simon van. II, 325 f. - Terestenn v. II, 325. Saller. 11, 457. Sambroek, Unton. II, 167.

Sandel in Holland, Flandern, Bra= bant. I, 144 ff. — in b. Nieber=

landen. 301, 337. - nach Ruß:

land. 573, II, 100 f. - nady

Italien, Indien 2c. 574, 588. -

indischer und japanischer. 6. -

u. Schifffahrt. II, 25, 28, 99 ff.

— mit der Pforte. II, 101. —
mit Italien. 102. — in Holland.
102. — in Seeland. 103. — u.
Manufacturen. 229, 409, 370 f.,
440 f., 548 f. — Gefehe, neue.
409. — Handelstractat (1674).
II, 443. — Handelstractat II, 567.

Sanno, Erzb. v. Coln. I, 107. Sansa in Holland. I, 205.

5arald Rlag, S. Sigurbs. I, 84. 5aren, van, holl. Gef. II, 257. 592. — Abam van. I, 386. II, 415.

-- Enno Zwier van. II, 413, 452.
-- Wilhelm Zwier van, Grietman.
I, 138, 308. II, 294, 413 f., 452.

Saring, frang. Prebiger. I, 451.

Sarringman, holl. Capit. II, 448. Sartfoefer, Naturhift. II, 378. Saffelaer, Gerhard. II, 237, 243.

— Peter. I, 396 f.

Hattinga, I, 395. Haufen, schwarze. I, 278, 275 f.

Saus holl. Befehlsh. II, 119. Sautain, nieberl. Abmiral. I, 571. II, 48.

Sautepenne, herr v. I, 456. Savred, Markgr. v. I, 424.

Save, la. II, 278. Seinrich, G. Albrechts, in Friesland. Sage, Rath v. Indien. II, 436. I, 265. Seederen in Gelbern. I, 168, 181. – G. d. Pfalzgr. Friedrich. 🕂. Seemffert. I, 590. II, 57 not. 1. \_\_\_ v. II, 310. \_\_\_ Jacob v. I, 575 f. Seinrich Cafimir v. Naff., Statth. in Friest. 11, 68. - (+ 1640). 88. Seer im 14ten Jahrh. I, 208. -- 2. v. Naffau, Statth. u. Germacht. I, 602. in Friesland und Groningen. II, 285, 290, 300, 334 f. Seerverfaffung unter Rarl d. Ruh: Seinffus, Unten, Mathepenf. II, 304, 322, 326, 339, 347, 352, nen. I, 233 ff. Segius, Alexander. I, 321. 356, 359, 362, 392. Seiligerlee, Schl. I, 378 f. - Dan., in Lenben. I, 604. II, Seim, Unton van der. II, 426, 501 not. 1. 110 f. Sein, Peter, Biceabmiral. II, 56 f., -- Micol. II, 110. 65, 141. Selium, Mog. b. Waal mit Maas. Seinrich d. Bogler, Raif. I, 89. 1, 4, 40. - 2, Raif. I, 99, 104. Selmers, Dichter. II, 556, 563, --- 3. I, 96. 572, 574. - 4., Raif. I, 96, 106 ff. Selsdingen, v. II, 17 f. - 5., Raif. I, 96. Selft, van der. II, 107 -- 6., Raif. I, 96, 191. — van der, Maler. II, 377. - S. v. Baiern. I, 195. Semfterhuis, Tiber, II, 456. - v. Baiern, B. v. Utrecht. I, 279. Sendrifezoon, Abmiral. II, 56. 1235). I, 96, 112 f. Sengst u. Sorft, Unführer d. Gach: fen in Britannien. I, 57 — 2., S. v. Brabant (1235 — Sennegau, Grafen v. I, 97. -1248). I, 96, 114 f., 117, 142.

v. Braunschweig. I, 273 f. femmt an Margarethe, I. Wil= helms 4. v. hennegau. 171. -- 5. v. Engl. I, 190 f. Berf. II. 205. - 6. v. Engl. I, 231. Benning, S. Sigurbs. I, 83. erhalt Walchern u. Seeland. 84. Beraugière, Oberft. I, 523, 543. --- 1. v. Frankr. I, 108. Serbert, Abmiral. II, 299, 301. - 2. v. Franfr. I, 328, 335. Bercules Magujanus. I, 44. -- 3. v. Frankr. I, 412, 477, --- Saranus. I, 44. 479, 510, 515. Sermann. I, 25 f. - 4. v. Frankr. I, 515, 524, --- Wiedert. I, 287. 530, 542, 548 f., 569, 591 f., --- van ben Berg. I. 392. II, 5. 597 f., 599. II, 5, 8, 47. - v. Heffen. I, 239. - Gr. v. Limburg, S. v. Loth: --- v. Thuringen. I, 105. ringen, abgefest (1106). I, 96. -- v. Woerden. I, 126 ff. - b. Blinde, Graf von Ramur Bermang, Bolfhart. 1, 582. († 1196). I, 97. Bermegiffil, R. b. Barner. I, 67. -- v. Nassau. I, 268. - Statt: l'Germite, Abmiral. II, 55. halter. 276. Bergogenbufd, belagert u. erobert. --- v. Nassau, S. Johanns. I, 333. 11, 58, 62, 528. -- v. Nassau. I, 403. Bergogthumer in Frieeland. I, 78 f. - v. Najjau, Feldmarsch. II, 339. Seffets. 1. 375, 449. -- von Navarra. I, 432, s. Seffen: Darmftadt. II, 319. -- Philippsthal. II. 429. Beinrich 4. v. Fr. - v. Borfelen. I, 232. Seusde, Philol. II, 563.

Seze, hermann Bier v. I, 181.

- v. I, 422.

-- van ben Berg, Statthalt. in

Gelbern. I, 467.

50p, Jak., Schafmftr. 11, 352 u.

Siddema. II, 432. Sierges, Berg. von. I, 409. Sierotheus aus Cefal. Archimanbrit. II, 135. Sildebrand, Burgermeifter gu Gro: ningen. I, 453. Billegartsberg, Wilh. v., Dichter im 14ten Jahrh. I, 209 f. Sochepied, niederland. Conful gu Smyrna. II, 331. Sochheimrathe. II, 12. Sochfidt, Schlacht bei. II, 342. Soffichen. I, 168, 170 u. not. 1., 216. Soeven, van der. II, 578. Soflande, -leute. I, 81. Sofmann, Melchior. I, 285. Sogendorp, Gnebert Carl v. II, 574, 576, 585. Sonerbeets, Rombout. II, 22. Penf. v. Leyden. 30, 36. Sohenlohe, Gr. von, Feldherr. I, 475, 485, 503, 555. 501. II, 322. Solland, mit hennegau vereinigt. I, 93 f. — Graffchaft. 102. — Ableitung bes Ramens. I, 104 u. not. 1. - bem frang. Reiche einverleibt. II, 563 f. Bollandus, Sfaak. I, 340. Soller, Fürft b. Tobtenreichs b. b. Friesen. I, 45. Solmes. II, 187. 50mpcfd. II, 342. Sondschoten, Sieg bei. II, 522. Sondt, be, Raufmann. II, 505. Sooft, Geschichtsschreiber. I, 606. II, 108, 110. Deinrich. II, 243. Umfterbam. II, 279. 500gftraten, Gr. v. I, 362, 372. — holl. Major. II, 119. Soorn, erobert. I, 147. - Gr. v. I, 371, 341, 362, 364, 378. Soornbeek, Slaak v. II, 392.

50ot. II, 272.

not. 1., 396, 454. - Peni. v. Umfterb. II, 310. Sopper. I, 348. - Siegelbewah: rer. 360, 412. Soratio. 1, 558. Sordeonius, Flaccus. I, 33. - er: morbet. 36. Sortenfe, Beauharnais. II, 554. Soffdins, Dichter. II, 41. 50ge, II, 541. Souchard, fr. General. II, 522. Sout, van, Stadtichr. in Lenden. I, 404. Soutman, Cornelius. I, 578. - Friedrich. I, 578 f. Souwening, Glife van. II, 39. Sove, van der. II, 228. Sovines, Praf. bes Geheim-Raths gu Bruffel. II, 202 f. Howard, engl. Abmiral. I, 546. Suber, Rechtsgelehrter. II, 378. Suberteburg, Friede (1763). II, 451. Sudde, Burgermftr. von Umfterd. 11, 300. Sudjon, henry. II, 6. Sueffen, Congreg. I, 280. Suttenet. I, 242 f. Sughes, Eward. II, 468. Suidekoper, Johann, B. v. Maar: feveen. II, 126. Sulshoff, Theol. II, 563. Sulft, erobert. II, 97. — Nicolas van ber, Inquis. I, . 283 not. 2. Bulft, Gerhard, in Centon. II, 160 f. d'Sumières, fr. Marsch. 11, 284, 288, 307. Sumphrey, B. v. Glocefter. I, 190. Sunenbetten. I, 7, 22 not. 1. Sutfaart, II, 166. Suygens, Chriftian. II, 378. --- Constantin. II, 109. - Sauptmann. II, 61. Suydecoper. Balthagar. II, 457. d'Surelles, fr. Marich. 11, 362, 368.

# J.

Syder 2111. 11, 468.

Jacatra, Hauptsis ber Niederlander Jacob, Jakob 1. v. England. II. in Indien. II, 49.

19

Jacob, Jafob 2. v. Engl. I, 569. II, 294 f., 297 ff. — Landung. 313. — Eduard Franz, S. Jacobe 2.,

Pratendent. II, 357, 338, 391, 420 f.

- v. Artevelb. I, 165 f.

Jacobine, Gem. Johann Wilhelms

v. Julich. II, 7 f.

- I. Wilhelms v. Baiern, Gem. Johanns v. Touraine. I, 188. — 2. Johanns v. Brabant. 188 f. - 3. b. S. v. Glocefter. 191 ff., 195 f. - († 1436). 196.

Jacobs, Joh. I, 573.

Jacquin. II, 457. Jakob, s. Jacob.

Jansen, Zacharias. I, 608.

Janffen, Gouv. des Borgeb. b. g. D. II, 559.

Janus Secundus, I, 340.

Jaurenui. I, 460.

Java, Kaffeebau. II, 409, 564 f., 572. Jeanne d'arc. I, 225.

Jeannin. I, 591 f., 594, 597, 599. II, 5.

Jefferie. II, 296.

Jesuiten. I, 440, 488. Imbercourt. I, 229 ff., 242 f. Imbiges in Gent. I, 450, 465.

Imhoff, Guftav Wilhelm, Baron v. II, 436 f.

Indien. II, 513.

Induciomar. I, 15 f., 19.

Innocens 2., P. I, 96. — 11., p. 11, 297.

Inquisition in b. Nieberl. I, 327 f., 328, 348.

Inquisitoren. I, 283.

Institut b. Wiffenschaften, Literatur u. Runfte. II, 563 f.

Johann v. Artel. I, 185 f.

— E. Berchtholds v. Avesnes. I, 116.

— v. Uvesnes, Gr. v. Holland. I. 149.

- v. Baiern. Bischof v. Luttich. I, 185, 187 f. - S. v. Lurem= burg, erhalt Bennegau, Solland, Ceelanb. 189, 191 f.

- v. Bohmen u. Buremburg. I, 165.

1., S. v. Brabant (1260 bis 1294). I, 96 f.

- 2., Herz. v. Brabant (1294

bis 1312). I, 96, 130, 146, 148, 150, 152, 160 f.

Johann 3., Grg. v. Brabant. I, 164, 172 f. — († 1553). 174.

- 4., S. v. Brabant. I, 188 ff., 191 f. — Graf v. Holland. 194, - ftiftet b. Univ. Lowen. I, 226.

- v. Brugge. I, 226.

Durgund, S. Philipps b. Ruhnen. I, 186 f., 191.

--- v. Egmont. I, 186.

- G. Paralds, erhalt Friesland. I, 85.

--- S. d. Gr. v. Hennegau. I, 148.

--- v. Imbize. I, 435, 442.

v. Lenden. I, 286.
b. Blinde v. Luremburg. I, 166 u. not, 2,

--- v. Namur. I, 148.

— S. Guido's v. Flandern, Gr.

v. Namur. I, 162 f.

--- 3., Graf v. Namur. I, 195. - Engebert v. Raffau, Statth.

v. Brabant. I, 333.

- G. Johann, Br. Engelbert 2. von Naffau. I, 333.

- v. Naffau-Dillenburg. 1,365,377. - von Naffau-Dieg, Statth. v. Gelbern, I, 446.

--- Gr. v. Nassau. II, 59, 61, 66.

- v. Persyn. I, 125 f. -- v. Portugal. II, 159.

-- v. Reneffe. I, 149, 152. - Gr. v. Touraine, Dauphin

v. Frankreich. I, 188. — ohne Cand. I, 114. — I, 179.

- S. Florenz 5. I, 127, 129.

- mority von Nassau. II, 68 f. - in Brafilien. 81, 92, 93, 117, 122, 194, 243.

withelm v. Julich, Cleve u.

Berg. II, 7 f.

- Friso, S. Beinrich Cafimire, Erbstatth. v. Friesland u. Groningen. II, 334, 353 ff., 357, 361, 367.

Sigmund, Rurf. v. Branden:

burg. 11, 9.

Johanna, Gem. Bengele v. Lurem: burg. I, 174, 186.

--- Grafin v. Flanbern. I, 114. - Gem. Philipps bes Schonen. J, 263.

Johanne, Gem. Pr. Ferdinands v. Portugal, Gr. v. Flanbern. 1,99. John, St. (Bolingbrefe). II, 366. Johnston, engl. Commodore. II, 468. Jol. II, 80. Jonas, Paul. II, 460. Jongestal. II, 150. - Gefandt. in England. 155. Joseph 1., Raiser. II, 347., 350 f., 365 f. 2., Raif. II, 277, 465, 477. - in Belgien. 478 f. - Tole: rang. 480 ff., 484 f., 502 ff., 506. Jofeph Bonaparte. II, 547. \_\_\_\_ Clemens v. Baiern. 11, 299,341. Joffas, Pr. v. S. Coburg. II, 315. Joubert. II, 540. Jourdan. II, 525, 527. Jovian. I, 55 Jovius, Feldh. Balentin. I, 55. Ifabeau v. Baiern. I, 188. Isabella v. Caftilien. I, 263, 267 f.

3fabella, Gem. Philipps. I, 206 — Statthalterin b. Niederl. 217.

Infantin. I, 518.

556 f., 566, 568, 580, 587.

3fabelle, Gem. R. Emanuels von Portug. I, 263.

l'Isle 2 Udam, D. v. I, 218 f. Itta, Gem. Pipins v. ganben. I, 77. D. Juan v. Diterreich. I, 427. — Statth. in ben Riederl. 428 ff.,

432 f., 443. — II, 95, 171.

Julian, Better b. Constantius. 1, 51. — in Gallien. 52 ff. — Aufftand gegen Constantius. 54. Julius Briganticus. I, 40.

Junius Highnicus. 1, 40. Junius, Hadrian. I, 340. Junius v. Nassau. I, 550. II, 54. Jwan Wassiewisch von Rusland. I, 573.

#### R.

Robeliau, Jacob. I, 398. Rabbeljaumichen in Solland. 168, 170. - Urfpr. b. Namens. 170 not. 1., 216. Kallenburg. II, 313. Kamerif, Kamery? = Cambran. I, 59, 455. Rammern. II, 541. Kamminga, Reinhard, († 1306). I, 155. Rampen, Jakob v. II, 107. Ramperduins, Geefchl. II, 540. Ramphuigen. II, 109. Kaninefaten. 1, 10 Kanter, Dieterich. II, 17 f. Karefer. 1, 9, 12. Kariowald. I, 26, 43.

77. — b. Rahte. I, 86 f.

- d. Dicke I, 86. - abgef. 88. - b. Einfältige. I, 88 f.

Rart d. Gr. I, 79. - in Machen.

- 4. v. Bohmen u. Euremburg, beutscher Ronig. I, 169, 174.

- 5. (2.), S. Philpps b. Schosnen. 1, 270 f., 274. — tritt bie Regier. b. Rieberlande an. 275. — vereinigt b. caftilifche u. aras

genische Krone (1517). 276. — Raiser. (1519). 277. — und die Reformation. 283. — in d. Niesberlanden (1540). 293 ff. — vereinigt alle Riederl. 296. — in Deutschland. 297, 322. — Abrensentsagung. 329. — † (1553). 330, 333, 343 f.

Karl 6., Kais. 11, 365 f., 393 f., 404, 410.

— Erzherz. II, 565. — v. Anjou. I, 117.

D. Rühne, von Burgund, S. Philipps d. Guten, I, 222. —
Gr. von Sharolais und Cüttich.
223, 227 f. — und Ludwig 11.
223. — u Cüttich. 228, 230. —
u. Gent. 229 ff. — Ariege. 233,
236. — erwirdt Gelbern. 237 f.
— vor Rcuß. 229. — gegen Cothringen. 239 f. — († 1477). 240.

v. Cron, H. v. Chiman, S.

Uerschots. 1, 466.

1. v. England, Nachf. Jacobs
1. 11, 17, 53, 89. — († 1649).

II, 111, 117, 147.

2., K. v. England. II, 117, 163, 182 f., 189, 198, 195, 211,

21

221 f., 286, 241 ff., 251, 257, 267, 271, 276, 282, 284, 286, 288. Karl, Prat. in Schottl. II, 417f.

— b. Gute, Graf von Flandern

(1127). I, 99.

- b. Schone v. Frankr. I, 163. \_\_\_\_ 6, R. v. Frankr. I, 179, 181 f. \_\_\_ 7., R. v. Frankreich. I, 212,

217, 220 f.

- 8. v. Frankr. I, 247, 257. 5. v. Gelbern, S. Abolfs. I, 245, 268 f., 268, 271 ff.

- 5. v. gothringen. I, 95. - v. Cothringen. II, 417, 422.

- Statth. in d. Nieberlanden. 464. - v. Manefeld. I, 516 f.

\_\_\_\_ 2. als Kronpr. v. Span. II, 209 not. 1. - Ronig. 318, 332. - 3., R. v. Spanien, Ergh. II, 332, 345, 348 ff., 365, 357.

-- 9., R. v. Schweden. II, 3. — 12., Kon. von Schweden. II,

353, 390 f.

- Mbrecht, Rurf. von Baiern. II, 410 ff. — als Raifer Rarl 7. 411, 418.

- Christian v. Naffau: Beilburg.

II, 481. - Guftav, R. v. Schweben. II, 172 ff. — († 1660). 176.

- Martell. 1, 70 ff, 76.

- Theodor, Rurf. v. Batern. 11. 484.

Karlmann, S. Ludwige b. Deutsch. 1, 83,

Karoline, I. Bilhelms 1. II, 451 f. Kasembroodt. I, 466.

Laftecte, van de. II, 563.

Katharina 2., Raiferin v. Rugland. II. 462, 502.

Ratharine v. Frankreich, Gemahlin Deinriche 5. I, 191.

- v. Cleve, Gem. Urnolbe. I, 237. \_\_\_ I. Berg. Albrechts v. Baiern, Bittme Eduards von Gelbern, Gem. Wilhelms v. Inlich. I, 181.

- van Leemput. I, 432. Kauchen. I, 23, 25, 27 f., 39 f.,

53, 59. Kaunig, Fift. v. II, 525.

Rellermann. II, 514.

Bemp, hou. Capitain II. 314 n. 1. - van ber, Preb. in heusben. II, 495.

Rempen, Thomas v. I, 320. Remper, Prof. am Athenaum in Umfterdam. II, 110.

— Joh. Meldior, Prof. in Len-ben. II, 556, 578 f., 581.

Renau Baffelaar. I, 396.

Kerby, engl. Conful. II. 327.

Rerouet, Mad. de, Berg. v. Portes

mouth. II, 222. Kethull, Frang. v., Berg. v. Mp-

hove. I, 435.

Keure = Freiheitebr. I, 122. Reurmedische. I, I, 190.

Reyzer, de. II, 107.

Kies, ehemaliger Burgermftr. von Haarlem. I. 397.

Kilian, I, 606.

Kinsbergen, Capitain II, 470. — Udmiral v. II, 518, 537, 542.

Rirche in d. Niederlanden. II, 133. — — güter. 533. — — ordnung. 533. — Patholische anerkannt. II, 408.

Zirf. II, 296.

Kift, Theol. II, 564.

Klaas, Reinier. I, 572. Kloderich, G. Siegberts. I, 63

Klodwin, R. d. Franken. I. 62 f. Rlotar, R. d. Franten. I, 67.

- 2., R. d. Franken. I, 78. Kluit, Prof. in Lenben. II, 547, 558.

Klundert. II, 518.

Anipperdolling, Biebert. I, 286. Knuit, de. II, 75.

Koehoorn. II, 339 ff. Koen, Johannes. 11, 26.

- Johann Petersfoon, General: Gouv. in Indien. II, 49, 51 ff., 104 f.

Zonigseng, Felbmarich. II, 419.

Konigsmark, Gr. II, 249. Koning, aus Goa. I, 574.

Konrad v. Franken, erhalt Coths ringen. I, 95.

- S. Beinriche 4., Gr. v. Dels land. I, 108.

- Bifch. v. Utrecht. I, 109.

--- 4. I, 116.

Koonen = Verong, Sauptsig ber Friefen. I, 66.

Koorenwinder. II, 42.

Koornhert, Dirt, Bolfertegoon. I. 420.

Kornput, van be, Obrift. I. 1671

Korfafow. II, 544.
Kortenaar. II, 174, 190.
Kortryf, verbrannt. I, 179. — Congreß. II, 283.
Koster, Sam. II, 103.
Kostermann. II, 323.
Krayenhoss, Rriegeminist. II, 566 f.
Kreuzzug, 1ster. I, 109.
Krieg, 50jährig. II, 39. — 7jähr.
442 f. — mit Spanien erneuert.
39. — gegen bie Englänber in Insbien. 48 f., 449 f. — in Insbien. 48 f., 449 f. — in Insbien. 278. — mit Engl. 140 ff., 187 ff., 231, 463, 465 ff. — mit England u. Frankr. 549. — mit Frankr. 230, 424, 514, 517. —

zw. Frankr. u. Span. 169. — mit Munfter u. Coln. 232. — nordischer. 273. — mit Portug. 160. — zw. Rußland u. Desterzeich. 408.
Krieken, van. II, 510.
Kronguter, Villae, curtes regiae,

Xronguter, Villae, curtes regiae, villae publicae. I, 81.
Xropf, v. II, 518.

Arytvelden, Kampfplage in Holl. I, 141. Auhberg, offerreich. Staatsrath. II,

509. Kuif, Herr v. I, 181. Kuilenburn, I. 372.

Autlenburg. I, 372. Aunst, bildende. II, 107.

#### $\mathfrak{L}_{\cdot}$

Laan, van ber. II, 161.
Lact, Johann be. II, 106, 111.
Labeo, Claubius. I, 37.
Lacombe, St. Michel. II, 530.
Laeti Bataverleibwachen b. Rôm.
I, 55.
Lalaing, Herr v. I, 422.
— Jacob v. I, 220, 247.
— Maria v. I, 456.
— Simon v. I, 220.
— Wilhelm, Statth. in Holland (1440). I, 216 f.
Lambert ten Kate. II, 456.
Lamoral, Graf von Egmont. I, 330.
de Landas, General. II, 577.
Landbau. I, 299. II, 455.

— macht b. Republ. 227 f., 444.
— rath eingeführt. I, 417. —
— tage, allgemeine friesische.
139.
Landrey, erobert. II, 524.

Lancrecy, erobert. 11, 524. v. Langen, Mitglieb b. Directos riums. II, 541 f. Langhals, Schulth. in Brugge. I,

250.

v. Lannov, Hugo, Herr von. I, 216, 364.

Lanzavechia, Befehleh. in Breba. I, 524.

Larrey, Baron be. II, 447. Lauderdate, engl. Minist. II, 221. Laufett, Schl. II, 428.

Lavin in Brabant. I, 77.

Law. II, 392. Lawrence, amerik. Gefanbter. 11, 463.

Lebrun, Erconful, Generalgouv. v. Holland. II, 569, 575.

Lect. I, 29. Leclerc. II, 376.

Ledenberg, van. II, 27 f., 30, 32. Lee, amerif. Emiffar. II, 463.

Leeuwe, van, holl. Gef. in London. II, 272.

Leeuwenhoek, Naturhist. II, 377. Lefort, II, 329.

Leibelgene, Borige, eigene, zinsbare Leute, Lite. I, 119.

Leicester, Gr. v., in Holland. I, 484, 491, 496, 562.

Leightoun, Glias. II, 222 f.

Lelyveld. II, 457. Le Maire. II, 26.

Lenney, Philolog. II, 563.

Leo 9., p. I, 106.

Leoninus, Prof. in Lowen. I,393, 408. — Kanzler. 478.

Leopold 1., Raifer. II, 258, 310, 331, 342, 350.

\_\_\_\_ 2., Raif. II, 510 ff., 515.

— Erzh., Generalstatth. b. spas nischen Rieberl. II, 187 f., 169. — v. Anhalt-Desjau. II, 340.

Lepanto, Schlacht (1571). I, 385, 428.

Cerma, D. v. I, 586. II, 40. Lescaille, Catharina. II, 377. Levden, Burggraffchaft, mit Soll. pereinigt. I, 190. - St. belag. 408 f. - Univerf. 406, 601. -Pulvererplosion. II, 556.

— Eucas v. I, 339. Lichtenberger in Utrecht. I, 168, 172.

Lichthart. 11, 80, 118. Lieffenhoef, erobert. I, 482.

Ligny. II, 591.

Ligue. I, 479 f., 509, 515.

Limburg. II, 203.

- Graf v. I, 97. - van. II, 574.

Linfars. I, 150. Lingen, erob. I, 570.

Lingonen (bei Langres). I, 36.

Linné. II, 457.

Linschoten, Sungen van. 1, 574 f. Lippe, Gr. v. d. I, 554 f. Lipfius, Juftus. I, 542, 604. II, 111.

Literatur unter Rarl 5. I, 315 ff. - im letten Biertel b. 18ten u. im ersten des 19ten Jahrh. II, 563.

Lieve Seere. I, 410.

Lieve Seersemaker, Brgrmftr. in

Bieritzee. I, 410.

Lode, engl. Philosoph. II, 296. Lofhorsten in Utrecht. I, 168, 172. Lollius, romischer Legat. I, 22. Loneq, Beinr., Ubmiral. II, 72.

Loon, van. II, 457.

Loos, Wilh., nieberl. Ubm. II, 92. Loots, Dichter. II, 563.

Lothar I., G. Rarls b. Dicken. I, 87. 2. I, 87, 110.

Lothringen, Bergogth. 94 f. Louvois, fr. Minist. II, 237 f.,

240, 214, 306.

Lowen, Tuchmanufactur. I, 159. Aufstand. 177. - Universit. 226, 321, 338, 347. II, 111, 464, 480. - Universitat aufge: hoben. 506. — theolog. Gemisnar. II, 503 f., 506.

Lowenthal, fr. Gen. II, 420, 428 f.

Lucas, Capit. II, 537. Lucian, ermorbet. I, 55.

Ludlow. II, 195. Ludolf, S. Konrabs. I, 90. Ludwig b. Fromme. 1, 83, 86.

- b. Peutsche. I. 87.

— bas Kind. I, 88 — b. Baier, Kaiser (1334). I,  $15^7$ , 165, 168. — ( $\frac{1}{7}$ , 1347). 169. Ludwick, Gr. v. Flandern. I, 165 f. — Eudwig 11., R. v. Frankr. I, 222, 230 f., 241 ff., 246.

--- 12., R. v. Frantr. I, 267, 271.

**—— 13.** II, 47, 82, 85.

\_\_\_\_ 14. II, 85, 94, 99, 171, 190, 193 ff., 207, 211, 212, 221 ff., 226, 230, 235, 238, 241, 244, 251, 259, 266, 268, 271, 274, 282, 293 ff., 299 f., 312, 314, 316 f., 332 f., 340, 357, 363, 369, 373, 389, 423.

\_\_\_\_ 15. II, 389, 404, 591.

—— 16. II, 467, 482, 502, 517.

——— 18. II, 586, 590. - v. Gruithuigen. I, 232.

- Gr. v. Leon cb. Looz. I, 113.

- Gr. v. Holland. 113.

v. Flandern. I, 173 f., 178 f. — († 1388). 180.

- Br. Roberts v. Namur, gef. J, 181.

- v. Naffan, Br. Wilhelms. I. 352, 362, 372, 378, 392, 402. - v. Revers, Enfel Roberts. 1.

159, 162.

\_\_\_ S. Margaretens. I, 169. \_\_\_ S. Rnhovens. I, 525.

Ludwig Ernft, B. v. Braunichweia: Bolfenbuttel, Vormund Bilh. 5. II. 442, 448, 451 ff., 472, 483 f.

Ludwig Napoleon. II, 554. R. Solland. 555 ff., 564, 566 f.

— bankt ab. 568.

Lugdunum Batavorum = fey: den. I, 45.

Luivin Pyl. I, 293.

Lumey, Wilhelm van ber Mark. 1, 386 f., 413, 419.

Luneville, Friede. II, 545.

Lutgard, Gem. Urnolds v. Gent. I, 103.

Luttid, Sochstift. I, 100, 133, 313.

- Mufstand. II, 511 f.

Luremburg, fallt an b. Berg, ven Burgund. I, 198. — belagert. II, 288, 292.

— Gr. v. I, 97. — franz. Marsch. II, 230, 245 248 f., 251, 268, 306f., 314 ff., 589. Luzac, Etias, Prof in Lenben. 11.

447, 457, 547, 558.

Quennet. 11, 457.

#### M.

Maalson, Frang. I, 574. Maaljon, Penf. von Enthuigen. I, Maas, Flus. I, 5 maasdam, v. II, 574, 576. Maastrich, erobert. I, 449. II, 277. s. Mastrich. Maatsuifer, Joh., Generalgouv. v. Indien. Mackay, Georg, Capit. II, 468. Machiavel, I, 372. Macedo, de Cousa, port. Gef. II, 159. machtilde, Som. Ebuards u. Rais nalds v. Gelbern. I, 181. Madock, Wilhelm de. I, 321 f. Maerlants, Dichter im 14ten 3hb. I, 209. Maeslant, Jacob v. I, 132. Magiftrate in b. Stadten. I, 124. Mahu. I, 579 f. II, 7. Matfeld, Marzfeld. I, 80. Maintenon, Fr. v. II, 314. Mainz, belagert. I, 36. Majores, alterer Rame b. Bergoge, Grafen 2c. I, 80. Micison, General. II, 586. Malabar, Eroberung. II, 165. Malaga, Seetreffen II, 345. Malcontenten. I, 443. Mallum, Gerichtstag. I, 80. Malplaquet, Schlacht. II, 360. Malta II, 549. Mancicidor. I, 591. Mansfeld, Gr. v., Rachf. Parmas. I, 341, 363, 515, 524, 529 ff. II, 40 f. Manufacturen. I, 300, 587 f. Marcyraf, Naturf. II, 92 Marems, van, Physiter. II, 564. Marefaten = Marichfaffen. I, 10. Margarethe, Gem. Berchtholds v. Avesnes. I, 99, 116. - r. Unjou. I, 231. - I. Philipps d. Kuhnen, Gem. Wilhelms v. Baiern. I, 186. - v. Baiern, Gem. Johanns.

I, 186.

1. 173.

margarethe, I. Maximilians, Statt= halterin d. Niederlande, Gem. Don Juan. I, 246, 263, 271, 278. — († 1530), 282. - v. Parma, Statthalterin ber Nieberlande. I, 336, 349, 351, 354, 357, 361, 362, 367 f., 370 f. Unfunft in ben Riederl. und Rucktehr nach Italien (1538). I, 464. - I. Wilhelms 4., Gem. Lub= wigs. I, 168 ff. - v. Ralslagen. I, 409. Maria, E. Rarls bes Ruhnen. I, 241 ff. - vermablt mit Mari= milian. 244. - Schw. Karls 5., verwittmete R. v. Ungarn, Statthalterin ber Riederlande (1530). I, 282, 288, 328, 330, 334. — Schw. Philipp Wilhelms v. Dranien. I, 545. - R. v. England, Gem. Philipp 2. (seit 1554). I, 329. --- R. v. Schottland. I, 386. - I. b. Herz. v. York. II, 270. - Gem. Wilhelms 3. 270. — I. R. Karls 1., verlobt mit Wilhelm. II, 89. Maria Untoinette, R. v. Frankr. II, 279 not. 2., 485. - Christina, Ergherg., Gemahl. Albrechts v. Sachf. Tefchen. II, 480. - Eleonora, Gem. S. Albrechts. II, 8. - Theresia. II, 393, 406, 410 f., 418 f., 464 ff. - Gem. Ludwigs 14. II, 171. Markuraf. I, 310. Mariborough, Curchill. II, 307 f., 309, 367 f. Marmont, fr. Marschall. II, 590. Marfen. I, 48. Martena Dieco. I, 393. Marifeldt, Generalmaj. II, 483. Martin, Majordom. I, 76. — I. Lub vigs v. Flanbern. I, 179. — Gem. Lubwigs 2. v. Flanbern. massa, Jsaac, holl. Resident. II, 深 328.1 Maffena, fr. General. II, 544.

Mastrich, belagert. II. 68 f. - belagert u. erobert. 433. Matellef, Cornelius. I, 585. Mathenes, v., Gef. in Munfter. II, 97. Matthias, Erzh. I, 434, 437, 448, Matthys be Castelenn, Rhetorifer im 16ten Jahrh. I, 316. Matthys;00n, Ioh. I, 286 f. Mattiafen. I. 36 Maulde, Capit. I, 504. - fr. Gefandter. II, 517. Mauregnault, holl. Gef. II, 257. du Maurier, fr. Gef. II, 44. Maximilian 1., G. R. Friedrich 3. I, 2±4. - vermahlt mit Marie v. Burgund. 245 f. — Vormund feiner Rinder. 247 f. - romiich. Ronig. 249. - in Bringe. 250 ff. - Friede (1489). 254, 257 f. -Bormund feiner Entel. 271. -(† 1519). 277. - 2., I, 533, 353, 358, 407, 411, 434. - Joseph, Kurf. v. Baiern. II, 419, 485. Mazarin, Card. II, 94, 127, 137 f., 151, 169 f. medeln, Berren v. I, 98. - Ban: bil. 145. - belagert u. erebert. 160 f. - im 14ten Jahrh. 205. medenblik, Gis b. Friefen. I, 66. Medicis, Ratharina v. I. 385, 477. Medina Celi, Berg. v. 1, 399 f. — Sidonia, Herz. v. I, 510. — Ubmiral. 513, 518 f. Meenssohn, Gabert. II, 174. Meermann, Minift. II, 564. megen, Gr. v. 1, 341, 363. Meindert v. Tienen. II, 248. Melo, D. Francisco be, Statth. II, 95. Melvil, Capit. II, 471. Menager. II, 368. Menapier. I, 8, 12 ff., 34.

Mendoça, fpan. Gef. in Engl.

Mendoza, D. Anbreas Hurtabo be.

- D. Francisco be, Utmiral v.

berlanben. 558, 566.

Mennoniten. 11, 14.

Uragon. I, 552. - in d. Nie-

479.

1, 582.

Mercator. I, 339. Merode, Richard be. 1, 463 f., 478. mersch, van der, Gener. II, 507 ff. Meteren, Sifter. I, 607. Methuen, Sandelsvertrag. II, 344. Methys, Quentin. I, 339. Metternich, Gr. v. II, 512. meurfius in Lenden. I, 604. merden, van der. II, 161. Michael Sedorowitsch, Czar von Rugl. II. 100. Middelburg, Sauptstadt v. Geel. I, 114. — belagert und erobert (1574). 400 f. II, 103. Midderigh. II, 540 f. ministerialen. I, 121. Miranda. II, 515. Missi dominici, fonigl. Commissa: rien. I, 79 f. modet, Ges. in Engl. I, 501. molitor, frang. General. II, 574, 578 f. Mollerus, Minift. d. Innern. II, 567. momma, Pred. zu Middelburg. II, 280. Mondrotton in Midbelburg. 401 f., 410, 543. Mont (Albemarle). II, 146, 182, 195. Monmouth, S. v. II, 296. Monnet, General. II, 565. mons (Bergen), erobert. I, 392. monesenspuelle. I, 153. montanus. I, 35. Montbas. 11, 233. Montecuculi, Ernft, Gr. II, 59 ff. - ofterr. Felbherr. II, 95. Monterey, Gr. II, 244, 252, 263, 268. Montigny, Baron. v. I, 341, 348, 360, 372, 443. Montmartre, Schlacht. II, 584. montmorency, fr. Feldh. I, 331. Montpensier, D. v. 1. 462. Moot, Edlacht. I, 402. Moor, Just de, holl. Admiral. I, 512. moreau, fr. General. II, 526, 528. morei, ipan. Befehlehab. I, 518 f. morgan. II, 60. Moriner. I, 8, 12 f., 34. Morit v. Naffau-Dranien, G. Bilhelms. I. 475. — Statthalter

in Solland u. Seeland. 492 f. -a. d. Spige bes Heeres. 500. u. Leicefter. 503. - bampft ben Aufruhr. 507, 511. — als Feld= herr. 520 ff., 524 f. — vor My= megen. 526 f. — Statth. in Ut= recht, Gelbern, Dvernffel. 532. - Ubmiral. 533. - Berschwos rung. 541. - vor Gret. 543. - u. fein Bruder Philipp Bilhelm. 545. II, 5: - Schlägt Ba= rar. 547 f. - gegen Mendoga. 552 f. - erobert Grevecoeur. 555. - vor Rieuport. 556 ff., 565 f. - erobert Gluis. 568. -Friedensverhandt. 589 ff., 596, 598, 600 f. — erob. Julich. II, 9. - im Arminischen Streit. 16, 20 ff. - Gegner d. Remonstran= ten. 26 ff. - erneuerter Rrieg. 39. Statth. v. Groningen. 40 ff. - Berichworung. 43 ff. - († 1625). 45.

Morit, G. Wilhelms von Raffau,

(† 1638). II, 88 not. 1.

moris v. Nassau (1746), in Groß: brit. II, 421.

--- Rurf. v. Cachien. 1, 328. - Marich. v. Sachfen. II, 417, 419, 422, 428.

Mortier, fr. Marschall. II, 557. Motmann, Gecretar b. Pringeffin Statthalterin. II, 507. Motte, de la. I, 448, 470. Moucheron, Bruber. I, 573. - Balthazar. I. 574.

du Moulins. II, 364. Mourand. II, 490. Muhlberg, Schlacht bei (1547). 1,

muller, Peter. II, 60. Münster, Unterhandt. II, 97. — Friede (1648). 99. - (1666). 194.

Munger, Thom. I, 284. Murmellius. I, 321. Murten, Schlacht. I, 240. Muffus, Minis, zu Delft. I, 419. Muffchenbroet. II, 457. Myle, ran der. II, 31.

#### M.

297.

Maarden, verbrannt. I, 170. Mabalia = Ifela = Pffel. I, 6, 22, 48.

Mamur, Grafich. I, 97. - Stabt erob. II, 314, 316.

Maney, Schlacht. I, 240.

Mantes, Edict v. II, 293. Napoleon. II, 523 f., 544 ff. erster Conf. 547 ff. - Raiser. 550, 559 f. — in Deutschland 1809. 568 f., 571. — Rr. mit Rußland. 578, 575, 584. — Thronentsagung. 585, 587. — Ruckfehr. 589 ff.

Marischfin. II, 578, 583.

National Convent in Frankr. II, 517, 538 f.

- Synode. II, 15, 28. versammlung, franzos. 512 f.

Navigationsacte in Engl. II, 140,

Med, van. I, 578, 581.

Mccrwinden, Schlacht. II, 315, 519,

Meha=Cennia, Gottin d. Bataver. 1, 45. Mero. I, 29 f.

Mervier. I, 8, 11 ff., 20, 29 f., 37, 39. Reufville, Raufm. II, 463.

Meuholland, entbeckt. II, 105. Reuß, crob. v. Parma. I, 498. Meuftrien == Beftfranfreich. I, 63. Meutralität, bemaffnete. II, 462.

Mey, Marich. 11, 591. Neven, Johann. I, 590 f.

Micolas van Putten. I, 150 f. - v. Rlerk, Dichter im 14ten Sahrh. 1, 210.

Micglaus 5., P. I, 215.

Miederlande, geogr. Unficht bes ganbes im Unf. unferer Beitrech= nung. I, 3. - Ginwohner vor u. in ber Romerzeit. I, 6, -Geschichte von 44 v. Chr. 68 n. Chr. 20 f. - mahrend der Bol= kerwanderung. 56 ff. — unter Bergogen, Grafen, Bifchofen, mit b. deutschen Reiche verb. 93 ff.

— Justand b. Geseuschaft. 118.
— Lebensweise. 143. — Parteiungen. I, 168. — Berkassung.
199. — als Theil b. beutschen Reichs. 298 f. — Beschaffenheit.
299 ff. — nörbl. 340. — Berkassung.
II, 201. — Lande und Geemacht unter Morie. I, 521.
— spanischer Krieg 1667.—68.
II, 210, 350 ff. — österreichischer.
503 f. — ostindische Geseusch.
157. — nach dem utrechter Frieden.
383 ff. — Königr. 586 ff.
Viederländer in Brasilien. II, 103.

— in Nordamerika. 103. — in Oftindien. 104. — in China. 105. Utederlothringten, Verhältniß zum

Raiser. I, 131.

Miellius. II, 43.

Miels Juel, banischer Abmiral. II, 273.

Miet, die I, 23.

Mieupoort, belagert. I, 555. – Schlacht bei. 557.

Mieuwe Diep. II, 543.

Mieuwenaar, Gr. v., Statth. von Gelbern. I, 467, 522 f.

Mieuwentyl, II, 378.

Mieuwpoort, Gef. in England. II, 150, 155.

Nigidius, Anf. d. Franken. I, 59. Nocilles, fr. Marschall. II, 416. Noda, Flus. I, 4, 29.

Moël. II, 571.

Noirearmes, Statth. v. Hennegau. 1, 363, 370.

Roodt, Rechtsgel. II, 378.

Moordt, Olivier van, R. um die Welt. I, 379 f.

Noot, van ber, an ber Spige ber Misvergnügten in b. Niederlanben. II, 505, 507, 509 f.

- Rarl van ber. 1, 567.

Normannen. I, 82. — in b. Niesberlanden, 83 f. — Einfälle in Belgien (880—882). 85. — besfiegt an b. Dyle. 88.

norris, engl. Dberft. I, 467.

la Roue, Feldmarsch, der Riederl. I, 449 f.

Noviomanum — Nymwegen. I, 45. Novon, Bundniß (1516). I, 276.

Nymegen, eingenommen v. Morie. I, 526. — Friedenscongreß. II, 267, 269. — Friede (1678). 274 f., 277. — angegr. 338.

# **D.**

Obbe Philipps. I, 285. Oberstein, Gr. v., in Antwerpen. I, 424.

Gberyffel, Unruhen. II, 178. Gbdam, Baffenaar. II, 339, 341 f. Octoien, Augustus. I, 20 f.

Odoaker, sturgt d. rom. Reich. 1,59. Odyk. II, 304.

Olbert, Abt v. Gemblours. I, 134. Oldenbarneveldt. I, 472, 493 f. — Abvocat in Holland. 496, 503 f., 506, 526, 531, 533, 550, 554, 559, 574, 583, 589 ff., 594 f., 598, 600. II, 14, 17, 20 f., 23 f., 26 f., 29 f. — verurtheilt. 35 f. Offida, Baltassare, Pod. in Bos

logna. IV, 580 not. 4., 581.

Olennius. I, 27 f. Oliva, Friede. II, 177.

Olivares. II, 40.

Olivier, de la Marche. I, 223, 226. Gorthuis, Capit. II, 471.

Oftergo, frief. Inf. I, 72.

Oquendo, D. Antonio b', fpan. Abmiral. II, 80, 90. Oranien. I, 341, 344, 343, 350,

Oranien. I, 341, 344, 348, 350, 355, 357 f., 362 ff., 368. — Oring von II, 404, 418, 424, 426, 576, 579, 591 f.

Orden d. golbenen Bließes gestif: tet (1430). I, 225.

Ormond, herr v. II, 368 f.

Ortelius. I, 399.

d'Orvilles. II, 425, 456.

Oforio, Gabriel. I, 544 f.

Oftende, belagert. 1, 565. — erob. 568. — Handelsgefellschaft. 11, 396. — Freihafen. 479.

Besterreicher, vertrieben a. b. Ric-

Offfriceland, Bwift. I, 286, 568.

Offindien. II, 165 f., 185. Otho. I, 30 f.

Otto 1, Raif. 1. 95.

Otto 3., Raif. I, 102. - 4., Raif. I, 113 f. - 2., Gr. v. Gelbern. I. 97, 117, 124.

-- v. Gent. II, 60. - S. v. Bothringen († 1005). I. 95.

--- v. Nassau. I, 332.

Otto, B. v. Utrecht. I, 101. --- Gr. v. Berdun. I, 95. Oudaan, Dichter. II, 377. Oudinot, Herz. v. Reggio, frang. Marschall. II, 566.

Ouwerkerk, Feldherr. II, 275, 348, 354 f., 357.

Orford. II, 45.

# N.

Dacieco, fpan. Baumeifter. I, 391. Dadilla. I, 278. paget, engl. Gefandter. II, 331. pain, Mofes. II, 249. palm, van ber, Redner b. Unions: ord. II, 564. Paludanus. I, 574. pamanen, pamaner. I, 9, 11 f. Pappenheim, Gr. II, 47, 68 f. parel. I, 498. paris, Friede. (1762). II, 451. erobert. II, 585. parfer, engl. Capitain. II, 471. Darma, f. Allerander. pars, Dichter. II, 377. Paffau, Friede. I, 328. Daftrana. I, 518 f. Pater, Abrian. II, 80, 72 patrioten. 1,423. II, 431, 486, 489 f., 492, 507 f., 518, 535. Paulus, Julius. I, 29. Paur, Rathepenf. in Solland. II, 75, 140, 150. - Gefandter in Munfter. 97. Davia, Schlacht (1525). I, 279. Pedius, Rathsherr. II, 39. pedo. I, 25 Pels, Unbreas. II, 377. Pennington, engl. Abmiral. II, 90. Penfionair. I, 307. perez, I, 343. Perisonius. II, 378. permentel, D. Diego be, spanisch. Marschall. I, 513 not. 1. de Perponches. II. 576. Perre, van ben. I, 140. - Bef. in Engl. II, 150, 155.

Deten d. Große. II, 329 f.,

Petersburg, erbaut. II, 330.

Petfum, v., Ref. d. Berg. v. Bol=

192.

ftein. II, 356.

Petronella, Gem. Florenz 2. I, 110. Dfennig, ber 10te. I, 383, 390. Pharfalus, Schlacht. I, 20. Philipp von Schwaben, Raifer. I. 114.

- v. Anjou, Erbe b. spanischen Monarchie, f. Philipp 5. von Spanien.

Br. Johanns v. Brabant. I, 190. — Gr. v. St. Pol, erhalt Brabant, Limburg. 194.

- d. Ruhne, D. v. Burgund. I, 179, 180.

- 3. v. Charolois, S. Johanns v. Burgund, ale Berg. b. Gute. I, 189, 191 ff. - Besigungen. 198, 212 f. - beforhert b. Rir: chenverbefferung. 214. - Parteiungen in Sociand. 216. vor Calais, in Brugge. 218. und Gent. 219. - Rr. gegen Engl. 221 f. - († 1467). 224, 227.

- S. Maximilians, Berg. von Burgund. I, 246, 249, 253. übernimmt b. Regierung d. Nie= derlande. 258. - ber Schone. 261. — Tractat mit England. 262. — vermählt mit Ichanna. 263. — in Spanien. 267, 269.

**—** (1506), 269.

390,

- v. Burgund Bevern. I, 257. - v. Burgund, Bifch. v. Utrecht. I. 276 f., 279.

- Gr. v. Elfaß. I, 146.

- Gr. v. Flanbern. I, 99, 111. \_\_\_ 1., R. v. Frankreich. I, 103. \_\_\_ 4., d. Godone, R. v. Frankt.

I, 127, 130, 147 f., 152, 333. -- 6. v. Balois. I, 163, 186. -- 1. aus b. Baufe Bennegau,

Gr. v. Namur. 1, 97.

Philipp a. b. Sause Courtrai, Graf v. Namur. I, 195 not. 1.

-- v. Orleans. II, 389.

— 2., S. Karls 5. (geb. 1526), belehnt mit Mailand. I, 295, 329. - in b. Nieberlanden. 325. - in Bruffel (1555). 329. tritt b. Regierung in b. Dieber: landen an. 329, 331. - Regierungeform in b. Rieberlanden. 341, 343. — Inquisition. 348 f. Inrannei. 367 ff, 378. - und Dranien. 460. — unüberwindt. Flotte. 508 f. — Aufwand auf biefetbe. 514 f. - und Philipp Wilhelm v. Dranien. I, 545. -Unterhandlungen. 549. - († 1598). 556, 586.

-- 3., R. v. Spanien, S. Phi= lipps 2. I, 556, 580, 585. — (†

1621), П, 40.

\_\_\_ 4. II, 40, 207. († 1667). 210. \_ 5. (v. Unjou), Erbe d. fpan. Monarchie. II, 332, 349, 362, 368, 389 f., 393.

—— S. Philipps 5. II, 434. - v. Waffenaer, Burggraf v.

Lenden. I. 182.

— Marnir v., S. Albegonde. I,252. — Wilhelm, S. Wilhelms von Dranien. I, 373, 544 f. II, 5, 6. Philippe, Gem. Eduarde v. Engl. I, 169.

Piccolomini. II, 78, Pichegru. II, 523, 525 ff., 532 Pinto, Jude. II, 327.

Pipin v. Berftal. I, 69, 76. - b. Rleine, I, 76,

- v. Banben. I, 69, 75 f.

piso, Naturf. II, 92.

29

Pitt, William, engl. Minifter. II, 445, 547 f., 554.

plaat, van der. II, 582.

plancius, Peter. I, 15, 574. Plantin, Bucher. zu Antwerpen.

J, 339, 606. du pleffis. II, 325.

— Mornay. I, 463.

Poerters, Pater, Dichter. II, 379.

Poesse. II, 108. Polignac, Abt de. II, 362 f. u. n. 1., 368.

pou, van be. II, 460. polland, S. v. II, 217.

pollandt, von. II, 592.

pomponne, de. II, 221, 225.

poppius. II, 43.

poppo, S. Rabbods. I, 70 ff. Portugal, erobert (1580). I, 508.

- Friede (1661). II, 164.

post. II, 107.

post am Niederrhein, Zeitung. II, 488.

Potestaten bei b. Friesen. I, 138; f. Potter, Maler. II, 107.

Pradinius, Regner. I, 340.

Pratendent, f. Jacob Couard Frang. Praetorium Agrippinae = Roem= burg. I, 46.

Preußen, Subsidientractat. II, 523. Pringeffin Statthalterin, f. Unna. Prior, engl. Unterhandler. II, 366 not 1.

Privilegium, b. große. I, 241, 245. 305.

prouninf. I, 496, 498, 500.

Puffendorf, schwed. Gef. II, 221. Pultawa. II, 391.

Quaden. I, 53. Quadrupelallianz. II, 390, 419. Quatrebras. II, 591,

Quellin. II, 107. du Quesne. II, 265.

### R.

Raap. II, 439. Raasveld, Oberamtmann v. Twente. II, 217. Rabenhaupt, Rarl. II, 247, 264.

Rachinburgii, Beifiger b. Grafen. 1, 79.

Radbod, Ronig b. Friefen, befiegt (692). I, 69 f.

Radbod 2., legter Herz. b. Friesen. I, 73. — flieht nach Danemark. 83. — geschlagen von Rollo. I, 85, 88 f.

Radhuts, R. b. Friefen. I, 64. Radiger (Rubiger), G. hermegisfits. I, 67.

Raniner (Rainhard), geschlagen v. Rollo. I. 85, 88 f.

Raja Singa, Raif. v. Cingalesien. II, 161.

Raleigh, Walter. I, 546, 538. II, 48, 99.

Ramillies, Sieg von. II, 348, 350. Rampon, fr. General. II, 584.

Nanachar. I, 62, 63. Naffeghem. I, 249.

Kaffinghem. I, 436.

Rath der Unruhen, Blutrath. I, 371. Rathe, committirte. I, 535.

Xau. II, 558.

Raucour, Schl. II, 422.

Navestein. I, 243.

Rayner, Lodbrog, K. v. Schleswig. I, 83.

Raynevar, fr. Gef. II, 494. Reaal, Lorenz (1616—1618), Generalgouv. in Indien. II, 48. Rederyker. I, 217, 325.

Reede van Ginkel, Gotthard van, Gr. v. Athlone. II, 309.

Reformation. I, 282.

Regierungsform in Holland. I, 306. — in Utrecht. 469 f. 307. — in Gelbern. 308. — in Flanbern und Brabant. 309. — in Hennegau. 312. — Lüttich. 313. — in Friesland. I, 468 f. — nach Karl 5. I, 340.

Regierungsreglement. II, 262. Reibungen im Innern. II, 445. Reigersberg, Maria v., Gem. Hugo be Groots. II, 36, 38.

Remagen. I, 51. Reille. II, 591.

Reinald in Gelbern. I, 147.

Reingoud. I, 496 f.

Reinhold 1., Gr. von Gelbern. I, 97, 130. — faiferl. Bogt in Offe friestand. 155, 160.

— 2., Gr. v. Gelbern. I, 159 f., 164. — erfter Herz. in Gelbern, († 1343). 172. Reinhold 3., S. Reinholb 2. I, 172 ff.

4. v. Gelbern. I, 181, 185 f.
Reinier, H. v. Groenevelbt, altefter
S. Olbenbarnevelbts. II, 42.

v. Reischach, ofterr. Gefandter in Holland. II, 482.

Religionsfriede. I, 441 ff. Rembrandt, Maler. II, 107.

Nemer. I, 12, 16. Remonstranten. II, 18 ff., 63. —

gebulbet. 64. Renatus v. Maffau-Dranien. I,333.

Rendorp, Bürgermeister v. Amstersbam. II, 461, 473 f., 478.

René v. Chalons, Pr. v. Dranien. I, 296 f.

Renesse, Johann v. I, 126. Renger, Joh. II, 281.

v. Rennenberg, Statth. in Obernffel. I, 446, 453. — belagert Steenwyf. 467.

Repelaar. II, 530.

be Jonge. II, 574, 577.
Republif, batavifche. II, 537, 545.
— italienische in b. Nieberlanden ob. vereinigten Nieberlande. I, 561.

Requesens, D. Evuis be Zunigas. I, 421. — königl. Statth. in b. Nieberl. I, 400, 402 not., 412. Reunionskammern. II, 202 f.

Revolution, englische. II, 303. — franzds. 502. — im J. 1813. 573 ff.

Reyd, Siftorifer. I, 606.

Reynst, Gerhard, Generalgouv. in Indien (1614—15). II, 48.

Rhein, Lauf in b. Niederland. I, 3. Rheinsberg, Frauenstift zu Lenden. I, 135.

Ahetorifer, eine Urt Meisterfänger. 1, 217. — Kammern ber. 315. — in Umsterbam. 603.

Rhynois, Feith aus 3wolle, Dich= ter. II, 563.

Ricci, Gerhard be. I, 582.

Richardot, Rathsherr. I, 518, 591. Richelieu, Carb. II, 45, 47 f., 70,

74 f., 77, 89. — Herz. II, 396 not. 2.

Richitec, Erbtochter v. Hennegau. I, 108.

Riebeck, holl. Wundarzt. II, 168. Rinesburg, eingenommen. I, 106.

Rio, del. I, 371, 423.

Ripperda, Johann Wilhelm v. I, 393, 395 f.

Ripuarier = Uferfranten. I, 62. Rivers, Anton. I, 244 not. 2.

Robert, Ruprecht, G. Balduins v. Flanbern. I, 107. - in Solland. 108.

- S. Roberts, Gr. v. Flandern. I, 109.

—— S. Guibos. I, 153.

- Gr. v. Artois. I, 130, 148. - Dheim Ludwigs von Revers.

I, 163.

— Gr. v. Namur. I, 181. — Pfalzgr. II, 555 f.

- Pring. II, 195.

Robert Dudley, Gr. v. Leicester, engl. Felbh. in bolland. I, 492 ff.,

Robespierre, II, 527. Nochambeau. II, 474.

Roche, de la, Graf. I, 405.

- Gervien de la. II, 97. Rochelle, belagert. II, 47.

Roches. II, 464.

Kodingham, englischer Minister. II, 474.

Nocroi, Schlacht (1643). II, 85. Xoda. I, 412.

Rodney, engl. Ubmiral u. Befehls: haber in Westind. II, 466 f. schlägt ben Ubm. Graf. 475.

Roemer Disfcher. I, 606. Roeft, van ber, Theol. II, 564.

Roger, engl. Gef. I, 411.

Rongeveen, Reise um b. Welt. II, 409. Roi, Peter le, a. d. Spige d. Auf=

ruhre in Brugge. I, 147. Roland v. Utferzum. I, 218.

Rolda, Rath in Friesland. I, 457. Rollo, Unf. b. Normannen in Gee-lanb (873). I, 85.

Romero in Naarben. I, 395.

Romerswaal, I, 303. Roofe, engl. Udmiral. II, 344.

Roorda, Abraham. II, 88.

- Rarl. I, 561. Rofebefe, Schlacht bei. I, 179.

Rosen, General. II, 583. Roffild, Friede gu. II, 173.

Koffum, Martin v. I, 272, 281,

296.

Nothmann, Wiebertäufer. I, 286.

Notgans, Dichter. II, 377.

Rotterdam. II, 102. - Mufftanb.

Rouffel. II, 449.

Roufens, Altburgermeifter zu My-megen. II, 336.

Rouillé, Praf. II, 357, 360.

Rubempré. I, 223.

Rubens, Peter Paul. II, 71, 107. Rudolf, Unf. ber Normannen. I,

87.

— (v. Schwaben). Gegenkaiser. I, 96.

--- v. Habsburg, Kaiser. I, 126. — 2., Raif. I, 434, 448, 555,

564. II, 8.

— in Friesland (+ 867). I, 85.
— Schloßhauptmann v. Roevorben. I, 101.

— B. v. Utrecht († 1456). I, 213.

Rueda, Mitglied b. Staatsraths. I, 371, 421 ff., 425.

Ruhnfen. II, 456.

de Ruiter, Michael Ubrianssohn, Abmiral. II, 94, 143 ff. — Gieg bei Ufcue. 146. - im Mittel: meere. 162. - blofirt bie por: tugief. Bafen. 163. - im Mit= telmeere. 170 f. - in b. Dftfee. 175 f., 186, 188, 190 ff. - be: fiegt die engl. Flotte. 195 ff. -Seeschlacht bei Couleben. 236 f. — Geeschlacht. 253 ff. — († 1676), 264 ff.

Ruiven, van. I, 253.

Ruprecht v. Baiern, Rurf. v. Coln. I, 239.

Aurif, Unführer b. Mormannen. 1, 84 f., 87.

Auffel, Lord, engl. Abmiral. 11, 299, 313.

Ruth, Gr. v. Ct. II, 309.

Sr. Ruyfd. II, 378. Ruyfchem. II, 392.

Ruyter, hermann be. I, 385.

Ryhoven, Ludwig van. 1, 450. II, 4, Xyf, de. I, 401 not. 1.

- Jacob be. I, 386 f.

Avflof, van Goens. II, 162.

Xvp. I, 576 f.

Auffel, van, General. II, 492.

Ryswyk, Friede. II, 318 f.

S.

Sabine v. Baiern, Gem. Lamorals, Gr. v. Egmont. I, 330 f., 378.

Sabis = Sambre. I, 12

Sachsen. I, 50. — u. Friesen. 57. Sadeler, Wilhelm, Monch in Co-

wen. I, 175.

Salankemen, Sieg über b. Turken. II, 310.

Salazar, Gr. v. II, 61.

Salier von Julian angegriffen. I, 52. — Reich. 62.

Sanction, pragmat. II, 393.

Sandwich, engl. Udmiral. II, 191 f. Saravia, Prof. d. Theol. I, 504.

Saffenheim im Rheinlande I, 54.

Saulen b. Berfules. I, 7, 22. Scaliger in Lepedn, I, 604.

Scivard, Sjourd = Zebewaard, Sittenbewahrer. I, 143.

Schaap, holl. Gef. in Engl. II,

Schaffelaar, Johann van. I, 248.

Schanen, Niederlage d. Hollander.

Schauspiel in Umfterbam. II, 108.

Scheele, Radboud Hermann. 11,

Scheidius. II, 456.

Schelde, Freiheit ber. II, 480 f., 516.

Schelde, Schulze, kaiserl. Beamter bei den Friesen. I, 159.

Schenf, Martin, Parteiganger. I, 453, 516, 526.

Schenkenschans, belagert. II, 79.

Schieringer in Friestand. I, 168, 172.

Schlfffahrt d. Hollander, Friesen 2c. I, 145. — der Hollander im 14. Jahrh. 204 f., 203. — der verzeinigten Niederlande uach Oftind. 572 ff.

Schildtale. I, 233.

Schimmelpennink, Rutger Johann. 11, 304, 547 f. — als Rathspenf. 550 f., 553 ff.

Schinne, van, Rath v. Indien. II, 436.

Schöffen - Schepenen - Scabini. I, 79.

Scholten, Fannius. II, 578. Schönfeld. II, 509, 511.

Schöning, Marsch. II, 307. Schoonevorst. I, 177.

Schoonhoven, Bertrag. I, 280.

Schouten. II, 26, 105 not. 1. Schouwen, Insel, erobert. I, 409.

Schröder, öfterr. General. II, 508.

Schryver, Biceabmiral. II, 429.

Schulden. II, 539.

Schultens, Albert. II, 456.

Schulting, Rechtsgelehrter. II, 378.
Schultwefen. I, 209. II, 552 f.

Schuppen, Siegmund. II, 80 f., 121.

Schuttery. II, 575.

Schwarzenberg. Gr. v., faiserlicher Unterhandler. I, 448.

— Baron v. II, 428.

Schwarzenburg, Befehlshaber in Mastrich. 1, 449

Scutagium Schildtale. I, 233. Scater, Kan, Meda ober Medea, Gottheit d. Friesen. I, 64 f.

Sebald de Weert. I, 579.

Secundus, Janus. I, 340. Seemacht. I, 259. II, 228, 444.

Segnier. I. 9, 16. Selles, herr v., fpan. unterhandt.

I, 448. Senef, Schlacht. II, 263.

Senlis, Friede (1493). I, 258. Septimius, Severus im ganbe ber

Bataver. I, 46.

Serflaes, Eberhard. I, 176. Seven, Rlofter. II, 444.

Sevilla, Vertrag. II, 397 ff.

Seymour, Lord, engl. Admiral. I, 513.

Shovel. II, 344.

Sibylle v. Cleve. I, 553.

Sicambern, Sikambern, Sigambern. I, 11, 48.

Sicco, Gr. I, 352.

Sichem in Brabant. I, 542.

Sidney, Algernon. II, 195. — engl. Gef. in Holland. 282, 283.

Sidney, Philipp. I, 499. Siegbert, R. d. Ripuarier. I, 63. Siegenbeet, Sprachforfcher. II, 564. Siegfried, Furft b. Normannen. I,

Sigurd, Br. Gottfrieds. I, 83. Siffo, Stammvater bes haufes b. Brederode. 1, 103.

Silberflotte, spanische, erobert. II,

Simonides, Simon. II, 246. Simons, Menno. I, 285.

Sirtema toe Grovefting. II, 369 not. 1.

Sitten im 14ten Jahrh. I, 203. Sir, Staatsrath. II, 554.

Sixtus 5., P. I, 509.

Stlaven. I, 118, 120. Slaaf, Schlacht. II, 66.

Stangenburg. II, 357. - General. 339, 341, 346.

Slatius, Pred. II, 42.

Slingelandt, Greffier. II, 298 f., **3**68.

—— Simon van. II, 353, 396, 402 ff, 426.

- Rathepenf. I, 416 not. 1. Sluis. I, 252, 254, 256. - erob. 502, 568.

Smiffen, van ber. II, 593.

Smout, Abrian. II, 63.

Snein = Sonne, gottl. verehrt.

Snellins, Billebrord, Professor zu Lenden. I, 608. II, 106.

Soiffons, Congreß. II, 396 f.

Solms, Gr. v. II, 67.

Sommelsdyk, Arffens van, herr v. II, 136, 287.

Sonnius, Dr. I, 346. Sonoi. I, 419 f.

Sonoy, Beschleh. in Nordholl. I, 501, 507.

Sophic. II, 329.

- Friederike Wilhelmine ron Preußen, Gem. Wilhelms 5. II,

Soranus, ein Bataver im Beere des Sadrian. I, 46.

Souches, faiferl. Keldh. II, 263.

Soulsbay, Geeschlacht. II, 236. Soult, fr. Marschall. II, 590.

Reg. zu v. Rampen's Gefch. b. Nieberlande.

Sous, a Coutinho, Antonio de. II, 161.

Southampton. II, 45.

Souza Coutinho, de, port. Gesandt. im Saag. II, 120 f. 1

Spandam, Dichter. II, 563.

Spanier, Meuterei (1576). I, 421. - Ruckfehr. I, 456.

Spar, holland. General. II, 346. Speelmann, Generalgouv. in In= dien. II, 224, 297.

Spiegel, Beinrich. I, 605.

— Lorenz Peter van be, Raths: penf. II, 500 ff., 507, 513, 516 f., 521 ff., 530, 537. 542.

Spilbergen, Georg van, in Ceylon. I, 582 f. II, 25.

Spinola, Ambrosio, Marchefe. I, 567 f. — Oberfeldherr Albrechts. 569 ff, 586 f.

- Federiao. I, 567, 589, 591. II, 10, 37, 39 f., 43, 45, 54, 60. Spinofa, Großinguisitor. I, 343, 369, 378,

Sprache in b. Rieberlanden. I. 132. Spragh, Ritter. II, 256.

Staaten. I, 475 ff., 305 f. - - ver= fammlung. 493.

Staatspartei (Comensteinische). II, 446. — -rath. I, 532, 599 f., 603. - - reform. II, 128 ff. --umwalzung. 37 f. - verfaffung unter Rarl 5. I. 304.

Stadte. I, 142, 199. — - renie= rungen. 304. - mefen zu Un= fang bes 16ten Jahrh. I, 280.

Stahremberg, Gr. v. II, 364. Stalbans, schweb. Dbrift. II, 74. Stande in b. nieberland. Prov. I, 199 f.

Stanhope. II, 368.

Stanislaus Leczinstn. II, 391, 404 f. Stanley, engl. Befchieh. I, 499 f., 510.

Staringh, Dichter. II, 563.

Staffart, Baron be. II, 570, 576. Statthalterwurde. I, 536 f.

Stavo = Thor, Gottheit b. Frie: fen. 1, 63.

Stavoren, Sandelestadt b. Friesen am Flevo. I, 63, 156 f. Stedinger, Aufstand. I, 137.

Steen, Maler. II, 107.

Steenbergen, Schlacht. I, 465. Steenferfen, Schlacht. II, 315. Steenwyf, belag. I, 467. - von Moris erobert. 527. Steuern. II, 551 f. - vereinigt. II, 571. Stevin, Simon aus Bruage, Beh: rer des Pr. Moris. I, 520, 608. Ц, 106. Stevn, Rathspenf. II, 452 ff., 501. Stilicho, Reichsverweser unter Do= norius. I, 59. Stodart. II, 168. Stofe, Melis. I, 13?. Storm de Grave. II, 562. Stoutenburg, Wilh. von, jungfter G. Didenbarneveldts. II, 42. Straat. II, 407. Straaten, Unton van. I, 371, 379. Strafford, Gr. v. II, 368. Straßburg, Schlacht. I, 51. befest v. d. Frangofen. II, 283. Straten, van der, Familie. I, 99. Stridland, Balter, engl. Resident

Stuart, Theolog. II, 503.

— hiftorifer. II, 564.

— Maria. I, 428 f., 499, 509.
Sturier. I, 10.
Styl., Simon. II, 457, 539.
Styrum, Gr. v. II, 59.

— van. II, 555, 574, 576.
Süderfee, Entstehung. I, 155.

Theisterbant, Lage. I, 79 not. 1

Teligny. I, 481.

in Soul. II, 91, 139.

Sueghe (hem) = Suevenheim. I, 59.

Sueffionen. I, 11, 17.

Sueven. I, 24. — Ableitung bes Worts. 44 not. 2., 50. — in Ofissandern. 59.

Sueverseele Suevensaal. I, 59. Suffren, be, Ritter II, 468, 475. Superintendentencollegium. I, 537. Surinam, eingenommen 1667, an die Niederl. abgetreten. II, 200 u. not. 4., 224. — Kaffeebau. 409. — Krieg gegen die Waldenger. 437. — fällt den Engeländern in die Hande. 559.

Suwarow. II, 544.

Swammerdam, Naturhift. II, 578. Swarte, Johann de, Prediger zu Ryffel. I, 347.

Sweers, de. II, 577.

Swevenhem = Suevenheim. I, 24 not. 3.

Swevezeele — Suevensaal. I, 24 not. 3.

Swewighem. I, 435 f. Swieten, van. I, 391. II, 457. Swinden, van. II, 546.

Swinten, van. II, 110.

Syagrius, letter romischer Statts halter im nordl. Frankr. I, 62. Sybille, Schw. Johann Wilhelms v. Julick. II, 8.

Siftow, Friede. II, 510.

### X.

Temmint, Burgermftr. v. Umfter: Taalmannen. I, 308. dam. II, 473. Talefius, Altburgermeifter zu haar-Temple, engl. Gefandt. II, 211 ff., tem. I, 396. 220 f., 223, 225, 279. Tallard, fr. General u. Marschall. Tenchtherer. I, 11, 13 f., 36, 48. II, 340, 342, 366 not. 1. Talleyrand. II, 553, 589. - Tenfterer gegen Rom. I, 34. Tasman, Abel. II, 105 u. not. 1. Tenhaf. I, 579. Taffis, fpan. Feldherr. I, 465, Ten Slove. 11, 163. Teniers. II, 107. 468, 479. Ten Kates. II, 456. --- Joh. Baptift be. I, 516. Tereftein v. Salemyn. II, 321. Tautenburg, Schent v., holl. Felbh. Terpen, Dlietberge = Flugberge. I, 279, 281, 289. Tavannes, fr. Maricall. I, 370.

I. 6. Teffela, I. Roemer Biffchers. II 109.

Tetroode. I. 339. Theodebert, Enkel Klodinigs. I, 67. Theodorich, sammelt d. Gefege ber Ripuarier. I, 63. Theodofius, Feldh. Balentin. I, 55. Thermes, fr. Marschall. I, 331. Theudefinde, I. d. Ron. Radbod, Gem. Grimoalbs. I, 70. Thionville, Nieberlage b. Frangofen (1639). II, 85. Tholouse, S. v. I, 363. Thomas, Pr. v. Savonen. II, 77. Thor, Gottheit b. Friesen. I, 65. de Thou, frang. Gefandter. Thur, Thus = Thuiscon, Gotth. d. Friesen. I, 65. Thoffen. II, 80. Tiberius. I, 24, 28. Tiddyman. II, 192. Tiel, Sandelsft. I, 144. 47, 342, 360. \_\_ Gr. v. II, 246. Tilfit, Friede. II, 557. Tirlemont, Gefecht. II, 519. I, 360. Titurius, Labienus. I, 15, 16. berts. I, 108. Tolbiac = Bulpich. I, 39. Toledo, fpan. Feldh. I, 398.

Tilly, Feldmarichall. II, 40 f., 43, Tionacq, nieberl. Rath in Span. Todtenhaide bei Mons, Gieg Ro: Tollens, Dichter. II, 563. Tongern, Bischofes. I, 76 f. n. 1. Torey, Marg. be. II, 359 f. Torranova, span. Gef. I, 452. Torrington, Borb. II, 308. Tours, Unterhandl. I, 454. Tourville, fr. 20m. I, 308, 313. Toxandrien, oftl. Theil von Mord: brabant. I, 52, 59. - Toran= drier. 9. Tractat mit Engl. II, 305. Trajectum == Utrecht. I, 45.

Trautmannsdorf. II, 506, 503.

Trembley. 11, 457.

Trestong, Blois v., Abmiral. I, 386, 471, 483.

— Blons. II, 559.

Tresneda, Beichtvater Philipps 2. I. 343.

Trevirer. I, 9, 12, 15 f., 20, 36. Trier, Raiferfis des Marimian, Conftantius Chlorus u. Conftans tin. I, 60.

Tripelallianz. II, 212, 220, 395, 502.

Triquetti, fard. Conful in Umfter: dam. I, 474.

Tromp, Cornelius, Abmiral. II. 186, 190 f., 196 f., 246, 253 ff.

- Herbert, Abmiral. II, 140 f. --- Martin. II, 90, 95.

- Martin Berbertsfohn. II, 141 ff., 146 ff. — († 1653). 148. St. Trond, Busammenkunft b. ver-

bundenen Cbeln. I, 355, 361. Truchfeß, Gebhard, Rurf. v. Coln. I, 498.

Trypmafer, Wiebert. in Umfterb. I, 285.

Tfaffens, Burgermftr. v. Gronins gen. II, 178. v. Tseghem, Capit. II, 481.

Tubanten. I, 48. - im jegigen Imente. 10.

Tuining, Prof. in Lenden. I, 607. Tula, Gifenwerke. II, 328.

Tulp, Nicol. II, 243.

Tungrer. I, 21, 37.

Turenne. II, 137 f., 169, 171, 194, 210, 230, 237, 245, 251 f., 264. Turin, Aufruhr. I, 31.

Turnhout. II, 503.

Tutor, haupt der Trevirer. I, 36,

#### 11.

Ueberichmemmuntt in Friceland (839). I, 56.

Ubier = Agrippiner. 1, 11, 21, 34, 36.

11ffo v. Dokkum, I. 236 f. Mitenbogaart. I, 533. II, 21, 31, 36, 43. 11llea, D. Oferio b'. I, 410.

3 \*

Union. bruffeler. I, 430. — neue (1577). 436. — utrechter (1579). 446. — Unionsorden, II, 564.

Univerfitaten. II, 110.

Unruhen. II, 431 ff., 487 ff. — innere. 88, 177 ff. — nach bem Tobe Wilhelms 3. 336. — in Amsterdam. 438. — in Elburg. 491. — in d. Republ. 355. — firchliche. 280.

Unfingis, Fl. = hemze. I, 26. Unzufriedenheit in ben Rieberlan-

ben. I, 336 ff. — im Innern. II, 289.

Upstalbom, Landtag. I, 153.

Urfinus. II, 13. Ufipeten. I, 11, 13 f., 36, 48.

Iltrecht — Trajectum — Wilstenburg, erbaut. I, 58 not. 2.
— bekriegt. 167. — erob. 248.
281. — Verfammlung zu. 446.
— Verfassung. II, 259 f. —
Friede (1713). 163, 370. II,
492 f. — Bisthum. I, 71 f.,
133, 130 f.

## N.

Vada, romisches Lager. I. 40. Dalde, Jacob. I, 574. Valdenaer. II, 456. Daldes, span. Obrist in Lenben. I, 403, 405. Valens, rom. Felbherr. I, 30, 85. la Vallette. II, 74. Dalfenier, Abrian, Generalgouv. v. Batavia. II, 435 f. — Gilles. II, 243, 272, 285. Darar, Gr. v. I. 547. Varennes. II, 527. Dargas. I, 371, 375. Darfenare, Burgermftr. in Brugge. I, 218. Darus, I, 25. Dafallen, Waffellen, Gefellen, I, 121.

Vauban. II, 314 f. Veide, van der, Maler. II, 107,

Velleda, Prophetin der Brukterer. I, 34, 37, 40 f.

377.

Velsen, Gerhard v. I, 126, 128.

Vel=unve, schlechte Aue, Landschaft. I, 3.

Den, van ber, Burgermftr. v. Ebwen. II, 364.

Venator, Pred. zu Alfmaar. II, 16. Vendome, franz. Felbherr. II, 319, 340, 346, 349, 353 f., 364.

Venedig. II, 310.

Derac, franz. Gefandter. II, 494. Vereingetorix. I, 17. Verdugo, Statth. in Groningen. I, 526, 528, 530 f.

verdun, Theilung des fr. Reichs. I, 87.

vere, Sit Francis. I, 558, 565.

in Seeland, Seefchlacht bei (1851). I, 171.

verfassung der Republik. I, 304, 598 ff. II, 541, 585, 594.

Vergennes, frang. Minift. II, 482,

Verhaltniffe ber Nieberlande nach bem westphål. Frieben. II, 115.
— ber Republ. zu England. 116.
— zu Portugal. 117 ff. — zu Engl. u. Frankr. II, 460.
ber Friesen. I, 137.

Verhandlung mit Frankr. II, 208 f.

Verhoeven. I, 585. II, 7. Verhuel, Contreadmiral. II, 551.

Deromanduer. I, 12. Veron, Admiral. II, 56

Derreifen. I, 591.

Versammlung, die große (1651). II, 130 ff.

Verschwörung gegen Moris. II, 42. Vertrag ber Glieber ber Familie Nassaus Dranien. II, 5. — mit Joseph 2. 485.

Dervins, Friede. I, 550.

Defal. I, 339.

Despaffan. I, 29, 81, 85.

Deffel. I, 52.

Vetfooper in Friesland. 1, 168, 172.

Veurne, Surnes, Schlacht. I, 150. Didal. II, 120. Vieyra, Joan Fernandes. II, 118, 120, 159. Digilius, I, 339, 341, 350 f., 375. - Rathsherr. 382, 387. Villa Bermosa. II, 268. Villani, Ritter. I; 193. Dillars 2. II, 340, 342, 345, 354, 360, 364, 369, 404. Dille. Ubbé de la. II, 420. Dillerdi, franz. Marschall. II, 317, \$ 340, 347, 349. Vilvoorden, erhalt 1192 ben ersten Freiheitebr. I, 122. Vincent, Gr. v. II, 589. Dinder. I, 29. Vinicius. I, 20. Diffcher, Penf. von Umfterbam. II, 473, 531. Vitellius, Imperat. I, 30, 35 f. Digilius. I, 412, 422 f. Viglius Zuichen v. Untta. I, 299. Dirginius Kufus. I, 29. D. Vitellius. I, 26. Plaardingen, Lage. I, 104 not. 1.

- eingenommen. I, 106.

278, 343.

Diaf, Roemer, holland. Capit. II,

Dlie, bas. I, 138. Dliegingen, Dliffingen, befreit fich. I, 391. II, 103. — an Frankr. abgetreten. 558, 565. Docuta, Befehlsh. ber Romer. I. 34 ff. Doct, Rechtsgel. II, 378. Doetius. II, 219 f. Volcatius in Lenden. I, 604. Volksbildung unter Karl d. Gr. I, 81 f. — — versammlung im frant. Reiche. I, 80. Vollenhove, Dichter. II, 377. Vollmachten. I, 308. Dond, Unführer ber Unruhigen in d. ofterr. Nieberlanden (Dondi= sten). II, 507, 509. Dondel, Dichter. II, 54, 135, 377. - Juft van den. II, 108. Doorne, Inf., erobert. I, 387 f. Vorgebirge b. guten hoffnung. II, 168 f. - ben Englandern übergeben. 559. Vorstius, Konrad. II, 18. Doffius, Gerhard. II, 36, 63, 110. Dreede, Mitgl. d. Direct. II, 541. Dreesmyf. II. 496. Dries, Duverfert be. II, 316, 550. Donat, van ber. I. 442.

### · 203.

waarbeef, Perkin. I, 262.
waardgetders (Stådtewächter). II, 22, 27, 29, 430.
waerwyk, van. I, 578.
waffenruhe, 12iåhrige (1609). I, 597.
wagen, van ben. II, 280.
wagenaar, amfterd. Stadtschreiber u. historioar. II. 447, 457.
— Lucas, Geograph. I, 574.
wagram, Sieg. II, 565.
waldern, engl. Expedition nach. II, 565, 568.

N. 565, 568. Watdeck, Frst. von, Stellvertreter Wilhelms 3. in Holl. II, 307, 419, 428. Watdenser in den südl. Riederlan:

Waldenser in den sudl. Riederlanden. I, 215.

waten = wallonen = Galen = Gallier. I, 8.
watger, Graf. I, 89.
watte, Joh. van de. I, 578.
wattenstein. II, 47.
waltins. II, 111.
waltonen, den Spaniern untersworfen. I, 450.
watpole, Horatio. II, 405.
— Robert. II, 396, 397, 404, 411.
waltawe v. Luremburg. I, 171.
walfingtham, engl. Minist. I, 448.
— Gefandter in Frankr. 491.
walter v. Leyden, ermordet. I, 177.

Warfuse, Gr. v. 11, 67. Warmond, H. v., holland. Nomival. 1, 475, 546.

Wandalen. I, 59.

Warner = Warne = Warnes munde. I, 57. - Warmend, 58. Warner. I, 66. Warmick, Gr. v. I, 231. Washington. II, 474. Waso, Bisch. v. Luttich. I, 134 f. Waffenger, Obdam van. II, 134, 162 f., 174 ff., 189 f. Wafferbauten. II, 11 f. Waffergeusen. I, 386. Waterloo, Maler. II, 107. - Schlacht. II, 508 f., 592. Wauthier, Capit. II, 578. Wazo, B. v. Luttich. I, 105 f. Weert, Gebald de. I, 584. Weiland, Sprachf. II, 564. Wellington. II, 590 f., 593. Welraven, Bijd. von Munfter. I, 213. Wentworth. II, 474. wengel v. Luremburg. I, 174 ff., 180 f., 186, 197. werff, Peter van ber. I, 385. -Burgermftr. in Lenden. 404 f.

Bürgermstr. in Lenden. 404 f. Werwick, Schlacht. II, 522. Wesel, Friedenscongr. II, 10. — Festung. 60 f. Wesselingt. II, 456.

Westenberg, Oberstlieut. II, 591. Westergo, fries. Ins. I, 72. Westermyt. II, 325.

Westfriesen. I, 137 f. Wetteren, Wassenstillstand. I, 273. Wiedertäuser. I, 284. — in Leysben. 286. — in Amsterdam. 287. Wien, Vertr. II, 398 ff. — Fries

wier, Jacob. I, 340.

- Johann, Arzt. I, 607. Wighald, Erzb. v. Edin. I, 149. de Wille, Statthalter, (†1±47). I, 217.

--- General. II, 498. Wilfried, Glaubensbote. I, 69. Wilhelm, Biich. v. Utrecht. I, 101.

107 ff , 150.

--- v. Arkel. I, 156.
--- v. Avesnc, S. Schanns. I, 149, 151.

- v. Cleve, Berg. von Gelbern, 1, 289.

v. Crop, Herz. v. Chievres. I, 271.

Wilhelm 1., S. Florenz 3., Graf v. Holland. I, 112 ff., 123.

2., Gr. v. Holand, (1248) rom. Rônig. I, 115 f., 124. II, 12.

— 3., S. u. Nachf. Johanns 2. I, 152 ff. — Gr. v. Holland u. Hennegau († 1337). I, 163, 165.

— 4., S. u. Nachf. Withelms 3., Gr. v. Helland (1387—45). I, 158 f., 165 ff., 184.

5., Gr. v. Holland feit 1346. I, 169, 170 f. — erhalt Heus=

den (1357). 176, 182.

— 6., Gr. v. Holland. I, 181 ff. — Jug gegen Friest. 184. — Handel mit b. Hause v. Arkel. 185 ff. — († 1417). 188.

— v. Julich. I, 148. († 153).

-- v. Namur. I, 181.

333. Nassau, S. Johanns. I,

- von Nassau-Dillenburg, erbt Dranien (1344). I, 297, 833 f. — und Egmont. 335 f., 352 f., 357, 362 f. — Trennung von Egmont. 364 f., 372. — bezinnt d. Krieg. 377. — verbannt. 379, 380. — Seekrieg. 384. — Eroberunger. 395. — vor Mittelburg. 401, 404, 412. — Statthalter. 413 ff. — u. Brabant. 422 ff. 429 ff. — Ruward von Brabant. 433, 437, 452. — v. Unjou. 458 f. — verwondet. 460 f., 469 f. — Gr. von Seeland u. Holland. 471. — ermordet. 474, 562.

2., Statthalter. II, 116, 123 ff. — († 1650). II, 127.

3. S. Kriedrich Heinrichs 2. I, 548. II, 89. — Nachf. seines Baters. 98, 194, 215, 217. — Generalcapit. 227, 235, 240, 242, 246 f., 252. — erblicher Etatthalter. 262 f., 263, 270, 280 st., 290 st., 295 f., 298 st. — k. v. England. 302, 309, 311, 314 st., 518 st., 320 st., 324, 330 st. — († 1702). 334.

4. II, 427. — Erbstatthalter.

427, 440.

Wilhelm 5., S. Wilhelms 4., Erb= ftatthalter. II, 433, 442, 453, 473. - Entfernung aus Solland. 490 ff. - verliert d. Dberbefehl. 494 f. - Rudtichr in b. Baag. 499, 519, 524 ff., 531. — in England. 537, 543. - Erfas für bie Statthaltermuche und neuer Berluft. 574. - († 1806). 574.

- (1.), E. Wilhelms 5. II, 574, 576 ff. - Ructtehr. 579 ff. - Rinig. 586 ff., 590. - Ber: einigung Belgiens u. ber Nieber=

lande. 593 ff.

Wilhelm Friedrich, Statthalter in Friesland. II, 89, 125 f. - in Groningen. 128, 178 f., 180 ff. - Pring v. Dranien. II, 580.

- Seinrich, S. Wilhelms. II, 128.

Karl Seinrich Friso (geb. 1711). II, 367, 401. — Erb: ftatth. in Friesland, Groningen, Drenthe, Gelbern. 401. - Mart= graf v. Beere u. Bliffingen. 403, 413 f.

— Ludwig, Gr., S. Johanns v. Naffau, Statth in Friesland. I, 468 f., 475, 481, 517, 554,

– — v. Nassau. II, 21. —

563, 590, 601.

(† 1620). 40. - v. Mielstein. I, 186.

Wilkes, Staatsrath. I, 501, 503,

Willekens, Jacob, Abmiral. II, 56. Willems, Claes, Dichter im 14ten Sahrh. I, 210.

Willemstad, belag. II, 518.

Willibrand, Glaubensbote. I, 69 f. - Bisch. b. Friesen. 71 f.

Willoughby, engl. Felth. I, 515. II, 45.

Wiltenburg = Utrecht. I, 59, 68.

Wilsen, Wilten. I, 58.

39

Windhandel. II, 392. — im Jahr 1720. 409.

Winter, belgischer Capit. II, 394. de Winter, Admiral. II, 540.

Wiffenschaften in d. Republ. I, 603.

de Wit, Gisbert. II, 163.

de With, Cornelius. II, 198, 231, 236, 240, 245 f., 254.

- Jacob. II, 124.

— Johann. П, 124, 132, 149, 174, 177. — Rathepenf. 152 ff., 164, 180 f., 183, 188 ff., 194 f., 197, 201, 208 ff., 215 f., 219 ff., 221, 223, 225, 227 ff., 232, 234, 238 f., 241, 245 f., 254, 292 f., 378.

--- Bitte Corneliussohn, Ubmir. II, 90, 122, 124, 142, 143, 146, 148, 174.

Witikind, unterworfen. I, 73.

Witlam, von ben Normannen eine genommen. I, 84.

Witsen, Nicolas, Burgermftr. von Umfterbam. II, 300, 304 f. not., 320, 329.

Witte v. Saamstebe, G. Floreng 5. I, 150.

Wodan, Warns bei ben Friesen, Walcher in Geeland = Mare, Gottheit. I, 44, 63.

Wolfgang Wilhelm, v. Pfalz- Neuburg. II, 9.

Wolfhart v. Borfelen. I, 126, 129, 245.

Wolfram, Bifch. v. Gens. I, 70. Woringen, Schlacht (1288). 1,97. Wouwermann, Maler. II, 107.

Wrangel. II, 174. Wuth, Frang. I, 464.

Wybrand van Warwnck. I, 584.

van Wyn, Penf. von Gouba. II, 483.

Wyttenbach, Philolog. I, 563. II. 110, 456.

# Ŋ.

Perfin Waarbeck. I, 262. Porf, Herz. v. II, 189, 520, 528, 543 f. Porfe, engl. Gef. II, 442, 460, 463, 474.

Npern, im 13ten Jahrh. I. 174 u. 2. — im 14ten Jahrh. 207. Nffelmonde, gestiftet. I, 109. Nobrands, holland. Gesandter. II, 257.

# 3.

Jaandam (ft. Sarbam). II, 329.
Jeebergh, Penf. v. Hartem. II, 495.
Jenta, Sieg bei. II, 311, 330.
Jevenwolden — 7 Wälber. I, 5.
Jieritzee, Stadt in Seeland. Seeflacht bei. I, 151 f., 169. — belagert. 410.
Jinzendorf, Graf v., öfferr. Minifter. II, 350, 362, 398.
Jölle. I, 81, 205.
Joutmann, Contreadmiral. II, 470.
Juilenstein (Juplestein), H. von. II, 215, 299. — Gr. v. Nochefort. 310.
Jülich — Rotbiac, I, 39.

Jünfte u. Gilben. I, 122.
Juniga. II, 231. s. Requesens.
Justand u. Regierungsform Hollands u. Seelands während des Aufstandes. I, 413. — d. Republik im amerikan. Kriege. II, 458 f.
Juvlen van Nyeveld, Jacob van, Stadtschulze in Retterdam. II, 323.
Iwartewaal, Seeschlacht bei. I, 171.
Iwartibold, S. Arnulfs, Herz. in Lothringen. I, 88.
Iwicten, van. I, 386.

3min, Seesieg bei. I, 166.

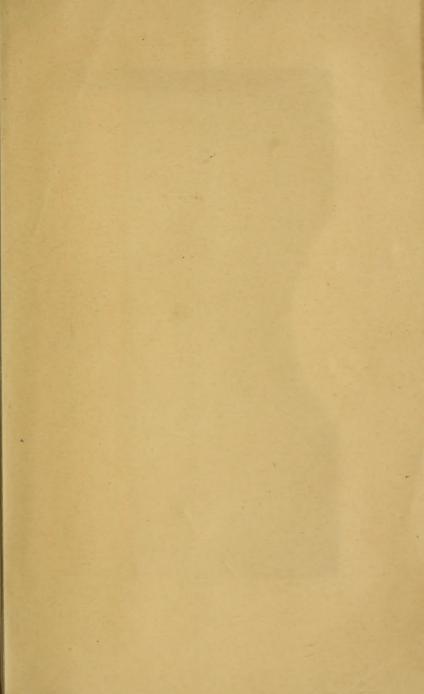



Geschichte der Niederlande: Vol II Author Kampen , Nicolass Godfried van

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

